







17874h

## Historische

und

## Politische Aufsätze

Seinrich von Treitschfe.

pon

Fünfte vermehrte Anflage.

Dritter Band.

Freiheit und Königthum.

57728

**Leipzig** Berlag von S. Hirzel 1886. STREET TO THE ST

Statists nor birning

confir vermente Australia.

mudiplands dan tiadiars

## Inhalt.

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Die Freiheit                                                                                                                                            | 10 S. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 1     |
| Politische und sociale Freiheit                                                                                                                         | Jahre .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 3     |
| Das Recht der freien Persönlichkeit                                                                                                                     | 1948, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.10  | 19    |
| Frankreichs Staatsleben und der Bonapartismus  I. Das erste Kaiserreich  Der Sieg der Einheit und Gleichheit  Europäische Politit  Napoleon's Charakter | politicall'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 43    |
| I. Das erfte Raiserreich                                                                                                                                | MANA, U.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 45    |
| Der Sieg der Einheit und Gleichheit                                                                                                                     | NEW TOWN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 48    |
| Europäische Politik                                                                                                                                     | ablique de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | . 73  |
| Napoleon's Charafter                                                                                                                                    | DOMESTIC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | . 90  |
| Die dauernden Graehnine leines Vitrfens                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 96    |
| Rangleon und Cafar                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *1    | 99    |
| II. Alte und neue besitzende Rlaffen                                                                                                                    | F (2), 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 114   |
| II. Alte und neue besitzende Klassen                                                                                                                    | obligation in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 118   |
| Die socialen Gegenfätze                                                                                                                                 | DON'T WELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 126   |
| Fortdauer der napoleonischen Verwaltung .                                                                                                               | Colored Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,00 | 132   |
| Die napoleonische Legende                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 142   |
| Die Navoleoniden                                                                                                                                        | STATE OF THE PARTY |       | 156   |
| III. Die goldenen Tage der Bourgeoisie .                                                                                                                | 2000年。邓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 162   |
| Herrschaft der Bourgevisie                                                                                                                              | A STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 163   |
| Unfruchtbarkeit und Berfall des parlamentarischen                                                                                                       | Systems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 173   |
| Auswärtige Politik                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 186   |
| Amtliche Begünstigung des Napoleonscultus.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 203   |
| Ludwig Bonaparte                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 208   |
| Radicalismus und Communismus                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 221   |
| IV. Die Republik und ber Staatsstreich                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 236   |
| Zerrüttung der Gesellschaft                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 237   |
| Die republikanische Berfassung                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 253   |
| Die Präsidentenwahl                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 259   |
| Parlamentarische Kämpfe                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 267   |
| Der Staatsstreich                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 280   |
| V. Das zweite Kaiserreich                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 289   |
| . Uebersicht                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 289   |
| Die Berfaffung. Herrschaft des vierten Standes                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 298   |
| Die Berwaltung                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 326   |
| Wirthschaftliche Zustände                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |
| Berfall der Sitte und Bildung                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 361   |
| Europäische Politik                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 383   |
| Schluß                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 422   |

| Das constitutionelle Königthum in Deutschland .     |       |    |      |      | 427 |
|-----------------------------------------------------|-------|----|------|------|-----|
| Siftorifder Rüdblid                                 |       |    |      |      | 429 |
| Theoretische Anfänge                                |       |    |      |      | 431 |
| Die Epoche Stein's und Hardenberg's .               |       |    |      |      | 434 |
| Das Verfassungsleben der Kleinstaaten .             |       |    |      |      | 443 |
| Die preußische Verfassung                           |       |    |      |      | 448 |
| Die confervativen Kräfte im preußischen             | Staa  | te |      |      | 457 |
| Die Krone                                           |       |    |      |      | 457 |
| Das Heer                                            |       |    |      | . 9/ | 466 |
| Das Heamtenthum                                     |       |    | - 10 |      | 482 |
| Sociale Berhältnisse                                | . 100 |    |      |      | 487 |
| Falsche Ideale                                      | . 1   |    |      |      | 495 |
| Barteiregierung                                     |       |    |      |      | 495 |
| Unbeschränktes Steuerverweigerungsrecht             |       |    |      |      | 505 |
| Erreichbare Ziele                                   |       |    |      |      | 513 |
| Rechtliche Schranken für die Verwaltung             |       |    |      |      | 513 |
| Selbstverwaltung der Provinzen und Geme             | inden |    |      |      | 518 |
| Freiheit der geistigen Bildung                      |       |    |      |      | 528 |
| Das Deutsche Reich                                  |       |    |      |      | 533 |
| Seine Berfassung                                    |       |    |      |      | 533 |
| Aussichten                                          |       |    |      |      | 550 |
| Barteien und Fractionen                             |       |    |      |      | 563 |
| Politische Lehren des deutsch-französischen Krieges |       |    |      |      | 565 |
| Wesen der Parteiung                                 |       |    |      |      | 581 |
| Englische Parteien                                  |       |    |      |      | 590 |
| Deutsche Parteien                                   |       |    |      |      | 603 |
| Unser Fractionstreiben                              |       |    |      |      | 622 |
| Parlamentarische Erfahrungen der jüngften Jahre     |       | -  | 5.00 |      | 629 |
|                                                     |       |    |      |      |     |

## Die Freiheit.

(Leipzig 1861.)



Dann werden fie jemals aussterben, jene angftlichen Gemuther, denen es ein Bedürfniß ift, sich die Mühfal des Lebens durch felbstgeschaffene Bein zu erhöhen, denen jeder Fortschritt des Menschengeistes nur ein Anzeichen mehr ift für den Verfall unseres Geschlechtes, für das Nahen des jüngsten Tages? Die große Mehrheit der Zeitgenoffen beginnt, Gottlob, wieder recht derb und herzhaft an fich felber zu glauben, doch sind wir schwach genug, mindestens einige der trüben Vorherfagungen jener schwarzsichtigen Geifter nachzusprechen. Gin Gemeinplat geworden ift die Behauptung, die Alles beleckende Cultur werde endlich auch die Volkssitten durch eine Menschheitssitte verdrängen und die Welt in einen kosmopolitischen Urbrei verwandeln. Aber es waltet über den Bölkern das gleiche Gesetz wie über den Einzelnen, welche in ber Rindheit geringere Verschiedenheit zeigen als in gereiften Jahren. Hat anders ein Volf überhaupt das Zeug dazu, in dem erbarmungslosen Raffenkampfe der Geschichte sich und sein Bolksthum aufrecht zu erhalten, so wird jeder Fortschritt der Gesittung zwar sein äußeres Wesen den anderen Bölkern näher bringen, aber die feineren, tieferen Eigenheiten seines Charafters nur um fo icharfer ausbilden. Wir fügen uns alle der Tracht von Paris, wir sind durch tausend Interessen mit den Nachbarvölfern verbunden; doch unsere Empfindungen und Ideen steben heute der Gedankenwelt der Franzosen und Briten unzweifelhaft selbständiger gegenüber als vor siebenhundert Jahren, da der Bauer überall in Europa in der Gebundenheit altväterischer Sitte dahinlebte, der Geiftliche in allen gandern aus denselben Quellen sein Wiffen schöpfte, der Abel der lateinischen Chriftenheit sich unter den Mauern von Jerusalem einen gemeinsamen Ehren- und Sittencoder schuf. Roch ift der lebendige Ideenaustausch zwischen den Bolfern, deffen die Gegenwart mit Recht sich rühmt, niemals ein bloßes Geben und Empfangen gewesen.

In dieser tröstlichen Erkenntnig werden wir bestärft, wenn wir seben, wie die Ideen eines deutschen Classifters über den höchsten Gegenftand männlichen Denkens, über die Freiheit, neuerdings von zwei ausgezeichneten politischen Denkern Frankreichs und Englands auf fehr eigenthümliche Weise weitergebildet worden sind. Als vor einigen Sahren Wilhelm von Humboldt's Versuch über die Grenzen der Wirtsamkeit bes Staates zum erften male vollftändig erschien, da erregte die geiftvolle Schrift auch in Deutschland einiges Aufsehen. Wir freuten uns einen tieferen Einblick zu gewinnen in den Werdegang eines unserer erften Männer. Die feineren Beifter spürten mit Entzücken den belebenden Hauch des goldenen Zeitalters deutscher Humanität denn wohl nur in Schiller's nahverwandten Briefen über die äfthetische Erziehung des Menschengeschlechts ift das heitere Adealbild schöner Menschlichkeit, das die Deutschen jener Zeit begeisterte, ebenso beredt und vornehm geschildert worden. Unsere Politiker aber blieben von der Schrift fast unberührt Dem geiftvollen Jünglinge, der foeben den ersten Blick gethan in das selbstgenügsame Formelwesen der Bureaufratie Friedrich Wilhelm's II. und sich von diesem leblosen Treiben erfältet abwandte, um daheim einer äfthetischen Muße zu leben — ihm war wohl zu verzeihen, daß er sehr niedrig dachte vom Staate. Dalberg hatte ihn aufgefordert das Büchlein zu schreiben — ein Kürst, der alle Güter des Lebens durch eine allwissende und allfürsorgende Berwaltung mit vollen Händen über sein Land auszuftreuen gedachte. Um so eifriger betonte der junge Denker, ber Staat sei nichts Anderes als eine Sicherheitsanftalt, er durfe nimmermehr weder mittelbar noch un= mittelbar auf die Sitten oder den Charafter der Nation einwirken, der Menich fei dann am freieften, wenn der Staat das Mindefte leifte. Wir Nachlebenden wiffen nur zu wohl: das alte deutsche Staatswesen ging eben daran zu Grunde, daß alle freien Röpfe sich so frankhaft feindselig zum Staate stellten, daß fie den Staat flohen, wie der Bungling Humboldt, statt ihm zu dienen, wie Humboldt der Mann, und ihn zu heben durch den Abel ihrer freien Menschenbildung. Die Lebre. welche im Staate nur eine Schranke, ein nothwendiges Uebel fieht. erscheint der deutschen Gegenwart als überwunden. Doch feltsam, diese Jugendschrift Humboldt's wird jest von John Stuart Mill in der Schrift on liberty und von Ed. Laboulape in dem Auffate l'Etat et

ses limites als eine Fundgrube politischer Weisheit für die Leiden der neuesten Zeit verherrlicht.

Mill ift ein treuer Sohn jener echtgermanischen Mittelklassen Englands, welche seit den Tagen Richard's II. im Guten wie im Bosen, durch ernften Wahrheitstrieb wie durch finfteren, fanatischen Glaubenseifer, die Innerlichkeit, die geiftige Arbeit dieses Landes vorzugsweise vertreten haben.) Er ift ein reicher Mann geworden, seit er bas fost= lichste Kleinod unseres Bolfes, den deutschen Idealismus, entdeckt und erkannt hat. Bon dieser freien Warte herab sagt er ber Befangenheit seiner Landsleute und leider auch der deutschen Gegenwart Worte des Tadels, bittere Worte, wie fie nur der gefeierte Nationalökonom ungeftraft reden durfte. Aber als ein echter Engländer, als ein Schüler Bentham's, prüft er die Jeen Kant's an dem Mage des Mütlichen, natürlich des "wohlverstandenen, dauernden" Rugens, und zeigt damit felber die tiefe Aluft, welche das geiftige Schaffen dieser beiden Bölfer immer trennen wird. Er schwankt zwischen englischer und deutscher Weltanschauung - in der Schrift über die Freiheit wie in seinem späteren Werke Utilitarianism — und hilft sich endlich, indem er ben rein materialiftischen Gedanken Bentham's einen idealen Sinn unterschiebt, der sie dem deutschen Wesen nahe bringt. Un der Sand des Apostels beutscher Humanität gelangt er bazu, bas nordamerikanische Staatsleben zu preisen, welches von der schönen Menschlichkeit des deutschhellenischen Classicismus wenig oder gar nichts aufzuweisen bat. Laboulape dagegen zählt zu jener kleinen Schule einsichtiger Liberaler. welche in der Centralisation Frankreichs die Schwäche ihres Baterlandes erkennt und die Reime germanischer Gesittung, die dort unter dem keltisch-romanischen Wesen schlummern, wieder zu erwecken trachtet. Mehr fühn als gründlich springt der geiftreiche Mann mit den hiftorischen Thatsachen um; er meint furzweg, erft das Chriftenthum habe den Werth und die Würde der Person erkannt. Nun muß unser herr= licher Beide Sumboldt durchaus ein driftlicher Philosoph sein, nun muß im neunzehnten Jahrhundert das Zeitalter naben, da die Ideen des Chriftenthums sich vollständig verwirklichen und das Individuum herr= schen wird, nicht der Staat. Der Frangose wird unter gahlreichen Lefern nur eine fleine Gemeinde von Gläubigen finden. Mill's Buch bagegen ift von seinen Landsleuten mit dem höchsten Beifall aufgenommen worden. Man hat es das Evangelium des neunzehnten Jahr= hunderts genannt. In der That schlagen beide Schriften Tone an,

welche in der Bruft jedes modernen Menschen mächtigen Widerhall finden; darum ift lehrreich zu prüfen, ob sie wirklich die Grundsätze

echter Freiheit predigen.

Saben wir auch gelernt die Worte des griechischen Philosophen tiefer zu begründen und ihnen einen reicheren Inhalt zu geben, so ift doch fein Denfer über jene Erklärung der Freiheit hinausgekommen, welche Aristoteles gefunden. Er meint in seiner erschöpfenden empirischen Weise, die Freiheit umfasse zwei Dinge: die Befugniß der Bürger nach ihrem Belieben zu leben, und die Theilnahme der Bürger an der Staatsregierung (das abwechselnde Regieren und Regiertwerden). feitigkeit, welche der Hebel alles menschlichen Fortschreitens ift, bewirkt, daß die Bölker fast niemals dem vollen Freiheitsbegriffe nachstrebten. Bielmehr ift bekannt, wie die Griechen sich mit Vorliebe an dieses lettere, an die politische Freiheit im engeren Sinne, hielten und einem schönen und guten Gesammtdasein willig die freie Bewegung des Menschen zum Opfer brachten. Gar so ausschließlich, wie gemeinhin behauptet wird, war die Vorliebe der Alten für die politische Freiheit freilich nicht. Jenes Wort des griechischen Denkers beweift ja, daß ihnen das Verftändniß für das Leben nach eigenem Belieben, für die bürgerliche, perfönliche Freiheit keineswegs fehlte. Ariftoteles weiß fehr wohl, daß auch eine Staatsgewalt denkbar ift, welche nicht bas gesammte Bolfsleben umfaßt; er sagt ausdrücklich, die Staaten unterscheiden sich von einander besonders dadurch, ob Alles oder Nichts oder wie Bieles den Bürgern gemeinsam sei. Jedenfalls blieb in dem ausgewachsenen Staate des Alterthums die Vorstellung vorherrichend, daß ber Bürger nur ein Theil bes Staates ift, die rechte Tugend nur im Staate fich verwirklicht. Darum befaffen fich die politischen Denker ber Alten blos mit den Fragen: wer foll herrschen im Staate? und wie foll der Staat geschützt werden? Nur als eine leise Ahnung regt fich dann und wann die tiefere Frage: wie foll der Bürger vor dem Staate geschützt werden? Den Alten fteht feft, daß eine Gewalt, welche ein Bolf über fich selber ausübt, keiner Beschräntung bedarf. Bie anders die Freiheitsbegriffe der Germanen, welche durchgängig auf das unbeschränkte Recht der Persönlichkeit das Hauptgewicht legen! Ueberall im Mittelalter beginnt ber Staat mit einem unversöhnlichen Rampfe ber Staatsgewalt gegen die ftaatsfeindlichen Unabhängigkeitsgelufte ber Einzelnen, ber Genoffenschaften, der Stände; und wir Deutschen haben am eigenen Leibe erfahren, mit welchen Berluften an Macht und

echter Freiheit die "Libertät" der Aleinfürsten, die "habenden Freiheiten der Herren Stände" erkauft werden. Ist dann endlich in diesem Streite, den bei den Neueren die absolute Monarchie glorreich hinausgeführt hat, die Majestät, die Einheit des Staates gerettet, so geht eine Wandelung vor in den Freiheitsbegriffen der Völker, und ein neuer Hader bes ginnt. Nicht mehr versucht man den Einzelnen loszureißen von einer Staatsgewalt, deren Nothwendigkeit begriffen worden. Aber man verslangt, daß die Staatsgewalt nicht unabhängig dem Volke gegenübersstehe; eine wirkliche Volksgewalt soll sie werden, wirkend innerhalb sester Formen und an den Willen der Mehrheit der Bürger gebunden.

Jedermann weiß, wie unendlich weit unser Vaterland noch von diesem Ziele entfernt ist. Noch immer ist für den Deutschen eine schwiesige, lohnende Aufgabe, was vor nahezu hundert Jahren Vittorio Alssieri als seinen Lebenszweck hinstellte:

di far con penna ai falsi imperj offesa.

Noch heute wiederholt mancher deutsche Heißsporn die grimnige Frage Alfieri's: ob ein Mann voll Bürgerfinnes unter dem Joche der Gewaltherrschaft es verantworten durfe, Rinder zu erzeugen? - Wesen in's Dasein zu rufen, welche, je wacher ihr Gewissen, je fester ihr Rechtsgefühl, nur um so schwerer leiden muffen unter jener Berkehrung aller Begriffe von Ehre, Recht und Scham, womit die Tyrannei ein Bolk verpeftet? Aber es ift den Bölkern geschehen, was Alfieri an sich selbst erlebte. Als er im Mannesalter das wilde Pamphlet "über die Tyrannei" herausgab, das der Jüngling einft in heiligem Gifer niedergeschrieben, da mußte er selbst gestehen: mir würde heute der Muth oder, richtiger zu reden, die Wuth mangeln, welche nöthig war ein solches Buch zu verfassen. Mit ähnlichen Empfindungen blicken heute die Bölter auf den abstracten Tyrannenhaß des vergangenen Jahrhunderts. Wir fragen nicht mehr: come si debbe morire nella tirannide, son= bern mit gefaßter, unerschütterlicher Zuversicht stehen wir inmitten des Rampfes um die politische Freiheit, deffen Ausgang längst nicht mehr bezweifelt werden kann. Denn auch über diefem Streite hat bas gemeine Loos alles Menschlichen gewaltet, auch diesmal find die Gedanten der Bölker den Zuständen der Birklichkeit um ein Großes vorangeeilt. Wie leblos, wie unfruchtbar fteben boch die Männer des Abfolutismus den Freiheitsforderungen der Bölfer gegenüber! Nicht zwei mächtige Gedankenströme rauschen in mächtigem Wogenschwall auf einander, bis endlich aus bem wilden Wirbel eine neue mittlere Strömung gelassen entweicht. Nein, ein Strom brandet gegen einen sesten Damm und bahnt sich durch tausend und tausend Ritzen seinen Weg. Alles Neue, was dies neunzehnte Fahrhundert geschaffen, ist ein Wert des Liberalismus. Die Feinde der Freiheit wissen nur beharrlich zu versneinen oder die Gedanken längst versunkener Tage zum Scheine eines neuen Lebens wachzurufen, oder endlich sie entlehnen die Waffen ihren Feinden. Auf der Rednerbühne unserer Kammern, mit der freien Presse, die sie den Liberalen verdanken, mit Schlagwörtern, die sie den Gegnern abgelauscht, versechten sie Grundsätze, welche, durchgeführt, jede Pressericheit, jedes parlamentarische Leben vernichten müßten.

Ueberall, sogar in Ständen, die vor fünfzig Jahren noch jedem politischen Gedanken sich verschlossen, lebt ftill und fest der Glaube an die Wahrheit jenes großen Wortes, das mit seiner bewußten Bestimmtbeit den Markstein einer neuen Zeit bezeichnet, an den Ausspruch der Unabhängigkeitserklärung der Bereinigten Staaten: "die gerechten Gewalten der Regierungen kommen her von der Zustimmung der Regierten." So unzweifelhaft ift diese Idee den modernen Menschen, daß sogar ein Gent den gehaßten Bortampfern der Freiheit widerwillig qustimmen mußte, als er sagte, nur so lange durfe die Staatsgewalt Opfer von dem Bürger fordern, als biefer den Staat feinen Staat nennen könne. Und so alt, so nach allen Seiten durchgearbeitet, so dem Austrage nahe find diese Freiheitsfragen, daß bereits über die meisten berselben eine Verföhnung und Läuterung der Meinungen fich vollzogen hat. Begriffen ward endlich, daß der Kampf um die politische Freiheit fein Streit ift zwischen Republik und Monarchie, sondern das "Regieren und zugleich Regiertwerden" bes Bolfes in beiden Staatsformen gleich ausführbar ift. Nur Gin Folgesatz der politischen Freiheit bleibt noch heute ein Gegenstand erbitterten, leidenschaftlichen Meinungstampfes. Bildet nämlich das sittliche Bewußtsein des Bolfes in Wahrheit die lette rechtliche Grundlage des Staates, wird das Volk in Wahrheit nach seinem eigenen Willen und zu seinem eigenen Glücke regiert, so erhebt sich von selbst das Verlangen nach nationaler Abschließung der Staaten. Denn nur wo das lebendige zweifellose Bewußtsein des Rusammengehörens alle Glieder bes Staates durchdringt, ift der Staat. was er seiner Natur nach sein soll, das einheitlich organisirte Bolt. Daher der Drang, fremdartige Volkelemente auszuscheiden, und in zersplitterten Nationen der Trieb, das engere der beiden "Baterländer" abzuschütteln. Es ift nicht unsere Absicht zu schildern, wie vielfachen

nothwendigen Beschränkungen und Abschwächungen diese politische Freisheit unterliegt. Genug die Forderung einer Regierung der Bölker nach ihrem Willen besteht überall, sie wird erhoben so allgemein und gleichs mäßig wie nie zuvor in der Geschichte, und wird schließlich ebenso gewiß befriedigt werden, als das Dasein der Bölker dauernder, berechtigter, stärker ist denn das Leben der widerstrebenden Mächtigen.

Doch sehen wir den Dingen auf den Grund, betrachten wir, wie gänglich unsere Freiheitsbegriffe fich verwandelt haben in diesem vielgestaltigen Rampfe, deffen Zuschauer und Mitspieler wir selber sind. Nicht mehr mit dem Uebermuthe, mit der unbestimmten Begeisterung der Jugend ftehen wir den Freiheitsfragen gegenüber. Politische Freiheit ift politisch beschränkte Freiheit — dieser Sat, vor wenigen Jahrzehnten noch knechtisch gescholten, wird heute von Jedem anerkannt, der eines politischen Urtheils fähig ift. Und wie unbarmherzig hat eine harte Erfahrung alle jene Wahnbegriffe zerftört, welche sich unter dem großen Namen Freiheit verfteckten! Die Freiheitsgedanken, welche während der französischen Revolution vorherrschten, waren ein unklares Gemisch aus ben Ideen Montesquieu's und den halb-antiken Begriffen Rouffeau's. Man wähnte den Bau der politischen Freiheit vollendet, wenn nur die gesetzgebende Gewalt von der ausübenden und von der richterlichen getrennt sei und jeder Bürger gleichberechtigt die Abgeordneten zur Nationalversammlung wählen helfe. Diese Forderungen wurden erfüllt, im reichsten Maße erfüllt, und was war erreicht? Der scheuflichste Despotismus, den Europa je gesehen. Der Götendienst, den unsere Kadicalen allzulange mit den Greueln des Conventes getrieben, beginnt endlich zu verstummen vor der trivialen Erwägung: wenn eine allmächtige Staatsgewalt mir den Mund verbietet, mich zwingt meinen Glauben zu verleugnen und mich guillotinirt, sobald ich dieser Willfür trope, so ift sehr gleichgiltig, ob diese Gewaltherrschaft geübt wird von einem erblichen Fürsten oder von einem Convente; Anechtschaft ist das eine wie das andere. Gar zu handgreiflich scheint doch der Trugschluß in dem Sate Rouffeau's, daß wo Alle gleich find, Jeder fich felber gehorche. Bielmehr, er gehorcht der Mehrheit, und was hindert, daß diese Mehrheit ebenso tyrannisch verfahre wie ein ge= wissenloser Monarch?

Wenn wir die fieberischen Zuckungen betrachten, welche seit siebzig Jahren die trot alledem große Nation jenseit des Rheins geschüttelt haben, so finden wir beschämt, daß die Franzosen trot aller Begeisterung

für die Freiheit immer nur die Gleichheit gekannt haben, doch nie die Freiheit. Die Gleichheit aber ift ein inhaltsloser Begriff, fie kann ebensowohl bedeuten: gleiche Knechtschaft Aller — als: gleiche Freiheit Aller. Und sie bedeutet dann gewiß das erstere, wenn sie von einem Bolfe als einziges, höchstes politisches Gut erstrebt wird. Der höchste denkbare Grad der Gleichheit, der Communismus, ift, weil er die Unterdrückung aller natürlichen Neigungen voraussett, der höchste dentbare Grad der Knechtschaft. Nicht zufällig, fürwahr, regt sich der leidenschaftliche Gleichheitsdrang vornehmlich in jenem Bolke, deffen keltisches Blut immer und immer wieder seine Luft daran findet, sich in blinder Unterwürfigkeit um eine große Cafarengeftalt zu ichaaren, mag diese nun Bereingetorix, Ludwig XIV. oder Napoleon heißen. Wir Germanen pochen zu trotig auf das unendliche Recht der Person, als daß wir die Freiheit finden könnten in dem allgemeinen Stimmrechte; wir entsinnen uns, daß auch in manchen geiftlichen Orden die Oberen durch das allgemeine Stimmrecht gewählt werden, und wer in aller Welt hat je die Freiheit in einem Nonnenkloster gesucht? Der Geift der Freiheit, mahrlich, ift es nicht, der aus der Berkündigung Lamartine's vom Jahre 1848 redet: "jeder Frangose ift Wähler, also Selbstherrscher; tein Frangose kann zu dem anderen sagen: du bift mehr ein Herrscher als ich." Welcher Trieb des Menschen wird durch solche Worte befriedigt? Rein anderer, als der gemeinste von allen, der Neid! Auch die Begeifterung Rouffeau's für das Bürgerthum der Alten hält nicht Stand vor ernfter Prüfung. Die Bürgerherrlichkeit von Athen ruhte auf der breiten Unterlage der Sklaverei, der Migachtung jedes wirthschaftlichen Schaffens, während wir Neueren unseren Ruhm finden in der Achtung jedes Menschen, in der Erfenntniß des Adels der Arbeit, jeglicher ehrlicher Arbeit. Der starrste Aristofrat der modernen Welt erscheint als ein Demokrat neben jenem Aristoteles, der unbefangen die Worte schrecklicher Bergenshärtigkeit spricht: "es ift nicht möglich, daß Werke der Tugend übe, wer das Leben eines Sandarbeiters führt."

Durch solche Erwägungen wurden schon längst die tieferen Naturen veranlaßt sorgsamer zu betrachten, auf welchen Grundlagen die vielbeneidete Freiheit der Briten ruht. Sie fanden, daß dort keine alls mächtige Staatsgewalt die Geschicke der sernsten Gemeinde bestimmt, sondern jede kleinste Grafschaft ihre Berwaltung selber in der Hand hält. Diese Erkenntniß der segensreichen Wirkung des Selfgoverns

ment war ein ungeheuerer Fortschritt; denn der entnervende Ginfluß eines Alles bevormundenden Staates auf die Burger läßt fich faum düfter genug schildern, er ift darum so unheimlich, weil die Krankheit bes Bolfes erft in einem späteren Geschlechte in ihrer gangen Größe fich offenbart. So lange des Auge des großen Friedrich über seinen Preußen machte, bob der Unblick des Belden auch fleine Seelen über ihr eigenes Maß empor, seine Bachsamkeit spornte die Trägen. Doch als er dahinging, hinterließ er ein Geschlecht ohne Willen, gewohnt wie Napoleon III. von seinen Franzosen rühmt — jeden Antrieb zur That vom Staate zu erwarten, geneigt zu jener Eitelfeit, welche bas Gegentheil echten nationalen Stolzes ift, fähig einmal aufzuwallen in flüchtiger Begeisterung für die Idee der Staatseinheit, aber unfähig fich felber zu beherrschen, unfähig zu der größten Arbeit, die den mobernen Bölkern auferlegt ift. Bu colonisiren, den Segen abendländischer Gefittung unter die Barbaren zu tragen vermögen nur folche Bürger, welche im Selfgovernment gelernt haben, im Nothfalle als Staatsmänner zu handeln. Die Besorgung der Gemeindeangelegenheiten durch besoldete Staatsbeamte mag technisch vollkommener sein und dem Grundfate ber Arbeitstheilung beffer entsprechen; jedoch ein Staat, der feine Bürger in Chrenamtern die Sorge für Areis und Gemeinde freiwillig tragen läßt, gewinnt in dem Gelbstgefühle, in der lebendigen, prattischen Baterlandsliebe der Bürger fittliche Kräfte, welche ein alleinherrschendes Staatsbeamtenthum niemals entfesseln kann. - Sicherlich, diese Erkenntniß war eine bedeutsame Bertiefung unserer Freiheitsbegriffe, aber fie enthielt keineswegs die ganze Wahrheit. Denn fragen wir, wo dies Selfgovernment aller kleinen örtlichen Rreise besteht, so entbeden wir mit Erstaunen, daß die gablreichen fleinen Stämme der Türkei sich dieses Segens in hohem Mage erfreuen. Sie gablen ihre Steuern, im Uebrigen leben fie ihrer Neigung, hüten ihre Schweine, jagen, schlagen sich gegenseitig todt und befinden sich vortrefflich dabei — bis plöglich einmal der Pascha unter das Bölkchen fährt und durch Pfählen und Säcken handgreiflich erweift, daß die Selbstregierung der Gemeinden ein Traum ift, wenn nicht die oberfte Staatsgewalt innerhalb fester gesetzlicher Schranken wirkt.

So gelangen wir endlich zu der Einsicht: die politische Freiheit ist nicht, wie die Napoleons sagen, eine Zierde, die man dem vollendeten Staatsbau wie eine gotdene Auppel aufseten mag, sie nuß den ganzen Staat durchdringen und beseelen. Sie ist ein tiefsinniges, umfassendes, wohlzusammenhängendes System politischer Rechte, das keine Lücke duldet. Kein Parlament ohne freie Gemeinden, diese nicht ohne jenes, und beide nicht auf die Dauer, wenn nicht auch die Mittelglieder zwischen der Spitze des Staates und den Gemeinden, die Kreise und Bezirke, verwaltet werden unter Zuziehung der Selbstthätigkeit unabhängiger Bürger. Diese Lücke empfinden wir Deutschen seit Langem schmerzlich und machen soeben die ersten bescheidenen Versuche sie auszufüllen.

Doch ein Staat, beherrscht von einer durch die Mehrheit des Bolles getragenen Regierung, mit einem Barlamente, mit unabhängigen Gerichten, mit Kreisen und Gemeinden, die fich selber verwalten, ift mit alledem noch nicht frei. Er muß seinem Wirken eine Schranke setzen, er muß anerkennen: es giebt persönliche Güter, so hoch und unantastbar, daß der Staat sie nimmer sich unterwerfen darf. Spotte man nicht allzudreift über die Grundrechte der neueren Berfaffungen. Sie enthalten mitten unter Phrasen und Thorheit die Magna Charta der persönlichen Freiheit, worauf die moderne Welt nicht wieder vergichten wird. Freie Bewegung in Glauben und Wiffen, in Sandel und Wandel ift die Losung der Zeit: auf diesem Gebiete hat sie ihr Größtes geleiftet; diese sociale Freiheit bildet für die große Mehrzahl der Menschen den Inbegriff aller politischen Wünsche. Man darf fagen, wo immer der Staat sich entschloß, einen Zweig des geselligen Wirkens ungehemmt sich entfalten zu lassen, da ward seine Mäßigung herrlich belohnt; alle Wahrsagungen ängstlicher Schwarzseher fielen zu Boden. Wir find ein anderes Volk geworden, seit uns der Weltverkehr hineinzog in sein Wagen und Werben. Bor zwei Menschenaltern noch erflärte Ludwig Bincke als forgfamer Präfident seinen Weftphalen, wie man es anfangen muffe, um nach englischem Mufter eine Landstraße auf Actien zu bauen. Seute überspannt ein dichtes Ret freier Genossenschaften jeder Art den deutschen Boden. Wir wissen: burch seinen Kaufmann mindestens wird auch der Deutsche theilnehmen an der edlen Bestimmung unserer Raffe, daß sie die weite Erde befruchten foll. Und schon ift kein leerer Traum, daß aus diesem Weltverkehre dereinst eine Staatskunst entstehen wird, vor deren weltumspannendem Blicke alles Schaffen ber heutigen Großmächte wie armfelige Rleinftaaterei erscheinen wird. — So unermefilich reich und vielgestaltig ift das Wesen der Freibeit. Darin liegt die tröftliche Gewigheit, daß zu feiner Zeit unmöglich ift für den Sieg der Freiheit zu wirken. Denn gelingt wohl einer Regierung zeitweise die Theilnahme des Bolkes an der Gesetgebung zu

untergraben: nur um so heftiger wird sich der Freiheitsbrang der modernen Menschen auf das wirthschaftliche oder auf das geistige Schaffen wersen, und die Ersolge auf dem einen Gebiete greisen früher oder später auf das andere hinüber. Ueberlassen wir den Anaben und jenen Bölkern, die immer Kinder bleiben, mit leidenschaftlicher Haft der Freiheit nachzusagen wie einem Phantome, das den Gierigen unter den Händen zerstießt. Ein reises Bolk liebt die Freiheit wie sein rechtsmäßiges Weib: sie lebt und webt mit uns, sie entzückt uns Tag für Tag durch neue Reize.

Aber mit der steigenden Gesittung ergeben sich neue, ungeahnte Gefahren für die Freiheit. Nicht blos die Staatsgewalt kann tyrannisch fein; auch die nicht organisirte Mehrheit der Gesellschaft kann durch die langsam und unmerklich, doch unwiderstehlich wirkende Macht ihrer Meinung die Gemüther ber Bürger gehäffigem Zwange unterwerfen. Und ohne Zweifel ift die Gefahr, daß die selbständige Ausbildung der Persönlichkeit durch die Meinung der Gesammtheit in unzulässiger Weise beschränkt werde, in demokratischen Staaten besonders groß. Denn, war in der Unfreiheit des alten Regimentes mindeftens einigen bevorzugten Volksklaffen vergönnt, die perfönliche Begabung ungehemmt und im Guten wie im Bosen glänzend zu entfalten, so ift ber Mittel= ftand, welcher Europa's Zukunft bestimmen wird, nicht frei von einer gewiffen Vorliebe für das Mittelmäßige. Er ift mit Recht ftolz darauf, daß er Alles, was über ihn emporragt, zu sich herabzuziehen, alle unter ihm Stehenden zu sich emporzuheben sucht; und er darf sein Berlangen, im Leben ber Staaten zu entscheiben, auf einen rühmlichen Rechtstitel stüten, auf eine große That, welche er und mit ihm die alte Monarchie vollzogen hat: auf die Emancipation unserer niederen Stände. Aber webe uns, wenn dieser Gleichheitstrieb, der auf dem Gebiete des gemeinen Rechtes die köstlichsten Früchte gezeitigt hat, sich verirrt auf das Gebiet der individuellen Bildung! Der Mittelstand haßt jede offene gewaltthätige Tyrannei, doch er ift sehr geneigt, durch den Bannstrahl der öffentlichen Meinung Alles zu ächten, was sich über ein gewisses Durchschnittsmaß der Bilbung, des Seelenadels, der Rühnheit emporhebt. Die Friedensliebe, welche ihn auszeichnet und ihn an sich zu dem politisch fähigsten Stande macht, tann nur zu leicht ausarten in träges Behagen, in das gedankenlose, ichläfrige Bestreben, alle Gegenfäte des geiftigen Lebens zu vertuschen und zu bemänteln, nur im Bereiche bes materiellen Wirkens (des improvement!) ein reges Schaffen zu dulben.

Nicht leere Vermuthungen find es, die wir hier aussprechen. Vielmehr drückt in den freiesten Großstaaten ber Neuzeit, in England und den Bereinigten Staaten, das Joch der öffentlichen Meinung schwerer als irgendwo. Der Kreis deffen, was die Gesammtheit dem Bürger als ehrbar und anständig zu denken und zu thun erlaubt, ist dort unvergleichlich enger als bei uns. Wer Runde hat von den denkwürdigen Berfassungs-Berathungen der Convention von Massachusetts aus dem Jahre 1853, wer es weiß, wie damals mit Geift und Leidenschaft die Lehre verfochten ward: "ein Bürger kann wohl Unterthan einer Partei sein ober einer thatsächlichen Gewalt (!), aber niemals Unterthan des Staates," der wird die Gefahr eines Ruckfalles in Buftande barter Sitte und schwachen Rechtes, die Gefahr einer socialen Tyrannei ber Mehrheit nicht unterschäßen. Dies hat Mill vortrefflich erkannt, und hierin liegt die Bedeutung seines Buches für die Gegenwart. untersucht, gang abgesehen von der Regierungsform, die Natur und die Grenzen der Gewalt, welche füglich die Gesellschaft über den Einzelnen ausüben foll. Humboldt fah die Gefahr für die perfonliche Freiheit nur im Staate, er bachte faum baran, daß die Besellschaft iconer und vornehmer Beister, welche mit ihm verkehrte, den Einzelnen je an der allseitigen Ausbildung seiner Bersönlichkeit hindern könnte. Wir aber wissen nunmehr, daß es nicht blos eine "freie Geselligkeit", sondern auch eine tyrannische öffentliche Meinung geben kann.

Um zu verstehen, in welcher Ausdehnung die Gesellschaft ihre Gewalt über den Einzelnen ausüben folle, gilt es zunächst eine Frage wohlgemuth über Bord zu werfen, womit die politischen Denker sich unnöthigerweise viele bose Stunden bereitet haben, die Frage nämlich: ift der Staat nur ein Mittel zur Beförderung der Lebenszwecke der Bürger? oder hat die Wohlfahrt der Bürger nur den Zweck, ein schönes und autes Gesammtdasein herbeizuführen? Humboldt, Mill und Laboulape, sowie der gesammte Liberalismus der Rotteck-Welcker'schen Schule entscheiden sich für das erftere, die Alten bekanntlich für das lettere. Mir scheint, die eine Meinung taugt so wenig wie die andere; der Streit betrifft, wie Falftaff fagt, eine gar nicht aufzuwerfende Frage. alle Welt giebt zu, daß ein Berhältniß gegenseitiger Rechte und Pflichten den Staat mit seinen Bürgern verbindet. Zwischen Wefen aber, welche fich zu einander nur wie Mittel und Zweck verhalten, ift eine Gegenseitigkeit undenkbar. Der Staat ift sich selbst Zweck wie alles Lebendige: denn wer darf leugnen, daß der Staat ein ebenso wirkliches leben führt

wie jeder seiner Bürger? Wie wunderlich, daß wir Deutschen aus unserer Rleinstaaterei heraus einen Frangosen und einen Engländer mahnen muffen, größer zu benten vom Staate! Mill und Laboulage leben beibe in einem mächtigen, geachteten Staate, fie nehmen diesen reichen Segen bin als selbstverständlich und sehen in dem Staate nur die erschreckende Macht, welche die Freiheit des Menschen bedroht. Uns Deutschen ift durch schmerzliche Entbehrung der Blick geschärft worden für die Burde des Staats. Wenn wir unter Fremden nach unserem "engeren Baterlande" gefragt werden, und bei den Namen Reuß jüngerer Linie oder Schwarzburg-Sondershausens Oberherrschaft ein spöttisches Lachen um die Lippen der Hörer spielt, dann empfinden wir wohl, daß der Staat etwas Größeres ift als ein Mittel zur Erleichterung unseres Privatlebens. Seine Ehre ift die unsere, und wer nicht auf seinen Staat mit begeiftertem Stolze ichauen fann, beffen Seele ent= behrt eine der höchsten Empfindungen des Mannes. Wenn heute unsere beften Männer barnach trachten, diesem Bolke einen Staat zu ichaffen, welcher Achtung verdient, so beseelt sie dabei nicht blos der Bunsch, fortan gesicherter ihr persönliches Dasein zu verbringen; sie wissen, daß sie eine sittliche Pflicht erfüllen, welche jedem Bolke auferlegt ift.

Der Staat, der die Ahnen mit seinem Rechte schirmte, den die Bäter mit ihrem Leibe vertheidigten, den die Lebenden berufen find auszubauen und höher entwickelt Kindern und Kindeskindern zu vererben, der also ein heiliges Band bildet zwischen vielen Geschlechtern, er ift eine selbständige Ordnung, die nach ihren eigenen Gesetzen lebt. Niemals können die Ansichten der Regierenden und der Regierten sich ganglich beden; fie werden im freien und reifen Staate zwar zu dem= felben Ziele gelangen, aber auf weit verschiedenen Wegen. Der Bürger fordert vom Staate das höchstmögliche Maß perfönlicher Freiheit, weil er sich selber ausleben, alle seine Kräfte entfalten will. Der Staat gewährt es, nicht weil er dem einzelnen Bürger gefällig sein will, sondern weil er sich selber, das Ganze, im Auge hat: er muß sich stüten auf seine Bürger, in der sittlichen Welt aber stütt nur was frei ift, was auch widerstehen kann. So bildet allerdings die Achtung, welche der Staat der Berfon und ihrer Freiheit erweift, den ficherften Magftab seiner Cultur; aber er gewährt diese Achtung zunächst deshalb, weil die politische Freiheit, deren der Staat selber bedarf, unmöglich wird unter Bürgern, die nicht ihre eigensten Angelegenheiten ungehindert selbst beforgen.

Diese unlösbare Verbindung der politischen und der persönlichen Freiheit, überhaupt das Wesen der Freiheit als eines fest zusammenhängenden Spftems edler Rechte hat weder Mill noch Laboulage recht verstanden. Gener, im Bollgenusse des englischen Bürgerrechts, sett die politische Freiheit ftillschweigend voraus; dieser, unter dem Drucke des Bonapartismus, wagt vorderhand nicht daran zu denken. Und doch führt die persönliche Freiheit ohne die politische zur Auflösung des Wer im Staate nur ein Mittel fieht für die Lebenszwecke der Bürger, muß folgerecht nach aut mittelalterlicher Weise die Freiheit vom Staate, nicht die Freiheit im Staate fordern. Die moderne Welt ift diesem Frrthume entwachsen. Noch weniger indeß mag ein Geschlecht, das überwiegend socialen Zwecken lebt und nur einen kleinen Theil feiner Zeit dem Staate widmen kann, in den entgegengesetten Frrthum der Alten verfallen. Diese Zeit ift berufen, die unvergänglichen Ergebnisse der Culturarbeit, auch der politischen Arbeit des Alterthums und des Mittelalters in sich aufzunehmen und fortzubilden. So gelangt fie zu der vermittelnden und dennoch selbständigen Erkenntniß: für den Staat besteht die physische Nothwendigkeit und die sittliche Pflicht, Alles zu befördern, was der persönlichen Ausbildung seiner Bürger dient. Und wieder besteht für den Einzelnen die physische Nothwendigfeit und die sittliche Pflicht, an einem Staate theilzunehmen und ihm jedes persönliche Opfer zu bringen, das die Erhaltung der Gesammt= heit fordert, sogar das Opfer des Lebens. Und zwar unterliegt der Mensch dieser Pflicht nicht blos darum, weil er nur als ein Bürger ein ganzer Mensch werden kann, sondern auch weil es ein historisches Gebot ift, daß die Menschheit Staaten, schöne und gute Staaten bilbe. Die hiftorische Welt ift überreich an solchen Berhältnissen gegenseitiger Rechte, gegenseitiger Abhängigkeit; in ihr erscheint jedes Bedingte zugleich als ein Bedingendes. Eben dies erschwert scharfen mathematischen Köpfen, die wie Mill gern mit einem radicalen Gesetze durchschneiden, oftmals das Berständniß der politischen Dinge.

Mill versucht nun der Wirksamkeit der Gesellschaft ihre erlaubten Grenzen zu ziehen mit dem Satze: eine Einmischung der Gesellschaft in die persönliche Freiheit rechtsertigt sich nur dann, wenn sie nothwendig ist, um die Gesammtheit selbst zu schützen oder eine Benachtheiligung Anderer zu verhindern. Wir wollen diesem Worte nicht widersprechen — wenn es nur nicht gar so inhaltlos wäre! Wie wenig wird mit solchen abstracten naturrechtlichen Sätzen in einer historischen Wissens

schaft ausgerichtet! Denn ist nicht der "Selbstschutz der Gesammtheit" historisch wandelbar? Ist nicht ein theokratischer Staat um des Selbstschutzs willen verpflichtet, sogar in die Gedanken seiner Bürger herrisch einzugreisen? Und sind nicht jene "für die Gesammtheit unentbehrlichen" gemeinsamen Werke, wozu der Bürger gezwungen werden muß, nach Zeit und Ort von grundverschiedener Art? Eine absolute Schranke für die Staatsgewalt giebt es nicht. Es bildet das größte Verdienst der modernen Wissenschutz, daß sie die Politiker gelehrt hat nur mit Beziehungsbegriffen zu rechnen. Jeder Fortschritt der Gesittung, jede Erweiterung der Volksbildung macht nothwendig die Thätigkeit des Staates vielseitiger. Auch Nordamerika erfährt diese Wahrheit; auch dort sind Staat und Gemeinde gezwungen in den großen Städten eine mannichsaltige Wirksamkeit zu entfalten, deren der Urwald nicht bedarf.

Der vielgerühmte Boluntarismus, die Thätigkeit freier Privat= genoffenschaften, reicht schlechterdings nicht überall aus, um den Bedürfnissen unserer Gesellschaft zu genügen. Das Netz unseres Verkehrs hat so enge Maschen, daß sich nothwendig tausend Collisionen der Rechte und der Interessen ergeben; in beiden Fällen hat der Staat die Bflicht, als eine unparteiische Macht versöhnend und vorbeugend ein= zuschreiten. Desgleichen entstehen in jedem hochgesitteten Volke große Brivatmächte, welche thatfächlich den freien Wettbewerb ausschließen: ber Staat muß ihre Selbstsucht bändigen, auch wenn sie nicht die Rechte Dritter verlett. Das englische Parlament befahl vor einigen Jahren ben Gifenbahngesellschaften, nicht blos für die Sicherheit der Reisenden zu forgen, sondern auch eine gewisse Anzahl sogenannter parlamentarischer Züge mit allen Wagenklassen für den gewöhnlichen Preis abgeben zu laffen. Niemand wird in biesem Gesetze, das den niederen Ständen das Reisen ermöglicht, eine Ueberschreitung der vernünftigen Grenzen der Staatsgewalt finden. Wer aber im Staate nur eine Sicherheitsanstalt sieht, tann biese Magregel nur mit Silfe einer fehr fünftlichen und haltlosen Schluffolgerung vertheidigen. Denn wer hat ein Recht zu verlangen, daß er für drei Schillinge von A nach B befördert werde? Die Eisenbahngesellschaft besitt ja kein rechtliches Monopol, und es fteht Jedem frei, eine Barallelbahn zu bauen! Rein, der moderne Staat darf auf eine ausgedehnte positive Thätigkeit für bie Wohlfahrt des Bolfes nicht verzichten. In jedem Bolfe giebt es geiftige und materielle Güter, ohne welche der Staat nicht bestehen fann. Der constitutionelle Staat fest ein hobes Durchschnittsmaß der

Bolfsbildung voraus; nimmermehr mag er dem Belieben der Eltern überlaffen, ob fie ihren Kindern den nothdürftigften Unterricht gewähren wollen: er bedarf des Schulzwanges. Der Kreis diefer für das Dafein der Gesammtheit nothwendigen Güter erweitert sich unvermeidlich mit der zunehmenden Gefittung. Wer möchte im Ernft unseren Staaten ihre koftbaren Runftanftalten ichließen? Wir alten Culturvölfer werden doch nicht in die robe Vorstellung zurückfallen, welche in der Kunft einen Luxus sieht; sie ist uns wie das tägliche Brot. In der That, der Ruf nach äußerster Beschränkung der Staatsthätigkeit wird heute von der Theorie um so lauter exhoben, je mehr die Praxis, auch in freien Ländern, ihm widerspricht. Im Rampfe mit einer alles umfassenden Staatsgewalt, welche die Gefellschaft nicht leiten, sondern erseben möchte, ift unter dem zweiten Raiserreiche die Schule der Tocqueville, Laboulane, Ch. Dollfus groß geworden, welche ihrerseits über das Ziel hinausschlägt und im Staate nur eine Schranke, eine unterdrückende Gewalt fieht. Auch Mill ift beherricht von der Meinung, je größer die Macht des Staates, defto geringer die Freiheit. Der Staat aber ift nicht der Feind des Bürgers. England ift frei, und doch hat die englische Polizei eine sehr große discretionäre Gewalt und muß sie haben: genug wenn ber Bürger jeden Beamten zur gerichtlichen Berantwortung ziehen darf.

Glücklicherweise wirkt dieser steigenden Ausdehnung der Staats= gewalt ein anderes hiftorisches Gesetz entgegen. In demselben Mage als die Bürger reifer werden für die Selbstthätigkeit, in demfelben Mage ift der Staat verpflichtet, ja physisch gezwungen, zwar dem Umfange nach vielseitiger, aber der Art nach bescheidener zu wirken. War ber unreife Staat ein Vormund für einzelne Zweige der Volksthätigkeit, fo umfaßt die Fürforge des hochgebildeten Staates das gesammte Bolfsleben, aber er wirft, soweit möglich, nur anspornend, belehrend, Hinderniffe wegräumend. Diese Forderungen also muß ein reifes Bolf zur Sicherung seiner persönlichen Freiheit an den Staat ftellen: als ein Rechtsgrundsat ift anzuerkennen das fruchtbarfte Ergebniß der metaphysischen Freiheitskämpfe des vergangenen Jahrhunderts, die Wahrheit, der Bürger soll vom Staate nie blos als Mittel benutt werden. Sodann: jede Wirksamkeit der Regierung ift segensreich, welche die Selbstthätigkeit der Bürger hervorruft, fordert, läutert; jede von Uebel, welche die Selbstthätigkeit der Einzelnen unterdrückt. Denn am Ende beruht die ganze Würde des Staates auf dem persönlichen Werthe

seiner Bürger, und jener Staat ist der sittlichste, welcher die Aräste der Bürger zu den meisten gemeinnützigen Werken vereinigt und dennoch einen jeden, unberührt vom Zwange des Staats und der öffentlichen Meinung, aufrecht und selbständig seiner persönlichen Ausbildung nachsgehen läßt. So stimmen wir in dem letzten Ergebnisse, in dem Berstangen nach dem höchstmöglichen Grade der persönlichen Freiheit, mit Mill und Laboulahe überein, während wir ihre Anschauung vom Staate als einem Gegner der Freiheit nicht theilen.

Hier endlich ift uns vergönnt, auszuruhen von der ermüdenden allgemeinen Untersuchung und zu sagen, was denn dies Nachdenken über die persönliche Freiheit für uns bedeute. Das Vorgefühl einer großen Entscheidung zittert durch den Welttheil und legt jedem Bolke die Frage nabe, welchen Hort es besitze an der persönlichen Freiheit, der persönlichen Selbständigkeit seiner Bürger. Wir Deutschen zumal tonnen diese Frage nicht umgehen, wir, deren ganze Zufunft nicht auf der gefesteten Macht alter Staaten, sondern auf der persönlichen Tüchtigkeit unseres Volkes beruht. Denn in diesem unseligen, felten verstandenen Zirkel bewegen sich ja die hiftorischen Dinge: nur ein Bolt voll ftarten Sinnes für die perfonliche Freiheit kann die politische Freiheit erringen und erhalten; und wieder: nur unter dem Schute ber politischen Freiheit ift das Gedeiben der echten persönlichen Freiheit möglich, da der Despotismus, in welcher Form er auch erscheine, blos die niederen Leidenschaften, den Erwerbstrieb und den alltäglichen Ehr= geis entfesseln darf.

Sehen wir, wie weit der Sinn für persönliche Freiheit in unserem Bolke sich entwickelt habe, so dürsen wir wohl jenen Kleinmuth versbannen, womit uns das Betrachten unserer Lage so leicht erfüllt. Auch wir tragen an dem gemeinen menschlichen Fluche, daß die Bölker ihrer tiefsten und eigensten Borzüge sich selten klar bewußt sind. Mit unbes greislich leichtblütiger Hoffnung redet man von jener gewaltigen Macht, welche "die Million Bajonette" des einigen Deutschlands dereinst vorstellen werde. Und doch, gelingt einst das Wert der nationalen Resorm, so wird zwar die Schande ein Ende haben, daß ein großes Bolk durch sein Grundgesetz zu der desensiven Politik eines Kleinstaates verurtheilt ist; aber unsere Macht wird nach wie vor für's Erste eine ziemlich bescheidene sein. Denn so schnell nicht verharschen die Bunden, welche die Sünden und das Unglück von Jahrhunderten geschlagen. Auch das ift eine Täuschung, wenn man meint, der beutsche Staat werde sofort

durch seine inneren Ginrichtungen zu einem Mufterstaate werden. Freilich, wird unsere nationale Einigung je vollendet, so wird uns nicht länger mehr das empörende Schauspiel verlegen, daß einem gesetlichen, magvollen Bolke kein Schimpfwort zu roh, kein Witwort zu bitter scheint für die höchste deutsche Behörde; die Welt wird nicht mehr das Unerhörte feben, daß die Berfaffung des gedankenreichsten der Bölfer grundsätlich so unwandelbar bleibt wie der Staat der Chinesen: nicht mehr wird man uns zumuthen, das Geschenk unseres Tobfeindes, die Souveranität der Einzelftaaten, als ein unantaftbares heiligthum zu verehren; und das deutsche Staatsrecht wird endlich auch von einem deutschen Bolte zu reden wiffen. Worte, will's Gott, so werden Zuftande schwinden, welche einem glücklicheren Geschlechte nur wie der wüste Traum eines fieberhaften Ropfes erscheinen werden. Aber wäre damit alles erreicht? damit mehr erreicht, als daß die Würde des Staats, welche nach dem Verhängniß dieses Volkes in den Theilen früher ausgebildet worden als in dem Gangen, endlich auch im gangen Deutschland zu ihrem Rechte gelangte? Erft beginnen würden wir dann, uns als Deutsche in jenen Formen der politischen Freiheit zu bewegen, welche andere . Bölfer bereits seit Sahrhunderten ausgebildet haben.

Dagegen unterschätzt man neuerdings ebenso leichtsinnig das föst= lichfte und eigenthümlichfte Besitzthum unseres Volkes, jene Tugend, welche uns bisher trot aller politischer Schmach noch immer vor der Berachtung der Fremden bewahrt hat, und welche, wenn wir das einige Deutschland je erschauen, den beutschen Staat zu einer völlig neuen Erscheinung in der politischen Geschichte machen wird: die unausrottbare Liebe des Deutschen zur persönlichen Freiheit. Gar Mancher wird hier lächeln und uns die bittere Frage einwerfen: wo denn die Früchte diefer Liebe seien? Und gewiß, erröthend fteben wir vor jener stattlichen Reihe von rechtlichen Schutwehren, welche die angelfächsische Raffe ihrer perfönlichen Freiheit errichtet hat. In einer langen Zeit der Entwürdigung hat der deutsche Charafter sehr, sehr viel verloren von jener einfachen Großheit, die unser Mittelalter zeigt. Wer die Ge= schichte des Deutschen Bundes näher kennt, muß tief beschämt gesteben: Tausende, viele Tausende niederträchtiger Denunciantenseelen und noch weit mehr unterthänige Leisetreter hat dies edle Bolf erzeugt mahrend zweier Menschenalter. Doch wer das Bolksleben als ein Ganzes überschaut, entdeckt nothwendig Spuren der Kraft und Gefundheit, welche

ihm die gehässige Verbitterung des Urtheils verbieten. Wenn wir, wohin wir treten in der Fremde, der Kälte oder einem noch tieser versletzenden Mitleid begegnen, so dürsen wir uns wohl jeder Anerkennung unserer staatlichen Besähigung freuen, welche uns, ausrichtig weil unswillfürlich, aus fremdem Munde gespendet wird. Mill ist weit davon entsernt unser Volk zu vergöttern; er fühlt, wie man ihm nicht mit Unrecht nachgesagt, im Stillen seine nahe Verwandtschaft mit dem deutschen Genius, aber er fürchtet die Schwächen unseres Wesens, er vermeidet gestissentlich zu tief in die deutsche Literatur einzudringen und hält sich an französsische Muster. Und derselbe Mann gesteht: in keinem anderen Lande außer Deutschland allein ist man fähig, die höchste und reinste persönliche Freiheit, die allseitige Entwickelung des Menschengeistes zu verstehen und zu erstreben!

Unsere Wiffenschaft ist die freieste der Erde, sie duldet einen Zwang weder von außen noch von innen; ohne jede Voraussetzung sucht fie die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Die Rechthaberei unserer Gelehrten ward sprichwörtlich, doch sie verträgt sich sehr wohl mit der unbefangenen Anerkennung der wiffenschaftlichen Bedeutung des Gegners. Trop des Raftengeistes, der auch unter unseren Gelehrten sputt, darf ein freier Ropf, der auf seinem eignen Wege, nicht auf dem breitgetretenen Pfade der Schule, zu bedeutenden Ergebniffen gelangt, mit Sicherheit zulet auf warme Zustimmung gablen. Der rücksichtsloseften polizeilichen Bevormundung, welche deshalb um so schwerer drückt, weil fie im engften Rreise und von unnatürlichen Mittelpunkten berab wirkt, ift trot alledem nicht gelungen den Drang des Deutschen nach perfonlicher Eigenart zu brechen. Daß in allen Fragen des Gewiffens ein Jeder für sich selbst allein stehe, ift eine Ueberzeugung, welche bereits in den unterften Schichten diefes Volkes feste Wurzeln geschlagen. In Amergstaaten, die jedes anderen Bolkes Charafter bis zum Unkennt= lichen verkümmern mußten, predigt man der Jugend das Ideal freier Menschenbildung: den rücksichtslosen Wahrheitstrieb, das Werden des Charafters aus fich selbst beraus, harmonische Ausbildung aller menschlichen Gaben. Und wie nothwendig Freiheit und Duldung Sand in Hand gehen, so ist auch nirgendwo die Milde gegen Andersdenkende so heimisch wie bei uns; wir haben sie gelernt in der harten Schule jener Religionsfriege, welche dies Bolf zum Beile der ganzen Menschheit gefochten hat. Und auch der edelste Segen der inneren Freiheit ist uns geworden: das icone Mag. Die verwegensten Gedanken über bie

bochften Brobleme, die den Menschen qualen, find von Deutschen gebacht, aber nie findet sich bei unseren großen Denkern eine Spur iener fangtischen Verbiffenheit, welche die fühnen Röpfe unfreier Bölfer entstellt: ein Mann, der über das Christenthum das ecrasez l'infame gesprochen, hatte bei uns nie als ein Beros des Geiftes gelten fonnen. Die menschliche Achtung vor allem Menschlichen ward dem Deutschen zur anderen Natur. Darum stehen, trot alles Ständehaders, ber unser Land zerfleischt hat, die Bolksklaffen in Deutschland in Sitten und Bebanten einander näher als in Ländern mit freieren Staatsformen. Man sieht dem Deutschen nicht so rasch, wie dem Russen oder dem Briten, von fernher an, weß Volkes Rind er sei, aber wir sind von jeher reich gemesen an eigenartigen Charakteren. Und weil das Volk sich die Freiheit seiner persönlichen Bildung niemals hat rauben lassen, so ruht in seinen Tiefen ein ungehobener Schat ftarker nachhaltiger Leidenschaft, ben dann und wann ein einsichtiger Fremder, ein Capodistrias, eine Frau von Stael, bewundernd erkannte. Was deutsche Leidenschaft bebeute, das wird Jeder begreifen, der deutsche Dichtungen mit romanischen oder englischen aus der Reit nach der Buritanerherrschaft vergleichen will: sie hat sich noch an allen Wendepunkten unserer Geschichte glorreich bewährt.

Das ist der Segen der persönlichen Freiheit. Und glaube Reiner. daß das freie miffenschaftliche Schaffen der Deutschen den bestehenden Staatsgewalten als ein willkommener Blitableiter diene. Jeder geiftige Erwerb, deffen ein Bolk fich rühmen darf, wirkt hinüber auf das ftaat= liche Leben, ift ein Unterpfand mehr für seine politische Größe. Jederzeit wird unter felbstgefälligen Fachgelehrten die Rede geben, die Wiffenschaft habe nichts zu schaffen mit dem Staate: die echten Größen der Wiffenschaft denken anders. Man lese die Briefe von Gottfried Hermann und Lobeck. Unwiderstehlich werden die beiden großen Philologen. beide durchaus unpolitische Naturen, in den Kampf um die politische Freiheit hineingezogen; wie tapfer ftreiten fie bald mit attifchem Bige, bald mit muthigem Zornwort, bald mit entschlossener That gegen die tenebriones! Die Welt ringt nach Freiheit, und es bleibt in alle Wege unmöglich, auf dem einen Gebiete dem Lichte zu dienen, auf dem anderen der Finsterniß. Vor wenigen Jahrzehnten noch bildeten die Männer der classischen Gelehrsamkeit unzweifelhaft die geistige Aristokratie unseres Bolkes. Dies Berhältniß beginnt sich zu ändern, denn wenn auch für wahrhaft vornehme Naturen die classische Bildung eine unersetlich

segensreiche Schule bleibt, so steht doch der gemeine Durchschnitt der ftudirten Leute heute den Raufleuten, den Technifern weit nach: der gebildete Gewerbtreibende beherricht in der Regel einen weiteren Horizont, er ift unabhängiger in seinem Denken, und ihn befeelt das ftolze Bewußtsein, ber Civilisation eine Gaffe zu brechen, welches bem fleinen Theologen und Juriften ganglich fehlt. Immerhin läßt Deutschlands neuefte Geschichte flar erkennen, daß wir von dem geiftigen Schaffen langfam zur politischen Arbeit übergeben. Der Trieb bes freien genoffenichaftlichen Zusammenwirkens, der in diesem Jahrhundert alle Bölfer ergreift, zeigte sich bei uns zuerft lebhaft auf dem Gebiete der Wiffenichaft und Kunft: unsere Kunftvereine, Gelehrtenversammlungen, Lieder= feste find älter als die verwandten Erscheinungen bei fremden Bölkern, mährend unsere politischen und wirthschaftlichen Bereine bem Beispiele der Nachbarn erft nachhinken. So steht denn auch mit Sicherheit zu erwarten, daß die freie und allseitige Bildung, der felbständige Bahrbeitsmuth der deutschen Gelehrten rückwirken wird auf die gesammte Nation. Neigung und Fähigkeit zur Selbstverwaltung sind bei uns in reichem Mage vorhanden. Städte wie Berlin und Leipzig ftehen mit ber Rührigkeit ihrer Berwaltung, mit bem Gemeinfinn ihrer Bürger ben großen englischen Communen mindestens ebenbürtig gegenüber. Und wie viel Begabung und Luft zur echten persönlichen Freiheit in unserem vierten Stande wohnt, das offenbart sich klarer von Jahr zu Sahr in den Arbeitergenoffenschaften.

Ein Bolf, das, kanm auferstanden aus dem namenlosen Jammer der dreißig Jahre, die frohe Botschaft der Humanität, der echten Freisheit des Geistes, an alle Welt verkündet hat — ein solches Bolf ist nicht dazu angethan, gleich jenen verdammten Seelen der Fabel, in Ewigkeit in der Nacht zu wandeln, suchend nach seiner leiblichen Hülle, seinem Staate. Es ist unser Loos — und wer darf sagen: ein trauriges Loos? — daß die innere Freiheit dei uns nicht als die feinste Blüthe der politischen Freiheit zu Tage tritt, sondern den sesten Grund bildet, auf welchem ein freier nationaler Staat sich erheben wird. Und wessen leidenschaftlicher Ungeduld der verschlungene Werdegang dieses Volkes gar zu langsam scheinen will, der soll sich erinnern, daß wir das jugendslichste der europäischen Völker sind, der soll sich des Glaubens geströsten: kommen wird die Stunde, da mit größerem Kechte als Virgil von seinen Kömern ein deutscher Dichter von seinem Volke singen wird: tantae molis erat Germanam condere gentem. Es mag heute Vielen

wie Prahlerei klingen, aber die Zukunft ift nicht fern, da ein Deutscher den Schriften Mill's und Laboulane's ein Buch entgegenstellen wird, welches das Wesen der Freiheit, der politischen und der persönlichen, tiefer, lebensvoller darstellt als jene Beiden.

Betrachten wir noch einige Lebensfragen der perfönlichen Freiheit, beren Lösung zumeift der Sittlichkeit jedes Einzelnen in die Hand gegeben ift. Mill's Grundfat: "in allen Dingen, die nur des Einzelnen Beil berühren, foll Jeder nach seiner eigenen Willfür handeln dürfen", ift eben wegen seiner Einfachheit und Dehnbarkeit unanfechtbar. Einzig auf dem religiösen Gebiete hat er sich uneingeschränkte theoretische Anerkennung erobert, weil hier nicht blos keine Bartei einen vollständigen Sieg erfochten hat, sondern in Wahrheit unversöhnliche Gegenfäte einander gegenüberstehen. Aber wie weit sind wir stolzen Culturvölker selbst auf diesem einen Felde noch von echter Duldsamkeit entfernt! Welch' schwere Anklagen muß Mill hier gegen seine Landsleute erheben! Nicht genug, daß das Gesetz jeden ehrlichen Ungläubigen, der den driftlichen Eid nicht leiften will, des gerichtlichen Schutzes beraubt. Wo das Gesetz milder geworden, erhebt sich der finstere Fanatismus der Gesellschaft, besteht mit judischer Barte auf der puritanischen Feier des Sabbaths, drückt dem ehrlichen Freidenker das sociale Brandmal auf die Stirn, welches tiefer schmerzt als alle Strafen des Staates, macht ihn brotlos und ächtet ihn aus den Kreisen der Bildung und der feinen Sitte. Und wie Bieles ließe sich noch fagen gegen jene Engherzigkeit, welche die freie Bewegung des Menschengeistes in Ewigkeit einzwängen will in den beschränkten Gedankenkreis der standard works of theology!

Und haben wir Deutschen ein Recht, blos mit pharisäischem Behagen dieser Schilderung englischer Unfreiheit zu lauschen? Auch unser Staat ist aus seiner theotratischen Epoche noch nicht gänzlich herausgetreten; noch sehr vielen anserer Gesetze steht auf der Stirn geschrieben, wie unendlich mühsatn die Ideen der Toleranz dem unduldsamen Staate und der noch unduldsameren Macht geschlossener Kirchen
abgerungen werden mußten. Auch in der Gesellschaft lebt noch weit
mehr Unduldsamseit und — was desselben Dinges Kehrseite ist —
weit mehr religiöse Feigheit, als dem Bolke Herder's und Lessing's geziemt. Wer irgend einen Begriff davon hat, in welcher ungeheuren
Ausdehnung der Glaube an die Dogmen der christlichen Offenbarung
dem jüngeren Geschlechte geschwunden ist, der kann nur mit schwerer
Sorge beobachten, wie gedankenlos, wie träge, ja wie verlogen Tausende

einem Lippenglauben huldigen, der ihren Herzen fremd geworden. Nur die Wenigsten haben nachgedacht über die grobe Unwahrheit der juri= ftischen Fiction, in welcher Staat und Kirche bei uns dahinleben, der Unnahme: Jeder bekennt sich zu dem Glauben, worin er geboren ift. Wie jedes staatliche Uebel die Sitten der Bürger berührt, so hat auch die lange unselige Gewohnheit, vor dem Staate zu schweigen und sich au beugen, entsittlichend eingewirft auf das religiofe Berhalten des Bolfes. Die Furcht vor einer ftreng-gläubigen Behörde, ja die Furcht por dem Nasenrümpfen der sogenannten guten Gesellschaft reicht bin, Unzählige zum Verleugnen ihres Glaubens zu bewegen. In den vornehmen Rlaffen ist man stillschweigend übereingekommen, gewisse hochwichtige religiöse Fragen nie zu berühren, und so träumen der Gebildeten viele dahin, welche mit Absicht den Rreis ihrer Gedanken verengern, fich grundfählich ihres Rechtes begeben, über religiöse Dinge zu denken. In erschreckender Stärke wuchert auf dem religiösen Gebiete der Geift ber Unwahrhaftigkeit. Geheime Worterklärungen, Mentalreservationen aller Art zwingt man dem widerstrebenden Denken auf; damit gepanzert geht man bin, theilzunehmen an firchlichen Gebräuchen, deren eigent= lichen Sinn man verwirft. Ganze Richtungen ber Theologie, mächtige Aweige des vulgären Rationalismus hängen mit diesem Triebe zusammen: man leugnet die Dogmen der Offenbarung, aber man leiht den alten Worten einen fremden Sinn, ftatt mannhaft dem Widerwillen ber trägen Welt zu troten und offen ein Band zu lösen, bas für bie Seelen nicht mehr befteht.

Doch wie? Ift dies Geschlecht wirklich so tief gesunken? Steht es so gar jämmerlich um die innere Freiheit der Menschen, wie es nach diesen bedenklichen und unleugbaren Erscheinungen der Gegenwart scheinen sollte? Man muß sehr unerfahren sein in den Geheimnissen der Menschendruft, um auf einem Gediete, das der underechendaren Macht der Selbstäuschung einen unermeßlichen Spielraum gewährt, einsach mit den Vorwürsen der Lüge und der Gleißnerei hervorzutreten. Und noch weniger wird ein besonnener Kenner der Geschichte die schlichtsfriedliche Anhänglichkeit an die Gedränche der Bäter kurzerhand als Trägheit verdammen. Denn die ganze Bewegung der Geschichte besteht in einer fortwährenden Ausgleichung und Versöhnung zwischen den gleichberechtigten Mächten des Beharrens und der fortschreitenden Geistesfreiheit.

Wirklich erklärt aber wird die befremdende Thatfache, daß in diefen hellen Tagen der Kritik der große Mittelschlag der Menschen am Leben der Kirche mit offenbar geringerer geiftiger Regsamkeit theilnimmt, als vor dreihundert Jahren, nur durch die andere Thatsache, daß die belleren Röpfe unseres Volkes dem religiösen Meinungsstreite bereits entwachsen find. Und dies gerade verbürgt uns den schließlichen unvermeidlichen Sieg der Ideen der Duldung, der inneren Freiheit. Rur wenige unserer Denker sind erfüllt von Berbitterung gegen das, mas fie den falschen Idealismus der Theologen nennen. Die Meisten leben der flaren, ruhigen Meinung: wie gebrechlich immer die Einrichtung der Welt, so gebrechlich ift sie nicht, daß der sittliche Werth des Menschen von Dingen abhängen sollte, die ein fester Wille, ein besonnenes Denken nicht bemeiftern kann. Sie haben erfahren, daß von allen Meinungs= fämpfen allein der Streit über religiöse Fragen nothwendig zur Berbitterung und Gehäffigkeit führt. So find fie zu jener Auffaffung ber Religion emporgehoben worden, welche allein eines freien Mannes würdig ift. Sie erkennen: religiose Wahrheiten sind Gemüthsmahrheiten, für den Gläubigen ebenso sicher, ja noch sicherer als mas sich messen und greifen läßt, doch für den Ungläubigen gar nicht vorhanden; die Religion ist ein subjectives Bedürfniß des schwachen Menschenherzens und eben darum kein Gegenstand des Meinungskampfes. Denn über des Menschen sittliche Würde entscheidet nicht was er glaubt, sondern wie er glaubt. Allzuoft haben wir erlebt, wie ein und derselbe Glaube den Ginen zum Größten begeifterte, den Anderen in widrige Gemeinheit fturgte.

Ueber diese Fragen denken die kühneren Geister der Gegenwart radicaler, als das achtzehnte Jahrhundert. Die Philosophen jener Epoche meinten zumeist, ohne Glauben an Gott und Unsterblichkeit bestehe echte Tugend nicht. Die Gegenwart bestreitet dies, sie erklärt rund und nett: die Sittlichkeit ist unabhängig vom Dogma. Wir haben inzwischen gelernt, wie grundverschiedene Dinge unter dem Namen der Unsterblichkeit begriffen werden. Daß, wie wir das Schaffen großer Männer und ganzer Bölker handgreislich fortwirken sehen von Geschlecht zu Geschlecht, so auch der schwächste Sterbliche ein nothwendiges Glied ist in der großen Kette der Geschichte, daß darum keine unserer Thaten ganz verloren geht, keine wieder zu vertilgen ist durch äußerliche Buße— dieser Gedanke ist allerdings die Grundlage jeder streng gewissenhaften Sittlichkeit. Diese Unsterblichkeit soll der Mensch— nicht

glauben, denn wer darf beim Glauben von einem Sollen reden? fondern ernft und flar erkennen. Wer den Muth dazu nicht findet, wird durch die Unsicherheit seines sittlichen Berhaltens die Buffe zahlen. Wie anders der Glaube an ein bewußtes Dasein nach dem Tode! Unser Wiffen über diese Frage bleibt bisher noch unzureichend, fie fällt noch nicht in das Gebiet des Erkennens, und ebendeshalb hat die Ueberzeugung von einer Fortdauer nach dem Tode mit unserem Glücke, unserer Tugend an sich nicht das Mindeste gemein. Für schwache oder gemeine Naturen fann der Glaube an ein Jenseits ebensowohl eine Quelle der Unfittlichkeit werden wie das Leugnen derfelben. Wenn es Menschen giebt, welche zugleich mit dem Glauben an die Unsterblichkeit der driftlichen Dogmatik jede Lebensfreude, jeden sittlichen Halt verlieren würden, so leben auch unsittliche Asketen, welche über den entnervenden Träumen von der besferen Welt des Menschen erfte Pflicht, die werkthätige Liebe gegen den Nächsten, verabsäumen. Rein, unser Urtheil über den Menschen und seinen Glauben hängt allein ab von der Frage, ob sein Glaube harmonisch und nothwendig aus seinem innersten Wesen heraus sich gebildet habe, ob er in der That und in Wahrheit fagen dürfe: "das ift mein Glaube." Jede Ueberredung kann wohl auf die Erkenntniß, doch schwerlich auf den Willen wirken, kann zwar den Inhalt des Glaubens ändern, aber selten oder nie das Wesentliche, die Form der Ueberzeugung.

Von dieser Erkenntniß werden sich die freieren Röpfe der Gegen= wart auch durch die scheinbarften Gegengründe nicht abbringen laffen. Man fagt wohl: was ein Mensch glaubt, übt doch unmittelbaren Ginfluß auf seine Tugend; wer sich das Jenseits mit rohem, begehrlichem Sinne ausmalt und für jede Liebesthat hier unten ein noch reicheres Geschenk broben erwartet, ber kann unmöglich, wenn er folgerichtig handelt, ein mahrhaft sittlicher Mensch sein. Gewiß, wenn er folge= richtig handelt! Aber nur die Wenigsten sind bazu im Stande; und wer nicht Herzen und Nieren prüfen kann, der soll diese geheimen Tiefen ber Herzen seiner Nebenmenschen nicht ergründen wollen, sondern rubig erklären: dies Gebiet des Glaubens ift ein Reich absoluter Freiheit. Solcher Einsicht voll hat sich ein großer Theil ber Denkenden von jedem religiösen Meinungsstreite zurückgezogen. Und es zählt diese Unsicht, welche sich mit jedem religiösen Bekenntnisse sehr wohl verträgt, ihre ftillen Anhänger bereits nach Taufenden. Denn wer unter . unseren Freidenkern ift fo roh, daß er lachen follte, weil ein Geift wie

Stein an ben geschmacklosen Verslein des alten Gleim sich erbauen konnte? Wer, wie verwegen oder bescheiden seine religiösen Begriffe seien, sollte nicht vielmehr seine bewundernde Lust haben an einem Glauben, der den Gläubigen mit so unerschütterlicher Festigkeit des Gesmüthes segnete? — Diese humane Auffassung der Religion entbehrt offenbar des Triebes, neue kirchliche Genossenschaften zu gründen, sie sieht in dem Christenthume das unvergleichlich wichtigste Element der modernen Cultur, aber doch nur ein Cultur-Element, das mit anderen des antiken Heidenthums sich vermischen und vertragen muß.

Täuschen wir uns nicht, die Cultur der Gegenwart ift durch und Die Kirche, weiland der Bannerträger der Gesittung, ift heute unzweifelhaft ärmer an geiftigen Rräften als der Staat, die Wiffenschaft, die Volkswirthschaft. Durch jahrhundertelange Arbeit ift ein Schat weltlicher Kenntniß und Erkenntniß aufgestapelt worden, welcher alle Denkenden in schönem Frieden verbindet und sicherlich weit bedeutsamer ift als jene Dogmen, welche die Menschen trennen. beutsche Katholik - wenn er nicht zu dem kleinen herrschsüchtigen Kreise derer zählt, welche sich als "römische Bürger" gebärden — unser Ratholik steht dem deutschen Protestanten auch in seinen religiösen Borftellungen näher als dem spanischen Ratholiken. Die ungeheure Mehr= zahl der Menschen lebt heute unbefangen ihren endlichen Zwecken, und fie hat darum nichts an Sittlichkeit verloren, denn im irbischen Wirken erprobt sich die echte Tugend. Dieser Weltsinn der modernen Welt bricht endlich jedem confessionellen Fanatismus die Spite ab. Wie oft haben eifrige Protestanten versichert, es sei unmöglich eine Kirche im Staate zu bulben, welche fich für die alleinseligmachende ausgiebt; und wie wenig hat die Erfahrung dies bestätigt! Wohl zeigt das firchliche Leben der Gegenwart so ungeheure Gegenfäte, daß forgenvolle Gemüther verzweifelnd fragen, wie fo grundverschiedene Beftrebungen fich je versöhnen sollen. Abermals träumt der Stuhl von Rom von den Tagen, da die weite Erde römisch sein wird, er gründet von neuem jene Bisthümer, welche die Reformation beseitigt hat, er verkündet ungescheut die ungeheuerlichen Grundsätze heidnischen Gewiffenszwanges. Und zur selben Zeit schreitet eine mächtige Richtung des Protestantismus bereits weit über Luther und Calvin hinaus, sie stellt die verhängnifivolle Frage, wie es benn mit jenen heiligen Schriften stehe, welche von den Reformatoren als eine Offenbarung anerkannt wurden. Wer tiefer blickt, wird tropdem auf eine Berföhnung hoffen. Sie ift möglich.

aber nicht auf firchlichem Boden. Schon heute ist von dem unvergängslichen Kerne des Christenthums bei den Weltlichen mehr zu sinden als in der Kirche. Die christliche Liebe vornehmlich lebt unter den vielsgescholtenen Ungläubigen häusiger als unter den Geistlichen. An dem großen Werke der jüngsten hundert Jahre, an der Besreiung des Menzichen von tausend Schranken unchristlicher Willfür, hat die Kirche gar keinen Antheil genommen. Die Vertheidiger der Kirche beanspruchen das Vorrecht, auch die beste Sache durch die unvergleichbare Gemeinsheit ihrer Vertheidigungsmittel zu verderben. Und diese Erscheinung wird nach menschlichem Ermessen fortdauern. Mehr und mehr wird der sittliche Gehalt des Christenthums von weltlichen Händen ergründet und ausgebildet werden, und mehr und mehr wird sich herausstellen, daß geschlossen Kirchen den geistigen Vedürsnissen reiser Völker nicht genügen.

So besteht außerhalb der Kirche ein hochwichtiges, tiesbewegtes religiöses Leben, welches voraussichtlich nie zu einer neuen Kirche sich zusammenschließen wird. Und weil von den fortschreitenden regiamen Beiftern, welche allein Bewegung bringen in das geiftige Leben, eine große Zahl die Hallen der Kirchen nicht mehr betritt, ebendeshalb treibt in der Kirche die gedankenlose Trägheit, die beschränkte Unduldsamkeit ein jo arges Wesen, ebendeshalb geben Staat und Kirche dabin in dem behaglichen Wahne, daß unfer Bolk noch immer aus lauter gläubigen Ratholifen, Protestanten, Juden bestehe. Gine lange Frift mag noch verfließen, bis die humane Auffassung der Religion so allgemein und unwiderstehlich geworden, daß die Fiction, der sittliche Mensch muffe einer Kirche angehören, aus unseren Gesetzen verbannt werden fann. Bis dahin bleibt uns noch ein unermegliches Feld der Arbeit offen, des Rampfes gegen die unduldsame Herrschaft der Gesellschaft und gegen die theokratischen Ueberlieferungen der Staaten, auf daß endlich die perfönliche Freiheit des Menschen zu ihrem unveräußerlichen Rechte gelange.

Die völlige Ungebundenheit, welche hier für die religiösen Ansichauungen gesordert ward, ist nicht minder unerläßlich für alle anderen menschlichen Meinungen als solche. Denn unter jeder, politischen oder socialen, Unterdrückung des Denkens leidet nicht blos der einzelne von dem Banne der Gesellschaft Betroffene, sondern das gesammte Menschensgeschlecht. Sine entscheidende Gewalt steht der Mehrheit der Gesellschaft überhanpt nur da zu, wo der Drang der Noth einen Entschluß,

eine That verlangt, also in allen politischen Geschäften. Die Wahrbeit aber darf sich Zeit nehmen auf ihrem erhabenen Gange, sie dient nicht dem Augenblicke: darum unterliegt sie nicht dem Belieben der Reine Runst der Rede hat je vermocht, den keterrichter= Gesellschaft. lichen Geift zu bemänteln, der aus der Behauptung redet, die Gefellschaft habe das Recht, zwar nicht die Wahrheit, wohl aber die Gefähr= lichkeit der Meinungen zu prüfen. Ift einmal der Staat den roben Formen der Theokratie, der Massen-Aristokratie entwachsen, hat er einmal die persönliche Freiheit des Bürgers im Grundsate anerkannt, so hilft kein Sträuben mehr, so muß er auch ganz und mit allen Folgerungen das Recht des freien Denkens gewähren, das den Menschen erft zum Menschen macht. Denn bei der grenzenlosen Macht der Trägheit in der Welt ift die Gefahr, daß eine vor der Zeit verkündete Wahrheit die Ruhe der Gesellschaft störe, verschwindend klein gegen die andere Gefahr, das auch nur Gin mahrer Gedanke in Folge von Gewalt wieder verschwinde.

Wir prahlen so gern mit dem reißend schnellen Fortschreiten der Gesittung. Dies Lob ift berechtigt, wenn wir die Gegenwart mit anderen Epochen vergleichen. Wer aber die Menschengeschichte im Ganzen überschlägt, kommt zu ber schwermuthigen Betrachtung, wie schwer bas Leben ift, wie unendlich langfam die Welt vorwärts schreitet. Schaut fie an, die heffische Bäuerin, wie fie dahingeht im selbstgewebten Linnenfleide, ihr Kind auf den Rücken gebunden, das Haar auf dem Wirbel Wie Weniges von dem, mas dieses Weib in einen Anoten geflochten. umgiebt und ihr Hirn beschäftigt, ift wirklich neu, und wie viel mehr davon war schon ebenso vor tausend Jahren! Oder man blicke auf die Entwickelung der Wiffenschaften: alle die einfachsten Grundgesetze, welche den Nachlebenden selbstverständlich erscheinen, sind erft nach langer Mühfal gefunden. Wie viele Millionen Aepfel mußten zur Erde fallen, bevor Newton das Gesetz der Schwere entdeckte! Und in welchen fünstlichen Frelehren hat die Volkswirthschaftslehre sich abgemüht, indem fie bald bas Metallgeld bald die Grundftucke für den einzigen Bestandtheil des Volkswohlstandes erklärte, bis endlich die neueste Zeit den trivialen Sat fand, daß jede Thätigkeit, welche neue Werthe erzeugt, das Volksvermögen vermehrt! Wer Solches erwägt, kann nur mit Lächeln der Besorgniß gedenken, es könnte je zu hell werden unter uns blöden Sterblichen!

Und ift es denn mahr, daß die freie Forschung jemals die Rube der Gesellschaft gewaltsam erschüttert habe? Nein, wo immer die Menschen um Meinungen sich zerfleischten, da geschah es, weil das unterdrudte Denken mit leidenschaftlicher Wildheit bas alte Joch zerbrach. Laffen wir uns ja nicht einwiegen in trügerische Sicherheit von ber immer wieder nachgebeteten Lehre, daß der Wahrheit eine Allmacht innewohne, welche ihr aller Berfolgung zum Trot immer wieder zum Siege verhelfe. Das ift, in solcher Allgemeinheit hingestellt, ein gefährlicher Brrthum. Nicht fie freilich irrten, die Sofrates, Bug, Butten und wie sie sonst heißen, die gewaltigen Dulder, welche noch in letter Qual die Unfterblichkeit der Wahrheit verfündeten. Denn es giebt eine vornehme Sohe des Geiftes, von welcher herab dem Sterblichen vergönnt ift, die Schranken der Zeit lächelnd zu überblicken. Gewiß, eine Wahrheit, welche heute erst einen einsamen verachteten Denker in seinem Rämmerlein mit feliger Freude durchschauert, irgendwo und irgend= wann wird sie bereinst von den Dächern gepredigt werden, auch wenn Er sie schweigend in sein Grab nahm. Dies leugnen hieße an der göttlichen Natur der Menschheit verzweifeln. Wir aber, die wir in der Zeit leben, sollen ernsthaft dem rechten Sinne des zweideutigen Wortes nachforschen, daß jedes Bolk seine geiftigen und leiblichen Bedürfniffe auf die Dauer wirklich befriedige. Das fagt in Wahrheit nur: von den unvergänglichen menschlichen Gütern, an Freiheit, Wahrheit, Schonheit, Liebe erwirbt jedes Volk genau so viel als es durch eigene Kraft zu erringen und zu bewahren weiß. Ganze Jahrhunderte, ganze Bölfer famen und gingen, welche große, furchtbare Wahrheiten fanden, aber nicht zu bewahren wußten in dem harten Kampfe mit den Mächten der Trägheit und der Lüge. Wandelt es nicht noch unter uns, jenes Haus Sabsburg, deffen gesammte Geschichte mit unvergeglichen Zügen verfündet, wie die Macht ber roben Gewalt ein Berr werden fann über den Geift? Darum sollen wir machen und streiten, daß die Wahrheit, welche nur für die ganze Menscheit unverlierbar ift, jest und hier, in dieser Spanne Zeit, unter dieser Handvoll Menschen, die wir unser nennen, zur Geltung gelange und ihrer Freiheit genieße.

Aber warum in unseren aufgeklärten Tagen solche Gemeinplätze? Ist nicht ein uraltes Kleinod unseres Bolkes, sind nicht die deutschen Hochschulen recht eigentlich auf dieser Freiheit der Meinung begründet, für das Platzen der Geister auf einander geschaffen? So höre ich Manchen erwidern. Mich aber gemahnt es an ein böses Wort, das

ein geiftvoller deutscher Gelehrter einst zu mir sprach - und er meinte, etwas sehr freisinniges zu sagen: - "ich achte und bulde jede Meinung, nur nicht die verderbliche Lehre eines Moleschott." Nun, so lange wir noch nicht gelernt haben, all' die Phrasen von "gottloser Meinung" aus unserem Wörterbuche ju ftreichen und auf jenes unselige "nur diese Meinung nicht" gänzlich zu verzichten, so lange lebt in uns noch, ob auch in milderer Form, der fanatische Geift jener alten Eiferer, welche fremde Meinungen nur deshalb erwähnten, um zu beweisen, daß ihre Urheber sich gerechte Ansprüche auf den Höllenpfuhl erworben Gereicht es etwa dem Lande Leffing's zur Ehre, daß keine beutsche Hochschule sich getraut, einen David Strauß in ihren Hallen zu dulden? Auch in Deutschland giebt es (obwohl Gottlob weniger als in England) fittliche Fragen von höchfter Bedeutung, über denen "der tiefe Schlummer einer fertigen Meinung" — das will fagen: einer verblaßten, gehaltlosen, leblosen Meinung — brütet, welche die gute Gesellschaft niemanden laut besprechen läßt. Sat aber einmal die schleichende Macht ber socialen Unduldsamkeit Boden gewonnen, so er= weitert sich unter der Hand der Kreis der Dinge, worüber nicht mehr geredet wird! - So lange Menschen leben, werden jene fühnen Denker nicht aussterben, deren bitteres Loos es ift, daß ihre Lehren derweil sie leben verkannt, bald nach ihrem Tode trivial gescholten werden. dem Einen aber kann und foll die reifende Gesittung der Menscheit ihre bahnbrechenden Geifter bewahren: vor der Schmach, daß als Gottesläfterer und unfittliche Menschen geschmäht werden, die von der Lust des Denkens nicht laffen wollen.

Wie leicht läßt sie sich aufstellen, wie unwiderleglich vertheidigen, diese Forderung einer vollkommenen Duldsamkeit der Gesellschaft gegen jegliche Meinung, und doch wie unendlich schwer ist sie durchzusühren! Die Besten gerade sind ihre Gegner. Denn jedes Wirken eines starken Mannes ist seiner Natur nach einseitig, ist undenkbar ohne rechtschaffenen Haß und tiesen Ekel. Und wir am wenigsten wollen jene windelsweichen Narren verherrlichen, welche heutzutage nur allzuoft einem ehrlichen Manne mit dem haut-goût ihrer Bildung die Auft verpesten, welche vor lauter Duldung gegen fremde Ansichten nie zu einer eigenen Meinung, vor lauter Anerkennung fremden Rechtes nie zu entschlossener That gelangen. Aber es ist eine höchste Blüthe seiner und dennoch frästiger Bildung möglich, welche mit dem raschen Muthe der That die überlegene Milde des Historikers verbindet. Es ist möglich sestzu-

stehen und um sich zu schlagen in dem schweren Kampse der Männer und dennoch das Geschehende wie ein Geschehenes zu betrachten, jede Erscheinung der Zeit in ihrer Nothwendigseit zu begreifen und mit liebes vollem Blicke auch unter der wunderlichsten Hülle der Thorheit das liebe, traute Menschenangesicht aufzusuchen. Diese zugleich thätige und betrachtende Stimmung des Geistes, welche in jedem Augenblicke reif und bereit ist, abzuschließen mit dem Leben, soll einem geistreichen Bolke immer als ein Ideal vor Augen stehen. Juzwischen wird menschliche Leidenschaft und Beschränktheit dafür sorgen, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen.

So gelangen wir von felbst zu der letten und höchsten Forderung ber persönlichen Freiheit: daß der Staat und die öffentliche Meinung dem Einzelnen die Ausbildung eines eigenartigen Charafters im Denken und Handeln geftatten muffe. Längst ward in Deutschland ein Gemeingut Aller, was Mill seinen Landsleuten als ein Neues verfündigt, jene Humboldt'sche Lehre von der "Eigenthümlichkeit der Kraft und der Bildung", von der "höchsten und verhältnismäßigen Ausbildung aller Kräfte", welche durch Freiheit und Mannichfaltigkeit der Situationen gedeiht, jene einzige Verbindung platonischen Schönheitssinnes und fantischer Sittenstrenge, welche den Höhepunkt des Zeitalters der deutschen Humanität bezeichnet. Aber da diese Lehre, welche ihrer Natur nach nur von vornehmen Geiftern begriffen werden kann, bereits von den mittelmäßigsten der mittelmäßigen Röpfe gepredigt wird, so hat sie unmerklich sehr Vieles von ihrem großen Sinne verloren. Man strebt nach einem gewiffen Durchschnittsmaße vielseitiger Bildung und verliert darüber das Röstlichste, die Eigenthümlichkeit der Bildung; man bemüht fich seine Neigungen auf ein Mittelmaß des Anständigen, des "Menschlichen" herabzustimmen, und vergift darüber, welche herrliche Gabe starte, aber durch ein reges Gewiffen gezügelte Leidenschaften find.

Jebe gereifte Sittlichkeit beginnt mit ehrlicher Selbsterkenntniß. So gewiß es aber verkrüppelte Leiber giebt, so gewiß giebt es Seelen, welche dieses oder jenes Organes gänzlich entbehren. Und Heil Jedem, der dies bescheiden zu erkennen weiß, Heil jenen starken einseitigen Naturen, welche willig an der Breite ihrer Bildung opfern, was sie an Kraft und Tiefe tausendfältig wiedergewinnen! Das sind doch Menschen welche den Haß oder die Liebe gebieterisch heraussordern. Mag ihr Sinn immerhin verschlossen bleiben für manches große Gut der Menscheit, sie sind doch harmonische Charaktere, denn ein schönes Gleichmaß

befteht zwischen ihrer Kraft und ihrem Streben. Wie hoch ragen fie empor über die unerträglichen Durchschnittsmenschen, beren Bahl beute so erschrecklich anschwillt, welche jest eine Bemerkung über die fixtinische Madonna, dann ein Urtheil über den Bonapartismus, dann wieder eine Betrachtung über die Dampfmaschinen zu sagen wiffen, selten eine Dummheit, aber noch seltener etwas Gescheidtes, und sicherlich niemals eines jener derben urfräftigen Worte, wobei dem Freunde des Menschlichen das Herz im Leibe lacht, wobei der Hörer im Stillen aufjubelt: das war Er, so, gerade so konnte nur Er sprechen. — Die Gegenwart rühmt sich mit vollem Rechte, daß zu keiner Zeit Wohlstand und Bildung über so weite Kreise der Menschen verbreitet gewesen. Dafür lebt in der heutigen Gesellschaft ein starker Trieb, nichts zu dulden, was über ein, allerdings liberales, Maß der Empfindung und des Denkens binausgeht, und von jener großen Lehre Humboldt's nur die Schale die Bielseitigkeit der Bildung - zu bewahren, nicht aber den Kern, die Eigenthümlichkeit der Bildung und der Rraft. Gab es vordem eine Beit, wo die Willfür, die schrankenlose Unbändigkeit der Bersonen den Beftand der Gesellschaft gefährdete, boten spätere Tage das immerhin noch bunt bewegte Schauspiel mannichfaltiger Standessitten, so hat die Gegenwart zu fürchten, daß mit langsamem, unwiderstehlichem Drucke die Sitten und Begriffe ber Ginen guten Gesellschaft die Gigenart perfönlicher Neigungen und Gedanken erfticken.

Wir reden hier nicht von irgend welchem gewaltsamen Zwange. Die natürlichsten vielmehr, die großartigften Errungenschaften ber modernen Cultur verftärken von felbst biesen Drang der Gesellschaft. die Einzelnen nach einem gleichmäßigen Mufter zu bilden. Wir pochen auf unseren vielseitigen Beift, unser Gemüth ift von einer erstaunlichen Reizbarkeit, wir haben gelernt, uns über die mannichfaltigen Geheimnisse der Menschenbruft mit einer Offenheit Rechenschaft zu geben. welche jedem Hellenen schamlos scheinen würde. Aber sind wir em= pfänglicher, reizbarer geworden, so leben wir auch sehr rasch. Gine Fülle von äußeren Eindrücken fturmt auf uns ein, wovon viele an einem minder gebildeten Geschlechte unbemerkt vorüberrauschen würden, doch nur sehr wenige berühren uns tief und gewaltig, und die meisten Menschen leben dahin halb bewußtlos unter dem unaufhörlichen Andrang innerer und äußerer Erlebniffe. Auf Zeitersparniß ift alles in diefer geschäftigen Welt berechnet, sogar unsere Rleidung. Selbst zur Erholung hat man keine Zeit; man will zugleich sich bilben, man lieft

"hiftorische Romane" und schmeichelt sich neben der Erheiterung zugleich ein Stück Weltgeschichte gratis in die Tasche zu stecken. Aus tausend und tausend Erscheinungen des täglichen Lebens klingen uns Goethe's tiesernste Worte entgegen:

Daß in ewiger Ernenung Jeder täglich Neues höre, Und zugleich and die Zerstreuung Jeden in sich selbst zerstöre.

In diesem athemlosen Treiben geht den Meisten der Sinn für das Große gänzlich verloren. Noch am häufigsten finden wir das Berständniß für echte Größe unter den Frauen, denn sie sind weniger besschäftigt und bewähren die schöne Sicherheit des natürlichen Gefühls. Auch tüchtige Männer sehen heute die Dinge allein darauf an, ob sie nützlich oder auffällig und interessant sind.

Endlich, die wenigen Eindrücke, welche beftimmend auf uns ein= wirken, find leider für die Mehrzahl der Menschen die gleichen. Denn unsere Bildung ift so uralt und überschwänglich reich; wir haben, ehe wir selbst an dem Fortbau der Welt mitarbeiten können, eine solche Masse Stoffes - und wie Bieles leider auf Treu' und Glauben - in uns aufzunehmen, daß gar Mancher über der harten Arbeit des Empfangens nie zu einem selbständigen Urtheile gelangt. Mit jedem Fort= schritte der Cultur wird die Erziehung zwar humaner, aber auch gleich= mäßiger, wird eine immer anwachsende Anzahl von Menschen mit den gleichen Kenntnissen, den gleichen Anschauungen erfüllt und gewöhnt, über gewiffe Fragen eifrig nachzudenken, andere zur Seite liegen zu laffen. Mit dem Steigen des Wohlstandes verbreitet fich die Gewöhnung an die gleichen Genuffe über immer weitere Rreise, und seit bas Reisen ein so bemokratisches Vergnügen geworden, wird es bald erlaubt fein zu fagen, daß ziemlich jeder gebildete Mann dasfelbe von der Welt gesehen habe. Trot aller vereinzelter Rückschläge wird uns die Zukunft eine fortschreitende Erweiterung der politischen Rechte bringen; immer mehr Menschen werden also fünftig die gleichen politischen Functionen ausüben. Ueberhaupt find die politischen Ideale, wovon unsere Zeit nicht laffen darf noch wird, nur durch Maffenbewegungen zu erreichen; sie sind nur zu verwirklichen durch geschlossene große Parteien. Und welche ungewöhnliche Selbständigkeit des Charakters ift nothwendig, um nach Bürgerpflicht Partei zu ergreifen und dennoch die innere Freiheit sich zu bewahren! Schon heute schöpft die ungeheure Mehrzahl

des Bolfes ihre politische Bildung aus Zeitungen, welche die Ertödung des Individuums grundsätzlich verlangen, welche von Namenlosen geschrieben werden und zumeist nur in etwas klarerer Form dieselben Anfichten aussprechen, die von der Mehrzahl der Leser bereits gehegt werden. Und so gewaltig hat dies nothwendige lebel des Zeitungs= lesens, diese Gewöhnung an eine, im Ganze ehrenwerthe, im Einzelnen sehr mittelmäßige, populäre Literatur bereits auf die Menschen gewirkt, daß man schon beginnt, Jeden für einen Narren zu halten, der sich zu keiner Zeitungsmeinung bekennt. Ja, sogar die Form dieser mittelmäßigen Tagesliteratur, diese breit dahinfließende, wasserklare, jedes wahrhaften Lebens ermangelnde Darstellung gilt bereits als ein Mufter. Auch bei einem ernsten Buche will man sich nicht mehr die dankbare Mühe nehmen, sich einzuleben in das Weben und Wesen des Schriftftellers. Man schmäht über unklaren Vortrag, sobald Einer die Dinge so darzustellen wagt, wie sie in seinem Auge sich widerspiegeln, sobald Jemand noch den Muth hat, einen individuellen Stil zu schreiben. Wer je an einem Hauptsitze des Buchhandels gelebt, der weiß, welche Menge töftlicher Gaben und Neigungen erft zu Grunde geben muß, bevor die Bildung eines "zeitgemäßen" Schriftstellers vollendet ift. Nirgends tritt uns die furchtbare Gewalt, welche die Gesellschaft über die perfönliche Freiheit ausübt, unheimlicher entgegen, als wenn wir uns fragen, wie wir aussehen, wie wir uns kleiden? Wir find in diesem Punkte die unbedingten Sklaven der Mode, und welcher Mode! Ift es etwa natürlich, daß wir allesammt freiwillig verzichtet haben auf ein Urrecht des Menschen, auf das Recht uns zu kleiden nach unserem Belieben, und nun vergnüglich als eine gleichförmige schwarzgraue Heerde einhertraben? "Micht auffallen, nirgends anftogen" — dieser Grundfat unfreier Moral steht hoch in Ehren, und gewaltig herrscht die Reigung der Gesellschaft, zwar sich selbst als ein Ganzes fortzubilden und rüftig vorwärts zu bringen, aber jedem Einzelnen zu verbieten, daß er sich absondere von der Bewegung der Masse.

Trübe, ernste Fragen in der That. Aber ist denn wirklich die gewaltige Bewegung massenhafter Kräfte, worauf die Größe dieser Zeit beruht, nur möglich auf Kosten der Ursprünglichkeit und Selbständigsteit der Einzelnen? Wer darf es wagen, eine so radicale, so tief einsschneidende Anklage gegen einen ganzen Zeitraum zu erheben? Eine Zeit, welche mit so starker Vorliebe den historischen Wissenschaften sich hingiebt, deren Sprache neben einer Fülle von Reminiscenzen und Ans

spielungen nur selten die wuchtige Entschiedenheit des schöpferischen Gedankens zeigt, eine solche Zeit ift keine Epoche fertiger Bildung, ift eine Periode des Uebergangs. Sie gleicht einem Menschen, der zurückblickt auf sein Thun und Treiben und sich sammelt, gelassen lauschend auf die Stimme in seinem Innern; ihr ift auferlegt, die probehaltigen Ergebnisse eines Zeitraumes geistiger Kämpfe in die Wirklichkeit befonnen einzufügen. Und ift nicht schon dieser Uebergang zu reinerer Menschenbildung ein großer Segen? Sollen wir uns etwa zurückfehnen nach dem Zeitalter der Originale, nach der erft halb über= wundenen falschen persönlichen Freiheit des staatlosen Philisterthums? Allerdings haben wir gelernt der politischen Freiheit manches Opfer persönlicher Freiheit zu bringen. Es ift dem treuen Sohne dieser Zeit nicht mehr gestattet, sich ein Staatsideal aufzubauen nach seinem souveränen persönlichen Belieben. Je mehr uns ein freieres Staatswesen an die tägliche Erfüllung politischer Pflichten gewöhnt, je mehr wir unsere politischen Forderungen an den wirklichen Staat anknüpfen, befto uneigennütziger verzichten wir auf persönliches Besserwissen. Und wahrlich, es gereicht ber Gegenwart nicht zur Schande, daß wir endlich die uns gemeinsamen Angelegenheiten auch durch gemeinsames Denken und Handeln fördern, daß wir willig unfer Belieben dahin geben, wo es fich handelt um unser Volk oder die Partei, von der wir das Beil des Staates erwarten.

Dabei bleibt dem hervorragenden Talente noch immer ein weiter Spielraum; wir find noch nicht so bettelhaft arm an begabten Menschen. wie das gedankenlose Gerede über unser Epigonenthum behauptet. Denn daß die moderne Gesellschaft als ein Ganzes fortwährend erstaun= lich fortschreite, wird nur ein Berblendeter leugnen; jeder Antrieb aber zu einer wirklichen Verbefferung geht nicht aus von der Maffe, sondern entspringt aus einem einzelnen lichten Haupte. Sehr wenig bankbar freilich ist diese rastlose moderne Welt; denn wo immer ein heller Ropf einen guten, der Zeit gemäßen Gedanken gebiert, da bemächtigt fich seiner die gebildete Gesellschaft, verarbeitet ihn als ihr Eigenthum. und rasch ift der Urheber vergessen. Darum soll, wer heute die Kraft in sich fühlt emporzuragen über den Durchschnitt der Menschen, seine Seele frei halten von dem unmännlichen Gefühle der Berbitterung und Berkennung und fich fest stützen auf den freudigen Glauben edler Geifter, auf den Glauben an die Unsterblichkeit nicht des Namens, sondern der Idee. - Bang arm an eigenartigen Naturen ift diese Zeit noch nicht.

Auf weiten Gebieten der Wiffenschaft und der Runft tummelt fich noch ein wahrhaft ursprüngliches Schaffen, das den Stempel der modernen Gesittung auf der Stirn trägt. Und auch die Masse des Bolkes ist noch keineswegs geneigt, als eine unterschiedslose, gleichdenkende und gleich= gesittete Menge dahinzuleben. Wenn der Chinese und der Europäer des vergangenen Jahrhunderts sich mit altklugem Wohlgefallen an seiner geschmacklosen einförmigen Tracht weidete, so regt sich heute, seit dem Wiedererftarken des germanischen Geistes, in immer weiteren Kreisen der Widerwille gegen das gleichmäßig langweilige, farblose Leben unserer guten Gesellschaft. Auch die zunehmende Mannichfaltigfeit der Beschäftigungen, die Arbeitstheilung wirkt in dieser Richtung. Und wer mit feinem Ohre die Naturlaute des Boltslebens zu be= lauschen weiß, wird in der Geschichte aller modernen Volksbewegungen an zahlreichen Erscheinungen erkennen, welcher ftarke Sinn für personliche Selbstbehauptung, für individuelle Sitten noch in unserem Volke Nicht als eine abgeschlossene Vergangenheit liegt die Geschichte Sie ift nicht todt, nicht für immer verschwunden, die Herr= lichkeit des alten deutschen Bürgerthums, das einst in farbenreichem, wogendem Gewimmel durch die geschmückten Straffen thurmeftolzer Städte fich brängte. Die Mode freilich wird ihre Herrschaft behaupten, so lange unsere Cultur dauert; sie entsteht von selber in jedem Bolte, sobald der Trot des Einzelnen sich dem Staate gebeugt hat und ein lebendiges Gemeingefühl sich bildet. Es ift damit wie mit den Namen. Wohl war es eine poetische Sitte, daß in der Jugendzeit der Bölker die Eigennamen etwas bedeuteten, den Träger bezeichneten; überwiegend ift doch der praktische Vortheil, daß unsere leb- und sinnlosen Namen unveränderlich feftstehen. Desgleichen wird die phantafielose Mode bleiben; aber das öffentliche Leben eines freien Volkes bietet auch in nüchternen Epochen einige Gelegenheit, die Schönheit und Mannichfaltigkeit persönlicher Sitten zu entfalten. Beil wir ohne phantaftische Sehnsucht, mit klarer, bewußter Bewunderung auf die Tage Birtheimer's und Peter Bischer's ichauen, ebendeshalb ift die Hoffnung unverloren, daß die Bracht und Luft der alten Bürgerfeste der deutschen Rutunft nicht gänzlich fehlen werde.

Soweit aber die Gefahr doch vorhanden ist, daß der die Zeit besherrschende Mittelstand die Freiheit der persönlichen Ausbildung auf ein Mittelmaß des Denkens und Empfindens beschränke, so liegt das Heilmittel dagegen, wie bei allen socialen Fragen, in der reiferen Ges

sittung der Einzelnen. Lernen wir wieder in allen Dingen, die nur uns selbst angehen, recht trotig uns selbst zu behaupten. Will ein Mensch einmal gedankenlos handeln, so ist ihm besser, er läßt sich leiten von einem unklaren Einfalle seines eigenen Kopfes, als daß er sich, nach der heutigen unsreien Weise, die jämmerliche Frage vorlege: was thut man, was thuen die Anderen in solchem Falle? Eine Gesellschaft aber, deren Beste in selbständigem Geiste handeln, wird nothwendig duldsam gegen das Salz der Erde, die starken, eigenthümlichen, ganz auf sich selbst stehenden Menschen, gewährt die Freiheit der persönlichen Selbstbehauptung.

Ueberall erwächst der Mensch in einer natürlichen Gebundenheit, befangen in fertigen Begriffen, welche ihm bas haus, die Landschaft, ber Stand, worin er geboren ward, in die Wiege legten; und überall beginnt die Arbeit der persönlichen Freiheit damit, daß er solche Borurtheile nicht geradezu abschüttelt, aber vergeistigt und in Einklang bringt mit der humanen Duldung gegen alles Menschliche. Denn ein freier Beift erträgt nichts in sich, was ihm blos von außen zugeflogen, was nicht durch seine eigene Arbeit zu seinem Eigenthume geworden ift. Gleichwie die Bildung von uns verlangt, daß wir die Eigenheiten des Dialektes ablegen, soweit er nur eine verderbte Schriftsprache ift, aber nicht, daß wir unsere Worte setzen wie der Bettelmann die Krücken. sondern vielmehr, daß wir auch unserer gebildeten Sprache die Natur= fraft des Dialekts und seiner anschaulichen Redeweise erhalten: ebenso fordern wir nicht mit den Radicalen des letten Jahrhunderts, daß ein freier Mann seine ständischen und landschaftlichen Reigungen gänzlich aufgebe, sondern nur daß er sie zu läutern wisse durch die Ideen der Freiheit und Duldung.

Insbesondere von Standesvorurtheilen zu reden ist noch immer sehr wohl an der Zeit. Ein niederschlagender Gedanke, fürwahr, daß dieses große Culturvolk noch den barbarischen Rechtsbegriff der Mißsbeirath kennt, welchen die Alten schon zu Anfang ihres Culturlebens über Bord warsen. Von jenem rohen Junkerthume freilich, welchem die Stallcarriere anständiger scheint als ein wissenschaftlicher Beruf, das Faustrecht adlicher als der gesetzliche Sinn des freien Bürgers — von ihm reden wir nicht: dies Zerrbild des Abels hat seinen Lohn das hin. Aber auch die buntscheckige Masse der sogenannten gebildeten wohls habenden Stände hegt und psiegt eine Fülle unsreier unduldsamer Standesbegriffe. Welche lieblose Härte des Urtheils über die schände

licherweise sogenannten gefährlichen Alassen! Welch' herzloses Absprechen über den "Luxus" der niederen Stände, während ein freier und vornehmer Mann sich daran freuen sollte, daß auch der Arme beseinnt etwas auf sich selbst und den Anstand seiner Erscheinung zu halten! Welche gemeine Angst bei jeder Regung des Trozes und des Selbstsgesühls unter dem niederen Bolte! Deutsche Herzensgüte hat uns zwar davor bewahrt, daß diese Gesinnungen der Gebildeten bei uns eine so rohe Form annähmen wie bei den schrofferen Briten; aber so lange die aristokratischen Neigungen, wovon wohl noch nie ein seiner Kopf gänzslich frei gewesen, in solcher Gestalt auftreten, steht es gar traurig um unsere innere Freiheit.

Vollends ein Gebiet, auf welchem Unfreiheit und Unduldsamkeit in Fülle wuchern, betreten wir, wenn wir fragen nach den Standesbegriffen bes mächtigsten und geschloffenften ber "Stände" - ober wie sonst wir diese natürliche Aristokratie nennen wollen — des männlichen Geschlechts. Unglaublich weit verzweigt besteht unter uns herren des Erdfreises eine stille Berschwörung, den Frauen einen Theil der menschlich harmonischen Bildung grundfählich zu versagen. Denn einen Theil ihrer Bildung erlangen die Frauen nur durch uns. Unter uns aber versteht sich von selbst, daß religibse Aufklärung für den gebildeten Mann eine Pflicht, für den Pöbel und die Frauen ein Berderben sei, und wie viele finden eine Frau ganz absonderlich "poetisch", wenn sie ben plumpsten Aberglauben zur Schau trägt. Run gar "politifirende Weiber" find ein Greuel, darüber verlieren wir kein Wort mehr. Ift das unser mannhafter Glaube an die göttliche Natur der Freiheit? Ift die religiöse Aufklärung wirklich nur eine Sache des nüchternen Verstandes und nicht weit mehr ein Bedürfniß des Gemüthes? Und doch meinen wir, die Herzenswärme der Frauen werde leiden, wenn wir fie in ihrer Weise sich es Tuen laffen an der großen Geistesarbeit der jungften hundert Jahre. Kennen wir die deutschen Frauen wirklich so wenig. daß wir meinen, sie würden jemals "politisiren", jemals sich den Kopf zerbrechen über Grundsteuern und Handelsverträge? Und doch bietet das politische Elend dieses Volkes eine rein menschliche Seite, welche von den Frauen vielleicht tiefer, feiner, inniger verstanden werden kann als von uns. Soll denn von dieser Fülle des Enthusiasmus und der Liebe, vor der wir so oft kalt und bettelarm und herzlos dastehen, nicht ein ärmliches Bruchtheil dem Voterlande gelten? Muß erft die Schande der Franzosenzeit sich erneuern, wenn unsere Frauen wieder, wie längst

schon alle ihre Nachbarinnen in Oft und West, sich empfinden sollen als die Töchter eines großen Bolkes? Wir aber haben in unfreier Engsberzigkeit allzulange vor ihnen geschwiegen von dem, was uns das Immerste bewegte, wir hielten sie gerade gut genug, um ihnen von dem Nichtigen das Nichtigste zu sagen, und weil wir zu klein dachten, ihnen die Freiheit der Bildung zu gönnen, ist heute nur eine Minderzahl der deutschen Frauen im Stande, den schweren Ernst dieser bedeutungsvollen Zeit zu verstehen. —

Gewaltsam müssen wir unserer Feber ein Ziel setzen, benn unsählig sind die natürlichen und conventionellen Schranken, welche die Gesinnung bald einzelner Rlassen bald der gesammten Gesellschaft versengern und dem Gedanken der persönlichen Freiheit entsremden. Mögen diese Andeutungen daran erinnern, wie Großes ein Jeder in seinem Innern zu wirken hat, ehe er sich einen freien Mann nennen darf, und wie unendlich Vieles enthalten ist in der aristotelischen Forderung der persönlichen Freiheit, in jenem "Leben nach eigenem Belieben." Nicht blos die Zwangsgewalt des Staates soll dem Bürger die Ausbildung eines eigenartigen Charakters unverkümmert vergönnen. Die Gesellschaft soll hinausgehen über diese wohlseile theoretische Anerkennung, soll praktisch duldsam werden gegen das Thun und Meinen der Einzelnen. So verwandelt sich jenes politische Verlangen unter der Hand in eine sittliche Anforderung an die Humanität jedes Einzelnen.

Wenn wir aber heute noch die Worte Humboldt's von der allsei= tigen Ausbildung der Persönlichkeit zur Eigenthümlichkeit der Araft und Bildung freudig wiederholen, so liegt doch heut ein anderer Sinn in der alten Rede; denn diese Zeit ift eine neue, sie zehrt nicht blos von der Weisheit der Altvorderen. Sie genügt uns nicht mehr, jene innere Freiheit, welche leidlos und freudlos sich abwandte von dem nothwendigen Uebel des unfreien Staates; wir wollen die Freiheit des Menschen im freien Staate. Wie die perfonliche Freiheit, welche wir meinen, nur gedeihen tann unter der Segnung der politischen Freiheit; wie die allseitige Ausbildung der Persönlichkeit, welche wir erstreben, nur da wahrhaft möglich ift, wo die selbstthätige Ausübung mannichfaltiger Bürgerpflichten den Sinn des Menschen erweitert und adelt: so führt uns heute jedes Nachdenken über sittliche Fragen auf das Gebiet des Staates. Seit die jammervolle Lage dieses Landes in gar so lächerlichem Widerspruche steht mit den gereiften Ideen seines Volles, seit wir edle Bergen brechen faben unter der unerträglichen Burde der öffentlichen Leiden, seitdem ist in die Herzen der besseren Deutschen etwas eingezogen von antisem Bürgersinne. Die Erinnerung an das Vatersland tritt warnend und weisend mitten hinein in unsere persönlichsten Angelegenheiten. Giebt es irgend einen Gedanken, der heute einen rechten Deutschen lauter noch als das Gebot der allgemeinsmenschlichen Pssicht zu sittlichem Muthe mahnen kann, so ift es dieser Gedanke: was Du auch thun magst, um reiner, reiser, freier zu werden, Du thust es für Dein Volk.

## Frankreichs Staatsleben

und ber

Bonapartismus.



## I. Das erste Kaiserreich.

(Freiburg 1865.)

Die Versuchung dem Genius Altäre zu bauen ift unter allen Gefahren, welche den Siftorifer beirren, vielleicht die größte. Immer wieder den göttlichen Sinn im menschlichen Unfinn aufzusuchen scheint auch dem Muthigen leicht ein ermüdendes Handwerk. Tritt uns dann endlich aus dem Einerlei halben Wollens und halben Bollbringens, welches die meiften Blätter der Geschichte füllt, einer jener Gewaltigen des Herrn entgegen, die das Gesetz alles Lebens in der eignen Bruft zu tragen scheinen, da regt sich jubelnd die Künstlerseele, welche in jedem rechten Menschen schlummert. Rur ftarte Geifter vergeffen über dem Glanze, den ein Heldenbild um fich verbreitet, nicht die ent= scheidende Frage, ob die ursprüngliche Kraft, die uns zur Bewunderung hinreißt, treulich verwendet ward im Dienste jenes Geistes der Geschichte, welchem auch die Häupter unseres Geschlechts nur demuthsvoll zu folgen vermögen. Die blinde Hervenverehrung wird zur weitverbreiteten Krankheit nur in Zeiten, die mit Stolz eine ungeheure Culturaufgabe auf ihren Schultern fühlen, doch mit geheimer Angst fich betennen, daß ihre Rraft der Laft faum gewachsen fei. Go erklärt sich, warum in unseren Tagen Thomas Carlyle's Lehre vom hero-worship entstehen und Wurzeln schlagen konnte. Aber wie wenig es dem Menichen frommt zu knieen vor Göttern von Fleisch und Blut, das begreifen wir erft, wenn ein verschlagener Kopf die praktischen Folgerungen aus den Säten des Heroencultus zieht, wenn der Despotismus seine Blöße mit bem Namen eines Genius becft.

Seit er die Kaiserkrone trägt hat Napoleon III. nur selten durch ein achtlos entfallenes Wort verrathen, welch' ein starkes casarisches

Selbstgefühl er hinter schweigsamer Sulle birgt: so bei jenem Bespräche zu Plombieres, als er zu Cavour fagte: "in Europa leben nur drei Männer, wir Beide und noch ein Dritter, den ich nicht nennen werde." Da trieb ihn einmal literarische Eitelfeit ganz und gar aus jener Zurudhaltung heraus, welche gefronten Säuptern anfteht; zu den vielen Rathseln, die er den Zeitgenoffen aufgegeben, fügte er ein neues, größtes. Unverhohlen fündete er die Lehre von den bevorrechteten Wesen, die, hoch erhaben über der gemeinen Regel des Sittengesets, wie Leuchtthurme in die Nacht der Zeiten ragen und mit dem Siegel ihres Genius eine neue Aera ftempeln. Jedermann las in den Zeilen, daß der Raiser selbst das Recht seines Thuns von der erlauchtesten Ahnenreihe herleitet, die ein Mensch sich wählen kann, von Cafar, Karl dem Großen, Napoleon. Alle die alten fadenscheinigen Kraftworte bes Bonapartismus, die man dem Prätendenten verzeihen mochte, hörten wir mit Befremden wieder aus dem Munde des Raifers: das verschworene Europa hat, ruchlos und verblendet, seinen Meffias gefreuzigt, aber das Werk des Erlösers, das Kaiserreich, ist wieder auferftanden! Und diese Worte unbeimlicher Ueberhebung ftanden in der Vorrede eines verunglückten hiftorischen Werks, deffen unbeftreitbare Schwäche den wohlerworbenen schriftstellerischen Ruhm des Berfaffers nahezu zu vernichten drohte. Sie waren geschrieben zur Verherrlichung eines politischen Systems, das freilich einigen edlen und vielen gefährlichen Neigungen der Franzosen entspricht, aber den Beweis seiner Lebenskraft und Dauer noch zu führen hat.

Es wäre wunderbar, wenn dieses Siegeslied vor dem Siege nicht in dem Hohne der mißachteten Millionen kleiner Leute ein häßliches Echo gefunden hätte. Wenn der Kaiser selber seinen Thron dicht neben die Sonne stellt und der seile Schwarm adorirender Diener die Versgötterung des Cäsars seiert, dann darf — das ist der Lauf der Welt — der Seneca nicht sehlen, der mit beißendem Wiße die Verkürbissung des Claudius singt. Um lautesten spotteten, wie billig, die extremen Parteien, die dem Kaiser seine Tugenden nicht verzeihen. Vor Allem die Kadicalen; sie grollten dem Staatsmanne, der die Lehre von der alleinseligmachenden Republik Lügen gestraft und den freiheitsmörderischen Sinn des allgemeinen Stimmrechts aller Welt bewiesen hat. Nicht minder des Kaisers alte Freunde in der dunklen Kutte. Die schöne Zeit war ja dahin, da das ultramontane Lager den Ketter der Gesellschaft seierte und den Marschall Saint-Arnaud als einen Gottes-

mann pries. Seit der Raifer an dem heiligen Bater und dem dreimal heiligen Defterreich gar so gröblich sich vergangen hatte, ftrömten von frommen Lippen die Verwünschungen wider den Schlächter des zweiten Decembers, und die Histoire de Jules César ward als eine Schule des Meineids geschildert. Auch die Anspielungsjäger hatten gute Tage. Die Einen fanden in Achille Fould den Cornelius Balbus des neuen Cafar, die Anderen in dem Herzog von Morny den Agrippa des modernen Augustus, und der Raiser durfte sich schwerlich beklagen, wenn die Vergleiche nicht immer zu seinen Gunften ausfielen. Rünftler hatte felber unbedacht die Thuren seines Zaubertempels geöffnet: begreiflich, daß beim grellen Tageslichte mancher Borhang, manches Decorationsstück morich und verschliffen erschien, das bei wohl vertheiltem Lampenscheine sich gar prächtig ausnahm. Zu allem Unglück trat das kaiserliche Geschichtswerk in einem Augenblicke hervor, da man in Deutschland das lautere Gold der sittlichen Entruftung auf die Straße zu werfen pflegte. Das Buch ift bekanntlich überreich an moralischen Bemerkungen von theilweis zweifelhafter Wahrheit aber durchgängig unzweifelhaftem Alter. An diese halt fich nun die Gefinnungstüchtigkeit, fie schlägt sich an ihre haarige Bruft und fragt feierlich: wie darf der Mann des Staatsstreichs fagen, daß vergoffenes Blut eine unübersteigliche Scheidewand bilde zwischen Söhnen eines Landes? Alles wäre sehr tugendhaft, wenn es nicht so gar lächerlich wäre. Der Mann, der so salbungsvoll von dem Fluche des Bürgerbluts und von der Schmähsucht fiegender Parteien redet, weiß auch und gesteht, daß der Baumeifter mit den Stoffen bauen muß, die er gerade zur Sand hat. Mit den wohlfeilen Vorwürfen der Heuchelei und Inconfequeng ift ein schriftstellernder Staatsmann fo leicht nicht zu besiegen.

Noch jedes politische System des modernen Frankreichs wähnte sich in dem Augenblicke am sichersten, da seine Tage bereits gezählt waren. Als die Abler des rücksehrenden Napoleon von einem Kirchsthurm Frankreichs zum andern flogen, versicherte Talleyrand in Wien: Willionen Fäuste würden sich erheben wider den Kuhestörer. Mit zweiselloser Zuversicht harrte Karl X. auf den Erfolg der Julisordonnanzen, und kurz vor dem Februar 1848 schrieb General Kadowis, unter dem Eindruck der Gespräche mit Guizot, das Julistönigthum habe niemals sester gestanden. Sollte diese unheimliche Erfahrung, deren regelmäßige Wiederkehr auf einen Grundschaden im französischen Staate hinweist, heute sich wiederholen? Sollte das

zweite Raiferreich bereits am Vorabend seines Falles stehen, während es seinen höchsten Trumpf ausspielt und den größten Namen aus den Annalen der Monarchie auf sein Banner schreibt? Wir überlassen Anderen den Schleier der Zufunft zu lüften und begnügen uns die Fragen zu erwägen: Ift der Bonapartismus in dem Charafter und der Geschichte des frangofischen Bolks begründet? Bildet er den endgiltigen Abschluß von zehn Revolutionen? Und welches Recht haben diese Bonapartes, sich zu brüften mit dem Ruhme des erhabenen Herrschers, der einmal doch das schreckliche Wort des Aristoteles bewährte, das Wort: nur ein Gott kann König sein —? Bielleicht ift gerade unseren Lesern willkommen, solchem Gedankengange zu folgen. Wir haben einst die ruchlose Meinung vertheidigt, daß die deutsche Nation einer Million von Deutschen und Danen nicht gestatten durfe, nach souveränem Belieben über Fragen zu entscheiden, welche bes ganzen Vaterlandes Wohl berühren — besgleichen die noch ruchlosere Behauptung, daß Deutschlands Einheit nicht gefördert werde, wenn man zu so vielen Königen von Napoleon's Gnaden noch einen Herzog von Franz Joseph's Gnaden hinzufüge. Wir haben von jeher den liberalen und liberalisirenden Particularismus als die für Deutschland verderblichsten Barteien bekämpft und die Bernichtung der Bielherrschaft durch die Monarchie verlangt. Folglich - fraft jener wunderbaren Logit, welche in Zeiten des Gesinnungsterrorismus zu blüben pflegt - folglich fteht der Vorwurf fest, daß wir mit dem Cafarismus liebäugeln. Seben wir zu, ob die Anklage fich aufrecht halten läßt. Die hohlste aller Phrasen versucht heute dem Deutschen die Freude zu vergällen an der gesetzlichen und nationalen Monarchie, die zukunftssicher in unserem Norden sich aufbaut. Leuchten wir dem Schreckgespenste des Casarismus in's Angesicht, um zu erkennen, ob es von unserem Blute fei. -

Das Gewölf pomphafter Rhetorif, das die Ereignisse des 18. Brusmaire allzulange umhüllte, ist endlich zerstoben. Wir wissen jett: die That jenes Tages war ein schlecht vorbereiteter Staatsstreich, ausgessührt ohne Geschick und Sicherheit und mit einem unbilligen Auswande von Brutalität und Lügen. Daß sie trotzem gelang, ist der sicherste Beweis sür ihre historische Nothwendigkeit und Größe. Als Bonaparte auf der Heimfehr aus Aegypten in Frankreich landete, grüßte ihn das Jauchzen der Masse, die von dem Helden Schutz erwartete wider den Einfall der fremden Heere; und nicht minder ausvichtig als dieser Jubel

war die Abstimmung der Millionen, welche die neue Gewalt des Usurpators bestätigten. Nichts kann grundloser sein als das von der Demokratie beharrlich nachgesprochene Schlagwort Lamartine's, der erste Consul habe den Verlauf der Revolution in dem Augenblicke unterbrochen, da sie aushörte convulsivisch zu sein und fruchtbar zu werden begann. Vielmehr hatte ein zehnjähriger Fieberzustand die politische Schöpferkraft der Nation vorderhand zerstört. Selbst der Wunsch nach einer geordneten constitutionellen Monarchie, den die Mehrzahl der Denkenden hegte, trat zurück vor dem allmächtigen Verlangen nach Ruhe um jeden Preis.

Bon jeher war Frankreichs trauriger Ruhm, daß die großen Principienkämpfe unseres Welttheils auf diesem Boden mit beißerer Leidenschaft, mit wilderem Blutdurft denn irgendwo sonst durchgefochten wurden. Beim erften Gange durch die Straffen von Paris empfindet ber Fremde, welche Raserei des Parteihasses, welcher vollständige Mangel an Bietät die Geschichte Frankreichs auszeichnet. Brab eines Denkers, beffen Gebeine einft Nächtens von wuthenden Gegnern aus der Ruheftätte geraubt wurden; dort das Denkmal eines Bourbonen an derselben Stelle, wo vordem die Statue eines bonapartischen Generals und vor diesem wieder eine Phramide zu Ehren der Siege der Republik und vorber abermals eine königliche Bildfäule gestanden hat. Jedermann weiß, wie schrecklich diese altfranzösische Wildheit des Parteikampfes in den Revolutionsjahren sich bewährte. In Strömen war das Blut aller Parteien gefloffen, jedes Dorf des Landes hatte der erbarmungslose Bauernfrieg mit seinen Schrecken erfüllt. In einem Jahrzehnt hatte Frankreich alle erdenklichen politischen Spfteme versucht, Recht und Sitte grundverschiedener Zeitalter, bis auf die Trachten herab, in athemlosem Wechsel nachgeahmt, den gesammten Grundbesitz einer radicalen Umwälzung unterworfen. Run lag die Leitung des ermatteten Staats in der Hand jenes Directoriums, das, wuchernd und zwieträchtig, gewaltthätig und dennoch fraftlos, mit den Factionen auf Tod und Leben fämpfte. Bonaparte hatte dereinst mit eigenen Augen geschaut, wie am 10. August das Königthum zu Grunde ging burch die Zagheit seiner Vertheidiger, und aus solchem Unblick die Lehre gezogen, die er später bei seiner Thronbesteigung als höchste politische Weisheit seinen Nachkommen einschärfte: "die Bernichtung ber Gesetze und die Erschütterung der socialen Ordnung find nur die Folgen der Schwäche und Unficherheit der Fürsten." Er hatte

sodann die republikanischen Parteien benutt um sein jedem Menschen überlegenes Genie an die ihm gebührende Stelle zu bringen, aber keinen Augenblick war die unheimlich frühreife Weltklugheit dieses Ropfes darüber in Zweifel gewesen, daß die Republik ebenso unmöglich fei, wie die Rudfehr der Bourbonen. Jest dankte er feine Berrichaft bem Säbel, und fie ward ihm geweiht durch die vollkommene politische Ermüdung des Landes. Er war Herr des Staates bevor er ihn kannte, und mit dem Auge des Genius begriff er, was dem zerriffenen Ge= meinwesen zunächst noth that. Er verfündet: "ich gehöre feiner Partei, ich gehöre Frankreich an; wer Frankreich liebt und der Regierung gehorcht ift von meiner Partei" und sichert sich also die Unterstützung Aller derer, die vor der Willfür der Factionen gitterten. Er hebt die graufamen Gesetze gegen die Priefter und Emigranten auf, aber die vollzogene Beräußerung der Staats-, Rirchen- und Adelsgüter hält er aufrecht und beruhigt bergeftalt nicht nur jene Börsenmänner, die das Complott des 18. Brumaire vorbereiten halfen, sondern die Hunderttausende, welche um ihren ungesicherten neuen Besitz bangten.

Somit war die Wuth des Parteikampfes vorläufig gebändigt und die Umwandlung aller Besitzverhältnisse durch den neuen Berricher gesetlich befestigt. Noch eine andere große politische Arbeit, baran die gesammte französische Geschichte gewirkt, hat Napoleon I. zum Abschluß gebracht: die straffe Staatseinheit Frankreichs ward durch ihn vollendet. Mit Widerwillen ichaut der Deutsche auf ein Bolksthum, welchem der Name Proving nahezu gleichbedeutend ward mit Dummheit und Beschränktheit. Wir betrachten den Charafter von Paris, der in seiner wetterwendischen Beweglichkeit während eines halben Sahrtausends fich so munderbar treu geblieben - die Stadt, die schon im Mittelalter ein Liebesgarten war und eine Herberge aller füßen Gunden und doch zugleich ein Tummelplat aller großen, die Welt erschütternden Ideen - diesen ewigen Wechsel von Hochherzigkeit und entfesselter Begierde, dies Leben voll raftloser Arbeit und raftlosen Genusses, das doch den Segen der Arbeit, magvolle Freiheit und Zufriedenheit, niemals fannte - und wir fragen topfschüttelnd, wie nur ein großes Bolf die Dictatur dieser Stadt ertragen mag. Selten würdigen wir genugsam, welche unschätzbaren Guter Frankreich seiner herrschenden Sauptstadt verdankte: die starte aggressive Rraft des Staats, die Berschmelzung so vieler verschiedengearteter Stämme zu einer Nation von scharf ausgeprägtem Charafter. Auch der Deutsche, wenn er die Gräberreihen

des Bere-Lachaise durchwandelt, gedenkt nicht ohne Bewegung, welche Fülle bedeutender Menschenkraft bier in der glanzendften Stadt der Welt gewirkt hat. Wie gewaltig muß den Frangosen der Ehrgeig, der edle wie der gemeine, sich regen in diesem Gewoge allseitigen Lebens, wo jedes Talent, jeder Gedanke, jede Berechnung eine große weithin sichtbare Buhne findet; wie ftark hat dieser Brennpunkt des nationalen Lebens die dem Frangosen eigenthümliche Gabe des Faiseurs entwickelt, die Gabe auch geringe Anlagen rasch und praktisch zu verwerthen. Ge= nug, die ungeheure Mehrheit der Frangosen ift nicht der Meinung, daß die Herrlichkeit von Paris zu theuer erkauft sei um die geiftige Berarmung ber Provinzen. Wenn eine große, geiftreiche Nation eine folde Unsicht durch allen Wechsel ber Geschicke festgehalten hat, so ziemt bem Fremden nicht fie darum zu meistern. Es gilt bescheiden zu verstehen, daß hier eine von dem unseren grundverschiedene Richtung bes Volkslebens vorliegt, die fortan durch menschliche Macht vielleicht ermäßigt boch nicht mehr geändert werden kann. Mit Stolz erinnert fich Frankreich an den Kampf seiner Könige wider die Barone und an jenen großen Cardinal, der sich rühmte, die Nivellirung des frangofischen Bodens durchgeführt zu haben.

Als die Revolution alle geheimsten Neigungen des Bolks an den Tag brachte, trat bieser Drang nach unbedingter Staatseinheit gebieterisch hervor. "Und noch einmal," rief Mirabeau zornig, "wir find nicht eine Nation, sondern ein zusammengewürfelter Saufe von Brovinzen unter einem Oberhaupte." In der Nacht des 4. August wurden nicht blos die Vorrechte der höheren Stände geopfert, sondern auch die Brivilegien der Provinzen. Selbst die Ramen der altehrwürdigen Provinzen mußten fallen, das Land zerfiel fortan in gleichförmige Departements. Freilich führte die zuchtlose Ungebundenheit der Epoche zu einem scheinbaren Widerspruche. Die Conftituante schenkte allen Gemeinden und Bezirken gewählte, nach Dben unabhängige Behörden, und während einiger Jahre ber Anarchie bestand bas Reich scheinbar aus mehreren taufend unabhängigen Gemeinwefen. Aber fogar in dieser Zeit ward das Geschick des Landes durchaus durch die Haltung der Hauptstadt bestimmt, und bald, auf Danton's Ruf nach einer ftarten und nationalen Regierung, begann der Convent den Bernichtungstrieg gegen die Provinzen. Die eine und untheilbare Republif ward verkündigt, das Vorbild der großen germanischen Bundesrepublik ausdrücklich verworfen. Nach den blutigen Rämpfen in der Bendee, in Lyon und Toulon war das Land der alleinherrschenden Centralgewalt vollständig unterworfen. Seitdem erschien der Mehrzahl der Franzosen die Behauptung, daß selbständige Verwaltung der Provinzen mit der Staatseinheit sich verträgt, ebenso unbegreislich, wie umgekehrt den Deutschen die Wahrheit, daß das Selbstbestimmungsrecht der Theile an den Interessen des Ganzen seine rechtmäßige Schranke findet. In jäher Zuckung regte sich wohl noch dann und wann der municipale und provinciale Trotz, so 1815, als die Alliirten gebeten wurden, Lyon zur freien Reichsstadt zu erheben. Der Ersolg hat gezeigt, daß solchen Wünschen keine Lebenskraft inwohnt. "Die Localitäten sind nicht, sie verlangen gar nicht zu sein," schrieb kürzlich Herr Dupont-White und sprach die vorherrschende nationale Meinung aus.

Unter dem alten Regime war der Wille der Krone und ihrer dreißig Intendanten nur durch fortwährende Usurpation durchgesett worden, indem man die Rechte ber Gutsherrschaften, der Stadträthe, der erblichen Amtskörperschaften auf tausend Wegen der Gewalt, der Lift, des Einflusses umging oder untergrub. Ebenso tumultuarisch hatte der Convent regiert durch feine Commiffare und den Maffendespotismus der Clubs. Erft Napoleon I. fand für die centralisirte Berwaltung die ihr allein angemessene, wohlgeordnete Form, welche leider im Wesentlichen fortbestehen wird, so lange die Bedürfnisse und Anschauungen dieses Bolkes sich nicht von Grund aus ändern. Alsbald nach der Einsetzung des Consulats sendet er seine Delegirten in alle Militärdivisionen mit schrankenloser Bollmacht zur Ueberwachung und Absetzung der Beamten. Dann gründet das Gesetz vom 28. Pluviose des Jahres VIII. die Hierarchie des neufranzösischen Beamtenthums. Einzelbeamte treten an die Spitze aller Berwaltungsbezirke, und ein jeder ift, nach Bonaparte's Worten, ein kleiner Erfter Consul in seinem Bezirfe; fämmtliche Präfecten, Unterpräfecten und Maires werden durch das Staatsoberhaupt oder durch seine Organe ernannt. Die Ortsgemeinden, die der Convent vernichtet hatte, werden hergestellt, aber dem monarchischen Beamtenthum bedingungslos untergeben. Inmitten dieses ungeheuren Neges fitt der Staatsrath, wie eine große Spinne, die tüchtigsten Kräfte des Beamtenthums an sich ziehend und mit immer neuen Fäden das Gewebe der monarchischen Macht ergänzend. Für die Sectionen des Staatsraths weiß der Herrscher mit sicherem Auge die "Specialitäten" zu finden, gefügige Männer ohne Barteigefinnung, welche die Bildung der alten Zeit mit der Arbeitstraft der neuen verbinden. Ihnen theilt er die 350 Auditeurs zu, die bestimmt sind, hier in sich aufzunehmen was man den Geist dieser Bureaukratie nennen mag und es später in der Departementalverwaltung anzuwenden. Das ganze System schlagsertig, gleichförmig, zweckmäßig, nach dem Grundssate der Arbeitstheilung übersichtlich geordnet, thatkräftig genug, um binnen sechs Monaten die Ordnung in dem zerrütteten Reiche herzustellen — aber koskspielig, geistlos und durch und durch despotisch. Diese Verwaltungsordnung ist Frankreichs heutige Versassung. In ihr lag "das Capital von Autorität", das der Kaiser, wie die Napoleoniden heute mit Recht versichern, allen späteren Regierungen Frankreichs hinterlassen hat. In einem solchen Staate durste jeder Herzsetzetz, Gensdarmen und Priestern werde ich immer thun was mir beliebt."

Durch diese centralisirte Verwaltung, welche naturgemäß bas technisch vollkommenste Verwaltungsrecht der Welt in sich ausbildete, war die Einheit Frankreichs mit radicaler Folgerichtigkeit verwirklicht, und die Spite des Systems konnte nur monarchisch sein. Die Stimmführer des jungen Deutschlands pflegten vor Zeiten uns höhnisch vorzuhalten, der tühne Franzose sei ein geborener Republikaner, der gehorsame Deutsche geborener Monarchift. Seute steht unter den Ginfichtigen fest, daß nur Leidenschaft und Befangenheit in Abstraktionen den durchaus monarchischen Inftinkt des französischen Bolkes verkemen Die französische Sprache allein kennt den Ausdruck Souveränität, und ein Frangose, Bodin, hat diesen Begriff zuerst missenschaft= lich erklärt. Jahrhunderte lang, während das erstarkende Königthum um seine Bollgewalt kampft, verfechten die Legisten der Rrone die Majeftat bes in ber Monarchie am fraftigften verforperten Staats= gedantens. Sie rufen die politischen Begriffe des römischen Raiserrechts wieder in das Leben, sie können sich kaum genug thun in Parömien, welche die Einheit, die Unfterblichkeit, das lediglich politische Dasein bes dem Privatrechte entwachsenen Monarchen aussprechen. Bioniere der Monarchie haben in Thierry, Mignet und der großen Mehrzahl der französischen Geschichtsschreiber beredte Lobredner, neuer= dings in Tocqueville und Frankreichs englischer Publiciftenschule heftige Ankläger gefunden. Der Deutsche kann in der gewaltthätigen Politik der absoluten Krone des Bewundernswerthen nur wenig entdecken, doch er muß bekennen, daß sie eine harte Nothwendigkeit war. Mit Nichten waren diese monarchischen Traditionen durch die Revolution entwurzelt.

Nirgendwo zeigt das Bolk im Jahre 1789 die unerläßlichste der republikanischen Tugenden, den ernsten Willen, die harte Pflicht der Selbstverwaltung in freiwilligem Ehrendienst zu übernehmen. Man fordert lediglich Wahl der Behörden durch die Bürger, und als dies anarchische Verlangen zu dem unvermeidlichen Rückschlage geführt hat, stehen sich abermals wie unter dem alten Regime zwei große Klassen gegenüber, die verwaltende und die große Mehrheit derer, welche der Verwaltung nur mit kritischen Augen zuschauen.

In dem widerspruchsvollen Charafter biefes großen Bolfs lag von Altersber bicht neben hochherziger, in Tagen der Gefahr bis zum Heldenthum gesteigerter, Baterlandsliebe eine entschiedene Abneigung gegen die alltägliche aufopfernde Pflichterfüllung des freien Bürgers, neben ftarker politischer Leidenschaft ein fehr unentwickelter Sinn für die Ordnung und das Recht des Einzelnen. Auf solche Untugenden, die Napoleon III. schon als Prätendent scharf und schonungslos erkannte, ftutte fich die bureaufratische Monarchie. Ebenso nothwendig ward die Monarchie durch die Centralisation hervorgerusen. Nur verblendete Selbsttäuschung mochte die Redner ber Conftituante, einen Thouret u. A., zu der zuversichtlichen Behauptung bewegen, auf der Centralisation ruhe die Festigkeit, die Stätigkeit der politischen Entwicklung. Bielmehr, mit der Bereinigung aller treibenden Kräfte des Gemeinwesens in Baris war für jede Minderheit die Möglichkeit gegeben, durch einen verwegenen Sandstreich sich bes gesammten Staates zu bemächtigen. Gegen diese ungeheure Gefahr bot allein eine fraftvolle monarchische Gewalt einen Schirm. So mochte benn immerhin der erfte Consul noch eine Weile die Schlagworte der Republik im Munde führen und mit pomphafter Trauer den Tod Washington's feiern, der für dieselben Güter gefämpft haben follte wie die Soldaten Bonaparte's: - seit dem 18. Brumaire hatte Frankreich einen Herrn. Schon im Jahre 1801 redet ein Staatsvertrag der Republik von den Unterthanen des erften Consuls, und mit der Errichtung des Raiser= thums ward endlich auch dem Namen nach jene Staatsform wiederhergestellt, die, eine Nothwendigkeit für Frankreich, lediglich im Taumel der Leidenschaft preisgegeben worden.

Mit Nichten war die Wiederherstellung der Monarchie eine Resstauration der alten Ordnung. Napoleon erkannte, daß er durch die einfache Rückfehr zum Alten sich selber verbannen würde. Er wußte welch' ein gewaltiger Riß im Jahre 1789 die Geschichte Frankreichs

zerschnitten hatte, und ging bereitwillig ein auf bas nationale Borurtheil, daß dies Bolt der Welt — die Freiheit gelehrt und eine schlecht= bin neue Epoche begonnen habe. Er erfennt die Bolfssouveranität an, leitet seine Bewalt von dem allgemeinen Stimmrecht her: le vieux système est à bout. Damit schmeichelt er den bemofratischen Reigungen der Epoche und vermehrt unermeglich die Machtfülle feiner Krone. Der Erwählte der Nation besitzt eine schrankenlose, unbeftimmte Gewalt, wie sie einem legitimen Könige in der modernen Zeit niemals zustehen kann. Jede andere Macht im Staate verschwindet vor der seinen, die auf dem Vertrauen der Millionen ruht. Er allein ift der Bertreter der Nation, er verbietet seiner Gemahlin von den Bolfsvertretern im gesetzgebenden Körper zu reden. Niemals hat fich gewaltiger die innige Verwandtschaft von Demokratie und Tyrannis offenbart. "Es ift die Natur der Demokratie sich in einem Manne gu personificiren," fagt der Neffe - ein Wort von erschreckender Wahrheit in einer centralifirten Nation.

Gerade der Lieblingsgedanke der frangofischen Demokratie ward durch den Selbstherrscher vollendet: die Jee der Gleichheit. égalité, obschon erft im Jahre 1793 unter die lockenden Schlagworte der Menschenrechte aufgenommen, hatte sich doch als die lebensfräftigfte ber revolutionären Errungenschaften bewährt. Um den Gleichheitsfanatismus des neuen Frankreichs billig zu würdigen, muffen wir uns bes gräßlichen Saffes entfinnen, der hier von Altersher die Stände ichied. Mit grenzenlofer Berachtung ichaute jede höhere Rlaffe ber Gesellschaft auf die niederen. Der alte Rame bes vierten Standes, ber vilains, ift noch heute ein Schimpfwort. Der Abel übersetzte, wie Napoleon III. treffend sagt, das gute Wort noblesse oblige mit noblesse exempte. Bährend im achtzehnten Jahrhundert Wohlstand und Bilbung bes britten Standes gewaltig anwuchsen und die Lehre von dem unendlichen Rechte des Menschen zahlreiche begeifterte Apostel fand, wurden die rechtlichen Schranken zwischen ben Ständen noch höher als im Mittelalter aufgebaut. Die Mehrzahl der Frangosen war an den Beruf ihres Baters gebunden, ber größte Theil ber Staatslaften ward von dem gepeinigten vierten Stande getragen. Noch während ber Revolution verkündeten Flugschriften ber Ariftokratie mit chnischer Offenheit Grundfage wie diese: "bie Gesellschaft barf Menschen zu Stlaven machen, wenn daraus für einige ihrer Mitglieder Bortheil erwächft; bas Geset barf in einer Rlaffe von Bürgern Gewaltthaten und Verbrechen dulden, die es in einer anderen mit Strenge bestraft." Solche Worte allein erklären den Bernichtungsfrieg gegen die höheren Stände, welcher die Revolutionsjahre erfüllte. Offenbar lag in dem Wesen der Frangosen lediglich Nichts von demofratischer Schlichtheit und Einfachheit. Sie waren es ja, die in den Tagen des Ritterthums die Lehren der Cavalier-Chre und Galanterie über die Welt verbreiteten. und diesen ritterlichen Charafter mit all' seinem Heroismus und all' feiner Eitelkeit hat die Nation bis zur Stunde bewahrt. Das Wort bes Machiavelli, ber Bürger burfe nur durch ben Staat groß werden, verstand man hier im häßlichsten Sinne. Bon allen Seiten drängten sich Ehrgeiz und Eigennut an die Krone, Aemter, Titel, nutbare Rechte heischend. Man gewöhnte sich ben Staat mit begehrlichem Auge zu betrachten. Wenn ein folches Bolf ben Ruf nach Gleichheit erhebt, fo tritt das harte Dichterwort in Rraft:

le rêve d'envieux, qu'on nomme égalité!

Mannichfache Beweggründe zwangen Napoleon I. den Traum des Neidharts, den man Gleichheit nennt, vollständig zu verwirklichen. Der Emportommling mußte in den bevorrechteten Ständen der alten Beit seine unversöhnlichen Feinde sehen. In Augenbliden der Schwäche fühlte er sich wohl geschmeichelt, wenn ein Hofmann ihm von dem uralten Abel des Hauses Bonaparte sprach. In den Tagen seines höchsten Uebermuths zog er geflissentlich die alten Geschlechter an seinen Sof und versuchte sogar durch die öfterreichische Beirath seiner jungen Krone den Glanz der alten Legitimität zu geben. Doch in allen Zeiten ber Noth fehrte er zu ber klaren Selbsterkenntniß zurück: "für mich giebt es einen Adel nur in den Borftadten, einen Bobel nur in dem Abel." Auch war er selber von der Nothwendigkeit der bürgerlichen Gleichheit so aufrichtig überzeugt wie irgend ein Romane. Er wußte. daß er seiner Nation aus der Seele sprach, wenn er in seiner Berfaffung jeden Bersuch, das Feudalspftem berzustellen, für nichtig erklärte. Er wähnte auch die andern Bölfer von demfelben Gleichheitseifer befeelt. Unermudlich scharfen feine Briefe den Bafallenfürften ein. "diefe leeren und lächerlichen Standesunterschiede" zu beseitigen. Die Bölfer Deutschlands, fagt ein Brief an Jerome vom November 1807, hegen keinen lebhafteren Wunsch, als daß auch der Nichtedelmann zu allen Aemtern Zutritt habe, jede Art von Leibeigenschaft und jede Zwischengewalt zwischen ber Maffe und dem Fürften verschwinde. Einen Staat, der diese Reform vollführt, nennt er constitutionell; durch solche Mittel werde Westphalen ein natürliches Uebergewicht über das absolutistische Preußen erhalten. Sein Scharsblick erkennt in der völligen Zerstörung der alten Standesunterschiede den gewaltigsten Hebel des Despotismus. Noch heute wollen die Männer der strengen altbonapartistischen Richtung in den Ereignissen von 1789 nichtssehen als eine rein sociale Thatsache, die Vernichtung der seudalen Stände.

Die Gleichheit, die Napoleon durchführte, war die Gleichheit der Chinesen vor dem Sohne des Himmels. Er fand - so lauten die Worte des Neffen — la société en poussière; und er schickte sich an, "die Gesellschaft zu organisiren, Jedem seinen Blat anzuweisen, bas gange Bolf einzuregimentiren," an die Stelle der alten Stände "bie Hierarchie des vom Staate anerkannten Berdienstes" zu feten. Rückfichtslose Befriedigung der trivialen Ehrsucht wird die Triebseder des neuen Staats. Die Freiheit befteht fortan nicht in dem Rechte fein eigenes Selbst ungehindert auszubilden, sondern in dem unbeschränkten Bettbewerb. Aller um die von der Staatsgewalt angewiesenen Blage. Die gesammte Nation durchdringt sich von solchem eitlen nach äußerlicher Ehre jagenden Sinne — ber Knabe der mit Stolz das Blechfreuz am dreifarbigen Bande, den prix de sagesse, trägt, so gut wie der Mann, der nach dem Sterne am rothen Bande hascht. Mit unvergeßlichen Worten geftand ber Imperator, wie flein er von seinem Bolte dachte. "Es ist nicht mahr", fagt er zu seinem Staatsrathe, "daß die Frangosen Freiheit und Gleichheit lieben. Dem Bolke ift Alles gleichgiltig, man muß ihm die Richtung geben. Durch Kinderspielzeug leitet man die Menschen." Und ein Kinderspielzeug waren auch die Titel des bonapartischen Abels. Mit Unrecht hat man die Gründung dieses neuen Abels dem Raifer als einen Abfall von seinen eigenen Grundfäten vorgehalten. Ein Abel folder Art, weder durch große hiftorische Erinnerungen, noch durch mächtigen Antheil an der Selbstverwaltung mit der Nation verbunden, fonnte dem nivellirenden Absolutismus nie gefährlich werden; er war nur ein Mittel mehr um den gemeinen Ehr= geiz in die Dienste dieser Monarchie zu führen. Auch das berüchtigte Decret vom Jahre 1810, das die Gründung von Majoraten ohne Abelstitel geftattete, steht nicht im Widerspruche mit der Idee der Gleichheit, wie der Bonapartismus sie versteht. Wurde dies ungeheuerliche Gefet ausgeführt, so war freilich ein großer Theil des Bodens dem freien Berkehre entzogen; aber jedem Franzosen stand frei sich die Gütermasse zu erwerben, die zu einem Majorate gehörte, und durch die Abhängigskeit des Grundeigenthums ward die gleichmäßige Unterwerfung der Nation unter die Staatsgewalt nur um so vollständiger.

Wie die Staatseinheit, so war auch die Allmacht der Staatsgewalt, die Napoleon ausbildete, wohlbegründet in der Geschichte des Landes. In allen ichöpferischen Epochen zeigt die Gesetgebung Frantreichs den vielgepriesenen caractère d'abondance inspirée. Von jeher findet hier der Staat fein Beil nicht in der Selbstthätigkeit freier Menichen, sondern in dem gewaltsamen Zusammenraffen aller Rräfte bes Bolks zu mächtigen Schlägen gegen das Ausland und zu großen nationalen Unternehmungen im Innern. Schon Heinrich III. erklärt, daß das Recht auf Arbeit von der Krone verliehen werde, und seit Colbert wird die Bolkswirthschaft einer herrisch eingreifenden Staatsleitung unterworfen. Nicht zufällig also gelangten in Frankreich viele begabte Röpfe zu den Lehren des Communismus, der in Deutschland und England fast allein unter armseligen Geiftern Anhänger fand. Dort find jene Utopien nur eine verwegene Beiterbilbung ber im Staate längft vorherrschenden Richtung, während sie bei uns Germanen alle Gewohnheiten von Staat und Gesellschaft roh verleten.

Unschätzbare Güter hat Frankreich ber Allmacht feiner Staatsgewalt geopfert, vor Allem die freie Bewegung des religiösen und damit des gesammten geiftigen Lebens. Man versucht wohl die katholische Treue ber Franzosen aus dem Gemüthe der Nation zu erklären. Man fagt. das oberflächliche Wesen des Volks, das für die tiefinnerlichen Gewiffenstämpfe des Protestantismus wenig Verständniß hatte, und die heitere schönheitsluftige Sinnlichkeit der Südländer feien ichlieflich ftärker gewesen als der scharfe kritische Verstand. In Wahrheit ent= schieden politische Motive ben Sieg der katholischen Kirche. Es liegt ein tiefer Sinn, eine unbewußte Fronie in den Namen les religionnaires und ceux de la religion, die man den Hugenotten gab; nur diefer Partei, nicht ihren Gegnern war der Glaube das höchste Gut. Die Nation war gewöhnt an eine Einförmigkeit der Bildung, eine Gebunbenheit der Sitte, die man wohl als socialen Ratholicismus bezeichnen darf: fie erlaubte keinem Einzelnen fich allzuweit von den Durchschnittsempfindungen der Mehrheit zu entfernen. Die Krone sah in der religibsen auch die politische Anarchie; der Guftinkt der Massen fürchtete von der Glaubensspaltung die Zerftörung der einen allmächtigen Staats-

gewalt; die Berrichsucht der katholischen Hauptftadt kämpfte wider die ftändischen, föderaliftischen Gedanken der evangelischen Berrengeschlechter in den Provingen. Dann schenkte die Beisheit Beinrich's IV. bem tampfesmuden Lande brei Menschenalter leidlich gesicherter Glaubensfreiheit, eine fruchtbare Zeit, welche in Wahrheit den Grund gelegt hat für den mächtigen Aufschwung der französischen Bildung, für die Lite= raturepoche Ludwig's XIV. Doch berfelbe König, ber die Krone auf die Sohe ihrer Macht emporhob, wagte auch die gräßlichste und folgenreichste Gewaltthat der neuen frangösischen Geschichte; er vertrieb die Sugenotten, und die Mehrheit der Nation half ihm treulich die unglückliche "Kirche der Bufte" zu mighandeln. Seitdem zeigt das geiftige Leben jenes haltlose Schwanken zwischen plumpem Autoritätsglauben und frevelhafter Frivolität, das uns Deutsche so widerwärtig berührt; altkeltische Bigotterie und freche Spötterei fteben bicht bei einander, oft= mals in Einer Menschenseele vereinigt; der freie Gedanke erscheint als zuchtlose Freigeisterei, als eine revolutionäre Rraft. Aber die Staatsgewalt hatte einen neuen Machtzuwachs erhalten; der eine Glaube entsprach dem einen Rönige und dem einen Gefete. Der Proteftantismus ward einem Voltaire ebenso unverständlich wie einem Boffuet, ward von den Gläubigen wie von den Spöttern als unfrangösisch verachtet, und die alleinherrschende Kirche war eine Stlavin des Staats.

Während der Revolution sodann schweift die Thätigkeit des Staats in's Grenzenlose. Der Convent wagt das wahnsinnige Experiment des prattischen Communismus, er vermißt sich nach Billaud's Antrag bas frangösische Bolt "umzuschaffen". Gang im Geifte dieser altfranzösischen Traditionen erklärt Napoleon sogleich nach der Errichtung des Consulats, seine Absicht sei "ben öffentlichen Geift zu ichaffen". Er nennt sich selber den Schutgeift Frankreichs, bei beffen Erscheinen die aufathmende Gesellschaft gerufen habe: le voilà! Als Raiser rühmt er fich mit durren Worten, daß er den Ruhm und die Ehre habe "Frantreich zu fein". Alle Zweige des Bolkslebens werden einer raftlosen Bevormundung unterworfen. Die riesenhafte Thätigkeit des Monarchen umfaßt das Größte wie das Kleinfte, den Neubau der Rechtsordnung wie die Preise der Plate im Opernhause. Jedes Departement dankt dem Raifer bedeutende locale Verbefferungen, die Mauerkelle darf nicht ruben unter bem Empire. Satte ein Lieblingsfat bes alten Regimes gelautet: la gensd'armerie c'est l'ordre, so heißt unter bem Bonapar-

tismus die Polizei — die Vorsehung des friedlichen Bürgers und der Schrecken des Rubestörers. Nur Gine Schranke wird von dieser allumfassenden Staatsgewalt innegehalten. Der Raiser weiß, daß das Eigenthum mächtiger ift als er und seine Beere, und erklärt barum im Eingange ber neuen Verfaffung: "fie ift gegründet auf die geheiligten Rechte des Eigenthums, der Gleichheit und der Freiheit" — eine lehr= reiche Reihenfolge. Seitdem ift die überspannte Staatsthätigkeit die Erbfrantheit Frankreichs unter allen Syftemen geblieben, und ein großer Theil der Franzosen preift die fürsorgliche Allmacht des Staats als einen Vorzug mit Gründen, die ein Germane kaum versteht. dividualistischen Bölkern, pflegen sie zu versichern, begnügt sich der Staat das Unrecht zu verbieten; in centralifirten Bolfern ftellt er fich ein edleres Ziel, hier will er felber bas Gute und Große schaffen, bier wird jedes Unternehmen, das den Ruhm der Nation vermehrt, von Rechtswegen zur Staatsanftalt. "In diesem Lande der Centralisation", fagt Napoleon III. sehr richtig, "hat die öffentliche Meinung ohne Unterlaß Alles, das Gute wie das Bofe, dem Saupte der Regierung 3u= geschrieben."

Im Busammenhange mit der Centralisation der Berwaltung steht die Neugestaltung des Rechtswesens. Während der Revolution waren die Gerichte auf den Sand der Bolkswahl gegründet worden. Die Monarchie giebt ihnen wieder Halt und Stätigkeit, fie ernennt die Richter und stellt unter den von der Revolution geschaffenen Cassations= hof ein wohlzusammenhängendes System von Appellhöfen und Tribunalen erster Inftang. Dann wird die von dem Convente versuchte umfaffende Codification in großartiger Beise vollendet, Einheit und Gleich= heit des Rechts für alle Klaffen und Provinzen durchgeführt. Portalis und Tronchet, ausgezeichnete Romanisten und Kenner des Rechtes der coutumes, arbeiten vereint an dem gemeinen Rechte des Landes. Das neue Gesethuch entspricht allen Neigungen der Maffen und des Despotismus zugleich, indem es zwischen dem Staate und dem Ginzelnen teine irgend selbständige Gewalt anerkennt; seine folgerichtige, über= sichtliche Einfachheit fördert und hebt die Rlarheit der Rechtsbegriffe des Privatrechtes im Bolke. Als ein Zugeständniß an die Fdeen der Revolution bleibt das Schwurgericht bestehen, aber der ftarke Einfluß der Präfecten auf die Bildung der Geschwornenliften, die übermächtige Stellung der Gerichtspräfidenten und vor Allem das Unklage= monopol der Staatsanwaltschaft erfüllen auch das Strafverfahren mit

bureaukratischem Geiste. Zudem ist die Unabhängigkeit der Richter nach der neuen Dienstordnung nicht mehr vollständig. Die unbarmherzigen Strafen des alten Regime's stellt das Kaiserreich großentheils wieder her.

In bemselben Sinne verfährt Napoleon auf dem Gebiete der Finangen. Durch die Revolution waren alle Exemtionen vernichtet und ein neues Syftem direkter Steuern geschaffen. Der Convent hatte, auf Roederer's Vorschlag, das buntscheckige Durcheinander der alten Bollrollen beseitigt, das Reich zu einer handelspolitischen Ginheit mit gleichmäßigen Böllen erhoben, aber, um den Leidenschaften des Bolfs das heißt bekanntlich: der ftädtischen Massen - zu genügen, alle anberen indiretten Steuern aufgehoben. Bonaparte entfaltet in diesem feinem Lieblingsfache die ganze Macht seines mathematischen Genies. Auch hier findet er sofort die Fachmänner erften Ranges, die Mollien und Gaudin, heraus. Mit ihnen bringt er Ordnung in das Chaos des Staatshaushalts, führt die zweckmäßige kaufmännische Buchführung ein, giebt dem gefammten Rechnungswesen einen fräftigen Schlufftein in dem Rechnungshofe. Durch die Einsetzung von Steuereinnehmern, welche Wechsel unterschreiben müffen für jeden fälligen Abgabenbetrag, wird der mittellosen Staatskasse ein regelmäßiger Zufluß gesichert. Die Selbstbesteuerung der Gemeinden wird mit einem Schlage beseitigt, das bureaukratische Regiment so folgerecht durchgeführt, daß der Finanzminister nicht einmal von einem Fachrathe umgeben ift. Den direkten Steuern schafft die Monarchie eine sichere Grundlage in dem Ratafter; als Erganzung fügt fie die flug berechnete Mannichfaltigkeit der indireften Abgaben hinzu. Dadurch wird der Grundsatz der Gleichheit vollständig zur Wahrheit, die Steuerfraft des Landes an ungähligen Stellen gepackt und ber Staatshaushalt ben friegerischen Plänen bes Berrichers angepaßt; benn ber Raifer weiß, daß in Rriegszeiten sich nur die diretten Steuern mit Erfolg erhöhen laffen, er fpricht offen den Grundfat aus: die Steuer hat feine Grengen, fie findet ihr Dag allein in den Bedürfniffen der Regierung. Dem Geldmarkte giebt der erfte Conful einen neuen Mittelpunkt: Die Bank von Frankreich wird von Perregaux und anderen ergebenen Bankherren gegründet. Auch fie wird mehr und mehr im bureaufratischen Sinne umgeftaltet: den Ausschuß an ihrer Spite verdrängt fpater ein vom Raifer ernannter Gouverneur. Die Einheit des Maß- und Gewichtswesens, von der Constituante vorbereitet, wird unter dem Consulat vollendet.

Gleich dem Rechtswesen und den Finanzen ift auch das Heer Frankreichs bis zur Stunde auf der Bahn fortgeschritten, die Napoleon vorgezeichnet. "Ehre, Ruhm und Reichthum" versprach schon der General Bonaparte seiner italienischen Armee und bezeichnete damit die Biele, welche seitdem den Offizieren dieses Beeres immer vorschwebten. Die Conscription, ein Werk Jourdan's und des Directoriums, halt der Monarch fest. Er hütet sich die Fdee der Gleichheit auf die Wehrpflicht anzuwenden. Der Usurpator muß die Selbstsucht der besitzenden Rlaffen schonen, dem Despoten ift ein Bolf in Waffen bedrohlich; felbst in den Nöthen des Winterfeldzuges von 1814 darf er sich nicht zu einer levée en masse entschließen. Dagegen trägt jeder Soldat den Marschallstab in seinem Tornifter, ber freie Wettbewerb bildet den Stolz des Beeres. Sogar die Bourbonen mußten diesen Grundsat in dem Gesetze von 1817 lediglich anerkennen. Wie fehr die Schlagfertigkeit der Armee badurch gewann, liegt auf der Hand, aber auch, wie mächtig der in den Revolutionsfriegen großgezogene Landsfnechtsgeift, der rankefüchtige Ghrgeig, die unftäte Eroberungsluft und die blinde Unterwerfung unter den Herrscher gefördert wurden. Unsere Demokratie thäte wohl, auch diese Rehrseite des so maßlos gepriesenen freien Avancements zu betrachten. Bolksfreiheit und ruhige politische Entwicklung gedeihen sicherer bei ber Scharnhorft'ichen Regel, daß im Frieden wiffenschaftliche Bildung, im Kriege Auszeichnung vor dem Feinde den Anspruch auf die Epauletten geben foll — wenn nur diese Regel vollständig und unparteiisch angewendet wird. - Die Organisation der Militärgerichte, gleichfalls ein Werk des Directoriums, bleibt unter dem Kaiserthum bestehen. durch wird der Soldat aus der Ordnung des bürgerlichen Lebens herausgehoben und willenlos in die Hand des Führers gegeben. Ein fein ersonnenes System von Belohnungen und Schmeicheleien und die Bildung einer bevorzugten Gardetruppe - dies uralte Rennzeichen aller Militärstaaten — thun das Uebrige um den günftigen Soldatengeift zu fräftigen.

Offenbar, das gewaltige Räberwerk dieses Systems ist das Rüstzeug des verständigsten, stolzesten, consequentesten Absolutismus, den die neue Geschichte kennt. Auf die schlechten, oder doch auf die niederen Leidenschaften der Menschen ist dieser Staatsbau gegründet. Er stütt sich nach der Weise jedes Despotismus auf den gemeinen Ehrgeiz, welcher der Scheelsucht so nahe steht, auf Habsucht und Eitelkeit und nicht zuletzt auf die Furcht. Mit scharfem Blicke durchschaut der

Berricher das fnechtische Bedürfniß der Ruhe und Sicherheit, das die Trembleurs der besitzenden Alassen erfüllt. Gleich nach dem 18. Brumaire führt er das große Speftakelstück mit dem treuen Grenadier Thomé auf. Der Wackere, welcher das angeblich bedrohte Leben des erften Confuls vor den angeblich gezückten Dolchen der Bolksvertreter gerettet, wird mit Ehren überschüttet und bem begeisterten Theaterpublikum vorgeführt. Dann folgt die lange Reihe der politiichen Processe. Alltäglich fann der Philister sich überzeugen, wie die Sicherheit der Gesellschaft auf den Schultern Eines Mannes ruht und wie schwere Gefahren diesen Einen umgeben. Was noch übrig ift von politischem Idealismus wird erstickt in dem Taumel der Sinnlichkeit, den der Herrscher grundsätlich befördert. Hafard und Lotto, Genuß und Unzucht jeder Art follen die Leidenschaft der heißblütigen Parifer von dem politischen Gebiete hinweglenken. Beranger hat die wenigen wahrhaft unsittlichen seiner Gedichte unter dem Raiserreiche geschrieben. Er gestand später, in solchen Tagen des Despotismus scheine das Gift der Unsittlichkeit durch alle Poren der Gesellschaft zu bringen. Gine byzantinische Etikette mit zahllosen Rangstufen hält die Gitelkeit der Barifer in Athem. Aus den Säufern der neuen Bringen und Börfentönige, der Marschälle und altfränkischen Großbeamten ergießt fich über das Land geschmacklose Ueppigkeit, plumper Gelostolz, brutale Genuß= jucht. Banglich fremd bleibt diesem Sofe ber fiegestrunkenen Blücksritter und geiftlosen Landsknechte jener holde Zauber leichtfertiger Unmuth und vornehmen Runftgenuffes, jener liebenswürdige, schönheits= trunfene keltische Leichtfinn, welche bereinft am Sofe Frang' bes Erften und in den besseren Tagen Ludwig's XIV. gewaltet hatten. Richt blos der politische Freiheitssinn und die sittliche Reinheit verkummern, auch das eigenthümliche Talent, der selbständige Charafter geht unter in dieser nivellirenden bureaufratischen Ordnung mit dem jeden anderen Beift erdrückenden Genius an der Spige. Wir versuchen die Gemüther der Helfer des Gewaltigen zu verstehen und wir erschrecken, wie öde, wie arm, wie platt alltäglich biefe Geifter find mit all' ihrem Stolze, ihrem Ruhme, ihrer technischen Birtuosität, wie nichtig ihnen das Da= fein verlief in so ereignifreichen Tagen. Raum gehn barunter, die man mit voller Wahrheit Bersonen, eigenartige Menschen nennen darf. Die Uebrigen biefer gewandten Faifeurs feben fich durchgebends jum Berwechseln ähnlich, unterscheiden sich lediglich durch einen etwas höheren oder niederen Grad von Hochmuth, Gewaltthätigkeit, Anhänglichkeit

an den Herrn, Geschicklichkeit in dem Specialfache. Man halte die Charafterbilder der napoleonischen Marschälle — ich sage nicht neben die Helden unseres Befreiungskrieges, sondern nur neben die Feldherren und Staatsmänner Friedrich's des Großen oder Ludwig's XIV., die sich doch auch beugen mußten vor einem gewaltigen Selbstherrscher. Für einen Turenne, einen Podewils oder Ferdinand von Braunschweig war kein Kaum in dem Keiche Napoleon's.

In lichten Augenblicken hat der Raifer wohl die Ohnmacht der Gewalt zugeftanden und versichert, wer die Ideen unterdrücke arbeite an seinem eigenen Berderben. Thatsächlich war sein Regiment ein unabläffiger Rampf gegen jede Regung des freien Beiftes. tischen Feldzuge danken einige Fachwissenschaften mannich fache Bereicherungen. Laplace darf unter dem Raiserreiche die Gesetze der Mechanit des Himmels ergründen. Die exacten Biffenschaften finden Förderung durch die polytechnische Anftalt, eine Schöpfung der Revolution, die erst durch den großen Mathematiker auf dem Throne ihre Bedeutung erhält. Die hiftorischen Fächer aber, welche unmittelbar der Freiheit dienen und den Charafter erheben, find verwaift; ihnen muß es genügen, daß der Raiser die Geschichte Marlborough's von Lebiard überseten läßt. Die Runft entflieht aus dem banaufischen Staate. Maffenhaft, anspruchsvoll, doch ohne Anmuth und Adel, gemahnen die Bauten bes Raifers an die Werte der verfinkenden romifchen Welt. Während felbst unter Cromwell's freudloser Berrichaft ein Milton dichten konnte, steht an der Spite der Poesie des Empire der Held der correcten Rlarbeit, zu deutsch der splitternachten Brofa, Fontanes. Was irgend nach der Weise der echten Dichtung die Seele hinauslockt in dämmernde Fernen, alles Tiefe, Schwärmerische, Sehnsuchtsvolle verfällt als vage Ideologie dem Bannspruche dieser regelrechten höfischen In Deutschland wagt die junge romantische Dichtung ihre fühnen Flüge, in dem kaiserlichen Frankreich gedeiht nur jene althergebrachte literarische Unterwürfigkeit, welche sich willig von der Afademie die Länge der Sätze vorschreiben läßt und Boileau's ungeheure Langeweile pflichtschuldigst bewundert. Derweil Frau von Stael in der Berbannung lebt und felbft Chateaubriand die Luft des Despotismus zulett nicht mehr zu athmen vermag, wetteifern die Hofpoeten mit den Senatoren und Staatsräthen, wer das ruere in servitium am besten verstehe, wer mit plumperen Schmeichelworten dem Gewalthaber zu sagen wiffe, es sei Zeit d'éterniser l'ère de la gloire. Ein einziger wahrhaft bedeutender Künstler hat seine Werke mit dem Geiste des ersten Empire erfüllt: in Spontini's brausenden Trommelwirbeln hallt etwas wieder von der auspruchsvollen Glorie der großen Armee.

Wie die Verwaltung in dem Staatsrathe, so findet das Unterrichtswesen seinen Mittelpunkt in der Universität. Reine Schule im Reiche darf gegründet werden ohne Genehmigung dieser Körperschaft. alle Lehrer der Lyceen geben aus ihr hervor. In jedem Lyceum der= felbe Unterrichtsplan, dieselben Bücher in der Bibliothet, dieselbe Uniform für die Schüler — natürlich nur damit die ärmeren Knaben sich nicht durch ihre bescheidene Rleidung gedemüthigt fühlen, wie Napoleon III. sehr beweglich auseinandersett. Der Elementarunterricht liegt völlig darnieder: ber Schulzwang, ben selbst die wilde Energie des Convents nicht hatte durchsetzen können, wird nicht wieder eingeführt; Sauptaufgabe des Religionslehrers in der Bolfsichule bleibt, den Ge= horsam gegen den Kaiser als das Ebenbild Gottes auf Erden einzuschärfen. Die Presse nahezu vernichtet durch einen Druck, der nur ein= mal, unter der Schreckensherrschaft, überboten worden; jeder gesellige Berein von mehr als zwanzig Personen abhängig von polizeilicher Er= laubniß; die persönliche Freiheit aufgehoben burch jene graufamen Gesetze, welche der Verwaltung beliebige Verhaftungen im Namen des öffentlichen Wohls, ohne Angabe weiterer Gründe geftatten; das weite Reich bis hinauf zu den Hospizen einsamer Alpenstraßen von Tausenden geheimer Späher überwacht. Selbst im Handel und Wandel erweift fich die gerühmte Gleichheit zuletzt als Gleichheit des Zwanges für Alle. da das immer härter ausgebildete Continentalspftem die Freiheit des Berkehrs gründlich zerftört.

Bielleicht am deutlichsten offenbart sich der Charakter des Bonapartismus in seinem Berhältniß zur Kirche. Obwohl Napoleon sich niemals völlig befreite von den Eindrücken seiner katholischen Erziehung, so gaben doch dei seiner Haltung gegen Rom politische Rücksichten immer den Ausschlag. Der Deutsche Friedrich ward unter schweren Zweiseln und Seelenkämpsen zum Freidenker, der Corse durch politische Berechnung zum Papisten. Eine Woral ohne Religion ist wie eine Gerechtigkeit ohne Gerichtshöse, sagte sein getreuer Portalis, und noch bestimmter sprach schon im Jahre 1801 der erste Consul selbst zu dem Clerus von Mailand: "die katholische Kirche ist die einzige, welche die Grundlagen einer Regierung besesstigen kann." In solchem Sinne, als

ein Mittel zur Anechtung der Geifter, erhob Bonaparte den Ratholicismus wieder zur herrschenden Kirche, und Jedermann sieht, wie nahe diese Kirche dem Geiste des bureaufratischen Absolutismus steht. Denn wie einst die katholische Kirche ihre Hierarchie der Amtsordnung des Byzantinerreichs abgesehen hatte, so ward sie später selber ein Vorbild für den Beamtenstaat der französischen Könige. Noch auffälliger ist die Verwandtschaft des Katholicismus mit der Idee der Weltmonarchie. Keiner von Allen, die in neuerer Zeit Europa zu beherrschen trachteten, hat Koms Beistand missen können.

Fast acht Millionen Katholiken waren unter dem Directorium zu ber alten Kirche freiwillig zurückgekehrt; doch solche Trennung der Rirche vom Staate widersprach den Traditionen der Staatsallmacht. Die hoch-aristokratische Ordnung der alten gallikanischen Kirche war zu eng verwachsen mit dem alten Regime, als daß der Usurpator fie hätte wieder aufrichten dürfen. Ebensowenig konnte der Absolutismus ein wirkliches Nationalconcil berufen, ein Repräsentativsyftem in der Kirche bulben. Bonaparte fand: "das Bolf muß eine Religion haben, und diese Religion muß in der Hand der Regierung fein;" darum schuf er eine Staatsfirche, in deren Beherrschung Papft und Monarch sich zu ungleichen Hälften theilten. Durchgängig neue Sprengel, fämmt= liche geiftliche Stellen neu besetzt, die Beiftlichkeit vom Staate besoldet und ohne jeden Anspruch auf das geraubte Kirchengut, die Seminare unter ber Aufficht des Staats, die Ehe ein bürgerlicher Bertrag, doch zugleich der Einfluß des Papstes auf den Clerus stärker als er je ge= wesen seit den Tagen Ludwig's des Beiligen: - das Ganze eine ftramme geiftliche Bureaufratie. Erzbischof, Bischof und Pfarrer fteben zu einander und zu ihrer Heerde ziemlich ebenso wie sich Präfect, Unterpräfect und Maire unter sich und zu der Masse der Regierten verhalten. Das Gesetz leiht gefällig dem Fanatismus der Theologen feinen Arm, verbietet "jede directe oder indirecte Anschuldigung gegen eine anerkannte Kirche" — das will sagen: jede ernfthafte religiöse Debatte; und die dankbare Clerisei von Lyon erklärt: "wir verherrlichen in Eurer Majestät die Borsehung felber!" · Auch als späterhin ber Raiser, seinen eigenen Plänen ungetreu, die Curie mit brutaler Gewaltthat heimsuchte und die beständigen Prälaten anschnaubte: "Guer Gewissen ift ein Narr" — auch damals verließ ihn nicht das Bewußtsein, daß er der Kirche bedürfe, daß die unité catholique ein Pfeiler seiner Weltherrschaft sei. Bur Zeit der Bandel mit dem Papfte

hat er wohl gedroht sich zu verbünden mit den Protestanten, während er in den Tagen der Eintracht versicherte: "ich glaube Alles was mein Pfarrer glaubt." Die Herzensmeinung des innerlich frivolen, aber um der Anechtschaft willen auf Rom angewiesenen Despotismus brach doch heraus, als der Verbannte auf St. Helena die Zeit voraussigate, da England wieder katholisch, Frankreich wieder religiös sein werde.

Wer fich nicht felbst verblendet, wird bekennen: in diesem Staate. wo jedes kleinste Gemeinwesen dem Anstoße von Oben folgte, mußte ein parlamentarischer Körper haltlos in der Luft schweben. Chicaner le pouvoir war nach Napoleon's Auffassung der Endzweck aller Bolksvertretungen, und für seinen Staat sprach er die Wahrheit. bungt und gesetzgebender Körper konnten Nichts sein als ein läftiges Beiwerk, ein widerwilliges Zugeftändniß an die Ideen der Revolution. Meisterhaft hatte ber erste Consul den Gleichheitseifer der Nation für die Verbildung der parlamentarischen Körperschaften ausgebeutet. Die Besitzenden gitterten vor directen und allgemeinen Wahlen, und doch wollte man einen Census nicht ertragen; daher erwählt das sonveräne Bolt einmal für allemal eine Candidatenlifte, woraus der Senat die Tribunen und Abgeordneten ernennt. Noch durchschlagender wirfte der despotische Gedanke, Berathung und Beschlußfassung zu trennen: das Tribunat debattirt, ber gesetgebende Körper beschließt. Damit war der Nerv des parlamentarischen Lebens getroffen. Die Bolksvertretung betrachtet, nach dem Geständniß ihres Präsidenten, als ihre wichtigste Aufgabe "die Wohlthaten der Regierung aufzusuchen und ihre Berdienste bekannt zu machen." Riemand darf sich verwundern, wenn der Kaiser nach Laune die Opposition ausstoßen ließ und das Tribunat erft auf die Hälfte der Mitgliederzahl berabsette. dann gänzlich aufhob. Die Gesetzgebung verschwindet neben der Verwaltung, die Sklaven jubeln: "die Schöpfung ist vollendet, das Leben beginnt."

Nach der Rückfehr von Elba verkündete der Despot, er habe vorsdem wider Willen, durch Englands Feindschaft gezwungen die Freiheit vertagen müssen um das europäische Föderativspstem zu vollenden, und verlieh der Nation jene Zusatzet, welche allen Modewünschen des Liberalismus genug that und sogar die Militärgerichtsbarkeit beschränkte. Vertrauensvoll lieh der geseierte Theoretiker des Liberalismus, Benjamin Constant, dem bekehrten Despoten seinen Beistand; das

Organ der Conftitutionellen, Dunoper's Cenfeur, jubelte, mit der erwählten Bolfsvertretung, der freien Breffe, dem Betitionsrechte, fei der freie Staat gegründet; und seitdem haben fast alle Wortführer bes französischen Liberalismus, von Thiers bis auf Ollivier, einmüthig versichert, niemals sei die Freiheit vollständiger anerkannt worden. Dem Unbefangenen aber zeigen gerade solche Lobsprüche, wie wenig die elementaren Rechtsbegriffe bes freien Staatslebens in Frankreich fest= Eine wirkliche Volksvertretung neben dem Erwählten der stehen. Millionen, dem Abgott des Heeres, deffen herrifche Menschenverachtung sich noch verschärft hatte seit der zweimal wiederholten allgemeinen Fahnenflucht der wetterwendischen Nation — neben der despotischen Berwaltung des militärischen Absolutismus, die unter den Bourbonen und in den hundert Tagen ebenso unverändert fortarbeitete wie unter dem Consulat — dieser Widersinn versprach feine Dauer. Feldzug von 1815 für den Raifer glücklich verlaufen, Frankreich hätte nur zu rasch erfahren, was scharfe Köpfe alsbald nach der Rückfehr Napoleon's in die Tuilerien erkannten, daß ein conftitutioneller Fürst in den Augen dieses Mannes ein cochon d'engrais war und blieb.

Trot seiner durchgebildeten bureaufratischen Maschinerie hat das Empire nie das Wesen einer ungesetzlichen, thrannischen Gewalt verleugnet. Auch dies ift leider ein altfrangösischer Charafterzug. In den langen Jahrhunderten, da die Krone nur über wenige unbedingt abhängige Beamte gebot und durch beharrliche Berletzung der Gesetze, durch Ausnahmegesetze und willfürliche Verhaftungen ihre Gewalt behauptete, war das ohnehin nicht kräftige Rechtsgefühl der Franzosen von Grund aus verwüftet worden. Die Nation gewöhnte fich an den Glauben, den Chateaubriand in den naiven Worten ausdrückt: "die Mittel einer Regierung find ftets unermeglich." Die Revolution hatte sodann das alte Regime mit seinen eigenen Waffen befämpft. Bluttribunale des Convents und die Specialgerichte Richelieu's find Eines Geiftes Rinder. Als Bonaparte endlich dem centralifirten Staate die unentbehrlichen gesetzlichen Organe gab, lag doch in dem Besitze dieser ungeheuren Staatsgewalt eine fast übermenschliche Versuchung fie zu migbrauchen, und in der That hat bis zur Stunde kein politisches Spftem in Frankreich, auch das Julikönigthum nicht, ohne Ausnahmegesetze regiert. Bonaparte erbte von dem Directorium ein furchtbares Rüftzeug von Nothgesetzen über den Belagerungszustand, gegen die Preffe u. f. m. Seine Regierung verfloß unter fortwährenden Rriegen,

dem Usurpator sehlte das Gesühl der Sicherheit auf dem Throne, seine soldatische Natur neigte zur Gewaltthat. Um so weniger war er gewillt die schneidige Waffe der Ausnahmegesetze aus der Hand zu geben, ja, die Unbestimmtheit der Gewalt galt ihm als oberster Regierungszundsatz. Der Senat, das blinde Werfzeug des Kaisers, "beschließt über alle in der Versassung nicht vorhergesehenen Angelegenheiten"— dieser Satz bildet einen Eckstein des napoleonischen Systems. "Eine Versassung ist das Werk der Zeit, man muß einen möglichst breiten Weg sür Verbesserungen offen lassen" seizt der Oheim erläuternd hinzu, und der Nesse, der weislich dies Kleinod des Bonapartismus in sein eigenes Versassungswerk ausgenommen hat, bewundert den weltersahrenen Staatsmann, welcher nicht nach der Weise der Doctrinäre Alles im Boraus regeln wollte.

Danach fand der Wille des Despoten nicht einmal an der Dienstordnung seines Beamtenthums eine Schranke. Rraft alter und neuer Sicherheitsgesetze mochte er nun nach Willfür bald seine Feinde an die Fieberfüfte von Guyana ichicken, bald die Jury in 14 Departements suspendiren oder die aufsässigen Zöglinge eines Priefterseminars Mann für Mann in ein Artislerieregiment verweisen, bald durch ein Militär= gericht einen Justizmord vollziehen laffen, oder auch die Geschworenen von Antwerpen vor Gericht stellen, weil ihr Wahrspruch nicht nach dem Wunsche des Kaisers gelautet hatte. Im Jahre 1810 gründet er acht neue Staatsgefängniffe "für Jene, die man nicht wohl vor Gericht stellen, aber auch nicht wohl in Freiheit lassen kann." Und daß ber Thurm von Vincennes unter dem Empire grauenvolle Geheimnisse barg wie nur die Bastille unter Ludwig XV., davon haben uns fürzlich Tocqueville's nachgelaffene Schriften nach den Berichten von Augenzeugen eine unheimliche Schilderung gegeben. Der Geift der Willfür frift fich endlich ein in alle Zweige des Staatslebens. Fortwährend übertritt der Raijer seine eigenen Gesete, er sperrt den Sandel mit England und giebt einzelnen Begünftigten die Erlaubniß das Handels= verbot zu übertreten. Die Gleichheit unter dem Bonapartismus enthüllt langsam ihr wahres Gesicht: Niemand in Frankreich genießt ein Borrecht, außer durch des Kaisers Gnade. Diese Unsicherheit aller Berhältnisse war von den Leiden der Raiserzeit das schwerfte. Reiner durfte des erträglichen Heute fich freuen, denn Jeder zitterte vor dem ungewissen Morgen. Der Kaiser endet wie der Consul begann: während des Arieges von 1814 schickt Napoleon, wie einst nach dem

18. Brumaire, Commissäre mit unbeschränkter Vollmacht in bie Provinzen. Die Schlange biß sich in den Schwanz, der Despotismus hatte seinen unseligen Kreislauf vollbracht.

Nach alledem erklärt sich leicht, warum Frau von Stael den Raiser den Robespierre à cheval nannte und unser Schlosser die Begeifterung für den demofratischen Belden nie bezwingen konnte, während andere Liberale ihm fluchen als dem Todfeinde der Freiheit, dem Berfteller der alten Zwingherrschaft, und der Neffe ihn vergöttert als den Teftamentsvollstrecker der Revolution, der ihre tauben Früchte mit gewaltiger Fauft herabschüttelte, die probehaltigen sorgsam zur Reife brachte. Reine dieser Behauptungen ift gang verkehrt, feine sagt die ganze Wahrheit. Was man gedankenlos mit der Phrase "Ideen von 1789" bezeichnet, war in Wirklichkeit ein trübes Chaos von despotischen und liberalen Gedanken, die sich gegenseitig ausschlossen. Napoleon hat mit bewunderungswürdigem Takt von den Bestrebungen der Revolution Alles verwirklicht was dem nivellirenden Absolutismus diente, Alles erstickt mas der Freiheit frommte. Dies ift der mahre Sinn des Prahlerwortes, das der Consularverfassung vorausgeschickt ward: "die Revolution ist zurückgeführt auf die Grundsätze, womit sie begann, sie ist vollendet."

Die Allmacht des Staats, die unbedingte Einheit und Centralifation, die Gleichheit aller Frangofen, die Begründung der Staatsgewalt auf den Willen des souveränen Volks — das Alles sind "Ideen von 89", welche die Freiheit vernichten. Napoleon hat sie ausgeführt und zugleich das von der Revolution hervorgerufene neue wirthschaft= liche Leben anerkannt und beffen fegensreiche Früchte geerntet. Infofern ift er der Sohn der Revolution, und wir verstehen, warum die unbelehrbaren Doctrinäre unserer bemofratischen Emigration noch immer auf die weit glücklicheren socialen Zuftände ihres Baterlandes zu schmähen und "die schöne Gleichheit" bes Bonapartismus zu preisen lieben. Die Rechtspflege, das Heer, die Finanzen, der Geldverkehr, die gesammte Verwaltung erhielten durch Bonaparte die Form, welche bisher allem Wandel der Geschicke getrott hat. Reine der neueren Revolutionen hat an dieser für die Masse des Bolks wichtigsten Seite des Staatslebens Wesentliches geändert. Sie alle berührten nur die Spite bes Staats. Der gemeine Mann fah in jedem Spftemwechsel lediglich einen Wechsel der Herrschaft und eine Beränderung des Steuersates; benn gleichmäßig unter allen Suftemen fliegen aus der Bräfectur gabl=

lose Verordnungen mit dem majestätischen nous préfet, welche alles Größte und Rleinste der Ortsverwaltung mit Allwissenheit und Allmacht regeln. Da nun Regierende und Regierte auf die Dauer niemals gleichen Sinnes fein fonnen, und eine an der Berwaltung durch freiwilligen Ehrendienst betheiligte Rlaffe, welche zwischen Jenen mitteninne ftande, ganglich fehlt: fo treibt unter folder Bevormundung bas geiftreiche bewegliche Bolf immer neuen Erschütterungen entgegen. Tropbem schaut die Mehrzahl der Franzosen noch immer mit Stolz auf ihre bureaufratisch-militärische Amtsordnung, und insofern ist Napoleon abermals eine nationale Größe. Dagegen vernichtete er die persönliche Freiheit und Sicherheit, die Freiheit des Handels und des geiftigen Lebens, die Theilnahme des Bolks an der Gesetgebung und Verwaltung. Insofern war er ein Feind der Revolution und ein Feind seines Bolks, bas zu reich ift an Geift und Schönheitssinn und allzu oft hochherzig gegen die Thrannei gefochten hat, um in der geiftigen Dede des Despotismus auf die Dauer Beruhigung zu finden.

Bei diefer eigenthümlichen Mittelstellung bes Mannes läßt fich das hiftorische Urtheil über ihn nicht in furzen Worten zusammenfaffen. Die Lüge, die diabolische Halbwahrheit ift das Wesen des Bonapartismus, wie einer jeden nivellirenden despotischen Gewalt. Wenn Na= poleon seine acht Baftillen errichtet und befiehlt, diesem Decrete zwei Seiten voll liberaler Entscheidungsgründe voranzuseten - ein Borfall, ber wie kein zweiter bie Bergensgeheimnisse des Syftems aufdect so meinen wir den Tiberius des Tacitus zu hören. Und weit greller noch als in anderen Despoten tritt der Charafter der Zweiseitigkeit, der Halbwahrheit in Napoleon hervor. Man hat den Kaiser oft den letten der aufgeklärten absoluten Monarchen des achtzehnten Sahr= hunderts genannt und gemeint: Frankreich, das vor der Revolution nur die höfische Monarchie gekannt, sei durch ihn erft in die Epoche des aufgeklärten Despotismus eingeführt worden. Allerdings, fein Wahlipruch: "Alles für, Richts durch das Bolf" bezeichnet auch die Politik Friedrich's des Großen und Joseph's des Zweiten; er vollbrachte mas jene Beiden begannen, ohne das erhabene fürftliche Pflichtgefühl des Breugenkönigs, doch durchgreifender, radicaler als Jener, da er eine Welt in Trümmern fand. Aber hiermit ift seine Stellung in der Geichichte Frankreichs nicht erschöpfend bezeichnet. Er fteht feineswegs auf einer Linie mit jenen legitimen Reformatoren. Er war Usurpator, erbte feine Macht von der radicalen Zerftörung des hiftorischen Rechts

und stand darum bis in den Tod verseindet dem legitimen Herrschershause gegenüber. Das Bewußtsein der Usurpation hat ihn nie verlassen. In den ersten Monaten seiner Herrschaft schreibt er den berusenen schneidend harten Brief an Ludwig XVIII. Bald darauf zeigte die Ersmordung des Herzogs von Enghien, wie er sich zu den Bourdonen stellte, und bis zum Ende seines Glücks hat er unablässig das Treiben des verbannten Hoses angstvoll beobachtet, noch im Jahre 1814 einen bourbonischen Parteigänger erschießen lassen. Dieser Hos aber und sein Adel verhielt sich zu den Werken der Revolution noch weit seindseliger als Napoleon, bekämpste nicht nur wie dieser die liberalen Ideen von 1789, sondern auch die Nivellirung der Gesellschaft, welche der neue Gewalthaber vollendet hatte.

So verdankt Napoleon den Ruf eines Belden der Freiheit wesentlich der unbelehrbaren Berftocktheit der Legitimiften. Das follte fich bewähren in den hundert Tagen. Bon der versunkenen Welt, darin die Legitimisten lebten und webten, führte keine Brücke hinüber zu dem Herzen des Bolts. Als nun der Berbannte seinen abenteuerlichen Zug wagte — jenen glänzenden Triumph der Macht des Genius, jene That ber neuen Geschichte, welche nächft bem siebenjährigen Rriege am ftartften zum Heroencultus verführt — da jubelte "eine Revolution der Souslieutenants und des armen Volks" dem Raifer der Plebejer entgegen. Neben den Artois und Blacas erschien er wirklich als ein Mann ber Freiheit, neben den Schützlingen der fremden Bajonette als ein Held der Nation. Nur die denkende und rechnende Mittelklasse stand grollend abseits, sie kannte den Despoten, sie ahnte neue Kriege, neue Berrüttung des Wohlstandes. Wäre aber Napoleon erft im Jahre 1820 zurückgekehrt, wie der schlaue Fouché rieth — wer weiß, ob nicht dann die Sünden der Restauration innerhalb und außerhalb Frantreichs auch den Mittelftand unter die kaiserlichen Abler getrieben und bem Imperator einen dauernden Sieg bereitet hätten?

Also war der revolutionäre Despot ein Feind zugleich des Feudalstaates und des Liberalismus, und mit Nichten können wir dies mit dem Neffen als eine weise, maßvolle Mittelstellung preisen. Wir lassen ihn nicht gelten, den knechtischen Gemeinplatz, daß ein Zeitalter der Parteikämpse nothwendig in der absoluten Monarchie enden müsse. Der Satz ist eine Wahrheit nur für Völker, deren sittliche Kraft erstarb. Wie sollte diese Entschuldigung dem Corsen zu Gute kommen, der dis zum Ueberdruß sein Thun mit den Sünden der Franzosen rechtsertigte

und doch Tag für Tag daran arbeitete alle Untugenden dieses Volkes instematisch groß zu ziehen? Wie anders hatte einst Cromwell seines Amtes gewartet, der, einmal das Heft in Händen, in redlicher Anstrengung sich abmühte ein freies Gemeinwesen, ein settlement der Nation zu schaffen! Der zweiseitige, halbwahre Charafter des Bonapartismus verräth sich sehr auffällig in der unsicheren Haltung Napoleon's gegenüber den Ideen seiner Zeit. Bald spottet er ber Ideologen, bald fürchtet er sie, bald empfindet er, daß er selber nur durch die Revolution eriftirt und seine Größe der Triebkraft dieses mütterlichen Bodens dankt, und zuletzt versucht er immer wieder nach Despotenart den freien Gedanken zu ersticken. Man erräth leicht, wie bequem gerade dieses Spftem, das nach zwei Seiten zugleich Front macht, von rührigen Epigonen ausgebeutet werden fann, wie man heute die Demofraten mit ber Gleichheit des Empire köbern, morgen den schlummersüchtigen Philister bethören mag durch das Scheinbild jener kaiserlichen Ordnung, welche "die Anarchie der Geifter, diese furchtbarfte Feindin der wahren Freiheit", im Zaume halt! Und am Ende bleibt bem Bonapartismus, ber nie um ein wohllautendes Schlagwort verlegen war, noch die lette Abfertigung: Phamäen wie wir erblicken immer nur eine Seite bes Raisers, niemals das ganze Riesenbild.

Noch weit unglücklicher besteht Napoleon's auswärtige Politik vor dem ruhigen historischen Urtheile, und gerade sie galt ihm selber als der wichtigste Inhalt seines Lebens. Alle seine dürgerlichen Schöpfungen dienten ihm nur zum Schemel seines kriegerischen Ruhmes. Der Nesse überzeugt uns nicht, wenn er dies bestreitet und sich dawider auf die anerkannte Thatsache beruft, daß Napoleon kein Säbelregiment sührte und den dürgerlichen Behörden immer den Vortritt einräumte vor den Generalen. Nun wohl, Cromwell hat eine Säbelherrschaft geführt, er hielt dis zu seinem Tode die aufsässigen Grafschaften unter dem Commando seiner Generalmajore. Und doch steht der englische Dictator als ein Staatsmann, ein bürgerlicher Herrscher neben dem Soldaten Vonaparte. Jener war, ein friedlicher Vürger, als Parteisührer in die Höhe gestiegen und führte das Schwert nur um den Sieg seiner Partei zu vollenden, den inneren Hader beizulegen, die drei Königreiche zu einer Gesammtmacht zu verschmelzen und sein Vaterland

zur führenden Macht des Protestantismus zu erheben. Reinen Augenblick verlor er das Ziel einer friedlichen freien Verfassung aus den Augen, nur daß ihm in den Wirren seiner furgen Berrichaft nicht vergönnt war dies Ziel zu erreichen. Nicht also Bonaparte. Solbat von Haus aus, verfündete er ichon mahrend des Staatsftreiches den Geift seines Regiments. "Erinnert Cuch," rief er drohend, "daß ich marschire begleitet von dem Gotte bes Rrieges und dem Gotte bes Glücks." Glänzende Bilder von Rampf und Sieg schritten durch seine Träume; die Stamm= und Rangliften seiner Armee, er geftand es felber, ge= währten ihm höheren Genuß als irgend ein Werk ber Dichter und Denker. Wenn er auf St. Helena von dem Leben nach dem Tode schwärmte, dann schilderte er beredt, wie er im Jenseits die Hannibal und Friedrich, die Rleber und Defaix finden, mit ihnen reden werde über fein Handwerk (notre métier) — und mit dem Worte "Armee" auf ben Lippen ift er geftorben. Er hatte nicht wie Cromwell zeitlebens meuternde Provinzen zu bändigen, er fand nicht wie dieser ein Land von erschüttertem Unsehn vor, das erft wieder hinaufgeführt werden mußte zu der ihm gebührenden Weltstellung. Er konnte seit dem Jahre 1801 in Ehren den Frieden mahren und seinen Staat auf einer nie zubor erreichten Höhe der Macht und des Ruhmes erhalten. Sein Wille allein, fein Eroberermuth trieb ihn weiter von Sieg zu Sieg, sein Soldatenfinn hieß ihn ohne Noth den Gang der bürgerlichen Ordnung durch militärische Standgerichte unterbrechen und bas faum aufsprießende freie volkswirthschaftliche Leben durch endlose Kriege ersticken. Darum hielt das Heer bis zulett begeiftert bei ihm aus, als längst schon die Nation fich ihm entfremdet hatte. Darum empfingen ihn, als er in den hunbert Tagen zurückfehrte, bichte Schaaren entlassener Offiziere jubelnd auf den Treppen und Bängen der Tuilerien; dies Heer der Landstnechte war Napoleon's Bolf. Darum wird er in der Dichtung aller Bölfer gefeiert als ein großer Rriegsfürst wie Attila und Dichengischan, während der Philosoph, der Mensch, der König Friedrich nicht seltener von der Kunft verherrlicht wird als der Held von Leuthen. setgeber und Staatengrunder leben die echten Monarchen im Gedächt= niß der Menschen, fie waren im Frieden größer denn im Rriege. Bon Friedrich's Abler rühmt ber schwäbische Sänger, daß er die Berlagnen, Beimathlosen mit seinen goldnen Schwingen beckt. Napoleon's Name wird noch fommenden Geschlechtern wie Ranonendonner und gellender Bfeifenklang in's Ohr tonen.

Der Krieg blieb wirthschaftlich und sittlich die belebende Rraft feiner Regierung - wirthschaftlich, benn bei ber bescheibenen Entwicklung des Bolfswohlftandes mußte die Beute aus fremden Ländern helfen die koftspielige bureaukratische Verwaltung zu bezahlen — sittlich, benn er wußte, was der Prätendent Ludwig Bonaparte oftmals zugeftand, daß man den Ruf nach Freiheit allein durch friegerischen Brunk und Ruhm übertäuben kann. Er war ein zu großer Herrscher um zu wähnen, ein Reich könne bestehen ohne Begeisterung und Leidenschaft. Der einzige Enthusiasmus aber, ben er felber empfand und in ber Seele seiner Anechte dulden konnte, war die Begeisterung für seine eigene Größe und für den Ruhm der frangösischen Waffen. Sie ward bas Pathos seiner Regierung. Nun weiß die Welt, wie sehr hier abermals das Wort zutrifft, daß Napoleon sich nur auf die gefährlichen Leiden= schaften ber Franzosen stützte. Es ift gar nicht auszusagen, wie entsittlichend ber Kriegslärm bes Empire auf die Nation wirkte, wie tief Gewaltthätigkeit, abenteuerlicher Sinn, die Sucht zu haben und zu herr= ichen in die Stille jedes frangofischen Sauses drang. Jede Mäßigung, jede Pietät vor dem Bestehenden mußte entwurzelt werden in einer Generation, die so viele Throne gefturzt, so viel Bölkergluck zerstört und biefe Siege mit brausendem Jubel gefeiert hatte, indeg von den Siegern nur Einer mußte, was all' der Jammer bedeute.

Wir fanden in dem fümmerlichen Rechtsgefühle der Franzosen eine wesentliche Ursache ber inneren Leiden ihres Staats. Für das Recht fremder Bölker hat die Nation von jeher noch weniger Verständniß ge= Was die Raubkriege Ludwig's XIV. und des Convents davon noch übrig gelaffen ging zu Grunde in dem Rausche der Siege bes Empire. Es icheint oft, als fühlten unsere Nachbarn im Stillen bie Wahrheit, daß dies begabte Bolk fast allein im Kriege wahrhaft schöpferisch und genial gewirkt hat. Alle Parteien begegnen sich in solcher blinden Rriegsluft. Den Radicalen steht fest, daß die bewaff= nete Demokratie Frankreichs natürliche Verfassung sei; der Legitimist Chateaubriand versichert: la France est un soldat, die Freiheit muß in diesem Lande ihre rothe Müte unter dem Belme verbergen. Selbst Lamartine, einer der zähesten Feinde des Bonapartismus, erzählt doch pathetisch, auf die Revolution der Freiheit sei die Gegenrevolution des Ruhmes gefolgt, und ergött sehen wir, wie in dem Werke des Friedens= apostels Proudhon über den Krieg durch alle Friedensmahnungen hunbertmal die Begeifterung für die phénoménalité de la guerre bindurchbricht. Bernunft und Billigkeit verftummen, sogar der Anstand kommt dem Volke des guten Tons abhanden, wenn das Phantom der gloire ihm in die Augen glitert. Ganz Frankreich jauchzte, als Napoleon die Runftschätze aller Länder in den Sälen des Louvre aufhäufte, und Niemand rügte, daß er, wie einft der Römer die Götter der Befiegten, das Madonnenbild von Loretto nach Frankreich entführte. Aber ein Schrei der Entruftung ging durch das Land, als die Berbundeten das geraubte Gut zurückforderten, und noch heute erzählt der amtliche Katalog des Louvre mit sittlichem Zorne, wie schändlich die Breußen im Jahre 1815 die kaiserlichen Sammlungen beraubt hätten. Daß unser Blücher nach ber Schlacht von Belle-Alliance die Brücke von Jena sprengen wollte, wird von allen deutschen Historikern ausnahmslos ge= Wir danken dem Himmel, daß der brutale Streich nicht zu Stande kam und der Ruhm des Helden von einem widrigen Flecken frei blieb. Der Franzose denkt anders über den Ruhm. Im Museum von Versailles hängt Lafflard's Bild von der gloire de Rossbach. Auf diesem Machwerke ift verewigt, wie die frangofischen Soldaten nach der Schlacht von Jena das Siegesdenkmal auf dem Schlachtfelde von Rogbach in Stücke schlagen — und das Publicum beschaut befriedigt die Heldenthat der großen Armee.

Der glübende friegerische Ehrgeiz dieses Bolfes ward von Alters= her verftärkt durch eine eigenthümliche Berirrung der nationalen Phantafie, die man das Römerthum der Franzosen nennen mag. Mit ent= schiedener Mißgunft hat sich längst der Genius der Nation von den germanischen Elementen abgewendet, benen Frankreich doch einen guten Theil seiner Größe schuldet. Sieves sprach nur ein allgemeines natio= nales Vorurtheil aus, als er ben ablichen Deutschen, ben Zwingberren der bürgerlichen Gallier und Römer, Jehde ankundigte, und felbst der nüchterne Guizot weiß von dem esprit gaulois Wunderdinge zu er-Roch bestimmter herrscht in der Nation der Glaube, daß sie die Erbin sei altrömischer Traditionen. Wir berühren hier eines der feinsten Geheimnisse des Volksthums. Wir Germanen verstehen nicht leicht, mit welchem bämonischen Zauber die Größe ber alten Roma noch heute das Herz ber romanischen Bölker erschüttert. Glorreiche Erinnerungen aus ber römischen Geschichte, für uns ein Gegenftand fühler gelehrter Forschung, haben für Jene noch die Gewalt leibhaftiger Wirklichkeit: schier anderthalb Jahrtausende nach dem Falle der Gracchen tonnte der große Name tribunus plebis das neurömische Bolf in leidenschaftliche Erregung bringen. Auch den Frangosen bietet das römische Wesen manche Charafterzüge, die ihrer eigenen Natur entsprechen: Nationalftolz, militärischen Chrgeiz, straffe Staatseinheit. Die Geschichte Roms, entstellt wie fie ift durch die Schulrhetoren des Alterthums, muß mit ihrem heroischen Pathos hinreißend wirken auf ein Volk, dessen Phantasie immer mehr rhetorisch als poetisch war. abstracten Tugendspiegel ber römischen Annalen fügen sich willig bem gespreizten Kothurnschritt der französischen Bühne. Vornehmlich reizte das glänzende Vorbild der römischen Weltherrschaft die Gitelfeit der Franzosen. Dies Bolt will nicht vergessen, daß einft Julianus an der Seine von den Legionen auf den Schild gehoben ward und von Paris aus die Welt bezwang. L'univers sous ton règne! jauchzten beflissene Hofpoeten dem vierzehnten Ludwig zu. Immerdar sonnte sich das Selbstgefühl des Hofes und des Volkes an dem Glanze der Cafaren. Die Nation war nie befriedigter als wenn sie ihren eigenen Herrscherftolg in einer großen Fürstengestalt verkörpert wiederfand. Selbst ben ersten Bourbonenkönig nennt die Inschrift seines Denkmals an der Neuen Brücke: Henricus magnus, imperator Galliae. Ein Voltaire friecht, geblendet von Ludwig's Cafarenruhme, bewundernd im Staube vor dem Todfeinde hugenottischer Glaubensfreiheit. Ludwig Napoleon fprach der Mehrzahl seiner Nation aus der Seele, als er einst Lamartine zurief: "Wir danken Rom Alles, Alles bis auf den Namen."

Während der Revolution nahm dies eitle Spiel mit antiken Reminiscenzen einen neuen Aufschwung, nur daß jest mit Borliebe die republikanischen Belden des Alterthums gefeiert und nachgeahmt wurden - jene schemenhaften, auf Stelzen schreitenden Tugendhelden ohne Fleisch und Blut, wie fie Plutarch geschildert und Rousseau gepriesen hatte. In jedem Club erhob fich ein Cato, ein Brutus, ein Ariftogeiton mit der rothen Mütze und forderte, daß das videant consules ausge= sprochen werde, wenn nicht die Republik durch die caudinischen Bäffe geben folle. Der Anafreon der Buillotine fandte mit unfauberen Wigen feine Opfer in den Tod. Bindar-Lebrun besang den Ruhm der Republik in schwülftigen Humnen. In Savoyen tangten die tapferen Allobrogen die Carmagnole um den Freiheitsbaum, und die herrschende Republik nahm die Töchtervölker der Bataver, der Parthenopäer, der Cisalpiner unter ihren Schut. War der Cafarencultus der alten Zeit der Tod ber Freiheit gewesen, so können wir in dem gemachten Catonenthum ber republikanischen Tage nur ein Symptom derselben Gitelkeit, ber-

selben politischen Krankheit erkennen. Damals wie früher betrieb die Nation die harten Geschäfte der Politik mit der Phantasie, sie schwelgte in leeren Traumbildern, schwärmte für einzelne Bersonen, statt mit faltem Hirn die gegebenen Institutionen zu verstehen und fortzubilden. Ja, dem ehrlichen Auge muß das Catonenthum der Revolution noch weit unwahrer und fratenhafter erscheinen als der Casarencultus der Bourbonenzeit. Denn foll einmal geschauspielert werden, so wähle man mindeftens eine Rolle, die dem Talente des Mimen entspricht. In dem leichten gallischen Blute fließt aber kein Tropfen von römischer Chrbarfeit und Pietät, von catonischem Stoicismus. Nur in vereinzelten gang sonderbaren Naturen ruft der Widerwille gegen die der Nation eigene leichte Weise zu lieben und zu leben einen herben stoischen Eigensinn Von solchen Catonen, von den Carnot und Cavaignac ent= stammen jene allzuoft nachgesprochenen Urtheile über die unheilbare Berderbtheit der Franzosen: — Urtheile, die darum jedes Werthes baar sind, weil Niemand befugt ist von einem großen Bolke zu verlangen, daß es seinen Charafter wechsele wie ein Rleid, Niemand ein Recht hat von einem heißblütigen, geiftreichen Manne zu fordern, daß er das Leben eines Säulenheiligen führe.

Der theatralische Bombast der republikanischen Rhetoren war durchaus heuchlerisch und unnatürlich. Mit ihm verglichen erscheint es als eine Rückfehr zur Natur, daß unter Napoleon der altnationale Cafarencultus auf's Neue in seine Rechte trat. Sier wieder sehen wir mit Grauen, mit welcher dämonischen Sicherheit der Imperator die Schwächen seines Volkes erkannte. Er sprach als Grundsatz aus, daß man im Thun und Reden immer auf die Phantafie der Menschen wirken muffe, und wunderbar verftand der Schüler Talma's, die Phantafie der Nation durch pomphafte Spektakelstücke zu beschäftigen. verschmähte nicht selber eine Rolle zu spielen in politischen Mastenzügen, hielt als Kaiser, angethan mit der wurmstichigen Consular-Uniform, die Heerschau auf dem Felde von Marengo, zog in Tricots und antikem Mantel auf das Maifeld. Selbst da er vom Throne niederftürzte, legte er als ein geübter Schauspieler die Toga noch einmal in malerische Falten: "wie Themistokles", schrieb er dem Prinzregenten, "fuche ich eine Zuflucht am Heerde des englischen Bolks." — Commediante, Commediante! murmelte Papft Bius, als der Raiser nach einer rhetorischen Bolterscene ihn verließ. Mit sicherem Blicke für die Schwäden des Gegners stellen die englischen Zerrbilder jener Zeit den kleinen

Bony als einen theatralischen Bramarbas bar. Die prahlerische, halb an das gespreizte Pathos offianischer Helden, halb an den Schwulft der Conventsreden erinnernde Sprache feiner Bulletins und Broclamationen war wie geschaffen für das eitelste ber Bölfer. Wie meisterhaft mußte er aus der römischen Geschichte gerade jene Bilder neu zu beleben. welche der "bewaffneten Demokratie" des neuen Frankreichs zum Bergen sprachen. Seinen Regimentern ichentte er jene Abler, die einft ber Demokratenfeldherr Marius den römischen Legionen gab und der bemofratische Monarch Cafar burch ben Erdfreis trug. Mit unseligem Eifer lebte die Nation sich ein in die Unsitten ber römischen Raiserzeit. Der Senat bes Tiberius hat nicht fnechtischer geredet, als jener Daru. der den Deutschen zurief: "der Wille des Kaisers ift unabanderlich. wie das Fatum," ober jene Staatsrathe, die zu dem Herrscher sprachen: "erft die Nachwelt wird Sie würdigen, Sie stehen zu hoch, um von der Mitwelt verstanden zu werden." Im Anfang war die Nation in der That begeiftert, sie sah ihre liebsten Träume verwirklicht, da nach des Raifers glanzvollstem Feldzuge, nach der Schlacht von Aufterlit, die Gallier als die Erben ber romischen Cafaren erschienen.

Gleich den Heerfahrten der Cafaren waren die Kriege Napoleon's nicht blos Eroberungsfriege. Dem Deutschen fällt schwer, über diese Seite der frangösischen Geschichte unbefangen zu reden; er soll nicht vergeffen, daß Frankreich über die Schultern unseres Baterlandes hinmeg zur Söhe der leitenden Macht des Festlandes aufstieg. Ruhiges Urtheil wird bennoch gestehen, daß nicht allein unedle Motive ber anipruchsvollen Herrschsucht unserer Nachbarn zu Grunde liegen. Propaganda zu machen scheint dieser Nation Bedürfniß. Alle Ideen Europas will fie bei fich daheim centralifiren, und den Welttheil wähnt fie verpflichtet, jeden Gedanken, jede Laune, die ihr durch das Sirn bligen. dankbar aufzunehmen. "Ift Frankreich befriedigt, so ift die Welt ruhig" - mit folden Worten ichlug Napoleon III. in seiner berufenen Friebensrede zu Bordeaux einen Ton an, dem kein französisches Ohr wider= steht. Und nie zuvor war dieser Stolz, dieser propagandistische Trieb ber Nation so gewaltig angeschwollen, wie bamals, da sie mit bem Feudalismus gründlicher gebrochen hatte als irgend ein anderes Volf und nun, gemäß dem schablonenhaften, unhistorischen Charafter ihrer neuen Bildung, sich berufen wähnte die Segnungen der Civilisation über die Welt zu verbreiten. Den gewaltsamen Ginfturg alles Beftebenden schrieb die Eitelkeit der Frangosen nicht dem Umstande zu,

daß bei ihnen das alte System noch weit versaulter gewesen denn irgendwo sonst, sondern der genialen Kraft und Kühnheit des esprit gaulois. Man weiß, welch ein unvergleichliches Werkzeug die revolutionäre Propaganda in Napoleon fand, wie meisterhaft er im Aussande die Arbeit der Revolution genau soweit förderte, als er sie in Frankreich anerkannt hatte. In der auswärtigen Politist wie in der inneren dankt er einen Theil seiner Größe der Nichtigkeit und Verdlendung seiner Gegner. Er stritt, das Haupt eines modernen, neugestalteten Absolutismus, begeistert für seine eigene Größe, mit genialer Kraft wider Feinde, die eine nicht minder selbstsüchtige Cabinetspolitik befolgten, aber seig und zwieträchtig, ohne die Begeisterung des Helden, ohne Genie und belastet mit dem ganzen Unsegen der alten seudalen Unordnung.

So war er wirklich — wie alle Franzosen und selbst Broudhon ihn nennen — das Schwert der modernen Idee, weniger durch das was er schuf, als burch das was er zerftörte. Eine Welt verrotteter Staatsformen, verlaffen von dem Glauben, der Liebe der Bölfer, umgab Frankreichs Grenzen und brach vor dem harten Griffe des Eroberers zusammen; Europa bedurfte des Zwingherrn um zu genesen. Bielleicht am großartigften erscheint diese Stellung Napoleon's als eines Bahnbrechers neuer Zeiten in jenem Lande, wo ihm die alte Beit ganglich unvermittelt gegenübertrat, in Spanien; hier durfte ber Bändiger der Revolution in Wahrheit sagen: "ich bin die Revolution, Wohin sein Arm reicht, entstehen die neuen constitutions régulières, wie er einmal mit charafteriftischem Ausdruck an seinen Bruder Jerome schreibt. Nur wo die letten Trümmer des Feudalismus gefallen sind, erkennt er staatliche Ordnung. Eine ungeheure Zeit hob den Helden auf ihre Schultern; und wenn das Bild des Raisers in biefer seiner historischen Stellung nur um so bämonischer erscheint, so liegt doch hierin zugleich der Grund, warum der unbeirrte Inftinct der Nachwelt, den kein Schmeichlerwort bethört, ihm den Namen des Großen versagt hat. Die Gerechtigkeit der Geschichte gewährt folche Rierde allein jenen Helden, welche durch ihre personliche Große eine fleine Zeit, ein robes Volk emporhoben, nicht den Glücklichen, die von einer reichen Epoche getragen wurden.

Der nivellirende Eroberer findet Bundesgenossen in weitversbreiteten Ideenströmungen des Jahrhunderts. In großen Volksklassen — so in der Masse der Halbgebildeten und in der Bureaukratie, die überall bewußt oder unbewußt dem Geiste des Bonapartismus nahe

fteht — bildet der Gleichheitstrieb die mächtigfte von allen politischen Neigungen. Napoleon's Herrschaft, indem fie die Grenzen aller Länder in's Wanten, alle politischen Verhältnisse in Fluß brachte, hat weit über Frankreich hinaus den verhängnigvollen Glauben begründet, der in der Durchschnittsbildung der modernen Menschen vorherrscht, daß wir in einer durchaus neuen Zeit leben und mit der Geschichte gebrochen haben. Sehr oft klingt aus den Reden des Imperators ein Ton ftolzer Freude hervor über den Untergang der legitimen Gewalten. Er sammelt forgsam die unterthänigen Briefe, welche ihm die geängsteten Fürsten Europas senden, er weidet sich an dem Anblick der im Staube friechenben Majestät. Wenn er — gegen die uralte Klugheitsregel der Eroberer - die Prinzen und die Minister der feindlichen Sofe mit Schmähungen zu überschütten pflegt, so redet nicht blos ber leidenschaftliche Mann, der raube Soldat, sondern auch der Plebejer. Den meisten Cabinetten war er nie etwas anderes als der Revolutionär auf dem Throne. Selbst ein Stadion verfolgte ihn mit dem Haffe des Patrioten und bes Chelmanns. Czar Alexander, dem doch Stein den hoben Sinn des Befreiungstampfes gelehrt hatte, fiel schon während des Krieges in die alten höfischen Vorstellungen zurück und begrüßte Gent als den Ritter ber Legitimität, der die Hydra der Revolution am hartnäckigsten bekämpft habe. Die Sünden der legitimen Mächte nach Napoleon's Sturg hatten sodann für den Welttheil dieselbe Wirkung wie die Berblendung der Bourbonen für Frankreich. Den Bölkern erschien Napoleon wieder als ein Held der Freiheit.

Insoweit darf man sagen, daß Napoleon's auswärtige Politik mächtigen Leidenschaften und Ueberlieserungen der Franzosen entsprach und einer neuen Zeit die Bahnen ebnete. Doch hier abermals enthüllt sich die schwer verständliche zweiseitige Stellung des Bonapartismus, der selten eine Lüge spricht, welche nicht ein Körnchen Wahrheit enthielte, und seltener noch eine Wahrheit ohne einen starken Zusatz von Lügen. Wer schärfer zuschaut, entdeckt alsbald sehr unfranzösische Charakterzüge in der europäischen Staatskunst des Imperators und sindet, daß sie in rasender Verblendung dem Wagen des Jahrhunderts auf seiner natürlichen Vahn in die Speichen griff. Dieser letztere Eindruck bleibt sür den Undefangenen der überwiegende.

Napoleon war ein Fremdling auf Frankreichs Thron. Alle Bemäntelungen und Berdrehungen liebedienerischer Historiker heben die Thatsache nicht auf, daß Bonaparte's Mutter ihn unter dem Herzen trug, als am Ponte Nuovo Corfica's Freiheit den frangöfischen Waffen erlag. Wer zum erften male eines jener Reliefs schaut, die den Raifer in römischer Tracht darftellen, bedarf einiger Besinnung um zu erfennen, daß hier wirklich fein Römer abgebildet ift. Man betrachte die classischen Züge dieses Augustuskopfes, wie wenig hat er gemein mit ben kleinen keltischen Schäbeln, und vornehmlich ben festen Blick biefes mächtigen Auges, wie liegt darin so gar Nichts von dem unstäten Feuer, das in den Augen der Franzosen flackert. Den esprit des schönen Frankreichs hat der Imperator weder besessen noch gewürdigt, die Macht und Tiefe seiner Leidenschaft sind echt italienisch, sein ganzes Sein und Fühlen erscheint dem Frangosen zu entier. Stolze Staliener grußten ihren Landsmann als einen römischen Imperator, ben die gallischen Legionen auf den Schild gehoben. Corfische Patrioten der alten Schule saben in dem Bändiger Frankreichs den Rächer der heimischen Insel. Er felber hatte einst, fo lange fein Berg noch einiger Liebe fähig war, glühende Briefe geschrieben an Basquale Baoli, den Weisen Corfica's, und tolle Plane geschmiedet, wie er die Heimath befreien wolle von den Frangosen, die, an diesen Strand "gespieen", die Sitteneinfalt zugleich mit der Freiheit vernichtet hätten. Sobald ihm das Bewußtsein seiner Kraft erwachte spottete er der Heimath und ihrer fleinlichen Sändel. Ein Seld Frankreichs ward der Corfe lediglich, weil dort die Revolution seiner ungeheuren Kraft ein freies Feld des Wirkens eröffnete. Unter andern Umftänden hätte er gleichgiltig jedes andere Land zur Staffel seiner Größe genommen, wie er ja wirklich in den Jahren der unbefriedigten Ehrsucht mit dem Gedanken spielte, in ruffische ober türkische Dienste zu geben. Der Krang des höchsten Berrscherruhms gebührt aber nur den nationalen Belden, in deren Bilbe ein ganzes Bolk sein eigenstes Wesen verklärt und berrlich wiederfand. Zu ihnen würde Napoleon gählen, wenn er mit der Kraft Italiens die Welt beherrscht hätte; denn in ihm verkörperte sich ein uraltes Traumbild der italienischen Sehnsucht, der principe des Machiavelli. Als Raifer der Franzosen ist er doch nur der größte aller heimathlosen Abenteurer der Geschichte. Die Franzosen haben seinen Siegen zugejubelt und zu ihm gebetet wie zu einem Gotte, aber niemals ihm jenes tief gemüthliche Verständniß entgegengebracht, das einst jeden Scherz und jede Galanterie, jede Unart und jede Großthat Beinrich's des Bierten begrüßte. Auch über des Raifers eigene Empfindungen darf uns die pathetische Versicherung nicht täuschen, die

er auf St. Helena im Munde führte: "ich habe das französische Bolk so sehr geliebt." Wohl mußte er den flammenden kriegerischen Ehrgeiz der Nation als ein köstliches Werkzeug seiner Pläne schwächen; über ihre Schwächen urtheilt er mit der schneidenden Kälte des Fremden, und bald sollte seine europäische Politik bewähren, daß ein Heimathloser Frankreich regierte.

Der ausgreifenden eroberungsluftigen Staatstunft der frangofischen Krone waren seit Jahrhunderten durch die Interessen und Ueber= lieferungen des Landes fehr bestimmte Grenzen gezogen. Nicht nach vollständiger Weltherrschaft trachtete der casarische Ehrgeiz Ludwig's XIV. Er wollte durch die Eroberung ber sogenannten natürlichen Grenzen sein Gebiet in eine unangreifbare Festung verwandeln. Spanien durch einen abhängigen Hof beherrschen, auf daß es feine Phrenäen mehr gebe, in Italien ben Ginfluß Defterreichs und Spaniens durch den seinigen verdrängen und das Mittelmeer als einen frangöfischen See behandeln. Waren bergeftalt die Bolfer bes lateini= ichen Stammes unter frangofischer Oberhoheit vereinigt, fo follten wir Andern durch die gesammelte Macht ber romanischen Nationen in Schach gehalten, die kleinen deutschen Staaten dem wohlwollenden Schute der französischen Krone untergeordnet, Englands Seeherrschaft gebrochen werden. Diese Blane haben im Wesentlichen Frankreichs Politik in der modernen Geschichte bestimmt und find jederzeit, getragen von dem Beifall der Nation, von Neuem aufgetaucht. Sie gefährden auf das Schwerste die Freiheit der Welt, weil sie ein nicht unerreichbares Ziel verfolgen, wenn die germanischen Bölter nicht beständig auf ber Wacht stehen. Frankreich wäre banach nicht die unmittelbare Beherrscherin des Welttheils, aber der "exorbitante Hof", die über= wiegende Macht des Festlands. Manche Thaten der napoleonischen Politik — und, bezeichnend genug, die in Frankreich populärsten blieben diesen alten Ueberlieferungen getreu: so der beharrliche Kampf für die sogenannte Freiheit der Meere, fo der Berfauf Louisiana's an Nordamerika, ein Meisterstreich des Raisers, so auch die Gründung des Rheinbunds. In seinem berufenen Briefe an den Fürsten-Primas Dalberg vom 11. September 1806 nennt Napoleon die Annahme der Brotectorwürde über den Rheinbund eine That confervativer Staats= funft, die rechtliche Feststellung eines seit Jahrhunderten thatsächlich beftebenden Berhältniffes. Richt ohne Erbitterung tonnen wir Deutschen diese echt bonapartistische Halbwahrheit lefen. Sie ganglich Lügen zu strafen ist leider unmöglich, denn der Rheinbund war in der That nur die Bollendung jener schimpflichen Abhängigkeit, welche die geistlichen und weltlichen Herren unserer rheinischen Lande, die Wittelsbacher, Fürstenberge, Galen, seit Langem begründet hatten.

Aber bei diesen überlieferten Grundsätzen blieb Napoleon's auswärtige Politik nicht stehen; im Großen und Ganzen ift fie ein willfürlicher Abfall von der alterprobten nationalen Staatstunft. jedes Heer Europas vor den Schlägen des Eroberers zusammenbrach und die Welt sich wie eine grenzenlose kahle Fläche, des Bebauers harrend, vor ihm auszudehnen schien, da ward ihm Frankreich eben so gleichgiltig wie irgend ein anderes Volk. Das Raiserreich des Abendlandes, davon er träumte, ließ sich nur aufrechthalten mit Opfern von But und Blut, benen Frankreichs Rraft nicht gewachsen war. Selbft die kriegerischen Provinzen des Nordens und Oftens fluchten zulett der Ländergier des Herrschers. Man mußte die Refruten in Retten zu den Regimentern schleppen, nach dem Borbilde der Dragonaden Ludwig's XIV. den Eltern der entflohenen Fahnenpflichtigen Zwangseinquartierung in die Häuser legen. Das ber Steuerlaft erliegende Volk begrüßte die Alliirten mit dem Ruse: à bas les droits réunis! Mit radicaler Härte hatte die Nation das Sonderleben ihrer Provinzen zerftört, vollends das Verftändniß für fremdes Volksthum hat ihr ftets gemangelt. Aber als die Eroberungslust des Raisers bis an die Oftsee und über die Adria schweifte, da begann selbst in diesem die Geschichte migachtenden Bolke die Frage laut zu werden, ob das Departement ber Elbmundung sich ebenso willig bem Empire einfügen werde, wie die Provence ertragen hatte als Departement der Rhonemundungen in dem flachen Ginerlei des Frangosenreiches unterzugehen. Ja, jeder Weiterschauende erkannte, daß das neue Reich Rarl's des Großen die französische Nationalität zuletzt unfehlbar vernichten werde. Der Raiser prahlte gern, Frankreich solle die Sonnen-Nation sein, umgeben von Trabanten-Nationen, und erklärte den Bafallen, daß ihre Staaten nur durch Frankreich und für Frankreich bestünden. Seltsame Berblendung! Die eigenthümliche Gesittung Frankreichs wie jedes anderen Landes mußte verschwinden in einer neuen weltbürgerlichen Cultur des Abend= landes, wenn erft das große "Föderativsyftem" sich vollendete, und in Paris die europäische Atademie erstand pour animer, diriger, coordonner les institutions savantes de l'Europe, wenn dort jene Weltliteratur erblühte, die Napoleon unserem großen Dichter anpries, und an der Seine ein europäischer Cassationshof die Händel des Weltstheils schlichtete.

Der Plan des napoleonischen Weltreichs war unfranzösisch, und was er für Europa bedeutete, das wird noch fernen Zeiten des deutsschen Dichters mächtiges Zornwort fünden. Heinrich von Kleift rief dem Vertheidiger Saragossa's zu, er habe

des Stromes Wuth gewehrt der stinkend wie die Pest, der Hölle wie entronnen, den Bau sechs festlicher Jahrtausende zerstört.

Der Gefangene von St. Helena liebte zu versichern, die Idee der beiligen Allianz sei ihm gestohlen, er habe eine heilige Allianz ber Bölter ichaffen wollen, eine Befriedung des Welttheils bergeftalt, daß fünftig nur Bürgerfriege in Europa möglich wären. In Wahrheit mußte Napoleon's Weltreich unrettbar die fostlichsten Früchte der mobernen Geschichte zerftören, jene reiche Mannichfaltigfeit nationaler Bildungen streichen, worauf die Ueberlegenheit der Cultur Europa's beruht. Es war eine Lüge, wenn der Entthronte versicherte, mit einem For wurde er sich verftändigt haben; fein Brite, der ein Brite war, tonnte auf die Dauer diesem Weltreiche fich fügen. Wenn bas neun= zehnte Rahrhundert sich rühmt, daß nie zuvor das unendliche Recht des nationalen Lebens in Staat und Kirche mit hellerem Bewußtsein verftanden worden, so erscheinen Napoleon's Kriege doch nur wie ein letter gigantischer Ausbruch jener Cabinetspolitik des achtzehnten Jahrhunderts, welche, jedes Recht, jedes Bolksthum mißachtend, nach Fürftenlaune mit den Bölfern umsprang wie mit Schachfiguren. Mit autem Grunde erblickten die Bölker in dem Raifer fehr bald nur den Despoten, den Reactionär, der die freie Entwicklung jedes volksthumlichen Lebens frevelhaft zu unterbinden trachtete. Der Raiser selbst gefiel sich während seiner letten Berzweiflungstämpfe in dieser Rolle: im Jahre 1813 fah er fich wieder als den Bändiger der Revolution, berufen die Ideologen Deutschlands und Spaniens zu Paaren zu treiben. Mit persönlichem Saffe verfolgte er jede populare Bewegung. Unzählige der deutschen und spanischen Freiheitskämpfer hat er als Brigands an die Ruderbanke geschmiedet. Begreiflich also, daß an einzelnen Höfen die Wortführer des Absolutismus zu Napoleon hielten fo, natürlich, die Bureaufratie der Rheinbundsftaaten, fo am Berliner Sofe die Bartei des Fürsten Satfeldt.

Der Untergang des Imperators erfolgte durch einen Bund ber legitimen Mächte, die den revolutionären Emportommling haßten, mit den Bölfern, die von dem Sturze des Zwingherrn die Freiheit erhofften. Das populare Element aber war die treibende Rraft in diesem Rriege. Der Ruhm bes Sieges gebührt jenen Männern, welche nach Stein's Rathe die Revolution mit ihren eigenen Waffen bekämpften, freien Sinnes alle wirthschaftlichen und sittlichen Kräfte ber Bölfer ent= fesselten. Erft nach bem Siege gewann jene Armseligkeit wieder die Oberhand, welche mit Gent darum forgte, daß der Befreiungsfrieg nicht zu einem Freiheitstriege werde. Bor dem ungeheuren Saffe, der die Millionen gegen den Imperator unter die Fahnen rief, muß jede Bertheidigung verstummen. D'ogni Dio sprezzatore nennt ihn der Italiener, und wer zählt die tausend und tausend Flüche der besten Deutschen wider den Bertrümmerer alles Bölkerglücks, die Gottesgeißel der neuen Zeit? Solche Gesinnung der Bölker blieb unverändert, als Napoleon von Elba zurückfehrte und von einem Theile der Franzosen bereits wieder als Befreier begrüßt ward. Gewiß, die Aechtung bes Raifers durch den Wiener Congreß, dieser menschenfresserische Beschluß, wie die Napoleoniden fagen, war eine schreiende Verletung des Völkerrechts, aber fein schlechterer Mann als Stein hat ihn ersonnen, und unter unseren Patrioten war nicht Einer, der daran Anstoß nahm. Während des Krieges von 1815 war der legitimistische Groll wider den militärischen Jacobinismus noch weit mehr als zwei Jahre zuvor der leitende Gedanke der Höfe; trotdem ward auch dieser Reldzug von den preußischen Soldaten mit der lodernden Begeisterung eines Bolfsfrieges durchgefochten.

Wenn Napoleon auf St. Helena von den Wohlthaten redete, die er den undankbaren Bölkern zugedacht, und sein Nesse heute diese Worte pathetisch wiederholt, so hört für uns Deutsche die ernste Debatte auf. Im Schlosse von Bersailles prangt ein Gemälde: "der Raiser Wohlthaten spendend in Ofterode." In höchst fragwürdiger Gestalt begegnen uns hier unsere altprensischen Landsleute. Ein winterliches Barbarenvolk in mächtigen Pelzen, mit langen Bärten, der Rassenthpus zweiselhaft, unzweiselhaft nur die Nähe des Nordpols. Mitten hinein in diese race inkerieure tritt mit majestätischem Bühnenschritte und hochtragischer Armbewegung der Kaiser und sein reichgesschmücktes civilisirtes Gesolge. Ein westpreußischer Edelmann, der mit mir vor dem lustigen Bilde stand, sagte lachend: "Vor dies Bild sollte

man bie Bonapartiften führen. Bielleicht begreifen fie bann, warum unfere Bäter roh genug waren, die Wohlthaten der Balfchen mit dem Flutschen ihrer Flintenkolben zu erwiedern." Ohne Freude seben wir, wie ein Mann von der Bedeutung Napoleon's III. in einer gar so roben, äußerlichen Schätzung ber hiftorischen Größe fich gefällt und einen Cromwell, einen Friedrich tief unter feinen Obeim ftellt. Wohl hat Friedrich's Genius nur zwei Provinzen seinem Staate erobert und fein friedliches Wirken auf den engen Raum einer werdenden Großmacht beschränkt. Doch über den Pfeilern, die Friedrich gründete, haben seit= bem bie Geschlechter bankbarer Entel Stein auf Stein gehäuft; ber Bau, den er begonnen, wird einst das ganze Deutschland mit seinen ftarken Zinnen schützen. Napoleon's Werk ward unter ben Händen bes Werkmeisters zusammengeschmettert, nicht durch Berrath oder die Laune des Glücks; es ging zu Grunde an seiner eigenen Unvernunft, als eine Sünde wider den Geift der Geschichte. Un dem Firmamente unseres Staatenspftems fteigt ber Gewaltige jählings auf wie ein Wandelftern, ber mit grellem Feuerscheine die Sterne rings verdunkelt; nur wenige Nächte, und der mildere Glanz der anderen Geftirne, die ruhig ihre Bahnen ziehen, tritt wieder in fein Recht.

Napoleon hat seine beste Kraft an unmögliche Unternehmen verichmendet, ja, wir finden mit Erstaunen, daß seine große Politik nur den Eindrücken des Augenblicks, der Leidenschaft, dem rasch auftauchen= den genialen Impulse gehorchte. Er prablte gern: "mein Herr hat kein Berg; dieser Berr ift die Natur der Dinge." Rein, dieser Herr war die Willfür. Bergebens suchen wir in seinem Wirken nach Außen einen beftimmten, durch alle Wechselfälle gah festgehaltenen Plan, wie die Idee der Hellenisirung des Oftens, welche verheißend von Anbeginn vor Alexander's Seele ftand, oder der Gedanke eines felbständigen nordbeutschen Staats, dem Friedrich sein Leben weihte. Mit dem Gefühle einer ungeheuren Begabung beginnt Bonaparte seine Berrschaft, und ba nun die faule Ordnung der alten Staaten vor ihm kläglich zusammenfinkt, eilt er rastlos vorwärts von Triumph zu Triumph, immer neue, immer maßlosere Blane bauend. Gin mächtiger Drang nach bem Bunberbaren, Unerhörten, Grenzenlosen arbeitet in seiner Seele. Sehr früh - früher als man gemeinhin sagt - schon in den Tagen des Consulats fteht ihm der Gedante feft, daß er berufen sei die Welt gu beherrichen. Rein noch fo glänzender Erfolg genügt biefer rasenden Herrschsucht. "Die Bölfer sind heute zu aufgeklärt, es giebt nichts Großes mehr zu thum" — sagt er traurig bei seiner Kaiserkrönung. "Alexander konnte sich den Sohn des Jupiter Ammon nennen, und der ganze Orient glaubte ihm; mich würde jedes Fischweib auslachen, wollte ich mich für den Sohn des ewigen Baters ausgeben!" — Selten hat ein Sterblicher mit solcher Thatkraft dem einen Gedanken gelebt, daß das Leben im Munde der Nachwelt das höchste Ziel des irdischen Schaffens sei; und eben dieser Gedanke, der höchste sittliche Grundsat des Alterthums, zeigt den Imperator abermals als den echten Sohn des halbantiken Bolks der Italiener. Niemals sicherlich war ein Mann so ganz durchdrungen von dem Bewußtsein der Größe seiner Zeit. "Dies Gewölk von Zwergen will nicht sehen, daß man die Seitenstücke zu den Ereignissen des letzten Jahrhunderts. Jetzt ist die Zeit gekommen sür große Aenderungen" — so schreibt er dem Czaren im Jahre 1808, nach Aegypten und Marengo, nach Austerlitz und Jena.

Sein Geift gemahnt an die tropische Natur. Wie diese mit unendlicher Schöpferkraft alltäglich andere riefenhafte Wunderbildungen hervortreibt, um sie plötzlich in ungeheuren Orkanen und Erdbeben zu vernichten - fo er, gewaltig im Schaffen, schrecklicher im Zerftören des kaum Begründeten. "Alle Welt muß auf ihrer hut, auf ihrem Posten sein; ich allein, ich weiß was ich zu thun habe," schreibt er ein= mal. Und sicherlich besaß er im höchsten Maße jene Gabe, einen Ge= banken unermüdet durchzudenken bis zum Ende, jene Festigkeit und Ausdauer, die er seinen Dienern beständig als die ersten Tugenden des Staatsmannes einschärfte. Er wußte im einzelnen Falle fein Ziel mit kalter Berechnung, unergründlicher Lift und, that es noth, mit lauernder Geduld im Auge zu behalten, ohne jemals durch Rebenrücksichten abgelenkt zu werden von dem Rerne der Sache. Er konnte, derweil seine Phantasie in ungemessenen Fernen schweifte, bennoch mit der Genauigkeit eines Subalternen dem Geschäfte des Augenblicks leben. als ob es nie ein Morgen gabe. Tropdem ist Niemand berechtigt von Napoleon zu rühmen, das Werk seines Lebens sei planvoll ge= Bielmehr, wie sein System im Innern darum so schwer drückte, weil fortwährend Ausnahmegesetze die Regel störten, so ward seine auswärtige Politik vornehmlich deshalb der Welt unerträglich, weil jeder neue Tag das Bestehende umstoßen konnte. Solche Anast vor dem Unberechenbaren bewog die Pforte zur schlimmften Stunde den verhängnifvollen Frieden von Bukareft mit Rugland abzuschließen,

denn wer verbürgte, daß der Frankenfultan nicht auch nach dem Bosporus seinen Urm ausstrecken werde? Welche lange Reihe von Eintagsftaaten, alle diese Reiche von Berg, Etrurien, Westphalen, die, faum geschaffen, wieder verschwanden oder ihre Grenzen anderten! Die gesammte Politik ift in ewigem Wechsel wie der Flugsand der Dünen. Ru gleicher Zeit ködert der Imperator die Kronen von Breußen und von Schweden mit Bommern, England und Breußen mit Hannover. Beute denkt er Nassau zu mediatisiren, morgen giebt er dem Hause ben Borsit im Fürstenrathe des Rheinbunds. Im Jahre 1805 erklärt er feierlich, das Raiserreich werde niemals mehr seine Grenzen erweitern; kaum ist das Wort gesprochen, so wird Genua einverleibt. Im selben Jahre verspricht er, daß die Krone Staliens fünftighin von der französischen getrennt bleiben folle; zwei Jahre barauf nimmt er fein Wort zurück. In Tilsit schreibt er dem Czaren — damals unzweifelhaft im vollen Ernst - seine unmittelbare Herrschaft durfe die Elbe niemals überschreiten; drei Jahre später ift die Einverleibung Hamburgs "durch die Umftände geboten". Nachdem er die legitimen Könige gedemüthigt, beraubt er seine Brüder. Immer frecher, rober, frivoler lauten die Entschuldigungen dieser wüften Ländergier: Holland ift eine Anschwemmung frangösischer Flüffe, Italien die Seite, Spanien die Fortsetzung Frankreichs. Jeder Sieg hebt diese gährende Phantafie zu fühneren Flügen empor, berauscht den Unersättlichen mit begehrlicheren Träu-Während des spanischen Aufstandes vermißt er sich: "ich kann in Spanien die Säulen des Hercules finden, doch nie die Grenzen meiner Macht;" und als nun die ganze Halbinsel von Waffen ftarrt, ein furchtbares Auflodern der nationalen Leidenschaft die Franzosen zu vernichten droht, alle erdenklichen Gründe der Politik und Strategie den Kaiser mahnen, seine gesammte Macht auf Spanien zu werfen, da beginnt der Rastlose die russischen Händel. Raum winkt ihm in Rußland ein erfter Erfolg, so plant er ichon seine Operationsbasis an die Wolga zu verlegen, in ungeheurem Anprall auf das englische Indien zu ftürzen. Da er endlich als ein landflüchtiger Mann in Frejus die Anker lichtet, fagt er zu seinem Augereau: "Asien bedarf eines Mannes!"

Selbst an Unternehmungen von echter staatsmännischer Größe schießen ihm leicht phantastische Pläne an, oder er zerstört selber das genial Gedachte durch die Heftigkeit seiner Leidenschaft. Der Feldzug nach Negypten war sicherlich ein Gedanke, des größten Staatsmanns

würdig, echt frangösisch, im Geifte der besten Tage bourbonischer Politik. Doch schon auf der lleberfahrt wird die Einnahme von Malta gewagt - eine Eroberung für England! - und sobald die Mamelukengeschwader vor seinen Bataillonen zerftieben, liegt ber Sieger bereits wieder mit glühenden Augen über seinen Karten, brütet über der Absicht das oftrömische Reich zu erneuern. Ein untrüglicher Inftinct bewegt ihn, seinen Frieden mit Rom zu schließen; balb barauf jagt er burch Hochmuth und Barte die Curie seinen Feinden in die Urme. Das Tilsiter Bündniß, ein Werk feinster Menschentenntniß und klarer Berechnung, treibt augenblicklich phantaftische Pläne hervor: ber Raiser will mit dem Czaren Stambul erobern und in Asien vorbringen - ungeheuerliche Berirrungen, die ein frangofischer Berricher niemals benfen burfte! Desgleichen bem Bollfriege gegen England liegt eine gewaltige volkswirthschaftliche Idee zu Grunde und wir begreifen, warum begeifterte Schutzöllner ben Berzog von Gaeta als ben französischen Lift verherrlichen. Aber alsbald treibt den Raiser sein Haß gegen England über alles Maß hinaus zur Einverleibung von Holland, zu einer Anebelung des Handels, die den Lebensgeseten der modernen Welt Sohn spricht, und seine bespotische Willtur wirft bas Werk felber über den Saufen. Er schließt die Grenzen Frankreichs den Fabriken der Basallenstaaten, während diese die frangösische Ginfuhr ertragen muffen — womit offenbar die große continentale Sandels= politif aufgegeben wird. Bon fo jäher Leidenschaft, foldem Schwelgen in wechselnden Blänen fticht dann wunderbar ab die souverane Ralte und Klarheit in der Ausführung des Einzelnen. — Da das Verhängniß über ihn hereinbricht, wird er nach wie vor hingeriffen von der Leiden= schaft. Sein Trot und Stolz oder, wie er selber sich ausdrückt, seine Seelengröße heißt ihn alle vortheilhaften Friedensvorschläge verwerfen. Noch auf dem Felde von Leipzig vermißt er sich München zu verbrennen und das Raiferreich zu halten, das Amsterdam, Rom und Hamburg zu seinen guten Städten gablte.

Wir beginnen zu zweifeln, ob diesem Genie, das kein Maß zu halten weiß, ein Platz gebühre unter den reinen historischen Größen; unsere Zweifel mehren sich, wenn wir die Person des Helden schärfer in's Auge fassen. — Die Armuth der Sprache, von tieferen Geistern

seit Langem schmerzlich empfunden, reicht am wenigsten aus für die Charafterzeichnung. In modernen Naturen mischen sich widerspruchs= voll tausend feine Büge, und unser Auge, bas längst gelernt, biesen leisen Farbentonen ber Seele mit reigbarem Berftandniß zu folgen, fucht umfonft nach Worten für den Tieffinn ber psychologischen Betrachtung. Rlingt es nicht lächerlich zu fagen, daß ber größte Mann bes Jahrhunderts im Grunde geiftlos war? Und doch muß das Abgeschmadte ausgesprochen werden. Dieser erhabene Berftand, deffen Macht, Schärfe, Sicherheit über bas Maß bes Menschlichen hinausreicht, hat nie einen Blick gethan in den geheimnisvollen Rern des Da= feins, nie geahnt, daß die Menschheit etwas Anderes ift als eine wohlgeordnete Maschine, daß ein Bolk unter straffer Berwaltung, mit geordneten Finanzen und schlagfertigen Soldaten fich bis zur Verzweiflung unglücklich fühlen kann. Das Höchstpersönliche im Leben des Ginzelnen wie der Bölter, die Welt der Ideale blieb ihm unfagbar. Die weite Welt durchschaute die Gründe seines Sturzes, er allein nicht; benn wie follte ber Beimathlose verstehen, daß den Bölkern selbst bie heimische Unsitte theurer ift als die fremde Sitte? Erwägen wir dies, fo erkennen wir die schreckliche Wahrheit in dem tollen Ausruf Blücher's: "lagt ihn machen, er ist doch ein dummer Rerl."

Die Fruchtbarkeit der Einbildungsfraft des Corfen überbietet die verwegensten Dichterträume. Riesenhaft find feine Rriegsentwürfe. Welch ein Plan, ben er im Lager von Boulogne beschloß: seine Flotte follte die englische nach Westindien locken, dann umtehren, die Schiffe bes Feindes im Canal zerftreuen und dem Kaiser die Ueberfahrt ermöglichen; und gleich barauf ber glänzende Zug vom Canal zur Donau! Und doch ist der Mann mit seiner unerschöpflichen Phantasie eine profaische Natur. Bon jener Fülle bes Schönen, darin bas achtzehnte Sahrhundert schwelgte, ift selten ein Strahl in dieses Berg gedrungen: faum daß Werther's Leiden ober Offian ihn ein wenig beschäftigen. In der langen Bändereihe seiner Briefe wird man vergeblich nach einer Stelle suchen, die ein uneigennütiges, menschliches Wohlgefallen an Runft und Wiffenschaft verriethe. Mag er auch dann und wann verfichern, einzelne ehrliche Freunde der Wahrheit seien vielleicht zu finben unter ben Seuchlern, die man gebildete Leute nenne - er glaubt boch nicht an die Hoheit der Menschenseele. Alle idealen Gedanken find ihm "Romane", gut genug für Proclamationen und gedruckte Reden. Darum ift in ihm wie in allen glaubenlosen Naturen feine

Entwickelung zu finden; härter, grausamer wurde seine Art in den Rämpsen des Lebens, doch im Wesentlichen ist kein Unterschied zwischen dem Militärschüler und dem Kaiser. Man höre den dreiundzwanzigzihrigen Jüngling über die Franzosen reden: "sie sind ein gealtertes Bolk, ohne inneren Zusammenhang; jeder denkt nur an sich; mit 5000 Franken Kente seiner Familie zu leben, das ist die höchste Weisheit." Man lese was Lemercier, der tägliche Tischgast Josephinens in Malmaison, von dem durch und durch despotischen Gebahren des jungen Helden erzählte — und vergleiche damit die Hohnreden des Weltherrsschers über die Canailse. Welch ein abschreckendes Einerlei in diesem großen Dasein!

Wie viel reizvoller ift es doch, den harten Seelenkämpfen nachzugeben, die den gottseligen Hausvater Cromwell, den weichen Schöngeift Friedrich zum Helbenthum erzogen. Wie viel günftiger hat fich das Urtheil der Menschen über die Beiden geftaltet, feit wir durch die Sammelwerke Carlyle's und der Berliner Akademie einen Einblick erhielten in ihr inneres Leben. Anders der Eindruck, den wir aus Napoleon's Briefen empfangen: eine entschieden unedle Natur tritt uns bier ent= gegen. Es ift unmöglich den Gewaltigen nicht zu bewundern, aber noch unmöglicher ihn zu lieben. Auf Augenblicke mochte er hinreißend liebenswürdig erscheinen, wenn er etwa einen Grenadier am Ohrläppchen zupfte, und selbst einen Goethe hat die gewinnende Weise des dämonischen Mannes bezaubert. Er fann kosen und schwärmen in jenen Stunden der Selbstvergeffenheit, die in keinem Menschenleben fehlen: dabei bleibt sein Berg doch eisigkalt, verschloffen jeder holden Empfin= dung. In den furzen barichen Briefen an jene Josephine, die er auf feine Beise liebte, emport uns die Armuth und Trockenheit des Gemuths. Als er sich von seiner Gemahlin trennen will, da muß der Sohn, Pring Eugen, die Unterhandlung mit der Mutter führen und bie Chescheidung vor ben großen Staatsförperschaften vertheidigen. Wann wurde jemals ruchloser gespielt mit den heiligften Gefühlen?

Echte Freundschaft hat er nie gekannt, noch minder jenen poetischen Drang sich ein Idealbild von seiner Umgebung zu schaffen, welcher dem großen Friedrich so viel Bein und so viel Seligkeit bereitete. Schwerslich wird man in seinen Worten oder Werken auch nur einen Zug entsbecken, den man schlichtweg edel nennen könnte. Was dem oberflächslichen Blicke so scheinen mag sind zumeist pathetische Effectstücke, schlau berechnet auf die Leichtgläubigkeit des stumpfen Hausens. Sin brutaler,

gewaltthätiger Trieb wogte von Anbeginn in diesem Geiste. Er liebte zu schrecken nach Jacobinerart. "Die Welt foll wissen, wessen wir fähig find", rief er bei der Ermordung des Herzogs von Enghien. Ihm war eine Luft, seine Zwecke mit unnöthiger Barte und Grausamkeit gu erreichen — von jenem kleinen 18. Brumaire an, der dem jungen Offizier eine Befehlshaberstelle in der Nationalgarde verschaffte, bis zu dem großen 18. Brumaire und ben zahllosen Robeiten ber Raiserzeit. Sogar in seiner Rriegführung ift dieser gewaltthätige Zug zu erkennen; die brutale Rriegsweise der Jacobiner ward durch ihn geordnet, nicht aufgegeben. Seine Mittel zu schonen war er nicht gewillt, mit überwältigenden Maffenschlägen, mit grausamer Gleichgiltigkeit gegen die Berwundeten erfocht er seine Siege. — Von jenem vornehmen Wefen, das die Häupter der echten Cafaren wie ein Glorienschein umleuchtet, ja selbst von dem guten Tone, der aus dem Herzen kommt, ift an ihm Nichts zu spüren. Er war eine vulgare Natur, gab sich schamlos und geschmacklos den Trieben der Unzucht und der schlechten Laune hin. Welch ein häßliches, wüftes Bild bot sein Hauptquartier im Jahre 1813, nach den Schilderungen des Sachsen Odeleben. Der Raiser finster brütend am Wachefeuer, drohend und herrisch in jeder Miene; um ihn in weitem Rreise, ichen flüsternd, das Gefolge: da plöplich bringt ein jähes à cheval! Bewegung in den ftummen Troß; ein Schwall jener groben Schimpfwörter, die des Raisers Beispiel zum Gemeingut feiner Umgebung gemacht, ertont vom Marschall bis zum Stallfnechte hernieder: dann sprengt der Zug in wilder Gile von dannen. — Unverfieglich erklangen seine Schmähreben über ben gaillard und archifou, den König von Schweden, über die vieille bete, den König von Sachsen u. f. f. Selbst Damen, die er nicht leiden mochte, schleuderte er gemeine Boten in's Geficht. Auch Friedrich II. hat feine Gegner mit graufamen Epigrammen verfolgt, doch er fand nach der Weise wiziger Naturen in icharfen, ichonungstofen Scherzen eine äfthetische Befriedigung, die Napoleon nicht kannte. Der unauslöschliche Bag, ben die edelften beutschen Frauen, Luise von Breußen, Amalie von Weimar, Karoline von Baiern, dem Menschen Napoleon entgegentrugen, überhebt mich jedes weiteren Wortes.

Wer die rohen Schmähworte des Kaisers mit seiner leidenschaftslichen Heftigkeit entschuldigen will, der betrachte, wie würdelos er den Wandel des Schicksals trug. Er verstand die seltene Kunst, den Becher des Glückes bis zur Hefe zu leeren, jeden Sieg zu verfolgen bis zum

letten burchschlagenden Erfolge. Wohl nur einmal trat in einem Augenblicke des Triumphes auch diesen eisernen Nerven die menschliche Schwachheit nabe: an der Mostwa fand er nicht mehr den Entschluß, ben geschlagenen Feind zu verfolgen. Aber wenn er die Gunft des Glückes zu benuten wußte, sie groß zu ertragen verstand er nicht. Da die Welt zu seinen Fugen lag, hat er die plumpe Prahlerei und Schabenfreude des ordinären Glücksritters nicht verschmäht. Er war im Stande, den gefrönten Säuptern der alten Zeit lächelnd zu erzählen: "als ich noch ein einfacher Artillerielieutenant war" — oder den Pringen Wilhelm von Preußen zur hasenjagd auf dem Schlachtfelbe von Jena einzuladen. Wenn er bei seinen Audienzen den kleinen Rhein= bundsfürsten mit einem barschen "ancienne connaissance" den Rücken drehte oder dem König von Baiern sein donnerndes il faut, il faut zurief, so gab er den Anechten freilich nur was ihnen gebührte; hohen Sinn bekundet folche Haltung nicht. Wie niedrig wacht der geniale Mann, nach der Art des zum Herrn gewordenen Lakaien, über den Formen der Etifette: dem Könige von Preugen konnte er nie verzeihen, daß dieser zu Tilsit im Tschacko und mit einem kleinen Schnurrbart auf der Lippe erschien. Auch Napoleon's Familienpolitik, die Fürsorge für die Unwürdigften seiner Bermandten, die weber aus Geschwifterliebe entsprang noch den Weltherrschaftsplänen frommte, muß man fleinlich und vulgar finden. Noch bezeichnender ift feine Saltung im Man kennt jenen Auftritt in Dresden, da Friedrich August von Sachsen den aus Rugland plöglich zurückgekehrten Raifer im Borzimmer erwartete. Hunderttausende lagen im Schnee begraben um dieses Mannes willen, gräßlich wie nie hatte das Schicksal gesprochen. Er aber trat in das Gemach, ein Parifer Schlemperlied trällernd: ber Satrap follte fühlen, der Muth des Herrschers sei nicht gebrochen. Dreimal, bei Smorgoni, bei Leipzig, bei Belle-Alliance, entfloh er unritterlich von seinem preisgegebenen Heere. Friedrich II. war entschlossen, den Untergang seines Staats nicht zu überleben, und doch, wer durfte es schmachvoll finden, wenn ein Land von fünf Millionen bem verbündeten Europa erlag? Napoleon hatte der Welt Gefete gegeben, und da fein Reich in Stücke brach, fand er nicht den Muth, durch einen edlen Tod bie ungeheure Schuld zu fühnen. Es ift lächerlich, folden Rleinfinn mit einigen driftlichen Gemeinplätzen zu entschuldigen. Religiöse Bedenken waren es wahrhaftig nicht, die den Raiser gurudhielten von einem letten heroischen Entschlusse. Wer einem Welttheile

den Fuß auf den Nacken setzt, darf nicht mit dem Maßstabe der Theoslogen gemessen werden. Und welch ein unwürdiges Schauspiel, dies Leben des Gefangenen von St. Helena. Mit seinen Hütern sucht er erbärmliche Händel, auf daß er in Europa als ein Märthrer erscheine, vor den Genossen lügt er wie nie ein Mensch gelogen hat.

Diese eingefleischte Verlogenheit unterscheidet den Raiser wiederum von den echten Cafarengeftalten. Selbst Cromwell steht neben ihm als ein schlicht wahrhaftiger Mensch, und ber Protector war doch, wie alle Belden des religiösen Fanatismus, keineswegs frei von jenen geheim= nifvollen Regungen des Selbstbetrugs, die der Heuchelei nabe kommen. Rein Staatsmann der Geschichte hat so frech wie Napoleon die Lehren der politischen Unsittlichkeit verkündet: "im Kriege ift Alles moralisch. die Politik rechtfertigt Alles." Wir betonen nicht nochmals, daß die Lüge einer der mächtigften Bebel der napoleonischen Politik blieb, von dem ersten italienischen Feldzuge an, da der General Bonaparte dem Könige von Sardinien treulos Aussichten auf den Besitz von Mailand vorspiegelte, bis zu den hundert Tagen, da Napoleon in friedlichen Berficherungen schwelgte und bereits die Proclamation unterzeichnet hatte, welche den Belgiern und Rheinländern zurief, fie feien würdig, Franzosen zu sein. Wir geben weiter und behaupten, daß der Raiser im Rausche seiner Selbstvergötterung auch zu zwecklosen Lügen griff. Welchen politischen Zweck konnte er im Auge haben, als er nach der Schlacht von Leipzig bem Könige von Sachsen versicherte, er unternehme nur einen Flankenmarsch und werde in drei Tagen zurückfehren? Die Niederlage einzugestehen, war seinem Stolze unmöglich. Auch feine Geschichtsbetrachtungen über die Thaten Anderer zeigen, daß der Sinn der Wahrhaftigkeit diesem Geiste ganglich versagt blieb: rasch qu= greifend bildet er sich ein immer eigenthümliches Urtheil über die hiftorischen Erscheinungen, und nach dieser vorgefaßten Meinung werden bann die offenkundigsten Thatsachen kurzweg zurecht gerückt.

Der Verbannte schaute zurück auf Thaten, die in der schlichtesten Schilderung die Bewunderung aller Zeiten wecken mußten, und auf einen zwiesachen ungeheuren Sturz, der mit tausend Zungen das Walsten ewiger Gerechtigkeit verkündete. In solcher Lage mußte Wahrshaftigkeit lernen, wem nicht jede Aber durch Falschheit vergistet war. Er aber hat gelogen und gelogen, wie ein miles gloriosus aus der Gascogne das Unübertresssiche noch zu übertreiben versucht, nicht ein Wort der Gerechtigkeit gesunden für seine Feinde und zuletzt jene co-

lofsale Unwahrheit gesprochen, die selbst in dem Munde des Meisters der Lügen unbegreislich klingt — die Versicherung: "ich habe immer alle Marktschreierei verachtet!" Welch ein Abstand von der Histoire de mon temps unseres großen Königs! Auch dies Werk will das Urtheil der Leser für die Thaten des Verfassers gewinnen; er verschweigt Manches, wie dem handelnden Staatsmanne ansteht, und gruppirt da und dort die Thatsachen nach seinen Zwecken. Doch nirgends eine abssichtliche Unwahrheit. Eine hohe Sicherheit der Seele erlaubt dem Könige, seine eigenen Fehler scharf und offen einzugestehen; die Feinde behandelt er nach seinem unvergestichen Worte: "seine Gegner herabzussehen ist Feigheit."

Ueberschauen wir diese Charakterzüge, so erscheint Napoleon als eine unreine Größe, als der Held der vollendeten Selbstsucht, sein Wirsten als die gewaltige Bewährung des gräßlichen Wortes: "ich bin ich selbst allein." Nur war diese Selbstsucht genial, also begeistert und fähig, Willionen zu begeistern und fortzureißen.

Fragen wir jett, welche von den Früchten seines Thuns haben den Gewaltigen überlebt? - fo bleibt ihm der Ruhm, daß er den Rampf gegen die Reste des Feudalstaats überall in Europa nicht, wie seine Schmeichler fagen, begonnen und vollendet, doch unermeglich beschleunigt und erleichtert hat. "Die moderne Atmosphäre allein muß den Feudalismus ersticken", pflegte er zu sagen in sicherer Erkenntniß der Zeichen der Zeit. Mit Ausnahme dieses einen Verdienstes erscheint sein Wirken für Europa zwecklos, sinnlos. Nur jene Ergebnisse seiner großen Politik, die er nicht beabsichtigt hatte, sind von der Zeit bewährt worden. Alsbald nach feinem Sturze ichlugen die fich felbst zurückgegebenen Bölfer fämmtlich eine Straße ein, welche dem Wege der napoleonischen Staatskunst schnurstracks zuwiderlief. Das Kaiserreich war ein Reich bes Krieges. Sofort nach Waterloo brängt fich überall der friedliche Mittelftand hervor, das Schwert weicht dem Pfluge. Gine ftille Berschwörung aller Bölker schlingt taufend Bande freundlichen Berkehrs um die befriedete Welt; die Nationen beginnen jenes "Reich der Bernunft", das Napoleon mit Worten pries, durch Thaten verhinderte. Den rückschauenden Söhnen einer sittlicheren Zeit erschien die blutige Größe des Raiserreichs wie ein lettes gräßliches Auflodern jener thieri=

schen Leibenschaften, die vor Zeiten das jugendliche Europa zerrütteten, wie eine Mahnung, daß auch in der Seele gereifter Culturvölker die Bestie schlummert. Napoleon wollte das Festland gegen England in die Schranken führen. Unmittelbar nach seinem Untergange ruft eine segensreiche Nothwendigkeit, den gegenseitigen nationalen Vorurtheilen zum Trotz, jenes Einverständniß der Westmächte hervor, das dis zur Stunde nicht wieder auf die Dauer gelöst ward. Er erstrebte ein Weltzreich und eine Weltzultur. Sein Fall bewies, daß in dieser freien Bruderschaft selbständiger Nationen kein Raum ist für einen Cäsar, und seitdem haben alle Völker schärfer, bewußter denn je ihre nationale Eigenart behütet und ausgebildet.

Der Neffe rühmt dem Raiser nach, er habe die Reime der nationalen Bewegung in Deutschland und Italien gelegt. Ja wohl, das roh gepeitschte Roß, das aufbäumend das Weite sucht, dankt sicherlich dem Unverftande des Treibers seine Freiheit. Genau mit demfelben Rechte darf Napoleon die Dankbarkeit unserer Patrioten verlangen. Er voll= brachte das Nothwendige, das wir aus eigener Kraft damals nicht voll= enden konnten; er zerschmetterte einige hundert verfaulte Rleinstaaten und die leblosen Formen des heiligen Reichs - oder, wie der Neffe bewundernd fagt, er befreite Süddeutschland von dem Roche des römiichen Reichs - und ichuf fich ein Bollwerk in ben fouveranen Mittel= staaten. Im Rampfe mit ihm erhob sich sodann das verjüngte Breußen und jene nationale Leidenschaft, welche zunächst die unmittelbare Berrichaft der Fremden zerstörte und eher nicht raften wird, als bis auch die Souveränität aller Rheinbundsfronen vernichtet ift. So hat Napoleon den entschlummerten Nationalstolz der Deutschen erweckt, der ihn selber fturgen follte; so hat er mitgebaut an der deutschen Einheit, die er verabscheute, aber für wahrscheinlich hielt. Desgleichen für Stalien ward er der Mann des Schickfals, obwohl er seine Landsleute verachtete und gleich im Beginn seiner Laufbahn das besiegte Desterreich in die Lagunenftabt einführte. Er fegte verlebte Staaten hinweg, versammelte in Lyon die besten Männer des Landes zu gemeinsamer politischer Berathung; er zerstörte uralte particularistische Abneigungen, indem verfeindete Nachbarn lernen mußten, sich in den neuen frangösischen Satrapien zu vertragen, gab dem verweichlichten Volke friegerischen Ruhm und das ftolze Bewußtsein, daß ein Italiener Europa beberriche. So wirkte er für die Einheit Italiens, welche er haßte und als eine Utopie betrachtete. In Spanien weckte ber Rampf gegen Napoleon

ein schlummerndes Volksthum zu neuem Leben. Der Kaiser schenkte den Polen einen halbsertigen Staat und rief gelegentlich im Kriege mit Oesterreich die Magharen unter die Wassen; doch nirgends ist erwiesen, daß er in beiden Ländern eine so starke Entsaltung der nationalen Kraft wünschte, wie sie später ersolgte. In den Niederlanden festigte er das heilsame Werk der Revolution, den Einheitsstaat, durch nicht minder nothwendige monarchische Institutionen; doch bald zerschlug er selber seinen Bau, und nach seinem Falle erhob sich die nationale Monarchie der Oranier, die er haßte. Die Schweiz empfing aus seiner Hand die Mediationsacte. Selbst diese, ohne Zweisel die beste Versassung, die er einem fremden Lande gegeben, war eine Sünde wider die Natur der Dinge, denn sie beseitigte die in dem Wesen des europäischen Staatensystems tief begründete Neutralität des Landes. Gleich nach dem Frieden ward die Neutralität der Eidgenossenschlester denn je hergestellt.

Dergestalt hat die Geschichte fast in allen Ländern Europa's das Gegentheil der napoleonischen Pläne verwirklicht. Derweil der Kaiser nach der Schlacht von Aspern im Ebersdorfer Schlosse lange in dumpsem Schlummer lag, beriethen seine Marschälle leise, wie das Heer den Rhein erreiche, wenn er nicht wieder erwache. Sie ahnten die Wahrheit: Napoleon's europäische Politik war die vermessene Laune Eines genialen Hirns, sie mußte zerfallen, sobald zwei Augen sich schlossen.

Das Raiserreich, in der Geschichte des Welttheils eine kurze schreckliche Episode, war für Frankreich von dauernder Bedeutung. Freilich,
das Zeitalter der Revolution war nicht geschlossen, wie auch die
Schmeichler des Herrschers prahlen mochten. Die Stunde kam, da keine
Beute mehr die Gier des Landsknechts lockte, da die Furcht vor dem
Allgewaltigen entschwand, die einzige Begeisterung des Militärstaates
in unglücklichen Schlachten verrauchte, der unnatürliche Bund des napoleonischen und des alten Adels sich löste. Da erhob der Liberalismus
wiederum sein Haupt, Laine verlangte Herstellung der dem Bolke entzogenen Rechte. Der rücksehrende Napoleon brach selber über sein
inneres Regiment den Stad: "das Genie hat gegen das Jahrhundert
gekämpst, das Jahrhundert hat gesiegt." In nachdenklichen Stunden
bekannte er sich zu der Meinung, die sein Bruder Joseph immer gehegt
hat: "ich din nur ein Buchzeichen in dem Buche der Revolution. Sie
wird von Neuem beginnen auf derselben Zeile, wo ich sie verlassen habe."

Trotz solcher Geständnisse irrte Fürst Metternich, als er sprach: "der Bonapartismus ohne Bonaparte ist unmöglich." Das Wort trisst zu für Europa, nicht für Frankreich. Auch die Historie unterschätzte des Kaisers Werke, wenn sie sein System mit allen wissenschaftlichen Ehren begrub und ihn mit Cromwell verglich. Dem Protector, dessen hoher Seelenadel die Selbstsucht Napoleon's glänzend überstrahlt, war doch nicht vergönnt, seinem Baterlande dauernde Gesetze zu geden. In Frankreich blieb nach des Kaisers Falle die volle Hälfte seiner Einrichtungen aufrecht: die despotische Ordnung der Verwaltung und des Heeres stand seindselig neben dem neuen parlamentarischen Systeme.

Das französische Volk hatte, wie schon einmal in dem Zeitalter der Reformation, zum Unglück für sich und Europa, in dem großen Principienkampse der neuen Zeit keine klare, sichere Stellung einsgenommen: in seiner Seele stritten sich liberale Ideen und despotische Begierden. Sollte der Bonapartismus für immer verschwinden, so mußte die Nation in der harten Schule der Selbsterkenntniß jene gesährlichen Leidenschaften ablegen, daraus das Raiserreich seine Aräste sog — Sitelkeit und gewaltthätige Ariegslust, Habgier und maßlosen Gleichheitsfanatismus — und sie mußte dem Parlamentarismus den Boden verschaffen, worin er allein frästige Wurzeln schlagen kann: die Selbstverwaltung von Areis und Gemeinde. Gelang von Alledem Nichts, so mochte leicht geschehen, daß zur günstigen Stunde ein Erbe Naposleon's wieder die Zügel eines Gemeinwesens ergriff, das noch gesschwängert war mit dem Geiste des Bonapartismus.

Der Tiefsinn der historischen Wissenschaft offenbart sich nicht zulett darin, daß dieselben Thatsachen der Borzeit, welche dem strengen Denker die sittlichen Gesetze des Bölkerlebens erschließen, tagtäglich von der Frivolität mißbraucht werden, um durch Anspielungen und Bergleiche den Witz zu beschäftigen oder neue Sünden mit dem Borbild alter Frevel zu beschönigen. Schon lange vor dem Buche Napoleon's III. stand den blinden Bewunderern des ersten Napoleon fest, daß der corssische Held der moderne Cäsar sei: — als ob nicht Bonaparte selbst am 18. Brumaire das gute Bort gesprochen hätte: "Nichts in der Geschichte ähnelt dem Ende des achtzehnten Fahrhunderts." Ernster histos

rischer Sinn beseitigt spielende Bergleiche solcher Art mit der einen Bemerkung, daß Cäsar triumphirte, Napoleon unterlag, der Eine das Nothwendige wollte, der Andere das Unmögliche. Das Königreich Westphalen brach vor einem Kosakenangriffe zusammen, und auch die anderen Basallenstaaten des Kaiserreichs sind verschwunden wie der Schnee vom vergangenen Jahr; Cäsar's Werk hat den Jahrhunderten getrotzt, steht in verwandelten Formen dis zur Stunde aufrecht. Die Erinnerung an einige allbekannte Thatsachen genüge um die Verschiedenheit der Werke wie des Charakters der beiden Weltherrscher zu zeigen.

Einseitigkeit, harte Ginseitigkeit ift der Grundzug der antiken Bilbung in ihren großen Tagen. Selbst jene Staaten ber neuen Zeit, welche bem rasch Sinblickenden nur wie Gegenstücke antiter Gemeinwesen erscheinen, überragen unendlich ihre alten Borbilder durch die Mannichfaltigkeit ihrer Gefittung. Das Karthago ber modernen Geschichte war zugleich die Wiege der Grotius und Spinoza, und dieselben Raufherren von Umfterdam, die ihren Staat oftmals gleich den Buniern als eine Erwerbsgenoffenschaft betrachteten, haben ihre Republif gegründet im Rampfe für die höchsten geistigen Güter; unter ihren Waarenspeichern fand der verfolgte Denker Schutz und Obdach. Wie oft ward die Eidgenoffenschaft der Aetoler mit der Schweiz verglichen, und doch wie arm, roh, banausisch erscheint das Land der Reisläufer des Alterthums neben der Heimath des Calvinismus. Der verbrauchte Gemeinplat, der die Briten die Römer der Neuzeit nennt, zeigt als= · bald seine Nichtigkeit, wenn wir Englands berrliche Dichtung neben bie Armuth der national-römischen Kunft stellen oder die gewaltige Culturthätigkeit des Parlaments neben jenen rauben römischen Senat, der ein einziges mal ein literarisches Unternehmen gefördert hat, als er die Nebersetzung von Mago's Anweisung zum Plantagenban verbreiten ließ! Dem geiftreichsten und beweglichsten Bolke des Alterthums anbererseits fehlte die Rraft einen Staat im großen Stile auf die Dauer gu erhalten. Die Alten tennen nicht die friedliche Gefellichaft freier Nationen, nicht das ichone Geben und Empfangen zwischen felbständigen Culturvölkern. So lange einem Bolke des Alterthums die nationale Rraft jugendfrisch in den Adern fließt, will es die Nachbarn unterwerfen oder vernichten. Gewaltig ift die Lebensfraft dieser Nationen: mitten in der Agonie der Revolution hat Rom dem Anpralle der Morgenländer unter Mithradates widerstanden, und noch unter Marc Aurel

sah Athen eine Nachblüthe alter Herrlichkeit. Aber die Berjüngung krankender Bölker erfolgt nicht, wie neuerdings so oft in Deutschland, Spanien, Italien, durch freiwilliges Aufnehmen und selbständiges Bersarbeiten fremder Culturelemente. So starke Empfänglichkeit für fremde Bildung zeigen die alten Nationen erst, wenn ihr Jugendmuth gebrochen ist, ihr Bolksthum sich verslüchtigt hat.

Diese abweisende Barte der nationalen Gesittung, diese Unfähigfeit bes Alterthums, ein friedliches Gleichgewicht ber Staaten zu ertragen, hat den römischen Senat in die Eroberungspolitik hineingezwungen. Mls endlich die Bölfer des Mittelmeeres der italischen Stadt gehorchten, ba verwischte sich freilich die Ginseitigkeit der antiken Cultur; aber auch die nationale Kraft der vereinigten Bölker, und damit die Wurzel alles Großen und Eigenthümlichen der alten Welt, war erstorben. In dieser Welt war fein Raum mehr für einen zugleich nationalen und civilifirten Staat. In der Maffe der Provinzen hatte der Druck phonikischer und ägpptischer, afiatischer und griechischer und nicht zum Wenigsten der römischen Landvögte jede ideale Empfindung erftickt. Die Cultur Karthago's war gefnickt. Bon den unterworfenen Barbaren waren die Einen bereits mit der Humanität des Weltreiches getränkt, die Anderen ftanden ihr noch so roh und fremd gegenüber, daß ein nationaler Staat hier den Tod aller Civilisation bedeutet hätte. Die Hellenen hatten schon seit den Tagen Alexander's aufgehört eine abgeschlossene Nation zu fein. Der weltbürgerliche Hellenismus durchdrang befruchtend alle Bölfer, er ward, wie ber Sieger von Pydna ahnungsvoll erkannte, die Cultur des finfenden Alterthums. Die Rraft zu nationalem Staatsleben war dem hellenischen Bolfe in foldem Mage abhanden gekommen, daß ein einsichtiger Augenzeuge seiner letten Kämpfe, Polybios, das schreckliche Wort sprechen konnte: "wären wir nicht rasch zu Grunde gegangen, so wären wir nicht gerettet worden."

In diesem Gewirr verfallender Bölker stand Rom als das einzige mit ausgebildetem Staate: populos imperio regere war wirklich des Kömers Beruf. Auch die altrömische nationale Gesittung war längst verdorrt, so sehr, daß in Cäsar's Tagen ein latinisirter fremder Stamm, die cisalpinischen Gallier, treuer als die Hauptstadt selber das römische Wesen bewahrte. Sogar die physische Lebenskraft des Kömersvolkes begann zu versiegen. Schon längst war die Hauptstadt, wie Dionys von Halikarnaß sie später schilderte, die gemeinste und weltbürgerlichste der Städte. Menschen aller Zungen strömten hier zusams

men, neben den Götterbildern der Lateiner ward ber Aegyptergott mit dem Hundstopfe verehrt. Griechische Bildung, die Sitten und Unfitten des hellenisirten Morgenlandes beherrschten die weltherrschende Stadt. Sollte die verworrene Maffe zusammengeraubter Länder zu einem Reiche fich gestalten, so mußten alle Bölfer mit "unseren beiden Sprachen" vertraut, mit griechisch-römischer Bilbung erfüllt und in die gleichmäßige Ordnung des römischen Staats eingefügt werden. Noch war man fern von diesem Ziele, noch diente alle Herrlichkeit ber Erbe nur gur Bereicherung einer herrschenden Stadt, einer von Böbelrotten geveinigten Stadt ohne Gewerhfleiß, ohne rühriges Burgerthum. Noch waren die Provinzen zu ungleichem Rechte unterworfen, der Gier der Statthalter einer gemiffenlosen Ariftokratie ichutlos preisgegeben. Dem werdenden Weltreiche drohte eine zwiefache Gefahr: die eine von dem Einbruche der Barbaren, der, wenn die Ohnmacht der Ariftofratie in Rom fortwährte, jede Spur der antifen Gesittung hinweggefegt hätte; die andere von den Griechen, welche, als die gahlreichste, rührigste, gebildetste Nation der Mittelmeerlander, dem Römerreiche unfehlbar einen byzantinischen Charafter, ftatt eines römifch-griechischen, aufprägen mußten, wenn nicht eine fraftvolle Staatsgewalt dem vorbeugte.

Als der Erbe der hellen Röpfe der Demokratenpartei, der Ser= torius und Gracchus, hat Cafar den Entwicklungsgang, den das verfallende Alterthum unbewußt angehoben, mit klarem Bewußtsein vollendet. Er verwandelte das Durcheinander von unterworfenen, einer Stadt fröhnenden Provinzen in ein Weltreich gleichberechtigter gander, er latinisirte die Provinzen, gab ihnen durch den Segen monarchischer Berwaltung ein menschenwürdiges Dasein. Er sicherte das Reich durch jenes nie genug bewunderte Spftem offensiver Vertheidigung. Als Karthago und Korinth aus ihren Trümmern auferstanden und der Senat fich öffnete für die Männer der Provingen, ba mochte Cicero Wehe rufen über die hereinbrechende Barbarei: das Reich war gegrunbet, es gab feine herrschende Stadt. In Cafar's Geift ift jene Antoninische Constitution gedacht, welche allen Bewohnern des Mittelmeerreiches das römische Bürgerrecht verlieh; Casar's Ruhm wird verfündet in dem stolzen Berse bes Dichters: Romanae spatium est urbis et orbis idem. Er ward ber Stifter eines Weltreiches weil er Römer war, weil in ihm der Genius seines Volkes sich so rein und vollkommen verkörperte, daß wir auf das Dasein einer römischen Nation ichließen müßten auch wenn aus der gesammten Geschichte des Alterthums nichts weiter überliesert wäre als das Charakterbild dieses Mannes. Wie einst das Griechenvolk, so treibt der alte Kömerstamm seine kräftigste Blüthe hervor einen Augenblick bevor er selber vertrocknet und seine Kraft nur noch in unzähligen Trieben und Schößlingen fortlebt. Cäsar und Alexander sind ebendarum nationale Helden, weil sie Stunde erkannten, da ihrem Bolke geboten war den nationalen Beruf mit dem kosmopolitischen zu vertauschen.

Nun stelle man den Römer, der als ein Werkzeug der ewigen Borficht die Mission seines Bolks mit genialer Sicherheit vollführt, neben den heimathlosen Belden unserer Zeit, der eine Welt jugend= frischer nationaler Bilbungen in die Form zwängen will, die sein Sirn erfann — und man wird bekennen, daß ein schärferer Gegensatz nicht denkbar ift. Der Corse zerftort heute was er gestern schuf, der Römer verfährt magvoll nach einem großen Plane, er erweitert bas Reich genau so weit als die Sicherung der Grenzen es fordert, kehrt freiwillig um mitten in seiner Siegerlaufbahn; und welche höher fliegen= den Entwürfe er auch mit in das Grab genommen hat — das Eine bürfen wir sicher sagen, daß Napoleon's Cafarenwahnsinn die erhabene Ruhe dieses Hauptes niemals gestört hätte. Wohl hat inzwischen die Woge bes orientalischen Bölferlebens mächtig angeschlagen gegen Cafar's Bau, der Guden und Often des Mittelmeers verfiel wieder dem morgenländischen Wesen. Der Rern von Cafar's Werken dauert. Cafar ift, glücklicher benn Alexander, mit ber Geschichte abendwärts geschritten. Ohne ihn und das Raiserreich ber Römer bestände nicht jene gesegnete Berbrüderung ber abendländischen Bölker, die heute nach jeder friegerischen Erschütterung immer von selbst sich herstellt. Er ficherte ben muben Bölkern des Alterthums eine lette Frift fich völlig auszuleben, und als zulett unsere Bäter das morsche Weltreich zer= schlugen, da waren sie nicht mehr Fremde; sie haben was unsterblich war in dieser alten Welt getreulich ihren Enkeln überliefert. Wenn heute die frangösischen Demotraten, erbittert über den tendenziösen Cafarencultus ber Bonapartiften, bem Römer fluchen als bem Bertrümmerer der keltischen Freiheit, so erwidern wir: Ihr wißt nicht was Ihr redet; ihm dankt Ihr, daß Ihr Frangosen seid, nicht Fren! Und wer darf fagen, ob die Idee des Raiferthums, die, in Cafar's Haupt geboren, feitbem fo vielen edlen Bolfern die Seele ichwellte, nun für immer erftorben ift? Ob das Raiserthum nicht dereinst wieder aufleben wird in menschlicherer Gestalt als ein freies Schiedsrichteramt über befreundeten Nationen?

Uns Söhnen jugendlicher Bölfer gefriert das Berg beim Rückichauen auf das faiserliche Rom. Gin greisenhaftes Wesen haftet an dem Weltreiche. Patet exitus ift der Trost der tieferen Geister, denen die altersschwache Welt nichts Großes mehr bieten mag. Mit kaltem Gleichmuth blicken die Götter des Tacitus auf die Qualen der Sterblichen hernieder. Die Cultur dieser Epoche gemahnt an die Bauwerke Conftantin's; auch fie find ftattlich, nicht ohne einen Zug von Größe, boch aus Trümmern aufgebaut, aus Säulen und Bogen, die einft schöneren Gebäuden dienten. Birgil und Horaz schreiben griechische Berse mit lateinischen Worten, wir fühlen nicht selten, daß Treibhauswärme diese Früchte gezeigt hat. Tropbem bilben diese Werke die reichste und fräftigste Weltliteratur, die je bestanden hat, sie sind gang so ursprünglich wie eine Literatur nur sein kann, die des nationalen Charafters entbehrt. Es ift doch kein kleiner Ruhm, daß unter dem Schute bes Raiserreichs so bedeutende Schöpfungen noch entstehen fonnten in der Seele ermüdeter Bölfer, daß Rom, vorlängst gefättigt mit den Genüffen und den Laftern aller Länder, jest auch mit den fünftlerischen Reizen der weiten Welt sich schmückte und sein Brachtgewand von Gold und Marmor anlegte. Die weltbürgerliche Kunft ber Epoche der Cafaren war die natürliche Frucht der Auflösung aller nationalen Bilbungen bes Alterthums. Napoleon träumte von einer Weltliteratur in einem Bolte, das soeben in Boltaire und den Encyclopädiften echt nationale Schriftsteller besessen hatte und balb nachber in Beranger und Georges Sand Dichter von noch weit schärfer ausgesprochenem nationalem Charafter begrüßen sollte.

Der normale Zustand der modernen Welt ist der Friede. Gerade im achtzehnten Jahrhundert sand inmitten der Schrecken der Cabinetsstriege die Lehre vom ewigen Frieden beredte Fürsprecher unter den vorsnehmsten Geistern. In diese nach Frieden dürstende Zeit tritt der Kriegsfürst Bonaparte als ein Störer des natürlichen Lauses der Dinge; erst sein Sturz gewährt der Welt was sie längst ersehnt. — Die Regel des Alterthums ist der Krieg. Seinem Staate zu leben mit ganzer Manneskraft, dessen Macht zu wahren und zu mehren im Kampse mit den Fremden galt dem antiken Menschen als höchster Lebenszweck, so lange die Welt noch jung war. Der antike Staat in seiner großen Zeit ist das souveräne Volk in Wassen. Das Kaiserreich bringt dem

Mterthume den Frieden, entwaffnet den Bürger, verweift die ungeheure Mehrheit der Menschen auf ein lediglich sociales Dasein: auf die beicheidenen Pflichten bes Gemeindelebens, auf die Wirthschaft und geiftige Thätigkeit. Noch einmal, nach Cafar's Tode, brauft über den Erdfreis jene Furie des Rrieges, die Birgil's Georgica fo schrecklich icon besingen; bann schließt für lange Zeit ber Janustempel seine Pforten. Gewiß mußte die eigenste Rraft und Großheit der antifen Bölfer von Grund aus verwüftet sein, wenn der Krieg verschwand und die hohe politische Leidenschaft und somit Alles, was bisher dem Bürger bas Leben erfüllt hatte. Wie die Dinge lagen, war nach dem Untergang der Freiheit der Friede wirklich des Lebens bochftes Gut. Das pacis imponere mores ift die historische Rechtsertigung des Kaiserreichs. Wohl erscheint auch der Friede des Alterthums graufam, ruchlos neben ben milberen Sitten ber driftlichen Zeit, und wir lesen mit Schauber, wie die Cafaren im Bollgenuffe göttergleicher Herrschaft ichwelgten, mit harten Nackenschlägen die stolzen Säupter der Cornelier und Claudier zwangen fich zu neigen. Für die Millionen fleiner Leute, die nun ficher ihre Straße ziehen konnten, war doch eine leidliche Zeit gekommen. Selbst Tacitus bekennt mit widerwilligen Worten, daß die Provinzen von dem neuen Zustande befriedigt waren (nec abnuebant). Das Menschenleben wird in seinem Werthe erkannt und geschont; feinere Bildung dringt bis in die niederen Bolksschichten, die Mittelklassen der fleinen Landstadt Bompeji erfreuen sich an dem Wohllaut der Berse Dvid's. Der edelste Beruf der Monarchie, die Schirmherrschaft über bie Armen und Schwachen, wird von den Imperatoren vollführt - fo gut die Bergenshärtigkeit des Alterthums ihn verfteht. Auf allen Gebieten bes Handels und Wandels treibt diese stille Zeit des Friedens Berbesserungen und Erfindungen hervor. Die Barbaren, weit über die Grenzen des Reichs hinaus, befreunden sich mit den Elementen der Gefittung. Bis zum Norden von England erftrecht fich die Römerftrage, bicht am Atlasgebirg prangt der herrliche Victoriatempel von Lambeffa, und im schattigen Thalbufen des Schwarzwaldes behütet der Altar der Diana Abnoba das üppige Kömerbad.

In dieser gleichmäßigen Civilisation des Abendlandes erweitert sich unendlich der Gesichtskreis des Menschen. Schon träumt Seneca von fernen Tagen, "denen der Ocean die Fesseln der Welt lüsten und die unermeßliche Erde sich öffnen und Thule nicht mehr das letzte der Länder sein wird." Da das Reich fast an die Grenzen der bekannten

Erde sich ausdehnt, so nähert sich langsam das Alterthum, das bisher nur in dem Bürger den Menschen geachtet, der großen Erfenntniß ber Rechte des Menschen. In der ftillen Sammlung seines rein socialen Lebens, nicht befriedigt von den Werken einer eklektischen Cultur, die des Neuen nichts mehr schafft, beginnt der Mensch in sein eigenes Berg einzukehren, und endlich ertont aus der muden Welt der Aufschrei der Creatur nach Berföhnung mit ihrem Schöpfer. Dergeftalt bilbet bas Reich der Imperatoren den Uebergang von dem Stadtstaate der Alten zu dem Flächenftaate ber neuen Zeit, vom Beidenthum zum Chriftenthum. Bei dem Schlachtgeschrei der Cafarianer, bei dem Venus victrix der glorreichen zehnten Legion, durchschauert uns wohl der wehmüthige Gedanke, wie viel Herrliches zerftört ward durch die Triumphe des Imperators. Zulett versöhnt uns doch die Erinnerung, daß da= mals das unabänderliche Schicksal sich erfüllte, daß in den Wehen jener Bürgerfriege eine neue Ordnung der Dinge geboren ward, eine Welt, ber wir selber einen guten Theil unseres menschlichen Glückes schulden. Das vive l'empereur der napoleonischen Heere erinnert uns nur an ben roben Zufall, an grenzenloses Elend, das durch eines Menschen Laune über die Welt verhängt ward. Un Cafar's Leiche wachten drei Nächte lang die Juden Roms trauernd um den Schirmheren der Bedrückten. Napoleon brach zusammen unter den Racherufen der fremden Nationen, derweil sein Bolk, das er selbst der freien Thätigkeit entwöhnt, gleichgiltig abseits ftand. Wie damals die Armen im Geift, fo urtheilt noch heute die Geschichte.

Doch die europäische Politik Napoleon's I. wird von den klügeren Bonapartisten im Stillen schon längst als ein versorener Posten bestrachtet, wenngleich das System den unbedingten Napoleonscultus verslangt, also das offene Aussprechen so ketzerischer Meinungen verbietet. Um so steiser beharren sie bei dem Satze, daß der Naiser für Frankreichs Verfassung dasselbe that was Cäsar für den römischen Staat. Auch diese Vergleichung hält nicht Stand vor schärferem Urtheile. Cäsar war der Schöpfer einer neuen Staatsform, Napoleon stellte die in Frankreich althistorische Verfassung wieder her, wenn er auch keineswegs alle Institutionen des alten Regime's erneuerte. Die normale Form des modernen Staats ist die Monarchie, die des antiken in seiner Blüthezeit die Republik. Mit voller Unbefangenheit nennen die Alten in ihren schönen Tagen das monarchische Staatsleben servitium, das republikanische libertas, und ein Tacitus bezeichnet die schrecklichste

Thorheit der alten Geschichte, die Ermordung Cäsar's, als libertas improspere repetita. Antiken Ueberlieferungen, der politischen Beiseheit classischeit classische Gebildeter Conrectoren danken wir Modernen das unglücksliche Wort Freistaat für Republik. So hartnäckig widerstrebte der Sinn der Alten der Monarchie, daß Augustus noch vorsichtiger als Cäsar die republikanischen Formen schonen mußte und das neue Regisment erst unter Tiberius vollständig die äußere Gestalt der Monarchie annahm. Cäsar's Raiserthum ist nicht eine Restauration, wie man aus einzelnen Anklängen an die Verfassung des Servius Tullius schließen könnte, sondern eine verwegene neue Schöpfung.

Diese schöpferische That hat wirklich die Aera der Revolutionen geschlossen, was Napoleon nicht vermochte, und dem alternden Reiche seine naturgemäße, dauerhafte Form gebracht. Jeder Mann von poli= tischer Einsicht wird vor dem entsetzlichen Bilde der verfaulenden römischen Republik gleich dem alten Drumann "wider Willen gum Lobredner der Monarchie". Wer in den Tagen des Pompejus noch republikanische Freiheit und die unbefleckte Hoheit der curulischen Seffel au finden vermeint, treibt mit den harten Thatsachen ein ebenso absurbes Spiel wie nur Cato, als er vorschlug Cafar an die Germanen auszuliefern. Gine schier hundertjährige Revolution - die längste und wildeste der Geschichte — hatte die altrömische Zucht in ihren Grundfeften untergraben. So gänzlich war der Bürgerfinn verschwunden, daß mitten im Kriege gegen die Afiaten die Heere des Flaccus und des Sulla brobend einander gegenüberstanden und der schreckliche Sieg der Parther bei Karrhae in Rom faum noch Aufsehen erregte. Die Ariftofratie, entnervt und verderbt, zerfiel in klägliche Fractionen und betrachtete das Baterland mit schnöder Selbftsucht, wie jener Cicero, der ben Zweck des Staats in der Erhaltung der großen Familien fand. Die als Proconsuln in den Tyrannenschlöffern der Provinzen hauften und mit der Vollgewalt eines Sultans über dem Wohl und Wehe von Millionen schalteten, waren nicht mehr Bürger. Pompejus konnte, ohne Auftrag vom Senate, das weite Morgenland unterwerfen und nach Gefallen in Provinzen und Monarchien zertheilen. Aus dem Gewirr der Ränke und Klatschereien dieser Adelskreise zuckt dann plötlich die thierische Wildheit empor, so an jenem Tage der Greuel, da Tiberius Gracchus ben Anitteln und Stuhlbeinen ber edlen Scipionen und Memilier erlag, und breihundert Leichen, von folden Waffen erschlagen, ben Markt bedeckten. Noch hielt ein gefunder Rern der Bürgerschaft tren zu dem Rechte, aber auch diese Kreise entmannte das Bewußtsein, daß es zu Ende gehe mit der alten Zeit. Nichts schrecklicher in den letzten Bürgerkriegen als der Mangel an idealen Empfindungen hüben wie drüben. Der große Hause der Demokratenpartei schwärmte für das freie Folium, für den Communismus, verstand die Freiheit wie sie einst in Korkhra verstanden ward. Die einsichtigen Demokraten waren zu dem Gedanken der Monarchie bekehrt. Immer wieder, mit dem sicheren Instincte der Verzweislung, war das versinkende Gemeinwesen in die Bahn der Monarchie eingelenkt, unter den Gracchen, unter Cinna und Marius. Selbst Sulla konnte das aristokratische Kegiment nur herstellen durch eine vorübergehende monarchische Hegiment nur Aristokratie bedeutete damals Knechtung der Welt zum Besten der Herrengeschlechter, reine Demokratie — die Herrschaft der Faust.

Rom war gestiegen durch die Rucht und Mannheit seines Volks, es brach zusammen als der alte Römergeist verflog. Man denke an die uralte Rrankheit der romischen Gesellschaft, an jenen Kampf des Capitals mit der freien Arbeit, der den Mittelftand fast vernichtet hatte, an die Latifundien und die Beerden mighandelter Sklaven, an die Graufamkeit dieses Volkes, das an dem Röcheln sterbender Gladiatoren fich weidete, an den plump-naiven Geldstolz des Adels, der in den Werken seiner Modephilosophen befriedigt las, daß nur der Reich= thum sittlich und anftändig sei, endlich an den tiefen Efel der Ueberfättigung, womit diese Welt ihr eigenes Thun beschaute — und man wird gefteben, daß dies Rom trot einiger äußerlichen Aehnlichteiten mit dem Paris des achtzehnten Jahrhunderts nicht verglichen werden darf: denn die Franzosen bewahrten noch einen Grundstock nationaler Rraft und nationalen Stolzes, der in der Revolution sich gewaltig entfalten Dazu in Rom ein Heer, das feit den Tagen des Marius zur zünftigen Söldnerschaar herabsant, geschult nach der Weise der Gladiatoren, des Feldherrn williges Werkzeug, verlangend nach monarchischer Ordnung, durch eine blutige Erfahrung mit bem Bewuftsein erfüllt, daß das Schwert in dem Hader der Parteien entscheibe.

Die Republik war sittlich und wirthschaftlich eine Unmöglichkeit. Den socialen Krieg zwischen Arm und Reich, zwischen den Sklaven und den Herren konnte nur eine monarchische Gewalt durch einen leidlichen Frieden beenden, und die Monarchie mußte absolut sein. Man weiß, daß das Alterthum nicht vermochte von den engen Begriffen des Stadtstaats sich gänzlich zu befreien und den Tiefsinn repräsentativer Formen

zu verftehen. Selbst die Bundesgenoffen, benen doch das eigene Intereffe den Wunsch nach einer Repräsentativverfassung aufdrängen mußte — selbst diese Italiker sind, als der sabellische Stier gegen die römische Wölfin in dem schrecklichsten aller Bürgerfriege sich erhob, an dem Stadtstaate haften geblieben: ihre Bundesftadt Italia follte fort= an herrschen wie vordem Rom. Eine ehrenwerthe Demokratie in den Formen des Stadtstaats war schlechthin undentbar, seit die Stalifer das Bürgerrecht besaßen und nun das Gefindel der Landstädte in die fouveränen Urversammlungen der herrschenden Stadt strömte. In folcher Lage blieb nur übrig der Absolutismus; das souverane Bolf - so lautet die Theorie der kaiserlichen Juristen - hat durch die lex regia seine Gewalt auf den Raiser übertragen. Wir Modernen erschrecken vor dieser schrankenlosen und eben darum nicht erblichen Machtfülle in der Sand Eines Menschen und zweifeln, ob wir fie mit dem Namen Königthum ehren dürfen. Das Raiserreich ist die Berfassung einer tiefverderbten, absterbenden Bölkergesellschaft. Cafar's Werk wurde überdies durch seine Nachfolger verstümmelt, es ward ein Militärstaat wider die Absicht des Stifters. Tropdem bildet das Imperatorenreich den einzig benkbaren, nothwendigen Abschluß des poli= tischen Werbeganges ber alten Welt. Gegen das Empire erhob fich. sobald es sein wahres Wesen zeigte, der Rern der Nation, der Mittel= ftand; Casar bekämpfte eine verlebte Aristofratie, die den Tod im Bergen trug. In Napoleon's Reiche webten und wirften im Stillen bie constitutionellen Ibeen; beschämt und bewundernd schauten die hellen Röpfe auf die Freiheit der angelfächsischen Bölker. Im faifer= lichen Rom brannte das Feuer der republikanischen Gedanken lang= fam in Afche; fein neidischer Sinblick auf fremde Bolfer ftorte ben Frieden des unfreien Staates: Rom mar die Erde, die Barbaren zählten nicht.

Napoleon benutte die republikanischen Parteien um mit ihrer Hilfe emporzusteigen, er haßte die Legitimisten als die Feinde seiner Herrschaft. Cäsar war demokratischer Parteimann, er liebte das Bolk und verschmähte den napoleonischen Spott über die Canaille. Er hat unter Sulla's Thrannis für seine demokratische Ueberzeugung gelitten; sein Haß gegen die Aristokraten galt nicht blos seinen Feinden, auch den Feinden des Bolks. Er knüpste seine Gewalt an das volksthümslichste Amt, das Tribunat, und da er als Monarch, wie dem Genius ziemt, sich über die Einseitigkeit der Partei erhob, führte er doch alle

probehaltigen Sätze bes demokratischen Programms in's Leben. So weit Freiheit möglich war, erkannte er sie an; bezeichnend ist sein Bersfahren gegen die Gemeinden, denen er die Wahl ihrer Beamten beließ. Die sociale Revolution ward von ihm maßvoll beendet: die Aeckerverstheilung, die Annullirung der Zinsforderungen, die überseeische Colonissation, das neue die Freiheit des Schuldners sichernde Schuldgesetz — das Alles sind Thaten einer im vornehmen Sinne demokratischen Gessetzgebung. Auch in dieser Hinsicht erscheint Napoleon kleiner. Er hat die Ergebuisse der bereits vollzogenen socialen Umwälzung gutgeheißen und geordnet — dis auf eines, das wichtigste: den friedlichen Mittelskassen Gernadsate er die politische Stellung, welche ihnen in einer nach dem Grundsate der freien Concurrenz arbeitenden Gesellschaft unversmeiblich zufallen muß.

Die Belt fennt die Flecken, die an Cafar's Namen haften. ift burch den Schlamm eines ruchlosen Parteitreibens hindurchgewatet und hat lange das schlechte Handwerk des Berschwörers getrieben. Bon dem Jammer und dem Frevel, die an jeden Rechtsbruch fich heften, blieb ihm Nichts erspart. Er mußte mit verworfenen Glücksrittern Ramerabschaft halten, bei Thapsus und Munda die Blutleckerei seiner Soldner dulden. Er durfte die Frevel der Genoffen nicht ftrafen und die platten Lügen des Usurpators nicht verschmähen, daß der Staatsftreich gesetzlich und alle Parteien versöhnt seien. Er hat den Fluch des Dichters und aller idealiftischen Geifter auf sein Haupt geladen — den Bornruf des Catull: timete Galliae, hunc time Britannia — und das Reich, das der Demokratenführer gründete, war doch nur ein Despotismus, nur das Ruhelager eines siechen Volkes. Eine schreckliche Bergeltung waltete über dem Leben des Mannes, der von dem Bolfe vergöttert ward, so lange er ein Berschwörer war, und wenig Liebe fand, da er die beherrschte Welt mit Wohlthaten überschüttete. Aber wie Shakespeare seinem Cafar eine Fülle fleiner Schwächen lieb, auf daß die Größe des Helden leuchtender hervortrete, so wird auch dem Siftoriter, je eifriger er die dunklen Buge von Cafar's Leben sammelt, das Bild des ersten Staatsmannes des Alterthums nur um so überwältigender fich geftalten. Niemals wieder ift in fünf furzen Sahren fo Großes für einen Staat geschaffen worden, und welche Plane wie den Gedanken der Codification des Rechts — ließ Cafar unvoll= endet zurück!

Nicht blos durch die Fruchtbarkeit, auch durch die Sittlichkeit feiner Staatsfunft übertrifft Cafar den modernen Belben. Diefer hütet und mehrt die gemeine Angst des Philisters wie ein werbendes Capital und fturgt bas Bolf von Paris in den Taumel der Genuffe, damit es der Freiheit vergeffe. Jener verschmäht die verächtlichste der Leidenschaften auszubeuten, schlägt die Anarchiften in der Stille nieder und ftemmt sich mit seinen strengen Chegesetzen kraftvoll wider das hereinbrechende sittliche Berberben - soweit Gejetze ben Berfall ber Sitten zu hindern vermögen. Nullis polluitur casta domus stupris! - fingt Horaz dankend dem Augustus zu; in dieser starken Hyperbel liegt doch die Wahrheit, daß der sittliche Zustand unter den ersten Raisern weniger scheußlich war als zur Zeit Catilina's. Den auffälligften Gegensatz ber Politik beiber Herrscher erwähnen wir zulett: Cafar war Staatsmann, Napoleon Soldat. Wir ichilderten oben den überwiegend militärischen Charafter ber napoleonischen Staatskunft und fügen jett noch einen ausnehmend lehrreichen Zug hinzu: Napoleon's wegwerfendes Urtheil über den nordamerifanischen Unabhängigkeitskrieg. Hier verräth fich die Einseitigkeit des technischen Militärs; der Raiser begreift nicht, daß gerade in Washington's gaber Defensive, in dieser Rette armseliger Vorpostengefechte und mühsamer Congregverhandlungen das eigentliche Wesen des Arieges als der gewaltsamen Form der Politik sich zeigt und Washington eben deshalb zu den großen Feldherren zählt, weil er nicht blos ein General war. Cafar führte Rrieg in bemfelben Sinne wie der Amerikaner, nur mit reicherem Genie. Erft als ein Bierziger vertauschte er die Toga mit dem Purpurmantel, niemals war dem erften Feldherrn der Zeit der Rrieg mehr als ein Mittel: sobald der politische Zweck erreicht war ruhten die Waffen.

Wenn es mißlich ist die Werke Casar's und Napoleon's mit einander zu messen, so fällt jede Vergleichung der beiden Menschen und ihres menschlichen Seins geradezu in das Lächerliche. Bon Casar wird berichtet, daß er gern den Euripideischen Vers im Munde führte:

εἴπερ γὰρ άδικεῖν χρῆ, τυραννίδος πέρι κάλλιστον άδικεῖν τἄλλα δ' εὐσεβεῖν χρεών —\*)

und er lebte diesem Spruche treu. Er hat die ungeheure Schuld auf sich genommen, die Keiner schenen darf, der einen Thron zu gründen

<sup>\*)</sup> Muß Unrecht sein, so sei es um den Herrscherthron. In allem Andren übet Zucht und fromme Scheu.

und die Welt in ihre Jugen wieder einzurenken fich vermißt. Bor bem Bilde des Menschen Cafar dagegen überkommt uns immer auf's Neue bas Erstaunen, wie nur in solcher Zeit so lautere Hoheit möglich war. Der geborne Herrscher, irrt und sündigt er so lange er unter den kleinen Menschen als ein Gleicher steht: auf dem Throne entfaltet er den ganzen Abel einer königlichen Natur - fo recht im Gegensate zu Napoleon, dem der Genuß der Macht das Hirn bethört und alles Häßliche der Seele an den Tag bringt. Bor allem entzückt uns, wie voll und ficher Cafar in feinem Bolke wurzelt. Den Widerstand ber Germanen gegen fein Beer erklärt er mit der fühlen Bemerkung, "daß alle Menschen von Natur nach Freiheit ftreben und den Zustand der Knechtschaft haffen;" die heidnische Unbefangenheit dieser Worte zeigt, wie sehr der also schrieb ein Römer war. Der Sohn eines solchen Volks erscheint uns Neueren oft unmenschlich. Nur aus dem Munde Napoleon's I. wollen wir den Tadel über das Strafgericht von Urellodunum und die Niedermetelung der Usipeter nicht hören: denn, hart gegen die Barbaren nach Römerweise, bethätigte Cafar seinen Landsleuten eine boch= finnige Güte, wie fie Napoleon den Frangosen nicht gezeigt hat.

Er wollte der Milde heißen — nicht der Glückliche wie Sulla, nicht der Große wie Pompejus — und nur der harmonischen Ganzheit feines Wesens, die feinen einzelnen Bug auffällig bervortreten läßt, ift es zuzuschreiben, daß die Geschichte ihm diesen Namen versagt hat. Er mußte in langen Rriegen die Gewalt erwerben, die dem Frangofen= faifer durch einen raschen Gewaltstreich in ben Schoof fiel, aber, menschlicher als dieser, übte er Gnade an den Feinden und ungetreuen Freunden bis zur Untlugheit, beglückte die Genoffen, freigebig bis zur Berschwendung. Leutselig, gerecht, großbergig zeigt diese vornehme Natur Nichts von napoleonischer Rachsucht, Nichts von dem vulgären Uebermuthe, dem polternden Sähzorn des Corfen. Cafar war edel soweit ein Herrscher es sein darf. Der Tod des Bompejus entlockte ihm Thränen, das Andenken seines grausamen Feindes Sulla hielt er hoch in Ehren. Und wenn auch er dem Fluche der Usurpation, der Unwahrheit, verfallen mußte, so lehrt uns doch sein Bellum gallicum, wie fremd die Lüge dem Charafter des Mannes war. Dies Buch, eine Rechtfertigungsschrift, auf eine bestimmte politische Wirkung berechnet, ift im Wesentlichen eine lautere Geschichtsquelle, unvergleichlich mahrhaftiger, als die Bulletins oder felbst jene Aufzeichnungen Napoleon's, die einen politischen Zweck nicht unmittelbar im Auge hatten. In allen

Benüffen einer Zeit, die bes Genießens fein Ende fand, hat Cafar's Kraft geschwelgt; aber sein Berg blieb reich genug um der Mutter, der Tochter, der Gattin eine schlichte Innigkeit der Empfindung zu widmen, die wir in Napoleon's Seele vergebens suchen. Er war Fatalist wie alle Helben, doch sein unentwegtes Vertrauen auf eine göttliche Leitung hat sehr wenig gemein mit dem vermessenen Trot Napoleon's, der prahlerisch pochte auf "seinen Stern". Und wie reich und vielgestaltig find Cafar's geiftige Intereffen! Als ein rechter Römer von der äfthetischen Welt nur oberflächlich berührt, der Grammatik und den exacten Wiffenschaften mit Vorliebe zugewendet, hat er bennoch alle Zweige menschlicher Bildung freudig gefördert. Er schätte bie freie Schrift, er zuerft ließ die Verhandlungen des Senats veröffentlichen, er führte zu Zeiten selber die Feder in den Händeln des Tages, und der Verfasser der Commentarien durfte sein haupt schmücken mit dem Rranze des classischen Schriftstellers, der dem prosaischen Corfen unerreichbar war.

So bleibt von der gerühmten Aehnlichkeit Cäsar's und Napoleon's nur übrig, daß Beide große Männer und Helden waren, Beide Usurpatoren und Feinde der Aristokratie — und wie die banalen Sätze sonst lauten, die wir den Knaben überlassen sollten. Mit kurzen Worten: nm so viel das neue Europa die versinkende Welt des Alterthums an Jugendkraft, Sittlichkeit, Reichthum der Bildung übertrifft, um so viel größer steht Cäsar neben Napoleon. Den Schatten Cäsar's zu beschwören ist ein gewagtes Spiel, gefährlich für den Ruhm des ersten Bonaparte, gefährlicher für seine Epigonen. —

## II. Alte und neue besitzende Klassen.

(Riel 1867.)

In einem freundlichen Weinberge meiner Heimath steht ein Luft= haus, wo einst Schiller an dem Don Carlos geschrieben haben soll. Hunderte von andächtigen Fremden betrachten alljährlich bas dreieckige Loch in der Diele, das dem Dichter als Papierkorb diente. Eines Tages ward unter erhebenden Weihereden eine Schiller-Eiche und eine Schiller-Linde vor die Thur gepflanzt, ein Schiller-Album aufgelegt, eine Schiller-Tafel in die Mauer eingelassen. Nur einige Eingeweihte wohnten mit gemischten Empfindungen der schönen Feier bei. Sie wußten, daß dies Haus erft zwei Jahrzehnte nach des Dichters Tode erbaut ward, doch fie schwiegen, und auch diese Zeilen hegen keineswegs die Absicht, den frommen Wahn der Gläubigen zu stören. Wohl die Meisten unserer Leser werden an ähnlichen Erlebnissen erprobt haben, wie mächtig das berufene mythenbildende Princip mitten im lichten neunzehnten Jahrhundert selbst unter den Gebildeten wirkt. alte luftige Erinnerung kommt uns unwillkürlich in den Sinn, da wir versuchen einen der folgenreichsten Fälle moderner Mythenbildung zu schildern.

Frankreichs jüngste Geschichte spielt zum guten Theile in den Reihen des vierten Standes. Nach dem Sturze des ersten Kaiserreichs lebt der Bonapartismus fort in dem Gemüthe und vornehmlich in der Phantasie der Massen des französischen Bolts. Wenn wir schon von den Herzensgeheimnissen der niederen Stände unserer eigenen Nation mehr errathen als begreifen, so stehen wir vollends unschlüssig vor dem Käthsel, wie einer fremden Nation allmählich ein gehaßter Würger liebenswerth, ein harter Zwingherr als ein Gott erschien. Die elemen-

taren Rrafte des Volksinstinctes find bier thätig; wir muffen uns mit wenigen Andeutungen begnügen und im llebrigen verweisen auf die uralte Erfahrung, daß es allein den Prieftern und den Feldherren gelingt volksthümliche Helden im vollen Sinne zu werden. Nur dem Helden des Glaubens und dem Helden des Schwertes, nicht dem Staatsmanne, nicht bem Dichter und Denfer, ift jene hochfte Boltsgunft beschieden, welche die Millionen begeistert und der Sage die Lippen löft. Die Beschränktheit, die Unsicherheit alles historischen Wiffens tritt uns bei folden Stoffen fehr niederschlagend vor die Seele. Richt blos das Urtheil über Recht und Unrecht vergangener Rämpfe ift, wie sich von selbst versteht, in einer ewigen Umbildung begriffen; auch die Frage, was merkwürdig, was beachtenswerth sei unter dem Geschehenen, wird von den Nachlebenden anders beantwortet als von den Zeitgenoffen. Wie eine öffentliche Bibliothet, wenn fie ihrem Zwecke gang entsprechen will, nahezu Alles enthalten muß was gedruckt wird, weil fein Lebender ahnen kann, ob nicht die mußigen Träumereien eines verspotteten Thoren der Nachwelt in einem noch unbefannten Ideenzusammenhange als lehrreich erscheinen werden, so follte die Geschichte auch Alles überliefern, was im Bolksleben geschieht. Aber wir kennen leider in der Regel nur, mas die schreibenden Zeit= genoffen für dentwürdig hielten, und willig würden wir heute die Renntniß so mancher weiland vielbesprochenen Rammerdebatte dahingeben, wenn wir sicherer wüßten, was die Mütterchen am Spinnroden ihren Enteln von dem großen Raifer erzählt, was die Bauern der Provinzen über die Bourgeois-Minister Ludwig Philipp's geklagt haben.

Wir haben zu schildern, wie durch die stille unbewußte Arbeit der nationalen Phantasie die napoleonische Legende sich ausbildete, und gleichzeitig die bewußte Thätigkeit der Napoleoniden die Wiederhersstellung des Kaiserreichs vorbereitete. Wir müssen ferner betrachten, wie die Verwaltungsordnung Napoleon's sich als der lebenskräftigste Theil des französischen Staatswesens bewährte, und endlich fragen, warum die Nation unter dem constitutionellen Systeme keine Veruhisgung sand. Die parlamentarischen Versuche der Franzosen verdienen keineswegs sene Gleichgiltigkeit, welche man ihnen heute in Deutschland gemeinhin erweist. Vielmehr erscheinen hier manche jener politischen Kräfte, welche auch bei uns Deutschen dem parlamentarischen Staate entgegenwirken, in einer Alarheit und Bestimmtheit, in einer typischen Anschalichkeit, wie nirgendwo sonst. Eine bureaukratische Amtsords

nung, härter und despotischer als die deutsche, steht unvermittelt den revolutionären Gedanken gegenüber, die sich hier gleichfalls energischer als dei uns entfalten. Besitzende und Besitzlose, Bauern und städtische Arbeiter kämpsten hier offen für ihr Alasseninteresse zu einer Zeit, da diese gewaltigen socialen Gegensätze in Deutschland noch schier bewußtslos neben einander hinlebten. Während bei uns der Kamps um die Einheit der Nation alle Parteigegensätze überherrschte, die Angst vor dem nationalen Gedanken die ultramontanen und seudalen Parteien zum Bündniß mit den kleinen Kronen trieb, war in Frankreich die Frage der nationalen Einheit längst glücklich gelöst; in einfacheren und größeren Verhältnissen dürsen jene Parteien ihre innerste Natur entsschleiern, sie treten auf als Feinde der Monarchie.

Wenn auch das Ergebniß dieser Betrachtungen nicht anders als fehr niederschlagend sein kann, so verwerfen wir doch den Hochmuth so vieler englischer und leider auch deutscher Politiker, welche um dieser erfolglosen parlamentarischen Kämpfe willen dem französischen Volke furzweg die Befähigung zur politischen Freiheit absprechen. Ift es dem Chriftenthum gelungen, über so viele unchriftliche Naturanlagen der Bölfer Europa's zu triumphiren, so sollen wir auch nicht lassen von der Hoffnung, daß ein wahrhaftig bescheidenerer Fortschritt der Gesittung, die geordnete Theilnahme der Regierten an der Leitung des Staates. fich überall im Welttheile verwirklichen muß, wenn auch die Formen biefer Freiheit zum Beile ber Welt ein fehr verschiedenes nationales Gepräge tragen werden. War jenes verschüchterte, des öffentlichen Lebens gang entwöhnte deutsche Rleinbürgerthum, dem Stein die Städteordnung ichenkte, so gar viel beffer vorgebildet für die Selbstverwaltung, als die heutigen Franzosen? Und doch wuchs in diesen Kreisen das lebensvolle gesunde Gemeindewesen empor, welches wir als den bestaesicherten Theil deutscher Bolksfreiheit preisen. Wie heftig und mit wie gutem Rechte haben wir deutschen Patrioten gezürnt, wenn uns vor drei Jahren noch die Fremden, hinweisend auf eine halbtausendiährige Zersplitterung, die Ewigkeit der deutschen Kleinstaaterei weissagten!

Nein, die Frage der Freiheit ist nicht eine Frage der Rasse. Doch allerdings glauben wir, daß keinem der großen Culturvölser der Weg zur vernünftigen Freiheit durch die Nachwirkung alter Schuld so sehr erschwert wird wie den Franzosen. Die Geschichte ist nichts für Sanzunitker: wie sie den Segen großer Thaten gnädig noch auf ferne Ges

schlechter ergießt, so sucht fie auch die Sünden der Bäter an den Söhnen beim, langsam vergeffend, mit einer unversöhnlichen Barte, wovon die flache Gutmüthigkeit sich nichts träumen läßt. Wer nicht gesehen hat, wie bei Königgrät der große Friedrich mitten unter seinen Preußen ftand, wer nicht begreift, daß die alte Todfünde des Rheinbundes fich sechzig Jahre lang an dem Bolke unseres Südens bestraft hat, der hat fein Auge für den tieffinnigen Zusammenhang der geschichtlichen Dinge. Frankreich vornehmlich weiß von der Unfterblichkeit der historischen Schuld zu erzählen. Mirabeau ift barum eine fo tragisch erschütternde Erscheinung, weil sich in seinem Leben das Schicksal seines Volkes wider= fpiegelt: wie fich ber Schatten seiner wüsten Jugend zwischen Mirabeau und die Krone brängte und ihn hinderte, zur rechten Zeit die rechte Stelle zu gewinnen, so hat auch die Nation deshalb ihre erfte Revolution nur halb vollendet, weil fie auf ihren Schultern die Last einer schuldvollen Vergangenheit trug, weil ihr unter dem Drucke des alten Regiments die schlichten Tugenden des Bürgers verloren waren. Aehn= Rein benkender Statistiker bezweifelt, daß die höchst unerfreulichen förperlichen Berhältniffe der frangösischen Bevölkerung, ihre geringe Fruchtbarkeit, die Uebergahl der Schwachen und Rruppel, wenn auch nicht ben einzigen, so boch einen wesentlichen Grund haben in den Kriegen des ersten Kaiserreichs, welche die gesunde männliche Jugend auf die Schlachtbank führten. Mit leichter Mühe wird der Hiftoriker auch in dem politischen Leben die dauernden Nachwirkungen jener fturmischen Jahre auffinden: die anarchischen Gelüfte der Revolutionszeit, die despotischen Gewohnheiten des Raiserreichs und vor Allem den noch immer unversöhnlichen Sag ber alten Barteien.

Noch ist nicht unmöglich, daß unsere Nachbarn bereinst die Kraft wiedergewinnen, diese schlimme Erbschaft alter Zeiten über Bord zu wersen. Die Nation hat mit unbegreislicher Lebenskraft krampshafte Erschütterungen überstanden, welche die meisten anderen Völker versnichtet hätten; ihre wirthschaftlichen Verhältnisse liegen heute unverzleichlich günstiger, ihre sittlichen Zustände schwerlich schlechter als unter dem alten Regime (denn in so seinen Fragen soll man billig ein Volknur mit sich selber vergleichen). Die alte Arbeitslust ist noch ungebrochen. Selbst jene nationale Untugend, welche den Gegnern als Besweis der Unverbesserlichkeit der Franzosen dienen muß, die rastlose Neuerungssucht, erscheint dem scharfen Blicke in einem anderen Lichte, sobald wir erkennen, daß dies unstäte Volk seine wichtigsten politischen

Gewohnheiten mit einer fast gedankenlosen Unbeweglichkeit festhält, daß der französische Staat sich in fünfzig Jahren weniger verändert hat als das Gemeinwesen irgend eines anderen Culturvolkes. Noch besteht kein Grund an der politischen Kraft der Franzosen gänzlich zu verzweiseln, doch nur der Leichtsinn kann das Einlenken des Staates in die Bahnen versassungsmäßiger Freiheit schon in einer nahen Zukunft erwarten.

Noch immer verfällt jedes bestimmte Urtheil über Frankreichs alte Regierungssysteme dem Borne ber Parteien. Auf die Gefahr bin legitimistisch gescholten zu werden wagen wir die Behauptung, daß Frankreich niemals in unserem Jahrhundert glücklichere Tage gesehen hat als unter der Restauration. Nachdem die blutige Wildheit der weißen Schreckenszeit verraucht war und die Krone erkannt hatte, daß ber Schlachtruf ber Emigranten vive le roi quand même von den gefährlichsten Feinden der Monarchie ausging, trat die Nation zum erften male in den vollen Genuß jener Segnungen der Revolution, die ihr die Robeit der Schreckensherrschaft, die Ausnahmegesetze des Directoriums und des Kaiserreichs bisher verkümmert hatten. Das Rönigthum bemüht fich, über ben Parteien zu fteben, auch den Gegnern die Freiheit des ehrlichen Rampfes zu gewähren. Als endlich die Heere ber Berbundeten das Land verlaffen, da bietet fich ein Schauspiel, wie wenn der Flogrechen über dem aufgestauten Gebirgsbache geöffnet wird: dies Geschlecht, das in der großen Drillanstalt des Raiserreichs grundfätzlich belehrt worden Kunft und Wiffenschaft zu mißachten und um ben Staat nicht zu forgen, entfaltet plöglich eine verschwenderische Lebenstraft auf allen Gebieten des Schaffens und des Denkens. ben verwaiften Salons regt fich wieder das holde Spiel der schönen Geselligkeit, eine Welt bes Wiges und der Anmuth, die unsere von Politik und Genuffucht zermarterte Gegenwart nicht mehr kennt; edle, geiftvolle Frauen wie die Herzogin von Duras empfangen wieder die Hulbigungen feingesitteter Männer. Die fecken Reuerer ber Romantif, B. Hugo und seine Gesellen, beginnen ihren lärmenden Rampf, fie befreien Frankreich endlich von dem Banne der akademischen Regeln. Die Dichtung, die hier so lange nur als Rhetorik, als "die schönste Gattung der Prosa" gegolten, versucht jest auch Charaftere zu geftalten, die Räthsel der Menschenbruft zu ergründen. Selbst die katholische Phantafterei ber jungen Schule fteht diesem romanischen Bolke natürlich zu Gesicht. Mit Sainte-Beuve beginnt eine neue freiere Richtung der

äfthetischen Rritik, und schon wagen Quinet und Cousin ihren Landsleuten die Gedanken Berder's und Begel's zu erklären. Gleichzeitig erheben sich die besten Namen, die Frankreichs bildende Runft seit Pouffin gekannt hat. Auf dem Gebiete der politisch-hiftorischen Wiffenschaft wächst ein fruchtbares neues Geschlecht beran, zugleich fleißig und geiftreich, gelehrt und den Rämpfen der Gegenwart zugewendet. welchem Jubel begrüßte die Jugend in der Sorbonne die anregenden Borlefungen Billemain's und Coufin's; mit welcher Freude fprach felbft der alte Goethe, den politische Sympathien nicht berührten, zu seinem Edermann von dem Globe und dem erften Auftreten Mignet's und Guizot's. Allen diesen jungen Talenten winkt jener beneidenswerth rafche, durchschlagende Erfolg, den unser zersplittertes Leben dem Deutschen versagt. Es war ein durchaus freiwilliges Erwachen der Geifter: ber Hof der Bourbonen weiß nur durch Geldspenden die Runft gu fördern, ihrem Wefen steht er ebenso roh gegenüber wie einst Napoleon. Sandel und Wandel empfinden wieder die unermegliche heilende Kraft bes Friedens; noch bleiben die tiefdunklen Schattenseiten des neuen induftriellen Lebens den Meiften verborgen, die Socialiften werben nur eine fleine Gemeinde von Gläubigen.

Unter ihren Staatsmännern hat die Restauration Namen aufzuweisen wie Villele und Louis, de Serre und Martignac, die Frankreich jederzeit sobald der Parteihaß schweigt mit Ehren nennen wird. Sie tragen rasch die harte Kriegsschuld ab und ordnen musterhaft die Finangen, fie reorganifiren das geschlagene Beer und schaffen von Neuem die verlorene Flotte. Die Unverletbarkeit des Hauses und des Eigenthums, die persönliche Freiheit war besser gesichert als unter irgend einem früheren Regimente. Gine edlere, dauerhaftere Er= oberung, als der Siegesrausch des Raiserreichs, schien jetzt den Franzosen zu gelingen, da ihre Charte weithin auf dem Festlande wie der Katechismus des Vernunftrechts angesehen ward, da die Liberalen aller Länder aus der Minerva lernten und jeder Leitartitel eines gro-Ben Parifer Blattes als ein Ereigniß galt. Auf den allmächtigen Despotismus Napoleon's war plötlich ein Königthum gefolgt, beffen Kammern größere Rechte befagen als das Parlament von England. bewilligten alljährlich fämmtliche Ausgaben und Einnahmen bes Staats; tein Ministerium durfte wagen sich gegen den Willen der Kammern am Ruder zu behaupten. Die Welt hallte wieder von den großen Worten ber frangösischen Rednerbühne; und nicht persönlichen Sändeln, wie

unter dem Julikönigthume, galt dieser Glanz der Beredsamkeit. Es waren ernsthafte Kämpse, durchgesochten unter leidenschaftlicher Theilsnahme der Nation; von den Wählern erschienen unter der Restauration nie weniger als 84, mehrmals volle 91 Procent an der Urne.

Ueber dieser gesammten politischen Bewegung liegt etwas von der naiven Freude der Jugend; das freie Wort, fo lange verftummt, wirkt wieder mit dem Zauber der Neuheit. Die Beftigfeit der Barteitämpfe erscheint als ein Zeichen der Kraft und Gesundheit neben der unnatürlichen Stille bes napoleonischen Polizeiregiments. Die Welt glaubte wieder hoffnungsvoll an politische Jbeale. Starke Parteien aus allen Ständen befreundeten fich ehrlich dem parlamentarischen Wefen, und die es nicht thaten, die unbekehrten Republikaner, die Anhänger Napoleon's, die fanatischen Legitimisten, saben sich mindestens gezwungen, ihre Unterwerfung unter die Charte zu heucheln. Zweimal, unter ber Herrschaft bes Centrums um das Jahr 1819, und wieder beim Beginne des Ministeriums Martignac, gewann es den Anschein, als sei die Streitart der bürgerlichen Rämpfe begraben, das Erbe der Revolution von den Bourbonen ohne Borbehalt angetreten, die alte Blut= schuld der Opnaftie von dem Bolte vergeffen. Roch gab es alte glän= gende Geschlechter von großem Bermögen unter dem Abel. Seine Sohne hatten einft auf ungähligen Schlachtfelbern für Frankreich gefochten; jest traten auch einige verdiente Würdenträger Napoleon's zu dem hohen Abel der Bourbonen hinzu. Mehrmals wurde die Kammer der Pairs von dem Jubel der Maffen begrüßt und galt als der Schirmer ber Rechte des Bolfs. Es ichien nicht unmöglich, daß der Friedensichluß zwischen den alten und den neuen besitzenden Rlaffen, die fittliche Grund= lage der Restauration, dauern werde.

Trot dieser Lichtseiten fiel die Restauration nicht blos zufällig durch die Thorheiten Karl's X., wie Guizot behauptet, sie war von Haus aus unhaltbar, sie ist der Masse der Nation nie etwas Anderes gewesen als eine verhüllte Fremdherrschaft. In unserem buchgelehrten Jahrhundert wird die praktische Staatskunst nicht allein durch Leidenschaften und mißverstandene Interessen, sondern auch durch wissenschaftliche Jrrthümer verleitet. So haben sich jahrelang die deutschen Patrioten in die Irre führen lassen durch die auf beiden Füßen hinkende gelehrte Bergleichung der Staatendünde Deutschlands, Amerika's und der Schweiz; so übte damals die wissenschaftliche Erinnerung an das

England Karl's II. eine bethörende Wirkung, die uns fast Zweifel erregen kann an dem Segen hiftorischen Wissens. Cromwell's Staats= bau, der immer nur ein Nothdach getragen, fturzte zusammen unter dem Hohnrufe ber Nation, ein englischer General rief den legitimen Rönig zurück; bald zerftob die Partei der Republikaner in alle Winde, und erft die gehäuften Sünden ber beiden letten Stuarts trieben das treue Bolf wider Willen in eine zweite Erhebung. Wie anders Frankreich. Es ift einfach unwahr, wenn die erbitterten Gegner des Bonapartismus heute versichern, Napoleon sei ebenso fehr durch Frankreich wie durch Europa geftürzt worden. Nahm er im Winter 1813 die unbillig milden Friedensvorschläge der Allierten an, so konnte er noch auf eine lange gesicherte Regierung gablen, und selbst nachdem sein Raiserhochmuth die fremden Beere auf Frankreichs Boben geführt, war der Saß bes Bolkes gegen den Würger bei Beitem nicht ftark genug, um von innen heraus bas eiferne Gefüge bes Militärstaates zu zerftoren. Es waren die Fremden, die Napoleon stürzten, und die Fremden führten die alte Dynastie zurück. Mochten einzelne entlegene Provinzen im Süden und Weften das Lilienbanner mit Freude begrüßen, für die ungeheure Mehrheit der Nation bleibt unbedingt wahr die vielverketerte Berficherung Manuel's, daß Frankreich die Bourbonen mit Widerwillen empfangen habe. Unsere Nachbarn rühmen sich mit Recht eines Vorzugs vor allen anderen Großmächten: Frankreich besitzt kein Frland, fein Polen, alle seine Provinzen sind mit ganzer Seele französisch. Bett aber that fich in biefem einheitlichen Bolfsthum eine Spaltung auf, schwerer zu bemeiftern als der Sondergeift einer Proving: das Reich zerfiel gleichsam in zwei Nationen, die Sieger und die Besiegten von Waterloo.

Seit den Tagen der beiden Cardinäle hatte sich Frankreich gewöhnt die leitende Macht des Festlandes zu sein. Unter Ludwig XV.,
da dies Uebergewicht sich bereits merklich geschwächt hatte, war man
seiner eigenen Größe noch so sicher, daß die bei Roßbach geschlagenen
bourbonischen Offiziere daheim unbefangen das Lob des aufgeklärten
Preußenkönigs verkündeten. Wer hätte auch nur geahnt, daß diese Fremden Frankreich je beherrschen könnten? Nachher war in den Coalitionskriegen eine leidenschaftliche Erbitterung gegen das Ausland aufgeslammt, und jetzt folgte auf die glänzende Epoche französischer Weltherrschaft ein von den Fremden eingesetzes Regiment. Noch hatte die
Nation nicht verschmerzt, daß der große Krieg um die Herrschaft jenseits

ber Meere mit bem Siege ber germanischen Raffe geendet; jest ichien auch die festländische Stellung des Reichs gefährdet, der Staat herabgefunken zu einer Macht zweiten Ranges. Der zweite Pariser Friede schlägt eine Lücke in Bauban's gefeierte eiserne Grenze; die Armseligfeit der Diplomaten der heiligen Allianz verhängt, ftatt Deutschland zu ftärten, über Frankreich den unvergeffenen Schimpf der fremden Befatungen. Und, um das Maß ber Schande zu füllen, bei allen Niederlagen hatte das kleine mißachtete Preußen das Größte geleistet! Selbst Chateaubriand wagte nicht die Preußen zu vertheidigen, und noch jett reden die landläufigen Geschichtsbücher der Franzosen von unseren Siegen wie von einem Unrecht, einer unverzeihlichen Unverschämtheit, während fie die Siege der Briten, der Ruffen, der Defterreicher nur als Unglücksfälle beklagen. Unter so schweren Erfahrungen bildet sich eine neue Sinnesrichtung in der Seele der Nation. Dies weiland gaftfreiefte Volk Europa's, das die Fremden höflich aufnahm ohne fie je als Fremde zu behandeln, zeigt von jest an häufig Anfälle eines rauben und wilden Fremdenhaffes; ein feindseliger Ton gegen das Ausland durchklingt die gesammte Presse jener Epoche. Noch im Jahre 1822 wollte Paris eine englische Schauspielergesellschaft nicht spielen laffen, hundertmal jubelte man den Bersen zu jamais en France l'Anglais ne régnera, und noch heute fällt es leicht durch die Worte étranger und Prussien den französischen Bauer in Harnisch zu jagen. Und wer waren die Glücklichen, welche das gehaßte Ausland an das Ruder des Staates führte? Die Emigranten, jenes ruchlose abliche Gefindel, das für sein Standesrecht das Schwert gegen das Baterland gezogen. Gin grenzenloser Sag lebte in dem Bolfe wider diese Berrather, jede Ge= meinschaft mit ihnen entehrte; es ift Buigot nie vergeffen worden, daß er während der hundert Tage nach Gent zu den Emigranten reifte. Auch für diesen Inftinct der Massen hatte Napoleon ein feines Gefühl bewiesen; schon bei seinem ersten italienischen Rriege schreibt er bem piemontesischen Feldherrn, die Anwesenheit dieser Batermörder beflecke die Ehre des feindlichen Lagers, und später erinnert er immer wieder baran, daß nie ein Napoleonide die Waffen gegen Frankreich geführt, daß selbst der General Beauharnais die Guillotine der Emigration vorgezogen habe. Reine Macht der Welt vermochte diese finfteren Er= innerungen zu verwischen. Gener parlamentarische Sturm, ber mit ber Ausstoßung Manuel's endete, ward erregt, weil Manuel an die Invafion erinnerte. Er hatte damit den blutigen Schatten beschworen, der sich zwischen die Nation und die Regierung stellte.

Bekanntlich hat Ludwig XVIII. fich keineswegs als jener Sklave ber Fremden erwiesen, wofür die erbitterte Opposition ihn ausgab. Obwohl er noch bei der Abreise aus England zu dem Pringregenten die unwürdigen Worte sagen konnte: "ich verdanke meinen Thron nächst Gott diesem glorreichen Lande," so fehlte ihm doch nicht gänzlich ber Sinn für die Ehre seines Staats. Nicht am wenigsten seinen Bitten verdankte bas Land bie milben Satzungen bes erften Parifer Friedens. Dann versucht er, natürlich jum Schaben Deutschlands, ben Staat aus seiner Vereinsamung zu reißen, und auf bem Wiener Congresse gelingt ihm jenes Bundniß gegen Preußen und Rugland, das für die Gewandtheit der bourbonischen Politik ebenso ehrenvoll wie für Desterreich und England unrühmlich war. Nach der zweiten Berftellung der Bourbonen, da das Ansehen der Dynastie nach außen bereits tief gesunken war, bemüht er sich doch mit Erfolg Frankreich von den fremden Garnisonen zu befreien. Indeß blieb die diplomatische Lage des Staates eine fehr gedrückte: man hatte die geschloffene Coalition der Oftmächte gegen sich und nur zu wählen zwischen der Ssoli= rung und dem Kriege gegen die Uebermacht. Noch auf dem Aachener Congresse beschlossen die Oftmächte sofort mit den Waffen einzuschreiten, sobald sich in Frankreich die Auftritte des Jahres 1789 erneuerten. Blieb auch dies Protofoll geheim, so pflegt doch in Fragen der nationalen Ehre der Inftinct der Maffen felten zu irren. Das Bolf empfand, daß dies stolze Frankreich unter der polizeilichen Aufsicht der heiligen Allianz stehe, und nur zu bald sollte jene Weissagung sich erfüllen, die Wilhelm v. humboldt beim zweiten Parifer Friedensschluß aussprach: Frankreich werde nie zur Ruhe gelangen, so lange Europa es zu bevormunden mage.

Nur eine kühne begabte Regierung, die sich Eines wußte mit der Nation, konnte den Staat aus dieser demüthigenden Lage retten. Die Bourbonen aber wollten und konnten sich nie ein Herz fassen zu ihrem Bolke, ja unter Karl X. tritt das Mißtrauen gegen die Heimath der Revolution ganz schamlos hervor: "ich fühle mich gänzlich als ein Schweizer," sagt der verblendete Fürst zu seiner Schweizergarde. Der große Hause der Emigranten treibt nach wie vor die alten niederträchtigen Känke, er fährt fort um die Hilse des Auslandes zu siehen und sein Baterland bei den Fremden zu verklagen. Bergasse, derselbe Thor, der einst den Rathschlägen Mirabeau's am Hose entgegen gewirft hatte, überreicht im September 1820 dem Czaren eine Denkschrift: Frankreich

sei der Heerd aller europäischen Verschwörungen, das Haus der Kapetinger als die älteste Dynastie das Hauptziel der Parteiwuth; ein Congress thue noth, der seierlich die Lehren des Atheismus und des Umsturzes verbanne u. s. f. Auf dem Congresse von Verona erscheint Graf Jouffroy als Vertreter eines sogenannten royalistischen Comites und spricht den Bunsch aus, daß die Ostmächte das Pariser Cabinet von seiner liberalen Schwachheit heisen; Villele müsse fortan als ein Minister der heiligen Allianz handeln, nicht blos als Minister von Frankerich.\*) Wenn dies vaterlandslose Treiben in dem Pavillon Marsan gehegt ward, wen darf es dann verwundern, daß während des spanischen Krieges im Volk das unsinnige Märchen erzählt ward: der König will die Armee entsernen, damit unterdessen die Alliirten einfallen und die Vollgewalt der Krone herstellen!

In solcher Lage vermochten selbst die begabteren Staatsmänner ber Restauration nicht, große positive Ziele in der auswärtigen Politik zu verfolgen; man lebte am Tage den Tag. Während der erften Jahre bes heiligen Bundes handeln nur Rußland und Defterreich als große Mächte, nachher tritt Canning, nicht das Haus Bourbon, der Uebermacht des Oftens selbständig gegenüber. Die Bourbonen blieben der gewaltthätigen Tendenzpolitik der heiligen Allianz gemeinhin fern. Aber das glücklich hergestellte gute Einvernehmen mit England wurde boch nicht zu einer wirksamen Allianz ber Westmächte; benn zwischen England und Frankreich ftand die orientalische Frage, und eine Politik des Liberalismus im großen Stile war der legitimften aller Onnaftien unmöglich. Das Cabinet fühlte wohl, daß Frankreich die chronische Intervention Defterreichs in Italien nicht dulden durfe; schließlich überwog doch die Furcht vor der Revolution, man begnügte fich bas bedrohte Erbrecht Karl Albert's von Carignan in Schutz zu nehmen. Dann ichien ber fpanische Rrieg eine Erneuerung ber glänzenden Tage altbourbonischer Familienpolitik zu bringen; Chateaubriand rühmte sich die Herrschaft Frankreichs bis zu ben Säulen des Hercules aus= gedehnt und in wenigen Wochen vollendet zu haben, was Napoleon in vielen Sahren nicht erreichte. Am letten Ende erwies fich das lärmende Unternehmen als erfolglos für Frankreichs Macht; die spanischen Bourbonen lohnten ihren frangösischen Bettern mit jener undankbaren

<sup>\*)</sup> Die oben genannten beiden Denkschriften, bekanntlich nicht bie einzigen ihrer Art, wurden von dem badischen Gesandten zu Berlin dem Karlsruher Hofe abschriftlich mitgetheilt.

Hoffart, welche der restaurirte Despotismus seinen maßvolleren Beschützern jederzeit erwiesen hat. Man hatte lediglich die herrschsüchtige Ariegslust der Nation aufgestachelt und einem Jeden nahe gelegt, die wohlseilen Lorbeeren der Liliensahne mit dem Ruhme der Tricolore zu vergleichen.

Uns Deutschen ift - mit einziger Ausnahme der zweiten Republik, welche in europäischen Fragen überhaupt keinen Willen hatte feine französische Regierung dieses Jahrhunderts ein treuer, redlicher Nachbar gewesen, und dies Verhältniß wird vermuthlich fortwähren, fo lange unfer rheinischer Bauer ben Franzosen Charlemagne Rächtens ben Rhein entlang ichreiten und die deutschen Reben segnen fieht, fo lange unser Volkslied von dem Zauberringe der Fastrade fingt und fagt. So ließ benn auch die Restauration in der Stille ihre bosen fleinen Rünfte gegen Deutschland spielen. Man gab dem Könige Bilhelm von Bürttemberg gute Worte, wenn er nach Baris eilte, um über die Herrschsucht der deutschen Großmächte zu klagen; man arbeitete heimlich gegen unsere werdende Handelseinheit und begünftigte den mittelbeutschen Sandelsverein, welchen Sachsen und Sannover bem preußischen Zollvereine entgegenstellten. Der Tuilerienhof versuchte, damals wie jederzeit, die süddeutschen Sofe zu bevormunden, erhob heftige Alagen, weil in München einige Straßen nach ben Siegen von Brienne und Arcis benannt wurden; er unterftütte den König Ludwig von Baiern, als dieser, erschreckt durch die ersten fühnen Schritte der preußischen Handelspolitik, fich in Paris beschwerte, und überhäufte ihn mit Borwürfen, als der unftäte Fürft bald nachher felber dem preußischen Zollbunde sich näherte.\*) Doch nimmermehr mochten folde kleine Ränke dem nationalen Wahne genügen. Das Berlangen nach den natürlichen Grenzen ftand dem Bolke fest als ein heiliges Recht, es offenbarte sich im Aleinsten wie im Größten, in den Moden bes Tages - man trug damals den Haarput chemin de Mayence wie in den Rlagen der Opposition. Selbst Chateaubriand spielte mit bem Plane einer ruffischen Alliang, die den Frangosen den Rhein, den Ruffen den Balkan erobern follte. Als endlich Polignac ernftlicher auf diese Träume eingeht und, mit Rugland insgeheim verhandelnd, den Gedanken eines Rheinfeldzugs aufnimmt, da ist die Nation für einen

<sup>\*)</sup> Nach ben Berichten bes preuß. Gesandten v. Küster, München 19. Mai 1826, 26. März 1828, 22. Nov. 1829. (Hbs.)

Augenblick gänzlich von den inneren Fragen in Anspruch genommen, der frivole Plan fällt zu Boden.

Um meisten erbitterte das Berhältniß des Hofes zu Rußland. Die herrschende Stellung, welche Boggo di Borgo in den erften Jahren der Restauration, dann wieder unter Karl X. behauptete, mar Frantreichs unwürdig; selbst deutsche Diplomaten der conservativen Schule fanden, man wisse nicht, ob Boggo der Minister Auglands oder Frantreichs sei. Und dies in einem Augenblicke, da die orientalische Rrisis durch periodische Entladungen den Frieden der Welt bedrohte! Man wollte die von Altersher befreundete, durch Frankreich zuerst in das europäische Staatenspftem eingeführte Türkei feineswegs preisgeben; man ahnte den Sinn der griechenfreundlichen Politik Ruglands, den Czar Alexander vor der Fürstin Lieven in dem einen Worte zusammenfaßte: il me faut une Grèce! Aber man mochte auch nicht der philhellenischen Schwärmerei der liberalen Welt widersteben - denn die erregte öffentliche Meinung war wieder eine Macht geworden, wirksam auch in der auswärtigen Politif — und man wollte noch weniger in dem die orientalische Frage beherrschenden Antagonismus von Außland und England Partei ergreifen für England, bas am Bosporus ben Ganges vertheidigte. So lockte Rugland, das dort im Often allein bas Terrain kannte, ben Pariser Hof aus einer falschen Stellung in die andere. Die Türken werden bei Navarin preisgegeben, die nationale Rriegsluft wieder einmal aufgeregt durch den unblutigen Siegeszug auf Morea, und am Ende — ift die Türkei durch den Abfall der Griechen geschwächt und Rufland bringt ungehindert über ben Balfan. Ueberschauen wir diese fruchtlose europäische Politik ber Bourbonen, so verstehen wir leicht, warum damals die Frangosen gurnend mit Casimir de la Vigne sangen: ces esclaves d'hier, aujourd'hui nos tyrans! — und Beranger's Refrain: en France soyons Français! als ein Unglimpf gegen die Bourbonen galt.

Schon diese Verhältnisse würden den Sturz der Bourdonen erstlären. Einer Herrschaft, die für fremd gilt, zu gehorchen wirkt entssittlichend, und es ist eine alte Erfahrung, die den Völkern des Westens zur Ehre gereicht, daß eine schwächliche Haltung des Staates nach außen bei ihnen immer einen Hebel der Revolution gebildet hat. Die

Restauration nannte sich gern eine Monarchie der Tradition; Ludwig's XVIII. erstes Manifest versprach die unterbrochene Kette der Zeiten wieder anzuknüpfen. Gine Monarchie der Tradition in einem Bolte, das gar feine hiftorischen Ueberlieferungen mehr besaß, das die Kette der Zeiten mit vollem Bewußtsein zerbrochen hatte! Was über die Tage des Bastillesturms hinauslag, war den Massen eine finstere Zeit der Willfür und des Junkerhochmuths, nichts mehr davon übrig als ein grenzenloser Haß. Wer fragte noch nach den Kreuzfahrerthaten der La Tremouille und der Montmorency? Nach dem Erwachen des Bolfes, in den Tagen der Bernunft und des Menschenrechts, in der Zeit der Siege hatten Männer des britten und des vierten Standes an der Spite der Nation geftanden; und eben diese Zeit, die dem Bolfe bie ganze Geschichte Frankreichs war, wollte der König aus seinem Gedachtniß ftreichen! Es war ein Gegensatz zweier durch eine Welt getrennter Zeitalter. Das Land spottete und höhnte, als seine Könige wieder Kröpfe heilten, als die Oriflamme und das heilige Salb-Del Chlodwig's und die Edelknaben und die grauen Musketiere und alle die morschen, verschlissenen Prunkgewänder der dynastischen Kumpelskammer zur Schau gestellt, als das vive Henri IV., die charmante Gabrielle abgespielt wurden vor einem Bolfe, dem die berauschenden Tone des Marfeillermarsches noch im Ohre gellten. Un welchen Bilbern das Herz der Nation hing, das mochte man erkennen, da General Fon unter brausendem Beifall die Tricolore für Frankreich zurücksorberte. Nicht blos der Spott, eine schwere berechtigte Sorge ward unter den Denkenden rege, als der König die Charte, welche die Natur der Dinge ihm entriß, freiwillig fraft königlichen Rechtes schenkte und zu diesem seines Bürgerrechtes frohen Volke wieder als zu getreuen Unterthanen zu reden wagte. Wenn die Nation den Kopf schüttelte zu Ludwig dem Dicken und Ludwig dem Heiligen und den anderen erlauchten Uhnen, die der König gern im Munde führte, so hatten manche Mitglieder des Königshauses nie ein Wort gehört von dem Marschall Ney, und selbst die Befferen der Emigranten, wie Richelieu, ftanden rathlos, bis zum Lächerlichen unwissend in diesem jungen Frankreich, das fie in fünfundzwanzig Jahren ungeheurer Wandlungen nicht mehr betreten hatten. Dieser Gegensatz der Weltanschauung ward verschärft durch die

Dieser Gegensatz der Weltanschauung ward verschärft durch die noch weit unheilvollere Feindschaft der Personen. Zu viel des edlen Blutes war vergossen von beiden Seiten, man hatte einander mehr zu verzeihen als Menschen zu vergeben vermögen. Es blieb undenkbar,

daß die Brüder des enthaupteten Königs mit ben Königsmördern und den Gottesmördern redliche Gemeinschaft halten, es war noch unmöglicher, daß die Nation Vertrauen gewinnen sollte zu diesem Abel, der weiland den König Ludwig XVI. als einen Helfer der Revolution zu entthronen dachte und dann nach vergeblichen Rämpfen gegen das Baterland seine Sohne beimsendete, um die Hofamter des Raifers der Plebejer zu übernehmen. Schon unter bem Directorium hatte ber schärffte Ropf des legitimiftischen Lagers, de Maiftre, die bosen Folgen dieser unheilbaren Berfeindung der Personen vorhergesehen. Jest, als der Adel sich wieder anschickte, wie unter Heinrich IV., den König nur als den ersten Edelmann des Landes zu behandeln, und das Wort honneur als eine parole toute à nous in Anspruch nahm, warnte General Foy: die Dynastie geht unfehlbar zu Grunde, wenn sie sich auf diesen Abel ftügt. Selbst die alliirten Cabinette verschloffen sich nicht ganz ber Einsicht, daß die neue Zeit neue Menschen verlange, sie bachten beim ersten und vornehmlich beim zweiten Pariser Frieden an andere Throncandidaten, an Eugen Beauharnais u. A. Sogar die bitterften Feinde Napoleon's, wie Stein, erblickten in den Bourbonen höchftens einen Ruhepunkt für das athemlose Land, nachdem sich die Schwäche des Systems in den hundert Tagen so kläglich offenbart hatte. Als die Thorheiten der Ultras sich häuften, schrieb Metternich: "die Legitimisten legitimiren die Revolution." Mit froher Zuverficht faben allein die Tories von England dem neuen Gemeinwesen Frankreichs zu, und auch unter ihnen begannen die Einsichtigen schon im Jahre 1818 an der Bufunft der Dynaftie zu zweifeln, wie die jungft veröffentlichten Bande von Wellington's Depeschen beweisen.

Die Bourbonen kamen wie alle die ihnen folgenden Regierungen niemals gänzlich über den Kampf um ihr Dasein hinaus, sie mußten, wie alle ihre Nachfolger, immer wieder erklären, die volle Freiheit könne dem Lande erst zu Theil werden, sobald die Erundlagen des Systems allgemein anerkannt seien. Ein kleines, aber lehrreiches Symptom dieser Unsicherheit aller Gewalthaber ist u. A. die außerordentliche Fruchtbarskeit der französischen Münze; jeder neue Herrscher wünschte sein Bild alsbald in Federmanns Händen zu sehen. Die leichtsertige keltische Untreue, jenes ridendo frangere sidem, das schon die Kömer empörte, hatte nach so vielen blutigen Umwälzungen jede Scham verloren; die Nation war gewohnt, mit einem Bonmot, einem Couplet, einem lächelnden que voulez-vous? c'est plus fort que moi! jede Pflichtver-

letzung zu entschuldigen; sie begann den politischen Eidbruch wie ein wohlerworbenes Recht zu betrachten. An Frankreichs neuester Gesschichte mögen unsere Radicalen lernen, daß hinter dem so lächerlich mißbrauchten Worte "angestammtes Fürstenhaus" sich ein ernster Sinn verdirgt: auch für unser demokratisches Geschlecht bleibt eine nationale, mit dem Lande verwachsene Opnastie ein unermeßlicher politischer Segen.

Jedermann weiß, von den wahnsinnigen Reactionsplänen, womit bie Ultras den Hof bestürmten, ift nur sehr Weniges in's Leben ge= treten. Man darf fagen, die Restauration ging zu Grunde weniger an ihren Thaten, als an den Absichten, welche das Bolf ihr zutraute. Und daß es so stand, daß Frankreich von dieser Dynastie einen unverföhnlichen Rampf gegen alle köftlichen Ergebnisse der Revolution erwarten mußte, darin liegt schon das Verdammungsurtheil über die Wiederherstellung des alten Königthums ausgesprochen. Raum gurudgekehrt beginnen die Ultras Alles in Frage zu stellen, was dem neuen Frankreich lieb und theuer war. Während der erfte Conful die Umwälzung der Besitzverhältnisse weise anerkannt hatte, fordern die Emigranten ihr Sigenthum gurud. Der Kampf endete mit der Ausgahlung einer Milliarde an die Emigranten, aber wie diese barin nur eine Abschlagszahlung saben, so war auch allen Besitzern der Nationalgüter bas Gefühl der Sicherheit auf dem wohlerworbenen Boden verloren. Daran schließt sich der Rampf wider das neue Erbrecht. Freisinnia tonnen wir eine Gesetzebung nicht nennen, welche dem Erblaffer die Berfügung über ben größten Theil seines Bermögens unterfagt, die zartesten Geheimnisse bes Hauses der spürenden Aufficht des Beamtenthums unterwirft, aber bemokratisch ift sie ohne Zweifel. Und vor Allem, fie war national, fie galt dem Bolke kurzweg als die geschriebene Bernunft. In folden Fragen, welche das Innerfte des Familienlebens und der häuslichen Wirthschaft berühren, steht der Gesetgeber macht= los neben der volksthümlichen Sitte. Ein großer Theil des länd= lichen Mittelftandes dankte sein Dasein den Gesetzen über das Erbrecht und die Theilbarkeit des Grundbesitzes, kein Arbeiter wollte auf die Hoffnung verzichten ein kleines Landgut als die Frucht seines Fleißes zu erwerben. Die demokratischen Anschauungen der neuen Gesellschaft, bie Bertheilung ber Bevölferung über Stadt und Land, furg, mehrere ber bedeutsamsten socialen Grundlagen, worauf das neue Frankreich ruhte, ftanden im Zusammenhange mit biesen Besetzen. Daß bie schweren Leiden, an denen der frangösische Landbau frankt, keineswegs

durch die freie Bewegung des Grundbesitzes verschuldet sind, steht heute allen Unbefangenen sest. An diesen tiesernsten Fragen rüttelte nun die plumpe Faust der Emigrantenpartei, sie forderte geschlossene Güter und wagte endlich den Gesetzentwurf über das Borrecht der Erstgeburt. Der Entwurf siel, nur die Begünstigung der Majorate ward erreicht. Aber der Versuch blieb unvergessen; der Bauer ließ sich nicht ausreden, daß der Adel nach der Herstellung der alten Herrenrechte und Frohnsben trachte.

Der wohlhabende Bürgerstand, dessen Beistand die Rückfehr der Bourbonen erst ermöglicht hatte, sieht sich roh beleidigt durch den Sochmuth der Emigranten, er sieht die freie Aemterbahn gehemmt durch adlichen Repotismus; auch sein wichtigstes politisches Recht wird gefährdet durch den Lieblingsplan der Ultras, das Wahlrecht an den Grundbesitz zu knüpfen. Gin gemäßigter wohlwollender Ronalist Berr von Sesmaisons faßt die unerläglichen Reformen für den Staat in folgenden Säten zusammen: durchgängig Majorate für den Abel; Erziehung der jungen Edelleute auf Staatstoften; die höchsten Uemter und die Pairie dem Adel allein zugänglich; Gerichte von Standesgenoffen für den Edelmann. Man schließe baraus auf die Soffnungen der Ultras und ermeffe den Brimm der neuen besitzenden Rlaffen, aller der Tausende, die sich als citoyens fühlten! Die Gewerbtreiben= ben hören täglich, wie die Royalisten den Ackerbauftaat Frankreich preisen, die Industrie als unsittlich verwerfen, sie fühlen sich bedroht, da jene Rasenden mit dem Gedanken der Herstellung der Zünfte spielen. Es blieb bei den lofen Reden, der Staat bewahrte fich jene föstliche Freiheit der Niederlassung und des Gewerbebetriebs, welche selbst das bonapartistische Frankreich dem deutschen Arbeiter bis vor Rurzem als ein Land der Freiheit erscheinen ließ. Dergeftalt waren alle wichtigen socialen Interessen aufgescheucht und gereizt; die Krone. schuldlos in den meiften Fällen, galt als verantwortlich für den Unfinn der Emigranten.

Ihre schwersten Fehler beging die Restauration auf dem kirchlichen Gebiete, obgleich auch hier die Schuld der Arone geringer war als die Berblendung fanatischer Freunde. Die Bischöse des alten Regimes waren ein verweltlichtes Geschlecht, einige dem Jansenismus, viele der Encyclopädie zugethan, aber durch Grundbesitz und adliche Berswandtschaft mit dem Lande verbunden und darum patriotisch, sie wachten eisersüchtig über den Rechten des nationalen Episcopats.

Dann gründete Napoleon den neuen Priefterftand, eine besitzlose Beamtenklaffe, und er ichien wirklich feinen offen bekannten 3med erreicht zu haben: "der Papft foll die Geifter unter seiner Sand vereinigen und bann unter die meine stellen." Die Kirche gitterte noch unter der frischen Erinnerung an die Göttin der Vernunft, die Priefter beugten sich dem Imperator. Noch in den letten Tagen seiner Macht hoffte Napoleon den Papst in Frankreich zuruckzuhalten und Paris zur Hauptstadt der katholischen Welt zu erheben. Nach dem Sturze bes Raifers fühlte die Kirche wieder festen Grund unter den Füßen, und mit Erstaunen erfuhr die Welt, wie von Grund aus der Katholicismus in den Tagen der Leiden sich verwandelt und welch ein zweischneidiges Schwert die Revolution gegen die Kirche geschwungen hatte. Wie wenig batte selbst ein Mirabeau seine Nation gekannt, wenn er hoffte, Frankreich zu dekatholifiren! Jest bestand ein neuer, ein streng-römiicher Ratholicismus, beherricht von einer centralifirenden Richtung, die in solcher Schärfe selbst in den Tagen der Carafa und Lopola nicht bervorgetreten war. Die Reihen des alten gallifanischen Alerus lichten sich, die junge besitzlose Priefterschaft ift auch heimathlos, sie fragt nichts mehr nach einer Nationalfirche, sie zieht in hellen Haufen in das ultramontane Lager. Frankreich wird ber Ausgangspunkt bes neurömischen Geiftes. Im Guden kommt es zum offenen Glaubenstriege gegen die Protestanten, die Provençalen vermeffen fich Bürfte zu machen aus Calvin's Blute. Die centralifirte Rirche schmiedete fich eine neue furchtbare Waffe, die bald in ebenso weiten Rreisen und mit derselben demagogischen Rraft wirken sollte, wie einst die Bettelorden: die ultramontane Journalistif. Lamennais war der Erste, der mit der ganzen Gluth bretonischen Glaubenseifers diese Waffe ichwang.

Die ultramontane Partei versucht alsbald sich der Staatsgewalt zu bemächtigen. Gleich im ersten Jahre der Restauration wird die Sonntagsseier verschärft und den Beamten besohlen, sich an den Ceresmonien der Kirche zu betheiligen. Dann folgt das Berbot der Kirchenschändung bei Todesstrase und die Wiederherstellung der todten Hand. Endlich wird auch in das wohldurchdachte Rechtsschsschwer der Civilehe eine Bresche geschossen, die Ehescheidung verboten — ein Berbot, das noch bis zur Stunde als eine schreiende Anomalie in der französsischen Gesetzgebung besteht. Sine noch weiter reichende Berbildung der Gessetz feine konnte die Partei weder bei dem ungläubigen Ludwig XVIII. noch bei seinem bigotten Bruder durchsetzen. Dasür waren ihre Empsehluns

gen allmächtig, ber Beichtzettel ber unentbehrliche Schlüffel zu jeber Gunft bes Staats, bis berab zu den Concessionen für die Stiefelputer; man kennt Platen's bissige Berse über den unbußfertigen décrotteur. In beiden Kammern find Bischofsmützen und Prieftergewänder gablreich vertreten. Die Partei wagt zulett die wahnsinnige Verfolgung gegen ein Rleinod der Nation, die aufgeklärte Literatur des achtzehnten Jahrhunderts; Boltaire und Rouffean werden den Leihbibliotheten und Lesecirkeln verboten. Während diese ultramontanen Umtriebe unter den Massen des Landvolks in der Stille eine Saat ausstreuten, die erst in späten Tagen wuchernd aufgeben sollte, wurden die in den Ideen Boltaire's aufgewachsenen gebildeten Rlaffen auf das Meußerste erregt. Presse und Rednerbühne hallen wieder von Rlagen gegen die Tyrannei ber Congregation. Der aufgeschreckte Liberalismus greift zu jedem Mittel der Abwehr, er zwingt endlich den König Karl, der fich darum bemüthig bei dem heiligen Stuhle entschuldigt, die Charte zu verleten und die Mitglieder der wiederhergestellten Gesellschaft Jesu vom Lehr= amte auszuschließen. Auch bann noch bleiben die Gebildeten bei der Meinung, daß eine fanatische Priefterkafte den Staat beherriche. Pfaffen und Emigranten gruben der Dynastie das Grab.

Mit Alledem haben wir den Grundschaden des constitutionellen Frankreichs noch nicht berührt. Grad heraus, diefer napoleonische Beamtenstaat mit seinem daran gehefteten Parlamente war ein Unding: auch eine nationale Dynastie, ein minder unbotmäßiges Volk konnten in einem mitten durch das Berg gespaltenen Gemeinwesen den Frieden nicht finden. Als der Freiherr von Blittersdorff im Jahre 1824 Paris besuchte, hörte er überall die Rlage: wir haben den Despotismus Bonaparte's, ausgebeutet durch die Emigranten. Aehnlich schrieb damals Paul Louis Courier über den Bonapartismus: c'est un empire qui dure encore. Die Rlage war wohlgegründet; nur irrte man. wenn man die Schuld der bosen Gesinnung der Regierenden auschrieb. Der Fehler lag in den Inftitutionen selber. Die troftlose Unbelehr= barkeit Guizot's zeigt fich nie greller, als wenn er noch jest ben alten Frrthum der Doctrinare wiederholt: das Inftrument, die Charte, fei vortrefflich gewesen, nur daß es an geschickten, wohlgesinnten Sandwerfern fehlte. Wir Jüngeren, durch eine berbe Erfahrung über den

Busammenhang von Verfassung und Verwaltung belehrt, begreifen faum noch, wie man diesen buntschedigen Staatsbau, beffen Glieber einander anheulten, als "das englische System" preisen konnte. Es war ein Märchen, wenn die Legitimiften den Schütling des Auslandes als den roi désiré begrüßten; es war nicht minder ein Frrthum, wenn die Constitutionellen den Geber der Charte als den roi législateur feierten. Die Charte verdiente nicht den Namen einer Gesetgebung; benn an den Fundamenten bes neuen Staates, an der Berwaltungs= organisation Napoleon's änderte fie nichts. Nur ber Staatsrath tritt einige seiner Besugnisse an die verantwortlichen Minister ab; boch er bleibt der höchste Gerichtshof für das Verwaltungsrecht im weitesten Sinne, er bleibt das Haupt der Verwaltung und berath über alle Gesetze und Verordnungen der Krone, er ist wie unter Napoleon die hohe Schule ber Berwaltungsbeamten. Alle übrigen Aemter behalten benfelben Wirkungsfreis, ben ber Soldatenkaifer ihnen angewiesen. Die Berwaltung fteht in absoluter Selbständigkeit den Gerichten, ben Regierten, den Kammern gegenüber.

Für die Stellung der Berwaltung zu den Gerichten war es ver= hängnifvoll geworden, daß die alten Parlamente, die in den gährenden Tagen vor der Revolution als Beschützer der Bolksrechte gefeiert mur= den, nach dem Ausbruche der Revolution als die Bertreter verhafter Privilegien galten. Die Nationalversammlung suchte also die Ausführung der neuen revolutionären Gesetze vor den Eingriffen der feindlichen Gerichte sicherzustellen und beschloß (16./24. August 1790): die Richter dürfen niemals die Thätigkeit der Berwaltung ftoren noch Berwaltungsbeamte wegen ihrer Umtsthätigkeit vor fich laden. Damit war die Emancipation der Berwaltung von den Gerichten, welche die alte Monarchie erstrebt und in der Regel thatsächlich behauptet hatte, zum Gesetz erhoben. Alle Proteste ber liberalen Tendenzhistorit heben die Thatsache nicht auf: schon die unschuldigen Jahre der Revolution haben bem neuen Berwaltungsbespotismus ben Boden geebnet. Auf diefer Grundlage baut ber erfte Conful weiter und fügt in feine Berfaffung ben berühmten Art. 75 ein. Als Regel gilt nunmehr: Wer fich burch die Verwaltung verlett glaubt, und sei es auch in seinen durch die Codes gewährleifteten Brivatrechten, verfolgt seine Beschwerde in dem geordneten Inftanzenzuge ber Berwaltung bis hinauf zu dem Minifter ober zum Staatsrathe. Gerichtliche Berfolgung ber Amtshandlungen ber Beamten ist nur zulässig auf Grund der autorisation préalable des

Staatsraths; diese Erlaubniß wird gewährt, wenn es sich um Berbrechen der Beamten handelt, in den meiften anderen Fällen verfagt. Rein Gericht darf den Competenzconflict gegen eine Berwaltungsbehörde erheben, nur die Berwaltung foll vor den Uebergriffen der Gerichte gesichert werden. Der Verwaltungsbeamte ist lediglich ein willenloses Organ seiner Oberen; der Rechtsgrundsat, daß Jeder für seine Amtshandlungen einzufteben hat, wird von dem Staatsrathe nach ber "tradition des bureaux" dahin ausgelegt, daß der Befehl des Borgesetzten den Subalternen von der Berantwortung für Uebertretungen bes Gesetzes entlastet. Das deutsche Amt, dem die politischen Sitten unseres Bolles immer einige Selbständigkeit nach Oben eingeräumt haben, ift den Frangosen unbekannt. Nehmen wir dazu die eines Großftaats unwürdige färgliche Besoldung ber meiften Beamten in bem theueren Frankreich — was einerseits die nunmehr historisch gewordene Unredlichkeit des französischen Beamtenthums befördert und dadurch die ohnehin koftspielige Berwaltung vertheuert, andererseits die Abhängigfeit von Oben verftärtt - fo haben wir das Bild einer Amtshierarchie, die schrankenloser sich nicht denken läßt.

Es war keineswegs ein Regiment der Willfür. Der collegialisch berathende Staatsrath glänzte jederzeit durch Gerechtigkeit und Sachfunde. Aber die Berwaltung giebt sich selber ihre Rechtsordnung, fie legt die Gesetze aus und ergangt fie nach souveranem Ermeffen, fie ift daher von den Gerichten so vollständig losgelöst, wie dies vor Napoleon fein europäischer Fürst gewagt hatte. Die Befugnisse dieser übermäch= tigen Verwaltung werden erweitert durch die Ausnahmegesetze, welche nach den zahlreichen Berschwörungen jener gährenden Tage periodisch wiederkehren. Das verhaßte Ausnahmegericht der Prevotalhöfe ift fogar von der Charte ausdrücklich anerkannt. Ja felbft die regelmäßigen Tribunale hatten durch einen Meisterstreich des napoleonischen Despotismus eine Organisation erhalten, welche jeden Widerspruch der Gerichte gegen die Verwaltung auf die Dauer unmöglich machte. Die Gerichtshofe gerfielen in fleine Commissionen, benen ihre Mitglieder für furze Friften zugewiesen wurden. Dies Spftem, bas feitdem leider auch in Deutschland Eingang gefunden, wird von der Restauration weiter gebildet; es verftand und verfteht sich den Franzosen von selber, daß die für das öffentliche Recht wichtigften Gerichts. Commissionen nur aus Männern der herrschenden Partei bestehen. Die vielgerühmte Gleichheit erweift sich praktisch als unerträgliche Ungleichheit zum Nachtheile der parlamentarischen Minderheit. Der deutsche dänische Streit hat uns gelehrt, daß eine herrschende fremde Nation noch schwerer auf die Unterworsenen drückt als eine ausländische absolute Krone; das constitutionelle Frankreich sollte erfahren, daß eine über die Gerichte und die Berwaltung gebietende Partei ihre Macht zum mindesten ebensorücksichtslos mißbraucht wie ein Soldatenkaiser. Ganz folgerichtig bestitt das Haupt der Berwaltung, der König, die verfassungsmäßige Besugniß alse jene Ordonnanzen zu erlassen, welche zur Aussührung der Gesetze und zur Sicherheit des Staats nöthig sind; der Mißbrauch dieses Art. 14 der Charte gab dann den Anlaß zur Bertreibung der Bourbonen.

Ebenso selbständig steht die Amtshierarchie allen Nichtbeamten gegenüber. Jebe Action in diesem Staate geht von den staatlichen Soldbeamten aus; es giebt feine Stadtmagiftrate im deutschen Sinne, feine von den Gemeinden ernannten oder gewählten Beamten. Aller= bings fteht neben dem Präfecten der Generalrath, neben dem Unterpräfecten der Bezirksrath, neben dem Maire der Gemeinderath -Collegien von Nichtbeamten, welche fämmtlich aus Liftenvorschlägen durch den König oder durch den Präfecten ernannt werden. biefe Rathe haben in der Regel nur berathende Stimme ober gar nur ein unmaßgebliches Gutachten; felbst über das Gemeindebudget darf ber Gemeinderath nur berathen. Bu beschließen find fie nur in den feltenften Fällen berechtigt - fo über die Berwaltung der Gemeinde= güter. Bu handeln, auszuführen tommt allein ben Staatsbeamten gu. die nicht als Erfte unter Gleichen, sondern als Chefs ihren Rathen gegenüberfteben. Präfect und Unterpräfect halten die Berwaltung ununterbrochen in der Sand, während die General- und Bezirksräthe fich nur vorübergehend auf turge Zeit versammeln. Auch die Subalternen werben bom Staate ernannt, die Gehülfen des Maires fteben gleich diesem unter ber Berwaltungsordnung des Staatsrathes. In einem jolden Staatsrechte war fein Raum für die Doppelftellung bes beutichen Bürgermeifters, der zugleich als Organ ber Staatsgewalt und als oberfter Bertreter einer unabhängigen Gemeinde gilt. Alle Welt weiß, wie in dieser wundervoll geordneten, schlagfertigen Amtshierarchie ein geisttödendes mechanisches Formelwesen aufwucherte, und die Entscheidung aller wichtigen Berwaltungsfragen in die Bande ber Barifer Bureaus gelegt ward. Ferner mußten die natürliche Neigung eines Beamtenthums, in welchem die gesammte Thätigfeit des

Staats sich vereinigt, und die fortwährend sich steigernden Ansprüche der Regierten jene Lust des Vielregierens großziehen, welche Dunoper treffend als administrativen Socialismus bezeichnet hat. Endlich ergab sich aus der rein bureaufratischen Verwaltung das ungesunde Verhältniß des Beamten zum Publicum. Eine Amtsordnung, die jeden Nichtbeamten sernhält, bietet ein allzubreites Ziel dem Argwohn und der alten nationalen Untugend des Neides; es sehlte wenig in jenen Tagen des Parteitampses, so erschien jeder Beamte als solcher den Regierten verdächtig.

Napoleon hat einmal das Wort fallen laffen: "wenn mir der Krieg nicht unentbehrlich wäre, so würde ich den Neubau Frankreichs mit der Gemeinde beginnen; die Maschine unserer Berwaltung beginnt erft sich zu organisiren." Durch solche geniale Gedankenblite pflegen große Staatsmänner wie große Schriftsteller ben Rritifern zu beweisen, daß fie felber die Schwächen ihrer Werke flarer durchschauen als der fremde Tadler. Gine ernftere Bedeutung gebührt der hingeworfenen Rede nicht; der napoleonische Staat, der Charafter des Despoten vertrug feine andere Verwaltungsordnung. Nach dem Erscheinen ber Charte ließ sich wohl ein tapferes Ankämpfen gegen das furchtbarfte und wichtigste Werkzeug bes napoleonischen Despotismus erwarten. Aber von wem konnte die Verwaltungsreform ausgeben? Nicht von den Radicalen. Die erste Gemeindeordnung der Revolution, welche der alte Lafapette gern als ein Rleinod "meiner Republit" verherrlichte, war doch zu klärlich die constituirte Anarchie gewesen, als daß sie von einer ernfthaften Partei zurückverlangt werden konnte. Richt von den Doctrinaren. Der bedeutenofte Theoretiker der Richtung, Benjamin Constant, spricht freilich als ein geborener Schweizer mit Borliebe von bem Föderalismus und der Freiheit der Gemeinden, er nennt die Liebe zur Heimath die Quelle der Baterlandsliebe; doch er versteht nicht die Folgefäte daraus für die frangösische Politik zu ziehen. Der Maffe ber Partei fehlte jeder Sinn für die Selbstverwaltung: "die Charte, die ganze Charte, nichts als die Charte" war das Schlagwort ihrer Weisheit.

Eine ernsthafte Neigung für die Umbildung der Berwaltung bestand allein am Hose und unter den Emigranten. Noch war unversgessen, daß einst Mirabeau in den Provinzen den Bürgerkrieg gegen die Dictatur der radicalen Hauptstadt entsachen wollte. Die Krone hätte gern einige Körner selbständigen geistigen Lebens in den verödeten

Provinzen ausgestreut, gern die legitimistischen Striche bes Südens vor den Einwirkungen des rubelosen Barifer Geiftes sichergestellt. Man trug sich mit dem Gedanken, siebzehn Universitäten statt der schwachen von der Parifer Centralanftalt abhängigen Facultäten zu gründen, man ließ den Ueberfluß des Louvres an die Gallerien von Dijon, Marfeille, Lyon abgeben. Der Abel haßte bas Schreiberregiment ber Parifer Commis mit dem alten Saffe des Feudalherrn, er fette durch, daß die von Napoleon eingezogenen und noch unverfauften Gemeindegüter den Communen zurückgegeben wurden, und ward bei diesem verständigen Berlangen von einsichtigen Royalisten wie Martignac, de Serre, Royer Collard unterstütt. Aber jenen "Bilgern des Grabes" wird jeder politische Gedanke zur Schrulle, jede Reform zum Bebel ständischer Sonbergelüfte. Nicht der despotische Geift der neuen Beamtenhierarchie war dem Abel ein Gräuel, sondern ihre Vorzüge: ihre bürgerliche mo= berne Bildung, die freie Aemterbahn, das gemeine Recht, das fie schütte. Aus den Etudes von Polignac und anderen Geftändniffen der Beißfporne der Partei schaut überall die Hoffnung hervor, daß königliche Prinzen und hochadliche Gouverneurs abermals die wiederhergeftellten alten Provinzen beherrschen sollen; bereits arbeitete man in ber Stille darauf hin, die ftändische Gliederung in die General- und Bezirtsräthe einzuführen. Damit eröffnete sich die trostlose Aussicht auf eine neue Lique, eine neue Fronde, auf die Bernichtung der ruhmvoll errungenen Staatseinheit. Gegen solchen Wahnsinn erhob sich Alles was lebendig und modern war in der Nation. Wie einst der Convent ben Bernichtungsfrieg gegen die Provinzen geführt hatte, um die Revolution zu vollenden, so mußte jett die Nation festhalten an der Dic= tatur der Pariser Bureaus, um nicht das Werk der Revolution aber= mals zu gefährben.

Und, gestehen wir es nur, die napoleonische Verwaltung war national. In ihr, in den Codes, in der napoleonischen Neugestaltung der Finanzen und des Heeres hatte eine uralte politische Entwickelung den naturgemäßen Abschluß gesunden, während das junge parlamentarische Wesen vorderhand ein Experiment blieb, hervorgegangen aus naturrechtlichen Theorien und der verständnißlosen Nachahmung des engslischen Staats. Das ist sein Zusall, daß jene Sprache, welche den Namen der Souveränität ersunden hat, den Begriff der Selbstverwaltung gar nicht wiederzugeben weiß. Wie einst die verhaßten, erbarmungslosen beiden Cardinäle dennoch in den rührigsten Elementen der

Nation Bundesgenoffen fanden gegen den Abel der Provinzen, so wagte auch jest keine Partei außer den Ultras ernftlich an dem neuen Beamtenthume zu rütteln, benn fein Lebensgeset mar die Gleichheit. Bon Cormenin, diesem positiven und nationalen Geifte, wie Napoleon III. ihn bezeichnend nennt, bis berab auf Laferriere find alle namhaften Theoretiker des Verwaltungsrechts einig in dem Lobe der nationalen Amtshierarchie. Jahraus jahrein führt der Chrgeiz und jene Beschränktheit der Bermögensverhältniffe, welche in dem Lande der Erbgleichheit die Regel bildet, eine Fülle junger Kräfte aus den Mittelflaffen unter die Candidaten des Beamtenthums. Der Grundadel befaß weder populäres Unsehen noch den guten Willen, die Berwaltung bes flachen Landes im Namen des Gesetzes selber zu führen, und bei ber gleichmäßigen Bertheilung des Grundbesites war die Zahl ber Männer, welche folche Ehrenämter übernehmen fonnten, fehr flein. Noch waren Bordeaux und Lyon ihres alten Ruhmes froh, Toulouse nannte fich gern die ville reine des Südens, und der Marfeiller fpottete: wenn Paris eine rue Cannebiere hätte, fo murde es ein Rlein-Marfeille sein. Aber von folden Regungen municipalen Stolzes und Dünkels bis zu dem ernften Willen die Geschäfte der Gemeinde felber in die Hand zu nehmen ift ein weiter Weg. Die kleine Profa des Ge= meindelebens galt wie im achtzehnten Jahrhundert für unwürdig des gebilbeten Mannes, den nur die aufregenden Fragen der großen Politik beschäftigen sollten. Die neue Industrie forderte, wie überall in Europa, den materialistischen Sinn unter den Fabritherren, nahm ihre ganze Rraft für den athemlosen Wettlauf der Speculation in Unspruch und entfremdete fie dem Gemeindeleben. Die Parifer beobachteten mißtrauisch jede Spur selbständigen Beiftes in den legitimistischen Provinzen; sie waren noch immer leicht aufzuregen durch das Gespenft jenes Föderalismus, den einft der Convent blutig befämpft und die Jacobiner in ihren geschmackvollen Festen als ein erschreckliches allegorisches Weib, Blut fpeiend, mit Giftschlangen im Saar, durch die Straffen geführt hatten. Bon ben Bauern galt noch ber traurige Ausspruch Turgot's: ein Dorf ift ein Haufe von Hütten und von Einwohnern, die ebenso gleichgiltig sind wie jene.

Die Nation war gewohnt die bescheidenen öffentlichen Geschäfte jedes Tags durch Staatsbeamte besorgen zu lassen, sie war napoleonisch in ihren Sitten ohne es selber zu wissen. Das sollte sich offenbaren, als das Ministerium Martignac mit Resormvorschlägen für die Kreis- und Ortsverwaltung vor die Kammern trat. Mit großen Worten hatten die Abgeordneten die municipalen Institutionen, diese Denkmäler unserer alten Freiheiten, von der Krone zurückgesordert; aber die Resormen wurden verworsen, da der Factionsgeist der Kammern dem gebotenen Guten das unerreichbare Bessere vorzog, und die gesammte Debatte bewegte sich nur um untergeordnete Gesichtspunkte. Die Regierung wollte die ernannten Gemeindes und Generalräthe in Zukunst aus Wahlen hervorgehen lassen— eine dankenswerthe Resorm ohne Zweisel — und über die Ausdehnung dieses Wahlrechts ward mit Leidenschaft gestritten. Doch der Kern des Uebels, die machtlose Stellung der berathenden conseils neben den allein handelnden Staatsbeamten wurde selbst von den heftigsten Kednern der Opposition kaum berührt.

Wie die napoleonische Berwaltung unangesochten fortbestand, so rettete auch Marschall Gouvion St. Cyr die Grundlagen der napoleonischen Heeresorganisation in die neue Zeit hinüber. Nur den vershaßten Namen, nicht das Wesen der Conscription ließ man fallen. Die Armee war keine Söldnerschaar im gemeinen Sinne. Trotz der langen Dienstzeit, trotz der Stellvertretung, die in dem Volke der Gleichheit durch die Selbstsucht der Besitzenden ausrecht erhalten ward, hat das französische Heer sich nie auf die Dauer den Empsindungen der Massen entsremdet. Aber seine Organisation war auf eine schlagsertige Offenssive berechnet. Die mächtigen Erinnerungen der Kaiserzeit, das aus Gebildeten und Ungebildeten bunt gemischte Offiziercorps, der unstäte demokratische Sinn der Zeit nährten den ausgreisenden kriegerischen Ehrgeiz. Das große Käthsel, wie das friedliche parlamentarische System mit einem starten stehenden Heere sich vertragen solle, erschien hier schwieriger als irgendwo.

Wir überlassen gern ben Bonapartisten das Parteimärchen, daß der Parlamentarismus für Frankreich gänzlich nutzlos gewesen sei. Zum mindesten hat er des Bösen viel verhindert. In den Kammern fand der verhängnißvolle Krieg zwischen dem Abel und der Bourgevisie seinen Tummelplatz; diese socialen Kämpse, sie allein, sicherten dem Parlamente die leidenschaftliche Aufmertsamkeit der Nation. Ohne den Parlamentarismus hätten die Emigranten vermuthlich sehr bald die schwache Krone ihrem Willen dienstbar gemacht. Die Kammern haben mehrmals, nach dem unseligen Borgange der chambre introuvable, die Hand geboten zu Ausnahmegesetzen. Trotzem bleibt zweiselhaft, ob, ohne die Angst der Krone vor der parlamentarischen Controle,

Frankreich fich seine Breffreiheit, die freie Bewegung ber Person bewahrt hätte. Aber über diese negativen Erfolge konnte die Wirksamfeit der Rammern nicht hinausgehen. Gie durften die Grund- und Häusersteuer nur für ein Jahr, die indirecten Steuern auch für längere Perioden bewilligen. Sie konnten alljährlich durch die Berweigerung des Budgets das Dasein des Staates in Frage stellen; sie haben dies Recht niemals vollständig gebraucht, namentlich bewahrte der energische Patriotismus der Franzosen die Opposition vor dem gefährlichen Bersuche das Militärbudget zum Spielball ihrer Kämpfe zu wählen. Dagegen waren die Rammern nicht berechtigt die geringfügigste Berwaltungsmaßregel unmittelbar zu verhindern, und in allen Berwaltungsfragen trat ihnen die Bureaukratie entgegen mit der unendlichen Ueberlegenheit der Sachkenntniß — einer Ueberlegenheit, die immer mächtiger sich entfaltete, je mehr die fortschreitende technische Ausbildung der Runft des Regierens auch auf diesem Gebiete die Vorzüge der Arbeitstheilung zur Geltung brachte.

Bei solcher Uebermacht in der Theorie und im Großen, solcher Ohnmacht in der Praxis und im Ginzelnen hatten die Rammern nur Einen Weg Ginfluß zu gewinnen auf die Leitung des Staats: fie mußten die Häupter der Bureaufratie fich dienstbar machen. Schon 1816 fprach Guigot's Schrift über das Repräsentativspftem ziemlich unverblümt das Berlangen aus, daß die Berwaltung fich der Mehrheit des Unterhauses unterwerfe. S'emparer du pouvoir wird die Losung aller Barteien, jede Wahl ein Rampf um das Dasein der Regierung. Und während Frankreich die englische Unsitte ber Bestechung ber Wähler durch die Candidaten damals ehrenhaft von fich fernhielt, bildet fich nun, epochemachend für die Staaten des Continents, eine neue Art der Wahlcorruption: die gesammte Bureaufratie muß ihren Einfluß aufbieten für die Candidaten des Ministeriums. Man hat oft geklagt über diesen Scheinconstitutionalismus der Bourbonen, und ficherlich wird fein redlicher Mann die bofen Runfte des Suftems loben. Billiges Urtheil muß bennoch gefteben, daß die Beberrichung der Wahlen durch die Regierung in dem Wesen dieses Staates Diese blind gehorchende, von den Gerichten unabhängige Beamtenklasse befehligen und sie nicht gebrauchen, um sich mit ihrer Silfe am Ruder zu erhalten - von welchem Minifter, der ein Mensch ift, darf das Gesetz eine solche Selbstverleugnung erwarten? Als der Sturm der Julitage die Dynaftie hinwegfegte, ba zeigte fich freilich,

daß ein Beamtenthum, das nicht widerstehen kann, auch nicht zu stützen vermag.

Haben fich dann endlich nach der Erregung des Wahlkampfes die Rammern conftituirt, die Parteien ihre Kräfte gemessen, so erfolgt gemeinhin ein Compromiß zwischen den beiden besitzenden Rlaffen, welche die Dynastie aufrecht halten: die Regierung gewinnt die Mehrheit, indem sie das Klasseninteresse der hohen Bourgeoisie und des Abels zugleich begünstigt. Das lehrt mit widerwärtiger Klarheit die volkswirthschaftliche Gesetzgebung ber Epoche. Die bedeutenden Finang= männer der Restauration und selbst Ludwig XVIII. bekannten sich zu den Lehren Adam Smith's, doch Reiner von ihnen erhob sich zu der Einsicht, daß die Nationalökonomie die praktisch befreiende, die zeit= gemäße Wiffenschaft unseres erwerbenden Jahrhunderts ift; fie opferten willig die beffere Erkenntniß den Rücksichten des parlamentaris ichen Rampfes. Das Prohibitivspftem war seit Colbert in diesem Staate festgewurzelt, die bureaufratische Berwaltung und der hohe Schutzoll entsprangen berfelben Staatsgefinnung. Nach der furzen Episode ber ersten Nationalversammlung, die zu physiokratischen Unfichten neigte, war der Convent im Kampfe gegen England zu dem nationalen Sandelssysteme zurückgekehrt, und Napoleon's Ginfuhrverbote hatten die kurzsichtige Selbstsucht der Industriellen vollauf befriedigt. Unter der Restauration bleiben die Prohibitivzölle auf fremde Fabrifate im Wefentlichen unverändert, und das Rlaffenintereffe der großen Grundbefiter fügt neue Zölle für die Rohproducten hinzu. Die Ginfuhr fast aller namhaften Erzeugnisse der Landwirthschaft, vornehmlich bes Schlachtviehs, wird verboten oder mit Bollen belegt, die dem Berbote gleichkommen, das Getreide unterliegt der Wandelscala, Gisen und Stahl werden übermäßig geschütt aus Rücksicht auf die großen Waldbesitzer. Frankreich ftand mit seiner Handelspolitik im Hintertreffen ber gesitteten Bölker, alle Nachbarftaaten wurden verlett, felbst die Rleinstaaten unseres Südens zu Retorsionen gezwungen. Heillos war vor Allem die Einwirkung dieser handelspolitischen Fehler auf die öffentliche Moral. Niemals vermochte die Regierung den Kammern genug zu thun, die mit erschreckender Schamlosigkeit ihre sociale Selbst= sucht aussprachen. Das Mißtrauen in die eigene Kraft, der Glaube, daß der Staat verantwortlich fei für das Miggeschick des Trägen, niften fich ein in den besitzenden Rlaffen. "Ich fürchte mehr die Invafion des Schlachtviehs als den Ginfall ber Rosaken," fprach später

der große Landwirth Marschall Bugeaud, so recht aus der Seele seiner Standesgenossen.

Unterdessen stand der kleine Mann halb grollend, halb theilnahmlos zur Seite. Die Bourbonen blieben ihm fremd. Jene von Loyalität triefenden Hulbigungen ber Damen und ber Starken ber Salle vor bem vergötterten "Rinde von Europa", dem heutigen Grafen von Chambord, bedeuten nichts; ähnliche Ehrfurcht war einst dem König von Rom widerfahren und sollte später von diesem peuple de héros et de valets auch dem Grafen von Paris und dem neuesten Kinde von Frankreich und wohl auch dem Sohne eines fünftigen Gewalthabers erwiesen werden. Die Masse jubelte wohl, wenn die Bourgeois der Rammer einen neuen Reactionsplan der gehaßten Emigranten vereitelten; zulett regte sich ihr doch das Gefühl, daß die großen Berren in den Rammern lediglich ihre eigenen häuslichen Angelegenheiten beforgten. Eine Rammer, die von 90,000 Bählern gewählt war, konnte nicht als Volksvertretung gelten, am wenigsten in Frankreich; denn hier ergiebt sich aus den Bolksneigungen und der Nivellirung der Gesell= schaft unvermeidlich das allgemeine Stimmrecht, das in Deutschland vorderhand noch ein ausheimisches Gewächs, ein verfrühter Versuch bleibt. Bon den gepriesenen Segnungen der Charte hatte der vierte Stand nichts gespürt. Er trug die Wehrpflicht allein, von der Steuerlaft einen unbilligen Theil, er fah seine Lebensbedürfnisse künstlich vertheuert durch den Schutzoll, und feine geiftige Bildung ward von diefer Alles meisternden Staatsgewalt so sündlich vernachlässigt, daß von 6 Millionen schulfähiger Kinder 4 Millionen ohne jeden Unterricht aufwuchsen.

Ueberschlagen wir nochmals diese Verhältnisse — die von seindlichen Bajonetten eingesetze, der Zeit und dem Volke entfremdete Dynastie, die geheimen Umtriebe der Priester und Emigranten, die napoleonische Verwaltung, endlich den erbitterten Parteikamps in den Kammern, der für die Masse des Volkes wenig Segen brachte, ohne daß irgend ein Mensch die Gründe dieser Unfruchtbarkeit durchschaute — so erklärt sich leicht, daß die reizbare, an die blendenden Triumphe, die großen Leidenschaften einer ungeheuren Zeit gewöhnte Nation unter diesem milben Systeme kaum einige Stunden inneren Friedens erlebte.

Der gedankenlose Bourgeois mochte wohl nach einer neuen Niederlage ber Ultras auf Augenblicke wähnen, die Aera der Revolutionen sei gludlich beendet: sein Barbier war ein Baron, und ber bankerotte Graf gegenüber hatte fich bem Stiefelputen ergeben - welche glorreichen Ereigniffe ber Dichter ber Bourgeoifie, Scribe, in seinem Hauptwerke Avant, pendant et après als die goldenen Früchte der frangösischen Freiheit besang. In bem regsameren Theile ber Nation erwacht bald, mächtig anwachsend, der oppositionelle Gent. Wenn Friedrich Gent die maffenhafte Berbreitung der Barifer liberalen Literatur betrachtete, so überfiel ihn eine schwerere Angft, als wenn man ihm den Einzug der Ruffen in Ronftantinopel gemeldet hätte. Es hieß wieder wie in den Tagen des Réveil du peuple: si l'aristocrate conspire, conspirons la perte des rois. Das ganze Land wird von einem Nete geheimer Gesellschaften überspannt, das fich mit den Benten ber Carbonari, den Junten der spanischen Revolutionare verschlingt. Die bespotische Verwaltung, die jede freie Bewegung der popularen Kräfte erschwerte, trug baran einige Mitschuld; ein noch härterer Borwurf trifft die Führer der Opposition. Lafavette vornehmlich gab damals einem sündenreichen Leben einen würdigen Abschluß. Er war noch immer der alte Grandison-Cromwell, den Mirabeau gebrandmarkt: ein fentimentaler Schönredner, der die Jugend durch falbungsvolle Reden von der heiligen Insurrection bethörte, und ein ehrgeiziger Ränkeschmied, der gewissenlos die gewaltthätigen Gewohnheiten der Revolutionszeit nährte, ben gesetzlichen Sinn im Bolfe auf lange binaus zerftören half. In unzähligen kleinen Aufftanden, Attentaten, Soldatenmeutereien offenbart fich diese fressende Unzufriedenheit. Rlare Biele verfolgt das revolutionäre Treiben nicht; die Ginen träumten von ber Republik, Andere hofften auf Napoleon II., noch Andere auf den Bergog von Orleans.

Gemeinsam war den Verschwörern zunächst die Leidenschaft der irreligiösen Gesinnung. In jähem Rückschlage hatte das Wiederserwachen der ultramontanen Partei auch die kirchenseindlichen Gesinnungen der Revolution wieder herausbeschworen; denn in dieser weltstichen Epoche vermag allein der Haß gegen kirchliche Unduldsamkeit die Masse der Gebildeten zu lebhafter Parteinahme für Glaubensfragen zu erwärmen. Zeitungen und Clubs, Spottbilder und Theater zürnten und höhnten wider die Priester; kirchenseindlicher Sinn galt als das Kennzeichen des Liberalen. Wie der Hof die Erinnerung an die Revos

lution zu tilgen trachtete, so fanden sich alle Unzufriedenen zusammen in der Bergötterung der Revolution. Wieder einmal bewährte sich die alte Unart der Welt, die Urheber großer Verbrechen für große Menschen zu halten. Dies aufgeregte Geschlecht wollte nichts hören von der uns bestreitbaren Thatsache, daß die Mehrheit der revolutionären Verssammlungen durch Angst und Feigheit zu ihren extremen Beschlüssen getrieben ward; es spottete der tiesen Wahrheit, daß der Fanatismus das unveräußerliche Erbtheil der Beschränktheit und die Mäßigung des Genius edles Vorrecht ist. Und wie die Bunden, welche das eiserne Joch des Kaiserthumes gedrückt, langsam verharschten, so hob sich allsmählich vor der unbeschäftigten Phantasie des Volks gewaltiger, blens dender immer die Riesengestalt Napoleon's. Beranger ist darum der nationalste Sänger der Epoche, weil er sich nicht über die Durchschnittssbildung der Kation erhebt, sondern, wie diese selbst, urtheilslos in einem Athem für die Revolution und für ihren Bändiger schwärmt.

Wer den Gefangenen von St. Helena in der Nähe beobachtet hätte, dem mußte freilich dies Erwachen des Napoleonscultus unbegreiflich scheinen. Die neuere Geschichte kennt kein Schauspiel, bas so gewaltsam den bitteren Menschenhaß herausforderte, wie dies gaunerhafte Ende einer grandiosen Heldenlaufbahn. Zwar daß die vulkanische Leidenschaft des gewaltigen Mannes sich jetzt in fieberischer Unruhe und einem boshaften Büthen gegen die Ochsen und Raten der Nachbarn entlud, wird feinen Menschenkenner befremden; diesem Genius der Thatkraft mußte das Nichtsthun zur Hölle werden, er konnte nicht wie der Philosoph von Sanssouci im Dichten und Denken seinen Frieben finden. Aber wie strömten ihm die Lügen von den Lippen; wie schamlos wiederholte er die dreifte Unwahrheit, daß er durch englische Untreue in die Haft gelockt worden sei; wie viel hundertmal sang er bas alte Märchen von dem englischen Golde, bem ruffischen Schnee, dem fächfischen Berrath, die allein ben fürchterlichen Sturg verschuldet, und die neue Verheißung von dem Reiche der Freiheit, das er gründen wollte. Und derweil er schwärmerisch von dem Freiheitsbunde der Rufunft, dem Bölferbunde Frankreichs, Englands und Amerikas sprach, bewies er doch bei jeder Betrachtung der Tagespolitik die unbelehrte Barte des Despoten: die Liberalen find ihm Facobiner, Decazes ein Ideolog, der Plan einer Reformbill für England eine Utopie. Und wie wurde Hubson Lowe mißhandelt und angeschwärzt und durch ausgesuchte Bosheit zur Verzweiflung gebracht, bis der

arme Tropf, der ein hölzerner Bedant mar, aber ein ehrlicher Mann, als ein heroftratisches Scheusal durch die Annalen der Geschichte schritt und von den Sängern aller Länder verflucht ward. Und welch eine Scene, als der Raifer die glorreichen Adler aus feinem Geschirr ausbrechen, dann das Silber zerhacken und verkaufen ließ — während er in Europa von seinen Berwandten und aus dem geretteten Theile seines Bermögens jederzeit Gelder erheben konnte! Es war ein wohldurchdachtes Suftem — General Montholon sowie das bekannte Bruchftud aus dem Tagebuche des Las Casas gestehen es mit dürren Worten und es erreichte vollständig seinen Zweck. Lord Holland und die Whigs benutten die Greuel von St. Helena als ein willfommenes Rriegs= mittel gegen das Torncabinet. Wenn die Frankfurter Polizei, auf Befehl bes Wiener Hofes, den Emiffar von St. helena, welcher ber europäischen Welt die Geheimnisse ber Felseninsel verfünden sollte, festnahm und mißhandelte, so fand er ebendeshalb williges Gehör bei den deutschen Unzufriedenen. Noch lange Jahre nach Napoleon's Tode ward Hudson Lowe, als er in Deutschland erschien, von den Liberalen eines Mordversuchs gegen ben jüngeren Las Casas bezichtigt.

Nun ftarb der Raifer; eine leere Steinplatte bedeckte das Grab. dem der unedle Feind selbst den glorreichen Namen des Todten mißgönnte. Das Teftament verfündete, wie heiß der Staliener fein Frantreich geliebt, mahnte ben Sohn ein Frangoje zu bleiben und einft dem Lande die Freiheit zu geben, wie der Bater die Gleichheit vollendet habe. Berlockend klang dem kleinen Manne die Runde, daß der große Raiser die 200 Millionen seines Privatvermögens der Armee und den von den Alliirten ausgesogenen Grenzlanden vermacht habe - ein bezauberndes Gegenftud zu der Emigrantenmilliarde! Dann beginnt die große Memoirenfabrit ihre maffenhafte Arbeit. Briefe, Tagebücher, Gespräche des Raisers überschwemmen den Büchermarkt - ein wunderbares Gemisch von Wahrheit und Lüge, von genialen Gedanken und teuflischer Bosheit, dämonisch anziehend auch für den Gegner. Alsbald wird der Stoff von der imperialiftischen Geschichtsschreibung verarbeitet: Bignon und Segur eröffnen ben Reigen jener beredten, gewandten, unermüdlichen, aber von Grund aus unredlichen Siftorif. welche drei Jahrzehnte lang das durchschnittliche Urtheil Europa's beherrschte und die unbefangenen Erzählungen eines Droz oder Barante nicht neben sich aufkommen ließ.

Und war es denn nicht, bei aller Unwürdigkeit des Besiegten, ein erschütterndes, die Phantasie des Dichters widerstandslos fortreißendes Bild, diefer eine widerrechtlich in Saft gehaltene Mann, der Gefangene der Millionen, dieser an den Felsen geschmiedete Prometheus, dem der englische Geier die Weichen zerfleischte? Raum hat Beranger den Raifer fagen laffen "ich bin der Gott der Welt", und die Adler gefeiert, die mißhandelten Belden von Aufterlit beweint und fein klagendes adieu donc, pauvre gloire! gerufen, so fällt eine Stimme nach der anderen ein, bis zulett ber vollstimmige Chor ber frangösischen Sänger die Glorie des Raisers singt. Unter den namhaften neueren Dichtern Frankreichs hat kaum Giner folder Bersuchung widerstanden (es fei gestattet, hier vorgreifend auch an die Literatur des Julikonigthums zu erinnern). Man frage fich, was es für Deutschland bedeutet, daß Schiller den Plan seiner Fridericiade nicht ausführte, und man wird ermeffen, was die poetische Unfterblichkeit Napoleon's auf fich hat. Bon felbst versteht sich, daß der in allen Sätteln gerechte Victor Sugo auch dieses Paraderoß besteigen mußte; er besang - der Bombaft dieser Berse will in seiner Naturschönheit genoffen sein: -

> ce front prodigieux, ce crâne fait au moule du globe impérial.

Aber auch Lamartine, der ehrliche Feind des Kaiserreichs, der auf das Grab Napoleon's die Inschrift setzen wollte: à Napoleon — seul! ließ doch vor seinen Lesern in romantischem Zwielicht die Gestalt des Gesangenen vorüberschreiten, wie auf der breiten Brust die Arme sich verschränkten, und auf der weißen Stirn, der sinnenden, gesenkten, nachtdunkel das Entsetzen hing. Der Maler David, der alte harte Jacobiner, seierte in schwülstigen Briesen die Größe des Kaiserreichs. Ja, Edgar Quinet, der später so ehrenhaft arbeitete ein maßvolles Urtheil über die Revolution in seinem Lande zu erwecken, betete in den dreißiger Jahren in seinem Liederchelus "Napoleon" alle Glaubenssätze der napoleonischen Religion getreulich nach und ließ den Despoten sagen: j'ai couronné le peuple en France, en Allemagne.

Wenn die bedeutenderen Männer dem nationalen Götzendienste so willig fröhnten, wie geschäftig tummelte sich vollends der Ameisensleiß der kleinen Leute des Parnasses. Man erstaunt beim Durchblättern der Feuilletons aus den dreißiger und vierziger Jahren, fast in jeder Nummer den souvenirs de l'empire zu begegnen. Von allen Bühnen der Boulevards wurden die alten Unisormen der Kaisergarde aufgekauft,

die Maske des Raisers mit dem kleinen Hute ward ein Bravourstück jedes Charakterspielers. Sehr deutlich läßt sich verfolgen, wie dies Spiel der Phantasie im Anfang schüchtern und mit Vorbehalten austritt, dann allmählich Scham und Urtheil aufgiebt und zum frechen Unsinn wird. Jene französischen Gedichte, die Byron übersetze, tadeln doch noch den Blutdurst des Kaisers, sie beklagen, daß ein Napoleon zum Sire werden, der Held zum Könige herabsinken konnte. Wie die Ersinnerung an die Unthaten des Kaisers mehr und mehr verbleichte, steigerte sich die Begeisterung dis zur nackten Gotteslästerung. Nach dem Tode der alten Lätitia brachten die Fournale ein Gedicht von Blanchemain mit Versen wie diese:

et on lui refusa cette faveur dernière, d'accompagner son fils à son lointain Calvaire, cette autre mère des douleurs!

Das proteische Wesen des Bonapartismus bot jeder Opposition eine Wasse, jeder nationalen Leidenschaft eine Bestiedigung. Es war gar zu bequem die Bourbonen mit dem Plebejerkaiser, den friedlichen Bürgerstönig mit dem Helden von Austerlitz zu verhöhnen, jeder schwachen Nesgierung die großartige Ordnung des Kaiserreichs vorzuhalten. Und da num der Glanz des Kaiserreichs so viele Jahre hindurch der Opposition hatte dienen müssen, so erreichte endlich die napoleonische Legende ihr Ziel. Der harte Despot, der sich vermaß: "nur ein Soldat versteht zu herrschen, man kann nur mit Stieseln und Sporen regieren," galt kaum zwanzig Jahre nach seinem Tode den gedankenlosen Halbgebildeten als ein Held der Freiheit; der 18. Brumaire hatte Frankreich bewahrt vor der Kücksehr des Feudalismus, die innerste Natur des Soldatenskaisers hatte sich offenbart in seiner unsreiwilligsten That, in der abges drungenen Zusakacte von 1815!

Unter allen Lebenden hat, nächst Napoleon III., Keiner den Bonaspartismus mächtiger gefördert, unter Allen, die das neue Kaiserreich mit seinen Schlägen traf, verdient Keiner weniger Mitleid als Herr Thiers. Wer noch einen Zweisel hegte, ob der Todhaß der Millionen gegen den großen Würger wirklich grundlos gewesen — hier mochte er sich belehren, an dem Geschichtswerke des großen Causeurs, das in durchsichtiger Klarheit, mit scheindar gründlichster Kenntniß, in der eleganten Sprache der Salons die ganze Herrlichkeit der napoleonischen Mythologie entfaltete. Die erschreckende Unredlichkeit dieses Buchs, seine beleidigende Mißachtung der Gegner war echt napoleonisch, noch

mehr die gesammte Weltanschauung des höchst liberalen, höchst aufgeklärten Siftorikers. In Feldzügen, diplomatischen Berhandlungen, Finanzmaßregeln geht dem feinen Manne der ganze Tieffinn der Geschichte auf, der materielle Erfolg ist ihm der höchste historische Richter, ber Ruhm verklärt mit seinem Strable jede blutige Unthat. Rur eine Störung der natürlichen Ordnung, nur die dämonischen Mächte bes Verraths und der Verschwörungen, vornehmlich des entsetlichen Königsberger Tugendbundes, konnten Frankreich der Weltherrschaft, die ihm gebührte, berauben. Der 18. Brumaire veranlagte den mit dem Glücke verschworenen Geschichtschreiber, eine Philosophie der Staatsstreiche darzulegen, welche bereinft ein gelehriger Schüler mit buchftäblicher Folgsamkeit an dem Leibe des Lehrers selber vollstrecken sollte. Und dies Evangelium des Bonapartismus ward von dem Gegner Lamartine als das Buch des Jahrhunderts gefeiert! — Die Armee lebte und webte in der Geschichte der napoleonischen Rriege, sie kannte jeden Helden der kaiserlichen Tage, von dem Leibmameluken Ruftan bis berauf zu dem großen Cambronne, der das ichone Wort "die Garde ftirbt. doch fie ergiebt sich nicht" - nicht gesprochen hatte, und blieb dabei so lächerlich unwissend in der Geschichte der feindlichen Beere, daß Marichall Soult in den dreißiger Jahren sich bei unserem General Brandt theilnehmend erkundigen konnte nach dem Befinden des verbienten preußischen Artilleriften Scharnhorft. -

Das Fortwirken eines gefturzten politischen Suftems ohne ben Beiftand einer ftarken Partei ift meines Biffens eine beispiellose Ericheinung. In Frankreich trat fie ein. Der Bongpartismus lebte als eine gewaltige Macht in den Institutionen des Staats, in den politi= ichen Gewohnheiten und der Phantafie des Bolks. Gine gablreiche, gebildete, klare Ziele verfolgende Partei des Bonapartismus bestand nicht bis jum 2. December. In den ersten Jahren der Restauration ertont noch bei den Aufständen zu Lyon und Grenoble der Ruf: "es lebe Navoleon II.," und vor dem Café Fon im Palais Royal kommt es gelegent= lich zu blutigen Raufereien zwischen kaiserlichen Offizieren und Legiti= miften. Noch im Jahre 1817 ichrieb Gneisenau mit dem Scharfblice des Haffes: wenn Napoleon heute wiederkehre, fo werde er ichrankenloser regieren, denn je; so lange noch ein Soldat des Raifers athme, fönne das ehrgeizige und rachsüchtige Volk nie zur Rube kommen. Selbst Duvergier de Hauranne muß gestehen, daß um jene Zeit die Herrschaft des Rönigs von Rom oder des Prinzen Eugen auf zahlreiche

Anhänger rechnen durfte. Indeß nach dem Abzuge der fremden Truppen wirft sich die Nation mit Leidenschaft auf die parlamentarischen Kämpfe; die letzten fümmerlichen Lebenszeichen des Bonapartismus verschwinden. Die bonapartistische Partei zieht sich in das Dunkel zurück, sie hat ihre Hände in jeder Verschwörung; Verwirrung, Anarchie ist vorderhand ihr nächstes Ziel. Der Abbé Gregoire, dessen Erscheinen in der Kammer eine so tiefe Erschütterung des parlamentarischen Lebens hervorrusen sollte, wurde gewählt in Grenoble, einem der wichtigsten Lager des Bonapartismus. In jenen geheimen Gesellschaften Lasapette's und seiner Spießgesellen wurde stillschweigend das Bündniß zwischen den Bonapartisten und den Kadicalen abgeschlossen. Aber an die Erneuerung des Kaiserreichs glaubte augenblicklich Niemand.

Erft eine späte Rufunft sollte erfahren, daß der heilige Ernft der Geschichte nicht ungeftraft migbraucht wird zu ben Spielen der Gitel= feit. Mochte in diesem lärmenden Geschlechte das goldene Ralb bei den Einen "Napoleon", bei den Anderen "1789" heißen — Götendienst trieben Jene wie Diese. Hinter ber modischen Bergötterung der Revolutionszeit verbarg fich eine maglose Selbstüberhebung der Nation, die sich wieder gern das messianische Bolt der Freiheit nannte, und eine ebenso leichtfertige Migachtung anderer Bölker. Man verkannte bie Wahrheit, daß die treibenden Kräfte der Geschichte allgegenwärtig und ewig wirken. Man wollte nicht seben, daß der alte eberne Bau des englischen Staats an der Freiheit der modernen Welt zum mindeften ben gleichen Antheil hat wie die französische Revolution. Man erkannte noch weniger, daß Deutschlands Schwert die edle Mannichfaltigkeit der europäischen Gesittung gerettet, Deutschlands Denker die Welt wieder erinnert hatten an das unveräußerliche Recht des Volksthums. Und am allerwenigften mochte man begreifen, daß Preußen mit feiner Ge= meindefreiheit, seinem Volke in Waffen den Grundbau geschaffen hatte für ein Gemeinwesen, bas an Lebenstraft bem Beamtenftaate ber égalité nicht nachstand. Der Grundgedanke jener ungeheuerlichen Geschichtsverfälschung lag in der Vorstellung: Europa ift verpflichtet Frankreich zu bewundern, und wenn ein Beberrscher der großen Nation ben Welttheil zwingt dieser Pflicht zu genügen, so ift ihm Alles erlaubt! Wie nun, wenn jene eitle Gelbstbespiegelung, jene Bergötterung ber Revolution und des Raiferreichs, womit die Gebildeten spielten, auch in die Maffen drang? In jene Maffen, die noch naiv und berb empfinden, die niemals schwärmen ohne zugleich zu wollen?

Und so geschah es. Schon der Raiser selbst hatte sich trefflich auf bas Sprichwort verstanden: give me the ballad-making and I will rule the people. Bänkelfänger mußten den Ruhm der großen Armee verfünden, Wachsfiguren und Bilderbogen zeigten dem Bauern die Züge des Raisers und seiner Helden. Die alte Theilnahme des kleinen Mannes für den Plebejer, der den Großen bewies was eines Menschen Kraft vermag, wurde jett von den Bourbonen wie in gottgesandter Berblendung gefteigert durch den wahnsinnigen Krieg gegen alle faifer= lichen Erinnerungen. Hier ließ ein Präfect bas Bild bes Menschenfressers Bonaparte mitsammt einem lebendigen Abler verbrennen, dort warf man einen alten Solbaten in den Kerker, weil er einen Knopf mit bem Abler an seinem Rittel trug. Unabläffig spürte die Polizei nach den Statuetten und Bruftbildern des Raisers, die, versteckt in Stockknöpfen und Dosen mit doppeltem Boden, feilgeboten wurden. Die Statue von der Bendomefäule ftand lange wohlgeborgen, mit dreifarbigen Bändern geschmückt, in der Werkstatt eines treuen Rünftlers bis die Bourbonen fie aufgreifen und einschmelzen ließen für das neue Denkmal jenes Heinrich IV., den das Bolk nicht mehr kannte. Dann ftrömten in die Dörfer die Beteranen, bedeckt mit Bunden, unversorgt, beleidigt von den neuen adlichen Lieutenants, die nie Bulver gerochen; "und ein Jeder ward ein improvisirter Homer des kaiserlichen Seldengedichts" — so fagt ein Orleanist, Graf Montalivet. Sogar bas Gesethuch des Reiches muß den Namen seines Begründers ablegen; bis in die neutralen Hallen der Afademie werden die Anhänger des Raifers verfolgt. Selbst im Auslande ward die Masse nicht mude sich mit dem bämonischen Manne zu beschäftigen. Die Phantasie der Orientalen verschmolz dies Heldenbild mit einem anderen Meteore aus ferner Borzeit; die Beduinen erzählten auf dem Büftenritt von dem Frankensultan Iskander (Alexander), der nach zweitausend Sahren wieder morgenwärts gezogen sei. Die Balermitaner wußten, ber große Insulaner werde einst wieder erscheinen und die Bergmasse des Monte Bellegrino in das Meer fturgen. In Thuringen raunte das Bolf, daß der Imperator den Rothbart im Anffhäuser abgelöft habe. Und überall glaubte die Menge, ein folder Mann könne nicht fterben.

Nun gar in Frankreich warf sich die unsterbliche Neigung des Bolks, große Erinnerungen zu personificiren, ausschließlich auf diesen Helben. Er war der gros papa, der pere la Violette und vor Allem der kleine Corporal. Man kennt den Einfluß und das Selbstgefühl der

alten Unteroffiziere in allen Berufsarmeen; haben doch noch im Feldzuge von 1859 die Zuaven den König von Italien zu ihrem Ehrencorporal gewählt. Grade diese Klasse hatte sich der Kaiser mit seiner Meisterschaft der Menschenbehandlung blindlings gewonnen; wenn er ihrer gedachte, so durste er zuversichtlich sprechen: wer mein Andenken angreift, beißt auf Granit. Auch in jenen Provinzen des Südens, wo einst der Pöbel den flüchtigen Kaiser beschimpste, konnte der kleine Mann der Propaganda der Beteranen in die Länge nicht widerstehen: es war ja doch Frankreichs Ruhm, davon die Alten erzählten, und der Kriegssfürst blieb mit allen seinen Freveln ein nationalerer Herrscher als die Emigrantenkönige. Hier in den Massen fand und sindet der Bonaparstismus seine Stärke. Wörtlich erfüllte sich die Weissaung des Chansfonniers:

on parlera de sa gloire dans le chaume bien longtemps, l'humble toit en cinquante ans n'aura pas d'autre histoire.

Napoleon wurde dem Volke der Vertreter, der Inbegriff der modernen Geschichte.

Das Seltsamste in diesem Werbegange ber napoleonischen Legende ift die Mitwirtung des Auslandes. Jener Bund der legitimen Bofe und der volksthümlichen Rräfte, welcher den Raifer fturzte, löfte fich auf als= balb nach dem Siege. Der Kampf für das Recht der Nationen endete mit einer Ländervertheilung, die kaum minder willfürlich war als die von Napoleon umgeschaffene Länderkarte; der Rrieg für die Freiheit Europa's schloß mit jener Dictatur ber heiligen Allianz, die nur wenig milber, doch ungleich gedankenloser schaltete als weiland der Weltherr= icher. Gine bittere Berftimmung bemächtigte fich ber getäuschten Bölfer, eine grundtiefe Wandlung des Urtheils über die vergangenen Rämpfe trat ein — eine Wandlung, die uns preußischen Patrioten noch heute den Unmuth weckt und die doch nothwendig war, wenn das deutsche Leben nicht gang in Schlummer versinken follte. Mit einem Worte: Die Deutschen gewöhnten sich, den glorreichsten Abschnitt ihrer neuen Ge= icichte mit den Augen ihrer Feinde zu betrachten. In Preugen, wo die edle Gesinnung der Freiheitstriege niemals völlig verschwand, war das öffentliche Leben erftorben, die Nation heilte in ber Stille ihre Bunden, und die Thorheit der Demagogenjagd, das Ausbleiben der Berfassung ließ eine reine Freude an dem großen Rampfe nicht aufkommen. Während die Franzosen an den Bildern ihrer Revolution sich nicht satt schauen konnten, ergriff in Deutschland weder die Kunst noch die Geschichtschreibung mit Eiser den dankbaren Stoff des Befreiungskrieges; und allerdings neigt die Kunst zum Heroencultus, sie läßt sich williger wecken durch den Glanz eines großen Mannes als durch die Thaten eines ganzen Bolkes.

Den lauten Markt des deutschen Lebens beherrschten die Liberalen der Rleinstaaten, Männer, die den Heldenzorn des deutschen Krieges nicht mitempfunden, viele Juden darunter, welche, zurückgesetzt durch unverständige Gesetze, das freudige Gefühl deutschen Nationalstolzes nicht leicht erwerben konnten. Auf den rauhen Franzosenhaß der teutonischen Tage folgte eine gleich blinde Bergötterung des französischen Wesens; die Burschenschaft, die so jugendfrisch und deutsch begann, gerfiel rasch in Geheimbünde nach dem Borbilde der frangosischen Berschwörer. Man darf behaupten, erft die jüngften zwei Sahrzehnte haben den Süddeutschen das Verständniß der Freiheitstriege erschloffen. Und bald follte fich die Wahlverwandtschaft offenbaren, welche den trivialen Liberalismus mit der Bureaufratie und dem vaterlandslosen Sinne verknüpft. Raum magte die ultramontane Bartei in Baiern fich wieder an's Licht, so wünschte der Liberale die Tage Montgelas' zurück, und mancher aufgeklärte Tiroler verfluchte das Andenken Andreas Hofer's. Unter dem Aufe "fort mit dem wälschen Rechte" war die Jugend von Westphalen und Berg in den Kampf gestürmt. Jest brachte der erste Bersuch den Code Napoleon zu beseitigen alle rheinischen Lande in Bewegung. Die Gleichheit war diesem demokratischen Jahrhundert wichtiger als das Volksthum. Der Code galt für liberal, weil er die Gleichheit vor dem Rechte unbedingt durchführte und zudem das Schwurgericht gab. Wieder einmal stellte fich die alte Regel ber, daß unser Westen mehr Cultur empfängt als giebt; man nahm dankend alle Wunder der französischen Freiheit auf, und mit ihnen den Napoleonscultus, denn der Imperator war der Feind der Feinde des Radicalismus.

Das Gebahren dieser von Grund aus fremdländischen Demokratie bietet eines der widerlichsten Bilder der deutschen Geschichte. Jahraus jahrein eilten die Hisköpse unserer Jugend nach der Stadt der Freiheit und priesen die Genialität des ersten Volkes der Welt, das ohne den Druck des deutschen Schulzwanges ganz von selber zu Muth und Freisheit, Geist und Schönheit sich erziehe. Wenn Börne, ein Gegner Naspoleon's, vor der Vendomesäule stand, so fragte er: wird die deutsche

Binfe badurch ftärker, daß der Sturm die Eiche umwarf? — und vergaß nur die Kleinigkeit, daß wir der Sturm waren. In solcher Ber= fleinerung der deutschen Thaten, solchem Schmähen auf das Baterland war die ganze Richtung einig, und bald fanden sich einige kede Köpfe, welche die Folgerung zogen und offen als Napoleonspriester auftraten, fo vornehmlich Beinrich Beine. Die Wuth gegen Preußens "potsbämliche Junkersprache" und jene nichtige Gefallsucht, welche durch die Berherrlichung des Genius zugleich das eigene Genie verklären will, entloden dem Dichter das häßliche Buch le Grand. Nur die vollendete Charafter- und Gedankenlosigkeit der Männer des Wiener Sofes erklärt das Räthsel, daß zu dem radicalen Dichter fich als Zweiter Berr von Redlit gesellte: ber allbereite Lobredner bes Fürsten Metternich wand dem Corfen Todtenkränze und überbot noch den Götzendienst der Fran-30sen. Noch wichtiger wurde, daß auch die unpolitische Unterhaltungsliteratur auf den modischen Cultus einging: zahllose Novellisten und Lurifer, fo Wilhelm Sauff in seinem "Bilde des Raifers", verherrlichten ohne arge Absicht das kaiserliche Heldenthum.

Auch in Deutschland spielt die napoleonische Legende zumeist in den Massen. Auch wir hatten unsere napoleonischen Beteranen; dem sächsischen Heere galt der Tag von der Moskwa, dem bairischen der Donauseldzug von 1809 als sein höchster Ruhm. Wer die altsräntischen Häuser unseres Südens durchwandert, wird auf unzählige Napoleonsebilder, dann und wann im vormaligen Borderösterreich auf ein Bild des Erzherzogs Karl und der Schlacht von Stockach, doch fast nie auf ein altes Bild von Blücher oder Stein stoßen. In einem Bauernewirthshause hoch im Schwarzwald sah ich einst ein vergilbtes Jahremarktsbild aus den zwanziger Jahren. Ein Thier mit drei Leibern und einem Kopfe (seltsamerweise hat die deutsche Zahmheit statt eines unparlamentarischen Thieres den harmlosen Hirsch gewählt) liegt faul und dumm im Walde; zwischen den Bäumen erhebt sich glorreich der Schatten Napoleon's; darunter die Verse:

Du fiehst uns hier im Freien mit einem Kopf beschwert. Nun rathe, welchem von uns breien der eine Kopf gehört.

Nach dem Tode Hubson Lowe's widmeten deutsche radicale Flugschriften dem Manne, welchen einst Gneisenau mit seiner Freundschaft beehrt, den melodischen Nachrus:

So birgst bu endlich, Grab, bas Ungeheuer, verspieen von ber Menscheit, wie ber Geier u. s. w.

Ein Kenner des ungekämmten Theiles unserer Literatur mag leicht Seitenstücke ansühren. Die radicalen Schmutblätter der dreißiger Jahre wimmeln von boshaften Anspielungen auf den Kaiser. "Naspoleon's Erwachen oder: Er lebt noch. Traum eines legitimen Fürsten"— so betitelt sich ein Artisel in Hundt-Radowsky's Geißel, wonach die deutsche Polizei mit besonderem Eiser fahndete. Wie bedeutungstos auch dies Treiben sein mag — ein Franzose, der nur oberflächlich hinsschaute, konnte um jene Zeit mit einiger Wahrheit sagen, daß die Versehrung seiner Landsleute für den liberalen Kaiser in den deutschen Kleinstaaten getheilt werde.

Ungleich stärker und besser berechtigt war das Wiedererwachen der napoleonischen Begeifterung in Italien. Der Raiser blieb ber größte ber Staliener, er hatte den heiligen Namen des Landes aus taufendjährigem Schlaf erweckt, uralte Unordnung durch moderne Gefete gebändigt, durch Thaten ohne Gleichen unruhigen Ehrgeiz in die Bergen ber ermatteten Jugend gegoffen. Auf Elba regte fich ihm dann und wann das italische Blut und er versprach: ich bin in Paris ein Casar gewesen, ich werde in Rom ein Camillus sein. Auf den neuen Alpenstraßen, in ber casarischen Arena der sombardischen Hauptstadt, in ihrem Dome. ber aus Trümmern auferstand, an ihrem Siegesbogen, bem ber Raiser ben Alexanderzug des größten modernen Bildhauers bestimmt hatte und ber nun die Thaten Desterreichs verherrlichen mußte — auf Schritt und Tritt in seinem Norden begegnete der Italiener den Spuren des großen Landsmannes. Sein Königreich Italien war doch ein menfchlicheres, volksthümlicheres Regiment als die Herrschaft des öfterreichi= schen Stocks und der bourbonischen Folter. Unter dem dumpfen Drucke der neuen Fremdherrichaft verschwindet allmählich jener Franzosenhaß, ben Alfieri's Muse ber Jugend gepredigt. Niccolini hatte einst mit lautem Zornruf den Sohn Staliens, der über die Alpen niederstieg, gewarnt vor den Wegen des Brennus und nur Sohn gefunden für die Inschrift der französischen Siegesmedaille: l'Italie delivrée à Marengo; jest sang er doch Lieder der Berachtung über die Zwerge, die auf dem Grabe des Riesen tangten. Der menschlichen Trauer über den Untergang einziger Größe gab dann Manzoni hinreißenden Ausbruck in jener mächtigen Obe, die mit genialem Griffe das Wesentliche aus den Wundern des Kaiserreichs heraushebt — e il lampo dei manipoli e l'onda dei cavalli — und darum allein alle anderen Werke der napoleonischen Dichtung aufwiegt. Der junge Santa Rosa fluchte in seinen Erftlingsschriften bem Tyrannen, ber die Schneefelder Ruflands mit italischem Blute geröthet; als reifer Mann befreundet er fich den Franzosen und Napoleoniden. Gleich ihm Massimo d'Azeglio, ber Sohn bes piemontesischen Emigranten. Und in jenem schönen Briefe, den Papft Bius VII. zur Tröftung der Mutter Napoleon's ichrieb, fpricht nicht blos der liebenswürdige Mensch, nicht blos der Bapft, deffen Rirche dem Raifer die Berftellung bantte, sondern auch der Italiener. Die Carbonari, vordem die Feinde Murat's, ftanden jest im Bunde mit den Napoleons. Unausrottbar lebte der Bonapartismus in den Bergen ber Offiziere ber alten italienischen Armee. Gie hatten unter dem Corfen den Ruhm der nationalen Waffen zum ersten male erneuert, jett waren fie die gebornen Führer jedes Aufftandes gegen die Defterreicher — gleichwie die Graubarte der polnischen Lanzenreiter des Raifers in ihrer Heimath die napoleonische Religion zum Gemeingute ber Batrioten erhoben und in jedem Kampfe gegen die Ruffen voranstanden.

Selbst unter ben Spaniern, bie soeben noch voll gräßlichen Saffes gegen ben Ujurpator gefochten, begann jest eine Sinnesanderung. Schon während der hundert Tage versuchten spanische Liberale, die den Gräueln der bourbonischen Reaction entflohen, sich dem Raiser zu nähern, und als acht Sahre barauf die frangösischen Bourbonen den wankenden Thron ihres spanischen Betters herstellten, da drängten sich die napoleonischen Beteranen in das Freiheitsbeer der Cortes. In Belgien errichtete das dankbare Berviers eine Bildfäule des Raifers, ber den Gewerbfleiß der Stadt in Schwung gebracht. In England gestattete die Energie des nationalen Stolzes, die Gesundheit des Staates bem Bonapartismus niemals eine weite Berbreitung. Dennoch konnte dort ichon in dem Jahre der Schlacht von Waterloo eine Medaille gu Ehren des Corsen geschlagen werden. Ein Theil des Whig-Adels, Lord und Lady Holland, Lady Bleffington und ihr Kreis, bewahrten dem Keinde der Torns schwärmerische Berehrung. Dann erhob Byron feine Stimme gegen den Triumph ber fleinen Seelen über das Benie, und ihm folgten, ohne die Mäßigung, ohne den Edelfinn des Meisters, einzelne radicale Schriftsteller.

Die phantastische Freude der Welt an dem Bilde des Helden blieb ohne unmittelbare politische Ergebnisse, so lange Napoleon's Erbe als ein Gefangener lebte. Es war, als hätten die Napoleoniden fich getheilt in die beiden feindlichen Principien, welche in dem Raifer verförpert waren. Die übrigen Glieder der Familie nahmen die revolutionären Traditionen des Hauses auf, der Herzog von Reichstadt erbte den Absolutismus des Vaters. Wenn man den schwächlichen jungen Menschen mit den schönen Zügen des Baters fah, wie er über feinen Rarten brütete ober mit leidenschaftlicher Saft sein Bataillon brillte, oder wie er blitenden Auges rief: "nur an der Spite eines Heeres kann ein Napoleon nach Frankreich zurückkehren, wahrhaftig nicht als ein Verschwörer, als eine Buppe der Liberalen" — dann fühlte man wohl, daß echtes Napoleonsblut in diesen Abern floß. Go war der Alte gewesen in jenen letten Tagen der Hoffart, da er von der Legi= timität ber vierten Dynastie sprach und über "seinen unglücklichen Oheim" Ludwig XVI. mit verwandtschaftlicher Theilnahme redete. Der schlechten Berfe, die Barthelemy an "ben Sohn bes Mannes" richtete, bedurfte es wahrlich nicht, um jedes menschliche Mitgefühl für dies unsagbar traurige Dasein zu gewinnen, für diesen Jüngling, der schuldlos auf seinen Schultern die Sünde und das Unglück welter= schütternder Kämpfe trug.

Während der Verhandlungen über den zweiten Pariser Frieden hatten Richelieu und Pozzo di Borgo den Vorschlag aufgebracht, den Erben Napoleon's für den geistlichen Stand zu erziehen — einen Plan, den der alte Kaiser immer als das schrecklichste Unglück für sein Haus betrachtete. Die großen Mächte fanden den Gedanken annehmbar, und das preußische Cabinet schrieb noch drei Jahre später: "der geistliche Beruf würde das Glück des Prinzen nicht beeinträchtigen und Jedermann sonst beruhigen." Indeß überzeugte sich die Hosburg bald, daß dieser Feuergeist nicht zum Pfaffen tauge. Kaiser Franz ernannte den jungen Napoleon zum Herzog von Reichstadt; doch wurde diese Würde, auf Preußens Vorstellung, ausdrücklich nur dem Prinzen persönlich, nicht seinen Nachkommen verliehen. Man hielt stillschweigend fest an der Absicht, daß Napoleon's Stamm aussterben müsse\*). Das vielgeglaubte Märchen, daß Kaiser Franz seinen

<sup>\*)</sup> Nach den Berichten des preuß. Gesandten General Krusemark in Wien 4. u. 11. Febr. 1818 (Hoschr.). Daß Napoleon I. den Plan durchschaute, zeigen die Mémoires du roi Joseph (X, 268).

Entel durch frühe Ausschweifungen zu Grunde richten ließ, ift freilich längst widerlegt; man hat an dem jungen Bringen feine anderen Erziehungsmittel angewendet als jene alterprobten, wodurch von jeher brauchbare Erzherzöge gebildet wurden. Tropdem bleibt die Erziehung des Herzogs von Reichstadt ein würdiges Seitenftück zu jener mohldurchdachten Mißhandlung der Gefangenen des Spielbergs, welche der väterliche Raiser in eigener Berson leitete. Während die öfterreichische Gemahlin Napoleon's ihre Tröftung findet in schamlosem Chebruch, in den Umarmungen des Feldmarschalllieutenants Neipperg, der nichts besaß als die zweideutigen Berdienste eines schönen Mannes, wird ber Sohn burch ben Grofvater grundfätlich feinem Bolfe, feinem Saufe entfremdet. Gelbst den großen Namen Napoleon muß er verlieren, der Erzherzog Franz Joseph Karl wird in der gehaßten deutschen Sprache aufgezogen. Als dann bem frühreifen Anaben immer lockender und bestimmter die Erinnerung aufsteigt an die Tage, da er ein König war, an den goldenen Ziegenwagen, der ihn einft in den Baumgängen bes Tuileriengartens durch das Getümmel der zujauchzenden Pariser führte - da muffen ihm endlich einige Absolutiften vom reinften Waffer die Wahrheit über seinen Bater sagen, was man so Wahrheit nannte an diesem Hofe! Run grübelt ber Unglückliche über den verheißenden Worten des Dichters: "Muth, Muth, du Göttersohn, vertrieben aus bem Tempel, bu trägst auf beiner Stirn bes beil'gen Ursprungs Stempel!" Jedermann in Schönbrunn wußte, wie bang ber argwöhnische Despot dem Mannesalter dieses Enkels entgegen zitterte. Schon im Jahre 1817 schrieb der württembergische Gefandte Winkingerode: "bier in Wien fängt man an sich vor dem Heranwachsen und Mündigwerden des Bundestags noch weit mehr zu fürchten als vor dem des jungen Napoleon." Welch ein Schickfal, goldene Tage ber Kindheit unter der mißtrauischen Bosheit unversöhnlicher Feinde!

> Les rois m'adoraient au berceau, et cependant je suis à Vienne!

Mußte die flache Nichtigkeit der Defterreicherin und das Leiden ihres Sohnes jedes französische Herz empören, so nahm die Mutter Naposleon's eine vielleicht noch tiefere Theilnahme in Anspruch. Ein Gefühl frommer Schen folgt, so lange Menschen leben, den Müttern großer Männer: die antike Dichtung besitzt wenige so erschütternde Stellen, wie jene im Juvenal, wo der Dichter der Messalina zürnt, daß sie den Geburtsleib des großherzigen Britannicus durch die Sünden ihrer

wüsten Nächte entheiligt habe. Hier nun die Mutter so vieler Könige und des ersten Mannes der Zeit, die ihr Schicksal mit der Bürde einer römischen Matrone trägt, überall mit Worten schneidenden Jammers das Mitleid anruft für "meinen großen und unglücklichen Verbannten von St. Helena" — "ich bin in Wahrheit die Mutter aller Schmerzen" schreibt sie dem Cardinal Consalvi — und doch mitten im Clend nicht einen Augenblick den Glauben an den Stern ihres Hauses verliert; — diese bleiche Duldergestalt mit dem tiesdunklen Corsenauge, im schwarzen Tranerkseide, den Turban der kaiserlichen Zeit um das graue Haar geschlungen — war das ein Menschenbild, das man vergessen konnte?

Das Haus ber Napoleoniben war durch einen Machtspruch des Wiener Congresses "im Interesse der öffentlichen Rube" unter die Aufficht Europa's gestellt. In jedem der wenigen Länder, die fie betreten durften, wurde die Gefandtschaft der fünf Mächte mit ihrer Ueberwachung betraut, die Obrigkeit für ihr Wohlverhalten verantwortlich gemacht. - Nicht ohne Grund fehrt in den Rlagebriefen der verbannten Bonapartes immer das Schlagwort wieder: wir wollen lieber unter den Bourbonen oder in Preußen leben als eine folche Mißhandlung ertragen! Mit blindem Saffe verfolgten die Bourbonen das Saus ihres Todfeindes. Ein drakonisches Gesetz verbot allen Bermandten Napoleon's, selbst ihren Frauen und Kindern, bei Todesstrafe den Boden Frankreichs zu berühren. Auch der harmlose Onkel Fesch durfte in seinem Bisthum Lyon nicht wieder erscheinen. Selbst die im Rechte begründeten Geldforderungen der Bonapartes wurden zurückgewiesen. Wieder und wieder bedrängten die Bourbonen in Reapel den Bapft, daß er die unbeimlichen Flüchtlinge ausweise. Würdiger, doch ebenfalls feindselig verhielt sich der von dem Raiser so unvergeglich beleidigte preußische Hof. Der König in seinem gerechten Sinne unterftütte, so weit fie billig, die Geldansprüche der Napoleoniden. Doch die preußische Grenze follte ihm Reiner aus bem gefährlichen Stamme überschreiten; feine Gefandten im Auslande erhielten Weisung, die Verdächtigen auf's Schärffte zu beauffichtigen. Der öfterreichische Hof mar, nachdem er einmal jene schmähliche Familienverbindung eingegangen, nicht mehr in der Lage, seinen Berwandten den Aufenthalt in den Kronlanden geradezu gu verbieten. Er entschäbigte fich burch ein Syftem fleinlichfter polizeilicher Qualerei und Spürerei. Wie oft erkundigte fich Fürst Metternich, ber es nicht laffen konnte seinen eigenen Büttel zu spielen, in eigen-

händigen Briefen ängstlich nach dem Treiben der Herzogin von St. Leu oder des Grafen von Montfort. Raum geht das Gerücht, daß Graf Possé, ein Schwiegersohn Lucian's, jum schwedischen Gefandten in Italien ernannt werden folle, fo fchreibt ber Staatskangler augenblicklich an den Herzog von Modena, fordert ihn auf gegen diesen Plan zu proteftiren. Um mildeften noch verfuhr der mit hieronymus und den Leuchtenbergs verwandte ruffische Hof; mehrmals haben seine Diplomaten die Bonapartes vor grober polizeilicher Berfolgung geschütt. Doch alle Unbill der großen Mächte ward überboten durch die empörende Mißhandlung, welche das Haus Jerome's von einem der eifrigften Anechte des Usurpators erfahren mußte. Rein Fürstenhaus war dem Raiser tiefer verpflichtet als das württembergische; denn "vor Napoleon," so klagen beweglich die Denkwürdigkeiten Jerome's, "hatte es feine württembergische Nationalität gegeben", und alle Welt wußte, daß die fumées du Germanisme weder den König Friedrich noch seine Getreuen im mindeften bethörten. Aber kaum ift Napoleon's Sturg entschieden, so verlangt der König von seiner Tochter Ratharina, fie folle fich trennen von dem Gatten, den er ihr einst felber gegeben. Er empfängt von der edlen Frau, die mit deutscher Treue an dem elenden Gemable hängt, die würdige Antwort: "ich habe sein Glück mit ihm getheilt, er gehört mir an in seinem Unglück." Nun läßt der Bater die Tochter gewaltsam in das württembergische Land entführen; bann martert er die beiden Gatten ein volles Jahr hindurch auf dem Ellwangener Schloffe, weil er fich ihres Bermögens bemächtigen will. Ruchlose Sändel, welche die ganze Selbstentwürdigung des rheinbündi= ichen Rleinfürftenthums an den Tag brachten und dem rachsüchtigen corsischen Blute unvergessen blieben.

So treibt der Haß der Feinde die Familie in das Lager der Revolution, bereitet ihr das Glück nicht vergessen zu werden. Einige der Bonapartes verweilen in jenem Toscana, wo einst der heilige Napoleon gelebt, die Mehrzahl versammelt sich um Madame Mère in Rom. Sie knüpsen die alten italienischen Beziehungen wieder an, verschwägern sich, auf Besehl des Kaisers, mit den großen römischen Geschlechtern. Der Entthronte hosste, daß dereinst noch ein Bonaparte den päpstlichen Stuhl besteigen werde: il faut s'emparer de Rome. Es sind seineswegs vornehme Herren, sie zeigen alle etwas von der schäbigen Eleganz des tailleur endimanché, aber sie versinken auch nicht in jene nichtige Leere, welche legitime Prätendenten auszuzeichnen pslegt. Die Einen find literarisch beschäftigt, die Anderen dienen den radicalen Mächten der Zeit: ein Bonaparte kämpft und fällt unter den Philhellenen bei Speţä, ein Zweiter tritt in das Heer der Vereinigten Staaten. Die Napoleoniden stehen im Brieswechsel mit allen Enden der Welt; rastlos reist ihr getreuer Abbatucci hin und her. Sie schüren an jeder Verschwörung, die Italien erschüttert, bringen sich von Zeit zu Zeit durch einen berechneten auffälligen Schritt den Zeitgenossen in Erinnerung. Hieronymus beschwört den englischen Prinzregenten in einem erschützternden Briese, man möge ihn hinüber lassen nach St. Helena um den unglücklichen Bruder zu trösten, sucht nebenbei eisrig, doch leider verzgeblich nach jenen unschätzbaren Briesen, welche die legitimen Fürsten einst dem glücklichen Napoleon zu Füßen gelegt — und was der Gauznerei mehr ist.

Als die Rührigsten unter den Napoleoniden erscheinen die Beauharnais - zugleich als die Liebenswürdigften, denn fie find frei von jenem Zuge der Gemeinheit, der allen echten Bonapartes unvertilgbar Eugen suchte jett die Schwäche, die er bei dem Sturze feines Stiefvaters gezeigt, durch emfige geheime Thätigkeit zu fühnen. Hochbeliebt bei der Bürgerschaft lebte er als föniglicher Pring in München, um ihn eine kleine Colonie unzufriedener Frangofen. Sein Adjutant General Bataille war bei Mailand begütert und hielt die Berbindung mit den Patrioten des Königreichs Italien im Gange. Der Pring selbst fuhr häufig nach Augsburg hinüber zu seiner Schwefter Hortenfe, ließ seine ergebene Frau von Abel in geheimen Aufträgen reisen, spann mit Gourgaud und den beiden Las Casas, als diese aus St. Helena guruckfehrten, an den Fäden der napoleonischen Legende. Wie oft auch Fürst Metternich warnte, dieser deutsche Heerd des Bonapartismus blieb ungeftört; viele Postbeamte und der Münchener Bolizeidirector felber gablten zu Eugen's Bertrauten. Noch beftand am Sofe und im Heere eine starke bonapartistische Bartei; König Max Foseph sagte einst dem bourbonischen Gesandten rund heraus: il vous faut un Eugène!\*) -

Ebenso unermublich wirkte Hortense, die geiftreich heitere leichtsfertige Frau, die durch den Zauber ihrer Unterhaltung selbst den

<sup>\*)</sup> Ueber diese wenig bekannten Berhältnisse geben die verständigen und sorgfältigen Berichte, die der preußische Gesandte General Zastrow in den Jahren 1817—22 aus München erstattete, vielsache Belehrung. Hbs.

ftrengen alten Schloffer zu fesseln wußte. Sie machte wahr, was ihr Stiefvater vorausgesagt: elle embellira mon histoire. Weiland ber Liebling bes Raisers und der Pariser, hatte sie schon der Bewegung der hundert Tage in der Stille vorgearbeitet und war noch nach Navoleon's zweitem Falle, das Gold mit vollen Händen spendend, in Paris geblieben bis General Müffling fie auswies. Nun spielte fie in Augs= burg die burgerfreundliche Fürftin, ftand in regem Briefwechsel mit Ney's ehrgeiziger Wittwe. Nachher in Rom warb ihr gaftfreier Salon dem Bonapartismus zahlreiche Anhänger unter den vornehmen Reifenden, manche Bundesgenossen, die ihr Sohn einst benuten sollte. -Doch die Herstellung des Raiserreichs war aussichtslos, so lange der einzig mögliche Prätendent Napoleon II. unter der Gewalt des Wiener Hofes ftand. Selbst der Begabtefte und Radicalfte der Brüder des Raifers, der Graf von Survilliers, Joseph Bonaparte, hielt sich still auf seinem Landsitze am Delaware und wies Lafagette von sich, als dieser heros des deux mondes auf seiner Triumphreise durch Nordamerika ihn besuchte und ihm von der Erhebung des Königs von Rom redete.

Noch fehlte der Mann, der die zerstießenden Hoffnungen der Napoleoniden zu einem festen Gedanken verdichtete; noch war die Angst des Bürgerthums vor den kriegerischen Schrecken des Kaiserreichs stärker als die phantastische Berehrung für den Helden; noch glaubte Frankreich an eine parlamentarische Zukunst. Die Bonapartes gingen leer aus, als die Priester und Emigranten sich des Königs Karl bemächtigten und das Bürgerthum zu gerechter Nothwehr trieben. Eine revolutionäre Regierung begann. Sie rühmte sich, wie seitdem alle die ihr folgten, daß sie die weit auseinanderstrebenden großen Erinnerungen des Landes sämmtlich in sich vereinige. Man wähnte die letzten Früchte der Revolution gereift, und die Ersahrung weniger Jahre lehrte, daß der Geldadel den unwandelbaren napoleonischen Beamtenstaat mit der ganzen Plumpheit zahlungsfähiger Moral sür seinen Borstheil ausbeutete.

## III. Die goldenen Tage der Bourgeoisie.

(Seibelberg 1868.)

Frgendwo in einem seiner feinen Luftspiele läßt Emil Augier einen muntern Bruder sagen: "wir gleichen jenem Manne, der in einem Monate fieben Schnupfenanfälle hatte und fie alle wieder los ward, nur nicht den erften. So hat auch Frankreich alle seine Revolutionen glücklich überstanden, nur nicht die erste." Der Scherz ward seiner Beit viel belacht, benn er drückt in pikanter Wendung bas nationale Vorurtheil aus, als wäre in dem gesegneten Jahre 89 die politische Weisheit leibhaftig auf die Erde niedergeftiegen, und alle Aufunft hätte nur die Aufgabe, die Beilswahrheiten jener Offenbarung zu verwirtlichen. Dieser Glaube stand ben Franzosen niemals fester, als in den ersten Monaten nach der Juliwoche, da die europäische Welt mit ge= rechter Bewunderung auf die Pariser schaute. In einmüthiger, bochherziger Erhebung hatte die Hauptstadt die Charte gegen den Staats= ftreich des Hofes vertheidigt, mitten im Strudel des Rampfes nie die patriotische Schonung für ben einheimischen Soldaten vergeffen. Der Sieg der Revolution über das alte Regime ichien jett erft vollendet. Die alte Dynastie und die Abelskammer waren verschwunden, und damit jene Mächte, die bisher allein, so wähnte man, dem Lande die Früchte des Jahres 89 verkummert hatten. Frankreich — fagt die revidirte Charte - nimmt seine Farben wieder an. Jenes zweifelhafte, aber höchst freisinnige Thier, welches man übereingekommen ift den gallischen Sahn zu nennen, beginnt wieder zu frähen. In dem Wappenschilde der großen Nation prangt als sinnvolles Bild — ein aufgeschlagenes Buch mit der Inschrift: Charte von 1830; die verhaßten

Listen läßt der neue Bürgerkrieg sogar aus seinem Familienwappen verschwinden. Nicht allein die Schwarmgeister der radicalen Jugend, wie unser Heine, meinten einen goldenen Bölkerfrühling zu schauen, als die Zauberworte "Lafayette und die Tricolore" erklangen; auch ernste staatskundige Männer, wie Dahlmann, freuten sich des gerechten, maßvollen Widerstandes. Und nicht blos nach Italien und den kleinen deutschen Staaten schlug die Pariser Bewegung hinüber. Selbst England spürte zum ersten male seit Jahrzehnten die Einwirtung des französischen Geistes; derselbe Ausschwung der Mittelklassen, der in Paris die Bourbonen stürzte, führte jenseits des Canales zu der Reformbill.

Abermals trieb überfeiner gelehrter Scharffinn fein Spiel mit hiftorischen Vergleichungen. Satten sich nicht, bis berab zu den kleinsten Bufälligkeiten, alle jene Ereignisse wiederholt, welche einst der glor= reichen Revolution der Briten vorausgingen? Hier wie dort ein dem Erlöschen nabes Fürftengeschlecht, ber Zeit entfremdet, vom Auslande beherrscht; hier wie dort eine Nation, die das alte Unwesen nur darum langmüthig ertrug, weil ein der Krone nahestehender Prinz bald frisches Blut und neue Gedanken auf den Thron bringen mußte — bis plötlich in beiden Ländern die unerwartete Geburt eines legitimen Thronfolgers die Herrschaft des verhaßten alten Hauses zu verewigen brobte. Mußte nicht in diesen hochgebildeten Tagen das politische Leben ebenso sicher sich berechnen laffen, wie der Berlauf einer Mondfinfterniß? Bar es nicht zweifellos, daß Frankreich in dem Bergog von Orleans seinen Oranier, in der großen Woche sein 1688 gefunden hatte - eine Bergleichung, die der Nain jaune schon vierzehn Jahre früher im Voraus angestellt -? Was Mirabeau für sein Land ersehnt, die monarchie sur la surface égale, ichien endlich verwirklicht; die englische Mufterverfassung hatte durch die Vernichtung der Aristokratie eine den demokratischen Sitten Frankreichs entsprechende Verbefferung erhalten. Die längft vollendete fociale Revolution ichien ihre politische Sicherung zu finden, da der Grundsatz ber Bolkssouveränität förmlich verfündigt und die Behauptung, daß die ursprünglichen Rechte der Nation fraft foniglicher Gnade verliehen seien, in feierlichster Form zurückgewiesen ward. Die Charte ist fortan eine Wahrheit; die Wiffenschaft des frangofischen Staatsrechts tritt nun in ihre Blüthezeit, ihr bleibt lediglich die Aufgabe, die unwandelbaren Gäte der Charte zu erklären. Das neue Regiment vereinigt die Tugenden der Monarchie

und der Republik. Die Charte enthält alle Elemente republikanischer Freiheit - so verfündet Lafagette, in jenen Wochen des Taumels der Lord-Brotector ber Franzosen. Der Rönig trägt nur die Krone, er barf nicht regieren, er ift "der König unserer Wahl". Rasch und sicher wie eine Palaftrevolution fegt ber Stragenkampf die alte Opnaftie hinmeg. In einem Augenblicke ift der Herzog von Bordeaux ebenso unmöglich wie sein schuldiger Großvater; erft kommende Geschlechter follten erkennen, mas grade für dies von Parteien zerriffene Land eine Opnaftie von unanfechtbarem Rechte bedeutet hätte. Wochen find 76 von den 86 Präfecten abgesett, das unabsehbare Seer der Subalternbeamten zieht mit klingendem Spiele zu den Mächten des Tages hinüber. Nachher erneuern sich in der Bendee die Kämpfe und Siege ber republikanischen Zeit. Ueberwältigend waren die Schläge der großen Woche gefallen; das ermessen wir völlig erft an der fassungs= losen Betäubung, welche die Mächte der heiligen Allianz befiel. Reine Rede mehr in Bien von der Erhaltung des Bestehenden um jeden Preis; Nachgiebigkeit gegen die unabanderliche Neuerung ward jest die Losung, um einige Trümmer noch von der alten europäischen Ordnung zu retten.

Und doch ging der Scharffinn der Staatsmänner und der Geschichtsphilosophen nochmals in die Frre. Die neue Ordnung in Paris war nur ein Nothbehelf, nicht der nothwendige Abschluß einer großen politischen Entwicklung. Nicht der neue König und sein Beer, nicht die regierenden Rlaffen hatten in staatskluger Berechnung den Widerstand begonnen, wie einst in England: das Bolt von Paris, die Maffen vollführten jene Erhebung, beren Früchte nun Anderen in den Schoof fielen. Wenn jede Revolution mehr verspricht als fie halten fann, wie schwer mußte vollends hier die Masse sich gefränkt und betrogen fühlen. da auf den Barrikaden des vierten Standes ein Regiment der Bourgeoifie sich auferbaute. Noch war der vierte Stand feiner Rlaffeninteressen sich nicht flar bewußt; doch für das haus Orleans hatten die Beteranen des kaiferlichen Beeres, die Blufenmänner und Stubenten, die in den Vorderreihen des Aufftandes fämpften, mahrhaftig nicht ihre Haut zu Markte getragen. Wilbe, unklare radicale Stimmungen beherrschten die Röpfe der Streiter; "hinweg mit jedem Monopole, auch mit dem letten, mit der Monarchie" lautete bas Glaubensbekenntniß der Mehrzahl. Darum tobte nach der Ginsetzung bes neuen Königthums unter ben Maffen ein Sturm bes Bornes wider

bie Taschenspieler, welche die Soldaten der Barrikaden um ihren Sieg betrogen; und weit später noch konnte Lamartine die thörichte Anklage aussprechen, daß allein Lafayette's Schwäche die Franzosen um die ersehnte Republik gebracht habe. Die Frucht des Sieges mußte nothwendig der Bourgeoisie zufallen, weil diese allein in der verworrenen Bewegung ein klares Ziel verfolgte. Die Deputirtenkammer hatte während des Rampses jene vollendete Feigheit bewiesen, welche seitdem das unveräußerliche Erbtheil der französischen Bourgeoisie geblieben ist; doch kaum war der Sieg des Ausstandes entschieden, so wagte sie sich wieder aus dem Dunkel hervor. Was sie gewünscht, der Sturz des aristokratischen Königthums, war vollendet. Jest galt es ihr, den Thron und die dureaukratische Amtsordnung zu retten, und nur darum einigten sich die Parteien der Bourgeoisie so rasch über die Erhebung des Herzogs von Orleans, weil jede Zögerung die weitergreisenden Pläne der Republikaner und Bonapartisten fördern mußte.

So haftete denn an dem neuen Regimente ichon von seinem Ur= sprunge her der Makel der Halbheit, der Unwahrheit, der sich in unzähligen durchsichtigen Märchen offenbarte. Das Kind der Revolution war gezwungen seine Mutter zu verleugnen und zu bekämpfen. Der neue König regierte, so tröftete man die Unzufriedenen, obgleich er ein Bourbon war; und doch leuchtet ein, daß er herrschte, weil er ein Bourbon war, weil die Rammer dem Himmel dankte, neben dem Throne einen der Bourgeoifie geneigten Prinzen zu finden. Er darf nicht Philipp VII., König von Frankreich heißen, benn eine neue Epoche des popularen Königthums beginnt. Aber auch Philipp I. mag er fich nicht nennen, das hieße den Bruch mit der Vergangenheit förmlich verkündigen; also Ludwig Philipp, König der Franzosen. Das Dasein ber Krone ift ein unablässiger Rampf um das Dasein, ein Rampf, der jeden Gedanken an eine schöpferische, für die Dauer wirkende Staatsfunft im Reime erftickt. Schon bie Namen ber politischen Syfteme, welche unter dem Bürgertönige einander ablösen, lassen errathen, wie diese Krone von vornherein mit dem Fluche der Unfruchtbarkeit ge= ichlagen ift. Da finden wir eine "Politit bes Zugeständnisses, eine Politit des Widerstandes, der Berföhnung, des Gehenlassens", durchweg ein Leben aus der Hand in den Mund, durchweg das ohnmächtige Bewußtsein, daß die treibenden Kräfte der Zeit außerhalb der Regierung fteben. Niemals hat ein begabter Fürft geringeres Bertrauen gehegt zu seinem Staate. "Sie find die Letten ber Romer," fagt Ludwig Philipp zu seinem Guizot, "die Maschine kann jeden Augenblick zerbrechen; wie ist es möglich eine liberale Regierung zu führen inmitten dieser absolutistischen Traditionen, dieses revolutionären Geistes?" — und wieder hundertmal zu Anderen: "the world will be unkinged; ich sage Ihnen, meine Kinder werden kein Brot zum Essen haben." In der That fühlte die weite Welt, daß diese Krone auf zwei Augen stand. Jedermann wußte, daß eine mächtige revolutionäre Verschwörung nur auf den Todestag des Königs lauerte, und auch herzhafte Männer stimmten mit ein in Platen's Verse: "viel hangt an ihm; nie war so heilig irgend ein fürstliches Haupt wie seins ist."

Die ersten gehn Jahre des Julikönigthums bilden eine ununterbrochene Reihe von Attentaten und Stragenfämpfen, Meutereien und Aufläufen; noch im Jahre 1846, da längst schon durch harte Strafen und Ausnahmegesetze die äußere Ruhe leidlich hergestellt ift, wird ein Angriff auf das Leben des Rönigs gewagt. Auf einen so gehäffigen, so anhaltenden Widerstand war die Restauration selbst in ihren bedrängteften Tagen nicht gestoßen. Unter ihr bildeten sich erst die neuen Parteien, die revolutionäre Arone aber hat von Haus aus mit zwei geschlossenen, bestimmte Ziele verfolgenden Parteien zu fämpfen: mit ben Republikanern, die sich überliftet seben, und den Legitimisten, die dem meineidigen Kronenräuber, dem Sohne des Philipp Egalité, nie verzeihen können. Und so rathlos und gedankenlos steht die Krone inmitten des revolutionären Treibens, daß man gradezu sagen darf: fie empfing den Anftoß zum Handeln gemeinhin erst von der Frechheit ihrer Feinde. Faft alle bedeutenden gesetzgeberischen Acte der dreißiger Jahre vollziehen sich unter dem Eindrucke des Schreckens vor radicalen Miffethaten; erft Fieschi's Höllenmaschine giebt der Regierung den Muth, die berufenen Septembergesete einzubringen. In der Angft vor jeder Regung der popularen Rrafte, in der Sorge fie durch fleine polizeiliche Mittel niederzuhalten ftimmen alle Staatsmänner des Julifönigthums überein: wenn der aufgeklärte Thiers als Minister versichert, die Affociation sei eine ungeheure Macht und bedürfe darum ber Leitung durch den Staat, so meinen wir feinen Gegner Guigot felber reden zu hören. Bulett legte die Rrone ein feierliches Bekenntniß ihrer Schwäche ab, sie ließ Paris und Lyon befestigen. Sie hoffte, mit einem Schlage ein zwiefaches Ziel zu erreichen, die Sicherung nach Innen wie nach Außen. Allerdings hatte der König sich schon als

Prinz oft mit dem alten Plane Bauban's und Napoleon's getragen; den Muth zur Ausführung gab ihm doch erft die Angst vor den inneren Feinden. Die erbitterte öffentliche Meinung war nicht ganz im Jerthum, wenn sie über das versuchte embastillement de Paris lärmte. Niemand glaubte dem thörichten Selbstlobe Guizot's, der in solchen Schritten ein Unterpfand des Friedens, einen Beweis der Stärke sah: denn unter ähnlichen durchsichtigen Unwahrheiten, unter dem Borwande, den auswärtigen Frieden zu wahren, hatte ja einst die Gironde die Marseiller Mordbanden nach Paris gerusen, um die Hauptstadt dem Systeme des Augenblicks zu unterwerfen.

Gewiß, die kleinen polizeilichen Künfte des Julithrones waren feineswegs erdrückend; ein Bürger der Februarrepublik mochte auf diese orleansichen Tage wie auf eine golbene Zeit ber Freiheit zurüchschauen. Aber wenn man das Versammlungsrecht unleidlich erschwerte und die Unzufriedenen gewaltsam in geheime Verbindungen trieb, wenn die Bairstammer durch fönigliche Ordonnang zum Gerichtshofe für politische Berbrechen bestimmt ward, wenn das Unwesen der geheimen Polizei und der agents provocateurs so üppig wucherte wie weiland unter Napoleon, wenn der Bürgerkönig von den meisten revolutionären Umtrieben und wahrscheinlich auch von dem Frankfurter Wachensturme im Voraus unterrichtet war, so mußte ein solches Syftem, gefährlich für jeden constitutionellen Staat, dem der Revolution entstammenden Königthume schlechthin tödlich werden. Was ließ sich erwidern, als der Brätendent Ludwig Bonaparte höhnend rief: "unser sociales Leben ift gebunden wie in Rufland oder Defterreich, und Ihr redet von einem parlamentarischen Staate nach englischem Mufter!" Es bleibt boch eine bittere Satire auf die Freiheit des Julitonigthums, daß das zweite Raiserreich später mit triumphirender Selbstgewißheit jene Festungs= werke sprengen ließ, die unter Ludwig Philipp in die grauen Felsen über der Lyoner Arbeitervorstadt La Croix Rousse gemauert wurden. In seiner Angft vor den radicalen Feinden klammert das Syftem sich an jeden Belfer, verbündet fich julett mit feinen geborenen Feinden, ben Ultramontanen. Jamais une position nette! lautete Metternich's Rlage, so oft er mit dem preußischen Gesandten über die auswärtige Politik der Julidynastie sprach; berselbe Tadel trifft auch ihre Haltung im Innern.

Inmitten solcher Schwankungen der Angst bleibt doch der Grundscharakter des neuen Regiments unwandelbar: die Herrschaft des Wits

telstandes, der Mittelparteien. Die letten Trümmer der privilegirten Rlaffen bes alten Regimes brachen zusammen in der Juliwoche; und insofern — aber auch nur in diesem einen Bunkte — bildet das Jahr 1830 einen Abschluß der von der Revolution begonnenen Entwickelung. Die Hoffnung, die alten und neuen besitzenden Rlaffen zu versöhnen, war gescheitert. "Wenn die Pairstammer nicht bestände, so würde ich fie im Berdachte haben, daß fie unmöglich sei," sprach einft zweifelnd Benjamin Conftant. Die Gunden der Ultras hatten folche mißtrauische Stimmung der Mittelparteien bis zu offenem Basse gesteigert und zugleich erhärtet, daß dieser Abel, der eigenen Kraft entbehrend, seine ganze Bedeutung der Gunft des Hofes dankte. Nun fällt die adels= freundliche Dynastie, und alsbald tritt der Mittelstand — zum ersten und einzigen male in der Geschichte eines europäischen Großstaates in den ungetheilten Besitz der geordneten Berrschaft. Wie hat die Bourgeoifie diese Probe bestanden? Sie bewährte nicht nur eine fehr geringe Begabung zur Leitung bes Staates, fie offenbarte auch eine Robeit der ftändischen Selbstsucht, welche den schnödeften Berirrungen des alten Abelshochmuthes würdig an die Seite trat. Das in allen Colonien feststehende Urtheil, daß ein kaufmännisches Regiment die fleinlichste und engherzigste Form der Migregierung sei, ift durch die frangösische Bourgeoisie nicht widerlegt, die in der Republik der Nieberlande erprobte Erfahrung, daß der Mittelftand eine fühne auswärtige Politik nicht zu führen vermag, ist durch Ludwig Philipp abermals bestätigt worden. Nicht leicht entschließt sich ein Liberaler zu solchem Urtheile; aber nach einer langen Zeit fritiklosen Selbstlobes bedarf der Liberalismus heute dringend der kalten Selbstprüfung, und wir find verpflichtet an die politische Moral der Mittelparteien den allerstrengften Maßstab anzulegen. Das ift kein Zufall, daß gerade die Unhänger dieser Richtung sich jederzeit gern die edelsten und beften Männer der Nation genannt haben; denn wollen fie fein, was fie zu fein behaupten, so stehen sie nicht zwischen, sondern über den Parteien.

Läßt jenes Urtheil über die Mittelklassen sich aufrechthalten, das, einst von Thierry ausgesprochen, seitdem als ein Glaubenssatz in die liberale Doctrin übergegangen ist? Ist es wahr, daß der Mittelstand danach trachtet, alle über ihm Stehenden zu sich heradzureißen, alle niedriger Gestellten zu seiner Höhe emporzuheben? Gewiß, Franksreichs dritter Stand hat die Herrschaft des Adels gebrochen, er hat seine Rechte im Namen Aller erobert und den niederen Alassen die

sociale Freiheit geschenkt. Aber schon während ber ersten Revolution offenbart er dem icharfen Auge die Büge der Herrichsucht und Gelbftsucht. Der britte Stand ift Alles, so verfündet sein Apostel Sienes, und Nabaut Saint-Etienne wiederholt: "Nehmt den Adel hinweg und die Geiftlichkeit, und Euch bleibt noch immer die Nation!" Die Privile= girten muffen ihre Wiederaufnahme in ben britten Stand verlangen - fo hallt es wieder auf allen Gaffen, da ber dritte Stand burch eine Usurpation die große Revolution beginnt. Alls er jest im Juli zum Regimente gelangt, zeigt er sofort alle Untugenden einer herrschenden Rafte. Sehr mahr bemertte Fürft Metternich zu bem Grafen Malgan, daß der Mittelftand nach dem Sturze des Abels eben aufhöre der Mittelftand zu fein. Weder Thron noch Altar find diefen Menschen heilig, beilig allein das Geld. Der gesammte Staat wird als eine Actienge= fellschaft eingerichtet — der hundertmal grundlos gegen das constitu= tionelle Syftem gerichtete Vorwurf trifft in diesem Falle vollkommen zu. Fast alle politischen Rechte find an Besitz und Steuerzahlung gebunden. Gifersuchtig, wie nur je ber Abel über ben Ansprüchen bes blauen Blutes, macht die Bourgeoisie über den Vorrechten des Beutels. Wenn drei Millionen Frangosen in der Nationalgarde die Waffen führen sollten, aber kaum 200,000 bas Wahlrecht für die Deputirtenfammer besagen, so war die Tribune in der That ein Monopol geworden, wie die Radicalen flagten. Engberziger als die Regierung felber verweigert die erfte Deputirtenkammer des Bourgevisregiments jede irgend erhebliche Berabsetzung des für die frangofischen Vermögens= verhältniffe unerträglich hoben Census; auch die Bildung ift dem Bourgeois fein Erfat für das Geld, der niedere Census für die Capacitäten wird verworfen. Nachher, da die demokratische Strömung der Zeit langsam bis in die Rammern dringt, wagt doch nur eine Minderheit die Reform des Wahlgesetzes zu fordern, und dies Berlangen ift einem großen Theile der Opposition nur ein Parteimanöver, den Wenigsten bas Ergebniß unbefangener Anerkennung für die Rechte ber Maffen. "Jedes Suftem bedarf der Ariftokratie," ruft der Deputirte Jaubert triumphirend, "die Feudalherren unserer Berrschaft sind die großen Raufleute und Fabritherren."

Wie die politische so wird auch die sociale Scheibewand, die den Geldadel von der Masse trennt, auf das Zäheste aufrechterhalten. Die Convenienzheirath, von Altersher ein Quell schwerer sittlicher und auch politischer Leiden für die höheren Stände Frankreichs, bildet noch

immer bie Regel; daß ber Beutel nur ben Beutel freien barf, fteht bem Bourgeois fest. Wie weiland der Hofadel in dem Saale des oeil de boeuf mit cynischer Menschenverachtung über die roture witelte, so sprach jett mit wegwerfendem Hohne der Bankherr über den bas peuple, Herr Thiers über die "feile Menge". Und nicht blos mißachtet wird die Menge, dies herzlose Bürgerthum will gar nicht wiffen, daß sie Bedürfnisse und Ansprüche hat, die mit dem Rlasseninteresse der Berrschaft nicht zusammenfallen. Die Privilegien find todt, wiederholen die Wortführer der Bourgeoisie unabläffig, das Gesetz verbietet Niemandem fich das für das Wahlrecht nöthige Bermögen zu erwerben; in Theokratien oder militärischen Monarchien mag die Herrschaft einer Kafte entstehen, niemals durch influence bourgeoise. "Es giebt keine Rlaffenkämpfe mehr", ruft Buizot ganz glückselig aus, "benn es giebt feine tief verschiedenen feindlichen Interessen mehr, was noch niemals früher auf der Welt geschehen ift." Ja wohl, das war noch niemals auf der Welt geschehen, daß der Sohn einer milben, menschenfreundlichen Epoche, ein hochgebildeter monarchischer Minister des schönften Berufes der Rrone, der Sorge für die Armen und Schwachen, fo fündlich vergeffen konnte. Fa wohl, das war noch niemals auf der Welt geschehen, daß ein kluger, welterfahrener Fürft, der das Brot der Berbannung gegeffen und dem kleinen Arbeitsmanne in die schwieligen Hände geblickt hatte, auf alle Standesvorurtheile eines herzlosen Geldadels blindlings einging.

Wenn wir diese Bourgeoisie betrachten, wie sie, verknöchert in ihrer Selbstsucht, ihrem Dünkel, auf der weiten Welt nichts sehen mag denn allein sich selber, so erinnern wir uns unwillkürlich jener adlichen Damen des alten Regimes, die sich unbesangen in Gegenwart ihrer männlichen Diener entkleideten, weil ihnen der Gedanke ganz fern lag, daß die Canaille sozusagen auch zu den Menschen gehöre. "Wir", ruft Guizot seinen Getreuen zu, "wir, die drei Gewalten, sind die einzigen gesetzlichen Organe der Volkssouveränität; außer uns giebt es nur Usurpation und Revolution." Mag der Pöbel um Hilfe schreien und sich zusammenrotten zu verzweiseltem Kampse, um arbeitend zu leben oder kämpsend zu sterben — das pays légal, die Kammer und die reiche Wählerschaft, hält zu dem Systeme, darum steht dem Bürgertönige sest die pensée immuable, daß jeder Schritt über die bestehende Olizgarchie hinaus zur Zerrüttung der Gesellschaft führt. Die Ordnungssliebe der herrschenden Klasse steigert sich zum Fanatismus der Ruhe;

für das arme Bolf erfindet das Geldprotenthum den niederträchtigen Ausdruck "die gefährlichen Rlaffen". Gleich den Arbeitern behandelt die Oligarchie auch alle übrigen socialen Elemente, die nicht zu ihr gehören, mit vollendeter Geringschätzung. "Man wirft mir vor", fagt Buizot, "daß es mir Freude mache, ber Miggunst der öffentlichen Meimung zu troten; das ift ein Frrthum, ich habe mich nie darum gefümmert." Aus solchem Hochmuthe entsprang die für eine conftitutionelle Regierung unverzeihliche Vernachlässigung der Presse. Wohl hielten sich die Minister, wie damals jeder namhafte frangösische Staatsmann, ihre literarischen Schildträger, und eine bieser willigen Febern ichrieb noch im Jahre 1847 die berufene Schrift La presidence du conseil de Mr. Guizot, darin die grenzenlose Selbstgenügfamteit des Syftemes fich bis zur Tollheit aufbläht. Im Uebrigen war man des pays légal sicher; was verschlug es, daß das niedere Bolk an den Schriften des Umfturzes fich berauschte? Man hielt es nicht einmal der Mühe werth, gegen jenes gewandte, hochgefährliche und so leicht zu widerlegende Libell Louis Blanc's, das fich die Geschichte der gehn Sabre nannte, eine geschickte Widerlegung schreiben zu laffen.

Rein Zweifel, die lärmenden Anklagen wider das système corrompu et corrupteur, wider die Regierung der cumulards und den Gewiffenstarif ber Minifter waren unglaublich übertrieben burch die Einseitigkeit des frangofischen Parteihaffes. Gegen die Berderbniß des zweiten Raiferreichs sind die sittlichen Makel des Julikönigthums ein Kinderspiel. Und prüfen wir scharf, so hat das neue Frankreich im Grunde nur einmal einer ftreng rechtschaffenen Berwaltung genoffen: unter Napoleon I., der die Habgier seiner Beamten daheim zu bändigen wußte und ihr in dem unterworfenen Auslande die Zügel schießen ließ. Aber die Corruption bestand, sie erschien darum so widerwärtig, weil fie auftrat mit jener vulgären Unverschämtheit burgerlichen Cliquengeiftes, welche der alte Hofadel so nicht kannte, und vor Allem, weil fie heuchelte. Die Glücksritter des zweiten Raiserrreichs, die Morny und Magnan, hatten bessen nie ein Sehl, daß ihnen das Leben nur der Markt ber Citelkeiten, nur der Kartentisch für gewandte Voltenschläger war; unter Ludwig Philipp aber zerfrißt die Habgier alle Anochen der regierenden Rlaffe, berweil seine Minister ben andächtigen Rammern die Gemeinpläte der Weisheit und Tugend predigen. Man schließt unter falbungsvollen Bugreden die Parifer Spielhöllen und beseitigt die fönigliche Lotterie, aber die gesammte Verwaltung wird zum Schacher.

Guizot trat arm vom Ruber des Staats zurück, er empfing selbst für den schmutzigen Handel der spanischen Heirathen nur einen Murillo und die Porträts des spanischen Königspaares — was der neue Cato natürlich nicht versäumt, den Lesern seiner Memoiren des Breiteren zu schildern — und derselbe Mann spricht unbefangen zu seinen Wählern: "wenn ich Euch Straßen und Canäle baue, fühlt Ihr Euch dadurch corrumpirt?" Das ganze Regiment bildet eine schlagende Bestätigung der alten Wahrheit, daß im Staate die kleine Moral leicht die große ertöbet — einer Wahrheit, die wir Deutschen an der bürgerlichen Rechtschaffenheit und der politischen Verderbniß unserer kleinen Königreiche genugsam erprobt haben.

Unter dem Rufe "die Charte soll eine Wahrheit werden" beseitigt die Rammer zunächst alle jene Bestimmungen ber Charte, welche ber Alleinherrschaft der Bourgeoisie widersprechen. Dann folgt die maffenhafte Absetzung der alten Beamten, und niemals fann die Regierung ber Rachsucht und Stellengier ber Rammer genug thun. Lafanette verschaffte in jenen ersten Wochen hunderten seiner Anbänger einträgliche Stellen. Bald wird man durch die fatalité gouvernementale weiter geführt, man vermehrt und theilt die Aemter. Nach dem Berichte der Finanzcommission der republikanischen Nationalversammlung hat die Juliregierung 35,000 Beamtenstellen neu geschaffen, fast durchweg subalterne Stellen für employés, die ohne Weiteres entlagbar find. Frankreich war auf dem Wege zu einer Nation von Stellenjägern zu werden. Hoffnungslos klagte ein Minister, als er einen Freund in einem Amte versorgt hatte: "jest habe ich wieder einen Unbankbaren und zehn Unzufriedene geschaffen." Wem man ein Amt nicht bieten darf, dem bleiben noch als lette Zuflucht die geheimen Fonds, die pünktlich ihre zum Theil kurzweg auf den Inhaber lautenden Anweisungen einlösen. Das Wahlgesetz gertheilt das Reich in eine Menge fleiner Parcellen, und jenes Wort, das Dupin als den Wahlspruch für eine kleinsinnige auswärtige Politik aufstellte: chacun pour soi, chacun chez soi! wird rasch zur Richtschnur für das Verhalten ber Wahlbezirke. Jeder Candidat muß fich verpflichten, die kleinen örtlichen Anliegen des Bezirfs zu erfüllen, die Regierung wendet fich grundfatlich an die Selbstsucht der Wähler. Ueber die Plate der ministeriellen Deputirten führt der Weg zu Aemtern und nutbaren Rechten, es gilt als Pflicht bes burgerlichen Familienvaters, feine Stimme gum Beften ber Berwandten zu verwerthen. Darum bringt jede Wahl in die

Rammer ben Grundstod einer ichlechthin ministeriellen Partei gurud, die mit jeder Regierung geht, darum bestärkt sich das Bolk in dem alten unseligen Argwohne, der in jedem Regierungsmanne einen Beftochenen fieht. Der Proces des Minister Teste - an sich keineswegs bedeutsam, da solche Standale der Corruption in der unreinen Luft unserer großen Städte jederzeit wiederkehren muffen - wirfte nur deshalb fo überwältigend, weil das ftrenge Urtheil sich gestehen mußte, daß eine Regierung wie diese ohne Helfershelfer solches Schlages gar nicht bestehen Wenn Alexis von Tocqueville, der so oft die Kassandra des Julifonigthums fpielte, diesen Berfall der politischen Sitten betrachtete, bann fand er seine Heimath reif für den Despotismus: "noch sehe ich Niemanden," ruft er schon im Januar 1842 in der Kammer, "der stark genug wäre unser herr zu werden; aber ein herr wird uns kommen früher oder später." Da indeß bei alledem die Formen des Gesetzes gewahrt bleiben, so antwortet Guizot troden den Warnern: "was Ihr Corruption nennt, das ift einfach die Thätigkeit der Berwaltung!"

Es leuchtet ein, daß ein solches System die napoleonische Bureaufratie unwandelbar aufrecht erhalten mußte. Wohl redeten die Parteien bann und wann einige verlorene Worte über die Decentralisation, und im Jahre 1835 erschien bereits das in der Geschichte ber politischen Theorien des Festlandes epochemachende Werk von Alexis von Tocque= ville, dem größten politischen Denker, den Frankreich seit Bodinus und Montesquieu gesehen hat. Aber die Ideen der democratie en Amérique standen noch wildfremd inmitten ber despotischen Sitten bes Landes; viel gelesen und viel bewundert bedurften fie ber Zeit um verstanden zu werden und warben erft unter dem zweiten Raiserreiche eine namhafte Schaar einsichtiger Anhänger. Was die Regierung unter Decentralisation verftand, das erhellt unzweideutig aus einem flaffischen Schreiben Buigot's an den Brafecten der obern Saone: "die schlimmfte Gefahr für ein Bolf", predigt er hier fehr beweglich, "ift die Centralifation der Geifter; es thut noth, daß sich überall im Lande kleine Mittelpunkte unabhängiger Meinungen bilden, deshalb muffen noch einige hundert legitimistische Maires abgesetzt werden!" organisation paperassière arbeitet weiter mit der gewohnten geist= losen Bielgeschäftigkeit, und das Nothjahr 1847 follte zeigen, wie dies

Schreiberregiment in der Stille seiner Aftenberge selbst die grellsten Erscheinungen des Verkehrslebens gar nicht bemerkte: nichts war gethan, um den Getreidehandel von seinen gesetzlichen Fesseln zu befreien, benn die Präfecten hatten übereinstimmend nach Paris berichtet, an eine Sungersnoth fei nicht zu benten. Allerdings geschehen einige Reformen, die den Bürger vor der Willfür der Obrigfeit sichern sollen. Die Prevotalhöfe waren gefallen, und jener Artikel 14 der Charte, der den Bourbonen unbeilvoll gewesen, wird umgeändert. Der König soll fortan nur jene Ordonnangen erlaffen, welche zur Ausführung ber Gesetze nöthig find und die Schranken des Gesetzes einhalten. Doch leider hatte die Rammer, in bester Absicht und beherrscht von der Doctrin der absoluten Gewaltentrennung, bier das Unmögliche gefordert. Die Verwaltung kann niemals blos der ausführende Arm des Gesetgebers sein, der Artikel war in solcher Fassung unhaltbar und wurde auch nicht gehalten. Nach wie vor regeln die königlichen Ordonnangen taufend Berhältniffe, baran der Gefetgeber nie gedacht, nach wie vor fteht die Verwaltung als eine selbständige Ordnung neben ben Gerichten und bem Parlamente.

Schon die Zusatzacte der napoleonischen hundert Tage hatte verfprochen, daß ein Gefet den Art. 75 der Consularverfaffung ändern follte, wonach jede gerichtliche Anklage gegen einen Berwaltungsbeamten von der Erlaubniß des Staatsraths abhing. Das Gesetz war nie erschienen, und die Doctrinare pflegten, so lange fie in der Opposition standen, nach dem Borgange ihres Meisters Benjamin Constant, die Bourbonen unabläffig an das napoleonische Versprechen zu mahnen. Raum an's Ruder gelangt, vergeffen die Schüler Conftant's ber eigenen Mahnung. Der Berwaltungsbeamte bleibt fichergestellt vor ben Gerichten, und nur Gine neue Burgschaft bringt das Jahr 1832 den Regierten: der Staatsrath hält fortan öffentliche Situngen, sobald er als Verwaltungsgerichtshof auftritt. Cbenfo unfruchtbar bleiben die Bersuche, ben Regierten einen selbstthätigen Antheil an der Berwaltung einzuräumen. Gine Reihe lobenswerther Gefete aus den Jahren 1831 bis 38 bestimmt, daß die conseils der Departements, der Bezirke, der Gemeinden in Zufunft von den Söchstbesteuerten gewählt, nicht mehr vom Könige ernannt werden, aber der Wirkungsfreis diefer Collegien bleibt der alte, die Action der Berwaltung liegt wie bisher ausschließlich in der Hand der ernannten Soldbeamten.

Reine Partei der Epoche durchschaut die letten Gründe der Unfreiheit des Staats, sie alle begegnen sich in der Ueberzeugung, daß bas gesammte öffentliche Leben im Staate, die gesammte politische Thätigkeit in ben besoldeten Beamten enthalten fein muffe. Darum ward auch das in der Julirevolution von den Kammern errungene Recht der Initiative fast niemals ausgeübt. Wenn Lamartine der Republikaner die Regierung als "die handelnde Nation" verherrlicht, so stimmt er vollkommen überein mit Guizot, der "die durchgeführte Einheit des socialen Gedankens in der Regierung dargeftellt" fieht. Eine lette selbständige Gewalt, welche dieser Einheit des socialen Ge= dankens noch im Wege ftand, die Pairskammer, war gefallen. Rrone hatte mit furgfichtiger Schlauheit ben Gleichheitsfanatismus der Nation für sich ausgebeutet und ein durch den König ernanntes Oberhaus geschaffen, das der Bureaufratie die Gegenwart erleichterte, die Zukunft freilich keineswegs sicherte. Die Deputirtenkammer wird nicht nur unter den Drohungen und Verheißungen des Beamtenthums gewählt, sie füllt sich auch mehr und mehr mit Beamten, bis zulett unter 459 Abgeordneten gegen 200 Beamte tagen. Die bureaufratische Maschine des Soldatenkaisers arbeitete sicherer denn je; webe der Hand, die sich vermessen hätte hemmend in dies wohlgefügte Triebwerk einzugreifen! Eine Aeußerung Leon Faucher's aus den Tagen der Republit veranschaulicht vortrefflich den Geift dieser Berwaltung. Cavour dem alten Vortämpfer des Freihandels seine eigenen freihändlerischen Ansichten entwickelte, meinte Faucher troden: "folche Ideen halt man boch, so lange man außerhalb der Regierung steht, und man wirft fie zum Fenfter hinaus, sobald man Minifter ift." Niemand wird einen Mann von Leon Faucher's Talent jener bornirten Selbstgefälligkeit zeihen, welche weiland die Staatskünstler unserer Rleinstaaten bewog, jeden tiefen politischen Gedanken als unpraktisch zu belächeln, weil er in der Praxis des Kreisdirectionsbezirts Zwickau oder in den Aften der Eschenheimer Gasse nicht vorkam. Der frangösische Staatsmann bekannte einfach die Thatsache, daß fein Minister etwas ausrichten konnte gegen die despotischen Gewohnheiten der Bevormundung, die in dem Geifte und dem Organismus dieser Berwaltung wurzelten.

Unter solchen Umständen mußte das parlamentarische Leben reißend schnell verfallen. Während die Kammerverhandlungen der Restauration von einem hochbedeutsamen Kampse zweier Klassen der

Gesellschaft erfüllt waren, beherrscht jett ein Stand beide Bäuser. Das Leben des Staats sinkt herab zu einem jeu des institutions, wie der bezeichnende französische Ausdruck lautet, es erscheint in der Wirklichkeit noch weit formaler und inhaltloser, als in der Theorie Montesquieu's. Die Krone und die beiden Kammern bedeuten nichts burch sich selber, sie sind alle drei nur Organe berselben socialen Rraft, der Bourgeoisie, die den Staat lenkt, derweil die drei Gewalten einander das Gleichgewicht halten. Sehen wir ab von den Legitimiften und von den schwachen Anfängen einer republikanischen Richtung, so darf man fagen: es gab feine Parteien in diefen Rammern, denn die Männer der Bourgeoifie find einig über alle wesentlichen Fragen der innern Politik, fie wollen alle die Fortdauer der bureaukratischen Maichine und ihre Ausbeutung zum Beften der herrschenden Rlaffe. Wenn ber Prätendent Ludwig Bonaparte diesem Spfteme vorwarf, es gebe keine conservative Partei, so trifft dies nur das Volk außerhalb der Rammern; das pays légal bestand in seiner Mehrheit nur aus Conservativen, doch es war arm an Muth, ohne die Zucht opferfreudiger Hingebung. Bon allen Wahlen des Julitonigthums gilt das Geftandniß, das Guizot einmal über einen Wahlkampf ablegt: man ftritt nicht um Grundsätze, sondern um ein Chaos von Candidaten, welche die Regierung annahm oder verwarf. Unfere Abficht ift, fo viele Regierungen als irgend möglich zu Falle zu bringen — so bekannte einer der Führer der Opposition.

Wenn bennoch die Kammern von wüthendem Kampfe widerhallten, so sind es die grands amours-propres, wie der König zu sagen pflegte, es ist der persönliche Ehrgeiz einzelner Männer, was diese Händel ereregt. Die Kammer zerfällt zuletzt in sieben Parteien, doch während Niemand sagen kann, welcher Gegensatz der Meinungen zwischen diesen Coterien besteht, weiß Jedermann nur das Eine sicher, daß Guizot und Thiers, Odison Barrot und Molé einander die Ministerposten nicht gönnen. Darum wirst Lamartine dem tiers parti die Beschuldigung in's Gesicht: "Ihr seid kein Princip, Ihr seid nur ein Känkespiel (une tactique)." Das alberne Märchen, welches behauptet, daß in England jede dem Cabinette ungünstige Parlaments Abstimmung nothwendig den Kücktritt der Minister herbeissühre, wird hier buchstäblich verwirfslicht. Ein Zufall, eine Berstimmung, ein unvorsichtiges Wort von der Ministerbank genügen, um ein Cabinet zu stürzen. Während der rückssichsen Jagd nach den Porteseuilles kommt den Fractionsssührern

Burde und Anftand ganglich abhanden, und der Rönig verfällt dem Berdachte, daß er selber absichtlich die Führer der Rammern in immer neuen Ministerkrifen sich abnuten laffe, um feine eigene Unentbehrlichfeit zu erweisen. In der That versuchte der schlaue Fürft, wie einst Georg III. von England, durch feine perfonliche Politit die Absichten läftiger Minifter fortwährend zu durchfreugen. Selbst Buigot's unerichütterlicher Tugendstolz kann einige Beschämung nicht verbergen, wenn er in seinen Memoiren von jener Coalition ergablt, die er mit feinen Feinden schloß, um den unangenehmen Nebenbuhler Molé zu fturgen. Auf das Unwürdigste tritt diese Ränkesucht in Thiers hervor. donnert als Oppositionsmann mit patriotischer Entruftung gegen das Recht der englischen Rreuzer, die des Sklavenhandels verdächtigen Schiffe zu durchsuchen; und doch war der Bertrag von 1833, worauf jenes Bisitationsrecht beruhte, abgeschlossen worden, während Thiers selber das Handelsministerium leitete! Um Guizot zu schaden, greift er den Rönig selber an, mit einer Gehäffigkeit, die im Munde eines Monarchiften selbst dem Republikaner Lamartine lächerlich erscheint: er nennt dies avertir la royauté, aber Warnungen solcher Art mußten die ohnehin schwache Ehrfurcht des Bolks vor der Bürgerkrone völlig Die alte nationale Sunde, der Neid, ward in diesem untergraben. Ringen um die Rammermehrheit furchtbar gefördert. Es war der Reid, der einst schon in den sogenannten unschuldigen Jahren der Revolution Mirabeau zurucfftieß von der Stelle des leitenden Staatsmannes, die ihm gebührte; es war der Neid, der jest gegen jeden Regierenden, weil er regierte, sich erhob. Alle seine Sünden konnten Buigot vergeben werden, nur die eine nicht, daß er sieben Jahre am Ruder blieb.

Da die Bourgeoisie über die praktischen Fragen der Verwaltung einverstanden war, so wählte die Opposition zum Tummelplat ihrer Angriffe mit Vorliebe die Adresdebatte, deren unbestimmte Allgemeinsheit allen Unsitten aufgebauschter Rhetoris und spitzsindiger Advocatenstunft zu Statten kam, und die Verathung über die geheimen Fonds—dies von jeder Regierung gefürchtete desilé des konds seerets, wo die persönliche Feindschaft sich in den Mantel tugendhafter Entrüstung hüllen konnte. Aber den willkommensten Angriffspunkt, den wesentslichen Inhalt aller großen parlamentarischen Schlachten, lieferte die auswärtige Politik— also jenes Gebiet des Staatslebens, welches sich für parlamentarische Verhandlungen am wenigsten eignet. Die Abstractionen der parlamentarischen Debatte werden ohnehin nicht

leicht populär; die Maffe kann nicht versteben, daß oft die Annahme eines Amendements von zwei Zeilen, die Streichung einer Partifel über einen großen politischen Grundsatz entscheidet. Nun gar dieser parlamentarische Rampf ohne Zweck und Inhalt erschien den Massen als ein langweiliges Wortgefecht. Es ift nur zu wahr — die aufrichtigen Rlagen mancher Schriftsteller bes Mittelftandes ändern nichts baran —, daß die Mehrzahl der Franzosen mit vollendeter Gleichgiltigkeit das parlamentarische System fallen fab. Die Bourgeoifie selber beginnt zu ermüden; die Wahlfämpfe werden nie wieder mit jener leidenschaftlichen Theilnahme wie unter der Restauration durchgefochten. Die Bahl ber an der Urne erscheinenden Wähler schwankt zwischen 75 und 83%, eine bescheidene Summe bei einem Wahlgesete, das nur einer kleinen Minderheit das Wahlrecht giebt. Sogar die deutschen liberalen Blätter, die noch lange den Glauben an den Mufter= ftaat der neuen Freiheit nicht aufgeben wollten, erkennen endlich, daß es ohne jede praktische Folge bleibt, wenn wieder einmal nach einer großen parlamentarischen Scene ein neuer Minister auf einige Monate in das vornehme Karawanserai am Boulevard der Kapuziner einzieht. Die von der conftitutionellen Doctrin verherrlichte Parteiregierung war unter den Bourbonen eine Gefahr für den Staat, da der Uebergang der Ministerstellen in die Hand der Ultras zum Umfturz der Berfassung führen mußte, unter ben Orleans ein Berberben für bas Ansehen der Krone, ein schmutiger Quell erbärmlicher Ränke.

Sicherlich redet die Sophisterei eines verwilderten Parteigängers aus jener Anklage, welche Emil Girardin damals in der "Presse" aussprach: "Keine Straßen, keine Canäle, die Vicinalwege zur äußersten Erbärmlichkeit herabgesunken, nichts für die Industrie, nichts für das Eigenthum, nichts, immer nichts!" Und es gereicht der Redlichkeit, dem Anstande der Staatsmänner des zweiten Kaiserreichs keineswegs zur Ehre, daß der Staatsmänner des zweiten Kaiserreichs keineswegs zur Ehre, daß der Staatsminister Rouher dies Schlagwort einer wüthenden Opposition wieder hervorsuchte und als das Ergebniß der parlamentarischen Gesetzgebung kurzab rien! bezeichnete. Aber auch die beredte Schrift, welche Graf Montalivet gegen solche Schmähung richtete, hat den Beweis nicht geführt, daß jene achtzehn Friedensjahre für die Wohlfahrt der Massen fruchtbar gewesen. Was frommte es dem Volke, daß das Budget in 338 Capitel zersiel, und die Kammer jede Aenderung dieser unüberschreitbaren Posten auf dem Küchenzettel des Staates mit kleinmeisterlicher Tadelsucht rügte? Was nützte es

bem fleinen Manne, daß das Ministerium, zitternd vor den Rammern, felbst nothwendige Anleihen unterließ und die ungunftige Finanglage, nach der Weise schwacher Regierungen, durch die ungebührliche Bermehrung der schwebenden Schuld zu verdecken wußte? Für den Landmann, für zwei Drittheile ber Nation, hatte die Bourgeoisregierung fein Berg. Freilich, gegen ein altes schweres Leiden des Landbaus, gegen ben Absenteismus, war selbst bie Allmacht bieses Staates macht= los: nur ein radicaler Umschwung der Sitten konnte die reichen Grundbefiger bewegen, die Ginförmigkeit des Landlebens dem Lurus der großen Städte vorzugiehen. Roch harter brudte ben Bauern ber Capitalmangel, die Erschwerung des Credits, welche ihn zwang, 8 bis 11% für seine Unleben zu gablen. Hier in der That konnte die Staatsgewalt helfen durch eine Reform der unverständigen Spothekengeset= gebung, und diese Reform unterblieb! Auch die Bank von Frankreich behielt ihr Monopol, die Parifer Bourgeoifie wollte den Nuten der Provinzialbanken nicht begreifen. Dazu die ungeheuren Stempel- und Einregistrirungsabgaben, welche sich durchschnittlich zu der Gesammt= fumme der indirecten Steuern wie 4 zu 5 verhielten und den Grund= besitz unverhältnißmäßig belafteten.

Wahrhaft verderblich aber ward dem Landbau der Schutzoll. Zwar Buigot, der die Bolkswirthschaft nie beachtet hat, wußte auch für diese Fragen ein wohllautendes politisches Schlagwort zu finden: eine conservative Politik sei berufen, jedes vorhandene sociale Interesse wirksam zu schüten. Der König bagegen war Freihandler, und eben jett offenbarten die Frangosen abermals ihr unvergleichliches Talent, neue sociale Gedanken in der Welt zu verbreiten. Die englische Freihandelsbewegung drang über den Canal, das Journal des économistes entstand, und die Schule Baftiat's machte die Lehren bes freien Wettbewerbs zu einem Gemeingute Europa's. Um so unbegreiflicher die fortschreitende Entartung der Handelspolitik, welche dieser Läuterung ber Theorie zur Seite geht. Schamloser benn je erhebt sich die Selbstfucht ber Fabrikanten, fie findet in ber Gefellschaft zum Schut ber nationalen Arbeit, in den Obier und Lebeuf, beredte Bertheidiger. Die Regierung wagt dem Rlasseninteresse ber Bourgeoisie nicht zu wiber-Sie bricht die Verhandlungen mit England über gegenseitige Sandelserleichterungen ab, denn fie fürchtet die Nachrede, daß fie in Englands Solbe ftebe. Sie bietet ben beutschen Nachbarftaaten eine Berabsetung bes Bolles auf Schlachtvieh und Wolle an; sofort laffen die Generalräthe einen Nothschrei erschallen, und das Cabinet weicht zurück. Sie befreundet sich dem kecken Gedanken eines Zollvereins mit Belgien, findet indeß nicht den Muth, den Plan gegen den Widerstand von Preußen und England, sowie gegen den weitblickenden Argwohn des Königs Leopold aufrecht zu erhalten. Indem Guizot nachgiebt, bittet er den Grafen Apponhi dringend, mit ihm nicht mehr über die Frage zu reden, damit er in der Kammer versichern könne, er sei nicht vor fremdem Einspruch zurückgewichen! Um doch etwas zu thun, gewährt Frankreich Differenzialzölle zu Gunsten einiger belgischen Fabrikate, aber auch dies Zugeständniß muß auf Belgien beschränkt bleiben, da die heimischen Spinner sich bedroht fühlen.

Und abermals gleichwie unter der Restauration stehen die Rammern der Freiheit des Verkehres noch weit feindseliger gegenüber benn die Regierung; als die lettere einmal einen bescheidenen Versuch wagt, einige Säte des Tarifs zu ermäßigen, da ftimmt fie zulett, eingeschüchtert, gegen ihren eigenen Antrag. Erft im Jahre 1847 wird der Plan einer tiefer eingreifenden Bollreform eingebracht, aber die gewerbfleißigen Volksvertreter begraben das Gesetz unter den Aften. folder taftenden Versuche besteht das alte Prohibitivsystem unabänderlich fort, es wird in vielen Fällen verschärft und nur einmal, durch die Abschaffung der Durchfuhrzölle, ernstlich gemildert. Die Einfuhr aller Woll- und Baumwollwaaren wird thatsächlich verboten, worauf England durch schwere Belaftung der französischen Weine antwortet; der Landmann leidet also zwiefach, er sieht seine Rleidungsstoffe vertheuert und den Markt für sein Lieblingsproduct beschränkt. Der constitutionelle Mufter= staat schaute mit unendlicher Berachtung auf die deutsche Barbarei herab; "die Unruhen am Rhein", schrieb der Minister des Innern zur Reit des Hambacher Festes an die Brafecten der Grenzdepartements. "rühren lediglich daher, daß die Deutschen ihre heimischen Zustände mit ber glücklichen Lage Frankreichs vergleichen." Welch eine Beschämung nun, als Preußen zur selben Zeit ben Antrag Frankreichs auf einige gegenseitige Bollermäßigungen mit der treffenden Bemerkung abwies: Frantreich fei noch gar nicht in der Lage, mit der höher entwickelten Gesetzge= bung des Zollvereins Zug um Zug zu verhandeln; zuerft möge man mit bem Prohibitivsufteme brechen und den Grundsatz der Berkehrsfreiheit anerkennen, den Preußen schon im Jahre 1818 angenommen habe. \*)

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Ministeriums bes Auswärtigen vom 7. Febr. 1834 an ben Gesanbien v. Arnim in Darmstadt (aus Eichhorn's Feber). Hoschr.

Noch schimpflicher für den mächtigen Einheitsstaat erschien der Bergleich mit dem zersplitterten Deutschland auf dem Gebiete der Berkehrswege. Allerdings stieg das Budget der öffentlichen Arbeiten unter Ludwig Philipp von 33 auf 69 Millionen; einige große königliche Strafen wurden erbaut, etliche Safen vergrößert und jenes beneidenswerthe Canalinftem, das auf dem Festlande nicht feines Gleichen hat, durch mehrere neue Wasserwege erweitert. Als aber die Eisenbahnen auf den Continent drangen und felbft in dem ärmeren Deutsch= land die Privatindustrie sich mit Erfolg des neuen Berkehrsmittels bemächtigte, da zeigte das Julikönigthum eine abschreckende Unfruchtbarfeit, die Cavour in einem meisterhaften Auffate gegeißelt hat. Jahre= lang besaß Frankreich nur eine Gisenbahn: jene Lustbahn, welche die Parifer zu den Freuden von Versailles führte. Bald hemmte die Barteiwuth der Rammern, die diesem Ministerium fein Bertrauen erweisen wollten, bald die Selbstsucht der großen Bankherren, die fich felber die gewinnreiche Speculation vorzubehalten gedachten. Als endlich der großartige Plan eines wohlgegliederten Gifenbahnnetes durchgefett wird, da regt sich jener kleinliche Rirchthurms-Gigennut, den das Shftem grundfählich gefördert hatte: die großen Städte gönnen einander nicht den Borzug, darum werden nicht einige Hauptbahnen rasch vollendet, sondern fast alle gleichzeitig begonnen, bis schließlich — der Präsident der Republik mit napoleonischer Selbstgefälligkeit alle jene Eisenstraßen festlich einweiht, welche das Julikonigthum entworfen hatte. Selbst bescheidene wirthschaftliche Reformen, wie die Umgeftal= tung des Postwesens, wofür Rowland Hill längst die Wege gewiesen, vermag dies unthätige Regiment nicht durchzuseten. Nur gar an eine fühne Initiative zur Hebung tiefeingewurzelter wirthschaftlicher Schäden war nicht zu benten; umsonft bat der Landmann des Gudweftens um die Urbarmachung seiner öben Saiben, der Landes, die allein der Staat durchführen fonnte.

Solche Unfruchtbarkeit der wirthschaftlichen Politik konnte gerade diesem System am wenigsten verziehen werden. Es war freilich nicht, wie seine Lobredner sagen, ein Regiment ohne Marktschreierei und Phantasterei, doch immerhin ein Regiment des Verstandes, prosasschwie die Klasse, der es diente. Die Julimonarchie hat dem landessüblichen Laster der Prahlerei etwas weniger gehuldigt als ihre Vorsänger, sie konnte nicht prunken mit der göttlichen Weihe der Lilien noch mit kaiserlicher Glorie, sie mußte ihre Stütze suchen in der nüchternen

Förderung der materiellen Intereffen. Die ungeheure Umwälzung bes Handels und Wandels hatte die allerursprünglichste und allerschwerfte ber socialen Fragen — wie das Getriebe durch Hunger und durch Liebe fich weiter halten folle? - in den Vordergrund des europäischen Lebens gerückt. Aber wie mit Blindheit geschlagen taumelt das Bürgerkönig= thum an den Zeichen der Zeit vorüber. Als der hungernde Magen und ber blutige Neid in der Croix rousse jenen gräßlichen Arbeiteraufruhr erregten, da athmete man in ben Tuilerien nach dem erften Schrecken erleichtert auf; man hatte eine republikanische Verschwörung vermuthet, boch Gottlob, es war blos ein socialer Krieg!! Man sieht mit Entseten das maffenhafte Ginftrömen des Landvolfes in die Induftriepläte, man verbietet ober erschwert grundfählich bie Unleiheplane ber großen Städte, auf daß nicht durch die Einrichtung von Arbeitervierteln das willige Rriegsheer der Demagogen sich noch mehr verftärke. Zu Rouen und Lille in der Rue de la bassesse und dem Impasse des cloaques grinft bas Elend, scheußlich wie die Stragennamen selber; in den fteilen Gaffen hinter dem Pantheon drängen fich Lafter, Noth und Krankheit bicht zusammen. Der Staat aber genügt seiner Pflicht, wenn er die Berworfenen überwacht und feine Truppen für den Stragenkampf drillt. Jede Affociation der Arbeiter ist an polizeiliche Erlaubniß gebunden, die von der arawöhnischen Bourgeoisie in der Regel versagt wird; die offene Berbündung der Schwachen gegen den Starken, die Arbeitseinstellung, wird streng verboten. Bei solcher Fülle des Zwanges bedeutet es wenig, daß die Bahl der Sparkaffen von 13 auf 519 steigt.

Die Nöthe des creditlosen Landmannes werden nicht gehoben, die uralte Neigung der Romanen für das Stadtleben wird noch verstärkt durch das lockende Glücksspiel der neuen Jndustrie. Die Hauptstadt wächst zu einem ungeheuren Fabrikplatze heran, auch in anderen großen Städten schwillt die Bevölkerung reißend, aber auf dem flachen Lande stockt die Bolksvermehrung, einzelne Departements in den Alpen und im Jura sinken stätig. Bereits konnten weitblickende Statistiker den Zeitpunkt berechnen, da das kleine Preußen auch durch die Zahl seiner Köpfe dem mächtigen Nachbarn gewachsen sein würde. Das Zweistindersoftem wird zur Regel in weiten Kreisen der Gesellschaft, und es stützt sich nicht auf kluge Selbstbeherrschung, es geht Hand in Hand mit einer grauenhaften Zunahme der Prostitution, mit den wüstesten Berirrungen des thierischen Triebes. Die weise Einfalt des Altertums bekannte sich zu dem aristotelischen Saze, daß die Hälfte des

Staates verwisbere, wenn die Lage der Weiber schlecht geordnet sei. Hier ward die Emancipation der Frauen, die Verklärung des Fleisches auf allen Gassen gepredigt und geübt, und der alternde Lönig hing unbeirrt an seiner pensée immuable, Guizot an seinem toryisme bourgeois. Die drei Gewalten des pays légal beriethen über Schutzölle und haderten über Ministerposten, als sei Alles in Ordnung. Sie wähnten, jener Welt des Elends, die sich bittend, drohend, sündigend auf den Märkten drängte, Genüge zu leisten, wenn sie einige harte Artikel des Strafgesethuches milderten.

In einem einzigen Falle hat das Julikonigthum mit warmem Gifer für den kleinen Mann gesorgt: in jener besten Zeit Buigot's, ba er bas populärste, das seinem Talente am meisten entsprechende Ministerium. das des Unterrichts, leitete. Auch hier allerdings verleugnet der Mann sich nicht, der unter den Schreckensscenen der Conventsherrschaft die beftimmenden Eindrücke feines lebens empfing: das große Problem der modernen Gesellschaft ift ihm die Beherrschung der Geister, die durch ben Einfluß des Staates bewirkt werden muß. Immerhin blieb es ein großes Berdienst, daß der Minister aus eigenem Antriebe, nicht ge= brängt durch die gegen diese hochwichtigen Fragen stets gleichgiltige Preffe, das schmählich verwahrlofte Volksschulwesen umgestaltete und faft eine Million neuer Schüler dem Lande gewann. Die von dem Soldatenkaiser unterdrückte akademische Section für die politischen und moralischen Wissenschaften wird wiederhergestellt, die historische Forschung in großartiger Weise unterstütt, durchgängig bewiesen, daß Renner ber Wiffenschaft an der Spite der Bürgerregierung fteben. Freilich ein vollständiger Erfolg war nicht erreicht; denn gegen die Einführung des Schulzwanges fträubte fich der Bag des Clerus, die Selbst= fucht der Bourgeoisie, welche dem Arbeiter den Luxus der Bildung gern untersagt hätte, endlich jene unter bureaukratischer Bevormundung nothwendig gedeihende staatsfeindliche Gefinnung, welche neue Pflichten gegen das Gemeinwesen nur unwillig übernimmt — und solche Stimmungen bezeichnete man mit dem schönen Worte: der Unabhängigkeits= finn ber Nation.

Größere Theilnahme erregte der Kampf um die Freiheit des Unsterrichts, dessen Berlauf deutlich offenbarte, wie tief der Gedanke der Staatsallmacht in die Sitten der Nation eingedrungen war. Die naspoleonische Universität hatte dem Zwecke ihres Schöpfers trefflich entsprochen. Die gesammte Lehrerschaft der Lyceen lag als ein williges

Werkzeug in ber Hand bes Ministers. "Das eitle Bergnügen einer verführerischen Improvisation" war ihr ausdrücklich verboten, der Unterricht ward zur geiftlosen Abrichtung. Die meiften gebildeten Frangofen benten noch jest mit Saß, nicht wie die Deutschen und Briten mit launigem Behagen, an ihre Schulzeit zurück. Sogar Ernst Renan gefteht, daß der Unterricht auf den theologischen Seminarien minder geist= tödend wirke als die Bildung der Lyceen, und Baftiat ward burch den Efel über den Regelzwang bes falschen Classicismus zum Rampfe wider die gesammte classische Bildung verführt. Aber als jetzt die Kirche ihren Rrieg wider die Universität beginnt und, bald im Namen des Glaubens, bald im Namen der Freiheit den Untergang des Staats= monopols verlangt, da schlagen sich fast alle Wortführer der öffentlichen Meinung auf die Seite der Universität; der bureaukratischen Berbildung erscheint die Befreiung der Kirche als die Herrschaft der Kirche, bem Alltagsliberalismus gilt als Freiheit nur der Zwang gegen seine Feinde. In der That follte Guizot bald bewähren, daß er felber unter der Freiheit des Unterrichts nicht den freien Wetteifer Aller, sondern das Vorrecht der Kirche verstand. Der Verfassung zuwider führten die Resuiten ihre Lehranstalten weiter, die Regierung aber sah mit doppel= züngiger Schwäche ber Verhöhnung ber Gesette zu, sie hielt die ultramontane Richtung für eine Stüte der conservativen Bolitif und begrüßte mit Freuden, Guizot selbst gesteht es, jede Erstarkung des katholischen Geistes.

Die Kirche hatte noch einmal einen Ausbruch des unter den Boursbonen angesammelten Religionshasses erdulden müssen, in jenen wüsten Tagen, da der Palast des Erzbischofs von Paris zerstört ward und der Bildersturm die Hallen von St. Germain l'Auxerrois schändete. Nacher scheint sie sich von dem öffentlichen Leben zurückzuziehen, sie muß die Ansprücke einer Staatssirche ausgeben und gilt dem Gesetze nur noch als die Religion der Mehrzahl der Franzosen. Ihre Priester, Ansfangs sogar als Feinde der Julidynastie beargwohnt, gelangen auch später niemals zur Herrschaft in den Tuilerien. Gerade jetzt ward offenbar, daß die Wasse des Bolks noch eben so treu an ihrem katholischen Glauben hing, wie einst, da die Bauerschaft gegen die Priestersgesetze der Constituante zu den Wassen griff. Nicht der Kirche hatte die Feindschaft der Liberalen unter der Restauration gegolten, nur der den Staat beherrschenden Kirche. Unter dem Bürgerkönige erwacht der alte Glaubenshaß nur dann wieder, sobald der Staat Wiene macht die

Rirche zu begünstigen. Die Presse lärmt wider die Pfassen, sobald ein Oberst sein Negiment in die Messe schickt, und einmal lodert der Zorn der bourbonischen Tage für eine kurze Zeit in hellen Flammen auf, da Guizot den Sonderbund unterstützt und den Jesuiten gesetzwidrige Nachssicht gewährt. Sobald der Staat in seine gleichgiltige Haltung zurücksfällt, schenkt auch die Presse dem kirchlichen Leben keine Beachtung mehr.

So werden denn jest in der Stille, erfolgreicher als unter ber Reftauration, die Grundfesten gelegt für jene neue ultramontane Macht, beren Größe in den Tagen der Republik die weite Welt überraschen follte. Starrer benn je schließt ber römische Stuhl sich ab gegen jeden modernen Gedanken, er verwirft den Bersuch des Avenir, die Kirche mit der Demofratie zu versöhnen, und verdammt die Gewissensfreiheit als ein deliramentum. Die ultramontanen Blätter mehren und mehren sich, sie verfünden immer zuversichtlicher die Lehren schrankenlofer Herrichsucht, feit der neu-romische Geift in dem Rolner Bischofshandel feinen erften großen Triumph errungen. Gin bigotter firchlicher Eifer wird rege nicht blos in jenen legitimiftischen Strichen ber Bretagne, wo der Bauer einen ungefrönten König für ebenso gottlos hielt wie einen ungeweihten Priefter, fondern auch in den gebildeten Strichen Taufende von Gläubigen drängen sich in Paris um die Rangel des Paters Lacordaire; der milde Abbé Coeur weiß die des Spottens mude vornehme Welt vollends zu gewinnen durch die Bersicherung, daß die Rirche die gesunden Gedanken der Revolution keines= wegs betämpfe. Der Staat, Gemeinden und Brivate bauen wetteifernd neue Kirchen, jeder Tag bringt Schenkungen und Bermächtnisse an die frommen Stiftungen, rings im Lande entstehen große geiftlich-weltliche Die gesammte Frauenwelt, die in der herzlosen Flachheit voltairianischer Auftlärung teine Befriedigung fand, ward nach und nach für die streng römische Richtung gewonnen. Und da in franzöfischen Chen die Frau zu regieren pflegt, so entstand allmählich in den gebildeten Säusern jenes unwahre Verhältniß, das unter den Krantheitssymptomen der neufrantischen Gesittung nicht das lette ift: die Frauen dem Beichtvater ergeben, die Männer im Rreise der Freunde freigeisterisch, im Sause bigott und heuchelnd. Und was bedeutete bies gewaltige Unschwellen ber firchlichen Macht für ben frangösischen Staat? Offenbar, die neue romische Kirche konnte einem Bonaparte, einem Bourbon, einem republikanischen Regimente ein Bundesgenoffe werden, fie konnte jeder Regierung helfen, welche die gläubigen Stände, ben Abel ober die Masse, begünstigte, aber sie blieb der geborene Feind des Julikönigthums, das, trot der ultramontanen Schwachheiten seines prostestantischen Ministers, allein unter den Boltairianern der Bourgeoisie seine Stützen fand.

Die Bourgeoisregierung verftand nicht, in einer Zeit großer wirthschaftlicher Umwälzungen und unermeßlich gesteigerter Ansprüche an ben Staat, Dauerndes für die Wohlfahrt des Bolles ju schaffen. Sie fand auf der Welt nirgends einen Bundesgenoffen, denn allein den herrschenden Stand, beffen Stärke und Ansehen täglich fank, und nirgends Vertrauen zu ihrer Lebensfraft. Auch befangene Gegner durch= schauten allmählich ben letten Grund ber Schwäche dieses Staates. Louis XVIII., schrieb Fürst Metternich am 21. März 1837 in einer für den Czaren bestimmten Depesche, a inoculé des institutions parlementaires à une administration toute centrale. Rulett überwarf fich sogar ein Theil der herrschenden Klasse mit dem Bürgerkönigthum wegen seiner armseligen auswärtigen Politik. Denn fraft ihres Ursprunges blieb dieser Dynastie von Anbeginn nur die Wahl zwischen der revolutionären Bropaganda und dem unwürdigen, immer vergeblichen Bersuche, durch Schwäche die Berzeihung der legitimen Bofe gu gewinnen. Sie hat gelegentlich mit der Revolution gebuhlt, um schließ= lich in eine starr-conservative Richtung, ja in eine Politik des Neides zu verfallen, welche jeder Spur nationaler Erftarkung bei den Nachbarvölkern kleinsinnig, angstvoll entgegenwirkte.

Die neue Dynastie war selber ein lebendiger Protest gegen die gehaßten Berträge von 1815. Ein hochberechtigtes Gefühl nationalen Stolzes ging durch die Nation; der Beweis war geführt, daß Frankreich der fremden Bormundschaft entwachsen sei. "Hätte Europa heute wie in den hundert Tagen 700,000 Mann unter den Waffen," gestand Fürst Metternich dem piemontesischen Gesandten Pralormo, "so würde ich mich sofort zum Zuge nach Paris entschließen." Wenn trot solcher Gesinnung die Ostmächte sich gezwungen sahen, die neue Ordnung anzuerkennen, so war dies ein Zeichen der Stärke Frankreichs. Aber diese gerechte Befriedigung genügte dem erregten patriotischen Gefühle nicht. Soeben noch hatte die Nation mit rühmlicher Mäßigung die frechen Eroberungspläne Polignac's zurückgewiesen; jest war durch die Besieg-

ten von Waterloo der Barrikadensieg ersochten, und alsbald ertönt taussendstimmig der Ruf: Rache für Waterloo! — als ob nicht die Schlacht von Belle-Alliance selber eine Rache gewesen wäre für namenlose Blutsschuld!

Rur ber haß fann leugnen, daß bem propagandiftischen Triebe der Franzosen nicht immer allein eitle Ueberhebung, sondern auch ein weitherziger Idealismus zu Grunde lag - ein hochsinniger Bug, ber durch tausend Trübungen hindurch in den Eroberungszügen des Convents, in dem italienischen Feldzuge Napoleon's III. und vor Allem in dem sittlich reinsten Rriege des neuen Frankreichs, in dem Rampfe für die Unabhängigkeit Nordamerika's unverkennbar hervortrat. Auch jest riefen eble und verwerfliche Leidenschaften, Ruhmsucht und Sabgier, Sochmuth und Schwärmerei für Bölferbeglückung, und am allerlauteften die unftate Neuerungssucht biefes nervos aufgeregten Geschlechtes nach einem großen Rriege für die Freiheit. La France s'ennuie! bleibt achtzehn Jahre der Lieblingsspruch der friegsluftigen Presse. Um die Berechnung des Möglichen, der europäischen Allianzen hatten biefe Schwarmgeifter fich nie gekummert. "Frankreich isolirt," fo prablte während der ägyptischen Händel ein radicales Blatt, "das bedeutet: Frankreich an der Spitze der Nationen!" Derweil die erregte Jugend aus voller Rehle auf die Tyrannei des Bürgerkönigs schmäht, verlangt fie doch, daß dies um seine eigene Freiheit betrogene Bolk anderen Bölfern die Freiheit bringe; denn himmelhoch fteht der Frangose über bem Deutschen, der, nach Muffet's roben Berfen, in dem freien Rheine seine Bedientenjacke mascht. "Der gallische Eroberer," versichert Louis Blanc, "läßt überall die Segnungen der Gesittung zurud, wie der in fein Bette zurückfehrende Nil den befruchtenden Schlamm." Solche propagandiftische Leidenschaft berauschte die Röpfe der Jugend; auch ber junge Herzog von Orleans zählte zu ihren Bekennern. Die besonnene Mehrheit der Nation aber huldigte den friedlichen Neigungen ber neuen Bolkswirthschaft; nur beauspruchte fie das Borrecht, Tag für Tag auf die Berträge von 1815, auf die gesammte Ländervertheilung bes Welttheils als auf ein unerhörtes Unrecht zu schelten. Auch die Preffe der gemäßigten Barteien wiederholte mit wehmüthiger Bitterfeit das alte Märchen, wie schwer Frankreich geschädigt, wie drohend Preußen — das zerriffene Preußen des Wiener Congresses! — angewachsen sei, und schürte dergeftalt unabläffig die Besorgniß der Nachbarn, die Kriegswuth der Jugend.

Unter jenen, die sich staatsmännisch dünkten, herrschte die Unficht, daß der Welttheil in zwei feindliche Zonen zerspalten fei: um die beiden Sochburgen der Freiheit, Frankreich und England, muffe fich ein fester Wall von constitutionellen Kleinstaaten schließen, als ein Bollwerk gegen die Knechtschaft des Oftens. Solche Meinung ward befeftigt durch die feindfelige Gefinnung der Sofe von Wien und Beters= burg, sowie durch den unvaterländischen Geift der deutschen Radicalen, die in jenen ersten Jahren des Rausches sehr geneigt waren, die liberale Tricolore als eine Erlöserin von den Fesseln des Bundestags zu begrußen. Es war der alte Wahn der politischen Dilettanten, welche nie begreifen, daß die verschlungene Natur unserer Staatengesellschaft eine reine Tendenzpolitik kaum je gestattet, daß die großen internationalen Machtfragen nicht unter die Gesichtspunkte der Parteilehren fallen, und daß die Leidenschaften und Interessen des Augenblicks in den auswärtigen Sändeln gemeinhin mehr bedeuten als die dauernden Gegenfäße ber innern Politik. Wie einft ber Hugenottenbesieger Richelieu die deutschen Brotestanten, die oranische Demokratie die Stuarts unterstütt hatte, so sollte auch jest wieder die Zeit kommen, da das parlamentarische England mit den absoluten Kronen des Oftens sich gegen das constitutionelle Frankreich verbündete.

Der König und seine Doctrinare waren nicht gesonnen, mit bem brausenden Strome der Rriegsluft zu treiben. Sie dachten zu flar, um nicht zu sehen, daß ein Eroberungszug an den Rhein die Bürgertrone felbst hinwegspulen mußte - "ber Rrieg ift die Revolution" pflegte Ludwig Philipp zu fagen -- und sie empfanden zu kalt, zu pedantisch, um irgend ein Verständniß zu haben für die hochherzigen Impulse, welche sich in der Phantasterei der Kriegsluft unzweifelhaft verbargen. Doch leider zeigte sich auch in den auswärtigen Fragen die Unhaltbarkeit jener gelehrten Vergleichungen ber Jahre 1688 und 1830. Während die glorreiche Revolution von England erft durch den Beistand des gesammten protestantischen Nordeuropa's möglich ward und den Staat fast von felber aus einer ungefunden Basallenrolle in den Kreis seiner natürlichen Berbündeten zurückführte, ftand das neue Frankreich von Haus aus vereinzelt. Die Regierung verharrte in rathloser Mittelstellung zwischen den Verträgen von 1815, die sie nicht vernichten konnte, und der Revolution, die sie als ihren mütterlichen Boden nicht ganz verleugnen durfte. In solcher Lage blieb das Reich so ein= flußlos wie unter den Bourbonen; die alte Führerstellung war und blieb verloren.

Nur einmal gelang dem Julikönigthum ein bedeutsamer Erfolg gegen die Oftmächte. Die belgische Revolution hatte rasch die Gunft aller Parteien Frankreichs gewonnen. Man rühmte fie als liberal und fatholisch zugleich; ihr Ziel war die Zertrummerung jenes niederlanbischen Gesammtstaats, beffen Dasein den Frangosen als eine Beichimpfung galt. Diesmal weiß der König die Berlegenheit der durch die polnischen Sändel in Anspruch genommenen Oftmächte gewandt zu benuten. Zweimal rücken seine Truppen in Belgien ein, und als end= lich die Anerkennung des neuen Staates den widerwilligen deutschen Sofen abgetrott ift, als Czar Nicolaus feinen ohnmächtigen Unmuth über den Sieg der Revolution nur noch badurch bethätigen fann, daß er den diplomatischen Berkehr mit dem jungen Königreiche verweigert - da preisen die Federn des Cabinets la brillante solution française ber belgischen Frage. Ruhiges Urtheil wird foldem Selbstlobe nicht beiftimmen. Gewiß war durch die Einrichtung des belgischen Staates das Nothwendige, das für den Augenblick Heilfame geschehen; aber nicht Frankreichs Waffen, sondern Englands ausdauernder, minder zweideutiger Beiftand hatte das größte Berdienft daran. Mit gutem Grunde durfte Lord Balmerfton Belgien seine Tochter nennen. Ruhmgier der Nation war durch die leichten Triumphe in den Laufgräben von Antwerpen ebenso wenig befriedigt wie die Freude des revolutionären Frankreichs am Rriege gegen Stein und Erz; die radicalen Blätter jammerten laut, als der frangösische Befehlshaber auf dem Schlachtfelde von Belle-Alliance seinen Truppen verbot, das bereits begonnene Zerftörungswerk an dem Preußendenkmale von Planchenois und dem Löwen von Mont St. Jean zu vollenden. Bon den begehrlichen Hintergedanken, die der Friedensfürst bei seiner Intervention verfolgte, war fein einziger erfüllt. Wie fanftmuthig hatte ber alte Talleprand in London vorgeschlagen, Antwerpen zu einer freien Stadt zu erheben; wie dringend bei Lord Balmerfton um Luremburg, bei dem preußischen Gefandten um ein Stud Rheinland gebeten: man tonne ja den längft begrabenen fächsischen Sandel wieder aufnehmen, Sachsen an Preußen, Belgien dem Rönig von Sachsen geben. Er hatte nur fühle Abfertigung gefunden. Auch die Hoffnung, in dem fleinen Nachbarlande ein Bollwerk für Frankreich zu gewinnen, erwies fich bald als ein Traum. Der von Parteien gerriffene niederländische Gefammtstaat war offenbar ein schwächerer (ober, um im Geiste orleanistischer Engherzigkeit zu reben, ein minder gefährlicher) Nachbar gewesen als vie beiden neuen leidlich haltbaren Mittelstaaten. Mit unverhohlenem Widerwillen hatte das belgische Volk die Franzosen bei ihrem zweiten Einmarsche aufgenommen. Diese Gesinnung besserte sich nicht, seit jener weise Fürst, der seine Nachbarn kannte, den neuen Thron bestieg. Wie oft mußte Ludwig Philipp seine kluge Schwester Adelaide nach Brüssel senden, um die Besorgnisse des belgischen Hoses zu beschwicktigen, der eine Zeit lang ernstlich an den Eintritt in den deutschen Zolleverein dachte. Niemals — wir sahen es oben bei jenem Plane des belgische französischen Zollverbandes — niemals gestattete das Mißetrauen der großen Mächte dem französischen Hose einen herrschenden Einfluß in Belgien.

War hier nur ein halber Erfolg erreicht, so wurden vollends alle theuersten Empfindungen der Nation beleidigt in den polnischen Sanbeln. Das Schooffind der Frangosen, wie sie katholisch und revolutionär, durch ritterliche Haltung und alte Waffenbrüderschaft, durch tausend Bande der Gesinnungsverwandtschaft mit Frankreich verkettet, erhob sich gegen jenen Czaren, den die öffentliche Meinung mit sicherem Instincte als das Haupt der neuen heiligen Allianz verwünschte. Unermeßlicher Jubel an der Seine begleitete jeden Schlag in den polnischen Chenen. Lafavette und die gesammte Demofratie forderte den Rrieg für Polen: jest sei es Zeit, jene alte Miffethat der Cabinette rückgängig zu machen, welche die französischen Historiker gern als ben scheußlichsten ber Frevel schilberten — um verwandte Sünden ihres eigenen Boltes zu bemänteln. Es gereicht dem Berftande der Regierung zur Ehre, daß fie, folche hohle Phantafterei verschmähend, den amecklosen Krieg für ein fremdes Interesse verwarf. Aber wenn Sebastiani die brutalen Waffenerfolge Rußlands mit den Worten verherr= lichte: "l'ordre règne à Varsovie", so verfeindete sich die Regierung für immer mit der öffentlichen Meinung, und sie gewann doch nicht das Bertrauen der Oftmächte; denn mit offenen Armen wurden die flüchtigen Bolen in Frankreich aufgenommen, die Dürftigen empfingen Unterstützung aus den geheimen Fonds, und der Parifer Ausschuß der polnischen Emigration schickte fortan seine Sendlinge auf alle Barrikaden der Welt. Die pathetische Rlage um Polens Untergang wurde zu einem unentbehrlichen Spektakelstücke jeder Adregdebatte; die Regierung aber verharrte in ihrer zweizungigen Haltung. Als in Polen die Gewaltthaten sich häufen, als Fürst Metternich sein Wert, die Wiener Berträge, mit eigener Hand gerreißt, die Republif Krafau

mitten im Frieden vernichtet, da richtet Graf Molé eine scharfe Anfrage nach Wien und — läßt insgeheim dem Staatskanzler erklären, er muffe Rücksichten nehmen auf seine Kammern.

Wie dort so in allen auswärtigen Verwicklungen zeigt das Juli= tönigthum den Charafter der Halbheit und Unwahrheit. Während feine Minister in der Kammer feierlich verfündigen: "wir verabscheuen den Absolutismus und beklagen die Bölker, welche schwach genug find ihn zu dulden" — hatte Ludwig Philipp sogleich nach der Juliwoche in Briefen, die einem Könige der Frangosen wenig anstanden, die Anerfennung, um nicht zu fagen die Berzeihung, ber Oftmächte erbeten. Der erfte Schreck verflog, die unschädliche Muthlosigfeit des neuen Regiments ließ sich nicht mehr verkennen, und die besonnenen Conservativen mußten der von Wellington ausgesprochenen Wahrheit zustimmen, daß unfer Staateninftem feines feiner großen Glieder entbehren, daß in Europa nichts dauerndes auf friedlichem Wege vollendet werden tonne ohne Frankreichs Mitwirkung. Die Stimmung der deutschen Großmächte wurde zusehends freundlicher; zwischen Ludwig Philipp und bem Staatsfanzler begann jener eifrig gepflegte Briefwechsel, ben die Diplomatie als le commérage politique der beiden Alten kannte. Unaufhörlich versichert der König seine unauslöschliche Dankbarkeit gegen die beutschen Sofe, er betheuert seinen Saß gegen jene amerifanischen Ideen, welche den Welttheil vergiften, er flagt: "unsere Inftitutionen geben wohl eine Bürgschaft gegen die Regierungsgewalt, doch nicht für dieselbe." Er bittet, schärfer zwischen ihm selber und der Revolution zu unterscheiden, und verlangt dringend den Beiftand der drei Cabinette des Oftens: "bann konnte ich mehr für die Ordnung thun." Bum Danke überschüttet Fürft Metternich ben gelehrigen Schüler mit einer langen Reihe jener endlos lehrhaften politischen Abhandlungen, bie er liebte, er ermahnt zum Ausharren auf dem Wege der gesunden Politik, trop der schwachen Rammermehrheit u. f. f. Der Minister An= cillon, der durch die Gesandtschaft in Wien diese Briefe kennen lernte, jubelte auf: "einem so gewaltigen politischen Prediger werde das Herz bes Königs nicht widerstehen können." Und Gent, deffen Trägheit gern die Noth zur Tugend machte, meinte jest aufathmend: Legitimität und Boltssouveränität find nicht absolute Gegensäte; fie können fich vertragen, wie Katholicismus und Protestantismus, "zumal da jest die Boltssouveränität so ausgelegt wird, daß sie unmerklich in eine neue Legitimität übergeht."

Der Czar dagegen blieb unerbittlich. Er hatte schon im Sommer 1830 feinen Ruffen Frankreichs verpestete Luft verboten und gab dann Sahr für Sahr bem verhaßten Bürgerkonige Beweise von jener rucfichtslosen Grobheit, welche in diesen Tagen ruffischer Allmacht von unseren Kleinkönigen als geniale Willenstraft angestaunt ward. Er ließ sich nicht ausreden, daß der Kronenräuber demnächst an der Spite der europäischen Revolution stehen werde; nimmermehr sollten ihm diese Bourgeois in die Schwägerschaft der legitimen Sofe eindringen. "Der Czar," flagte Ludwig Philipp dem öfterreichischen Gesandten, "will meine Familie zur Caftration verdammen." In der That war es ein für das stolze Frankreich beschämendes Schauspiel, wie nun der Thronfolger vergeblich um die Hand mächtiger Prinzessinnen warb. Selbst der Schweriner Hof fand die Verschwägerung mit dem Bürgerkönigs= hause unangemessen, und nur das persönliche Wohlwollen des Königs von Preußen führte dem Herzoge von Orleans endlich die Prinzessin Helene zu - une princesse anodine, spottete Metternich im Rreise der Vertrauten.

Wer sollte auch Achtung begen vor einem Cabinette, von bessen Berlogenheit jeder Tag neue Proben brachte? Roch im November 1833 wies die Regierung mit hochtrabenden Worten die Aufforderung der Oftmächte zu strengen Magregeln gegen die Flüchtlinge zurück, und bennoch erstattete die Parifer geheime Bolizei den legitimen Sofen regelmäßig Bericht über das Treiben der Revolutionäre. Man unterftützte die deutschen Unzufriedenen, welche die Demagogenjagd nach dem Elfaß versprengte, und erlaubte insgeheim den Bertehr ihrer Fußboten über die Grenze; man sah nicht ungern, wie die deutsche Demofratie sich mit der französischen verbrüderte und eine deutsche Carmagnole nach dem glorreichen gallischen Borbilde erfand. An allen deutschen Höfen war das geheime Circular des Ministeriums vom September 1833 bekannt, das die Agenten Frankreichs aufforderte, eine Lifte der Franzosenfreunde und Oppositionsführer, namentlich aus den Ländern des linken Rheinufers, einzureichen. Und dasselbe Cabinet, das also mit der revolutionären Propaganda spielt, bedroht einige Jahre darauf die Schweiz mit Rrieg, weil sie ben Schweizerburger Ludwig Bonaparte nicht ausweisen will. In allen constitutionellen Kleinstaaten gebährden fich die frangösischen Gesandten, als ob fie den Staat zu regieren hätten, werden überall unleidlich durch zudringliche, hofmeifternde Freundschaft; dabei zeigen diese hochherzigen Beschützer deutscher Freiheit gegen jedes scharfe Wort unserer Presse eine nervöse Empfindlichfeit, wie nur Fürst Metternich selber. Dem Bundestage begegnet man mit offenem Hohne. Da Frankreich den Luxemburgischen Sandel zu verschleppen wünscht, so spricht man die Hoffnung aus: "möge der Bundestag die Magregeln, die er ergreifen will, mit jener Langfamkeit und jener weisen Mäßigung, die seine Handlungen auszeichnet, beginnen, alle möglichen Berzögerungen anwenden und felbst wiederholen! Diese Langmuth entspricht dem Charafter bes Bundestages."\*) Auf die berüchtigten Bundesbeschlüffe des Jahres 1832 antworten England und Frankreich mit einer rücksichtslosen Berwahrung und gewähren also dem Bundestage willkommene Gelegenheit, durch eine scharfe Ab= fertigung ber fremden Budringlichkeit fich ausnahmsweise ben Beifall ber Patrioten zu erwerben. Noch nicht gewißigt, versucht ber französische Sof nach dem Staatsftreiche in Sannover, die englische Regie= rung zu einem gemeinsamen Proteste in Frankfurt zu bewegen; als England sich weigert, leugnet er die Absicht vor den deutschen Gesandten rundweg ab.

Seien wir gerecht. Es giebt schwunglose unfruchtbare Epochen, die einen großen Bug ber auswärtigen Staatsfunst nicht gestatten. In Italien, im Oriente waren die Dinge nicht reif für große Entscheis dungen, sie geboten eine zuwartende, hinhaltende Politif. Aber auch wo in dieser armen Zeit eine gesunde, zukunftsreiche Schöpfung nationaler Staatstunft gewagt wird, offenbart das Julikonigthum nur Angft und bettelhaften Reid. Unsere junge Handelseinheit fand außer Defter= reich keinen boshafteren Feind als diese Bourgeois. Im Jahre 1833 verhandelten die Sofe von Paris und Wien über den Plan, durch San= belserleichterungen an den süddeutschen Grenzen Baiern und Bürttem= berg von dem preußischen Zollvereine abzulenken; die volkswirthschaft= liche Unfähigfeit der beiden Cabinette ließ den Gedanken nicht zur Reife gelangen. Unterdeffen bereiften bie Gefandten Breffon in Berlin, d'Alleye in Frankfurt und vornehmlich der vielgewandte Conful Engelhardt in Mainz die kleinen Sofe, beschworen die Sandelswelt sich nicht firren zu laffen von Preugens Herrschsucht; ber Parteifanatis= mus der Liberalen unseres Sudens bot diefen Warnungen nur allgu willig sein Ohr. Zulett triumphirt über alle Berirrungen des Partei=

<sup>\*)</sup> Circulardepesche des franz. Min. des Ausw. an die französischen Ge-fandten in Deutschland v. 30. Dec. 1830. Hos.

v. Treitichte, Auffage. III.

geiftes die Sache der nationalen Einheit, und die fremden Ränke enden in Beschämung.

Mit einem Schwalle pathetisch freisinniger Worte verfündete die Rulidynaftie bald nach ihrer Gründung den großen Mächten: bas Recht über fich felber zu verfügen, das Frankreich für fich in Unspruch genommen, gebührt auch jeder anderen Nation. Dies Princip der Nichtintervention, das offenbar einem berechtigten Grundgedanken entsprang, aber in seiner doctrinären Rahlheit für das verschlungene Net unserer Staatengesellschaft ebenso wenig ausreichte wie die Interventionstheorien des heiligen Bundes, warf zuerft einen ungeheuren Schrecken unter die conservativen Bofe. Fürst Metternich flagte über "dies neue unerhörte Bölferrecht, diesen Umfturz aller Regeln, welche bisher die Politik der europäischen Staaten geleitet haben." Bald follte der Wiener Sof fich beruhigen: denn als Defterreich die Revolution in Mittelitalien niederwirft, zweimal seine Truppen in den Kirchenstaat marschiren läßt und trot der allen Rundigen offenbaren Berrüttung seines Beerwesens die Oberherrlichkeit auf der Salbinsel unerschütterlich behauptet, da sendet der Bürgerkönig ein schwaches französisches Corps nach Ancona und läßt dem öfterreichischen Gefandten insgeheim erklären, diese Besetzung erfolge nur um der Form willen, nur um den frangösischen Nationalstolz zu schonen! Billiges Urtheil muß übrigens bekennen, daß die unredlichen Erklärungen an die Rammern der Regierung oft aufgezwungen wurden; die fortwährenden Interpellationen über die laufenden Geschäfte der auswärtigen Politik blieben eben ein unnatürlicher Migbrauch, peinlich auch für den bravften Minister. Ruhmlos wie fie gekommen zog endlich die Expedition von Ancona wieder ab; der pathetische Ausspruch ", das Blut der Frangosen gehört nur Frankreich an" vermochte nicht, die Nation über die Demüthigung zu tröften. Frankreich wagt nur einige schüchterne Ermahnungen, um die unerträgliche Mißregierung in Rom zu mildern, und buldet langmüthig, daß der in jenen Tagen noch ftreng legitimiftische Karl Albert von Sardinien die Ehrenlegion in seinem Staate verbietet, dem Bürgerkönigthume die gröbste Migachtung erweift. Nicht= interpention bedeutet also im Munde Dieses Systemes das Recht für Frankreich, ebenfalls nachträglich zu interveniren, sobald eine andere Großmacht in die Bandel eines dritten Staates fich eingemischt bat. Man bindet allein fich felber die Bande, wie Fürft Metternich bald mit Befriedigung erkennt, man verzichtet selbst auf die Initiative, ohne anderen Mächten die Einmischung zu verwehren.

Ebenso erfolglos wirkte die Juliregierung in Spanien. Die alte Berschwägerung der bourbonischen Sofe sollte jest ersett werden durch ein edleres Band, burch die Bermandtschaft ber Institutionen in den beiden illegitimen und constitutionellen Staaten; die besten Bundesgenoffen für das neue Frankreich find die freien Bolfer, verkündete das Parifer Cabinet. Und wirklich schien ber ersehnte Bund bes liberalen Weftens gegründet, als Frankreich und England die Quadrupelallianz mit den beiden Röniginnen der iberischen Staaten ichloffen. während England in seinem alten Vorwerke Portugal seine berrschende Stellung fest behauptete, gelang bem Bürgertonige nicht, bauernden Einfluß auf bas Cabinet von Madrid ju gewinnen. Er fürchtete mit gutem Grunde den reizbaren Nationalftolz der Spanier und begnügte fich darum die Carliftenbanden auf frangofischem Boden zu entwaffnen. die Criftinos durch Rriegsvorräthe und durch eine Fremdenlegion zu unterftüten - vollauf genug, um ben Oftmächten verdächtig, doch viel zu wenig, um den Spaniern unentbehrlich zu werden! Die Ränke, welche das ganze Jahrzehnt hindurch auf den Parkets des Madrider Schloffes zwischen dem frangösischen und dem englischen Gesandten bin und her spielten, bewiesen genugsam, auf wie schwachen Füßen die gefeierte entente cordiale der Westmächte stand. In dem frangösischen Bolte regt fich wieder der alte Haß gegen das perfide Albion fo leiden= schaftlich wie nur unter dem erften Raiserreiche, und die Freundschaft der Cabinette erleidet bald eine schwere Erschütterung durch den Gegen= fat ihrer Interessen im Driente.

Schon Ludwig XIV. hatte die Bedeutung Aegyptens für die Besherrschung des Mittelmeers wie für den indischen Berkehr erkannt und gern auf die geistreichen ägyptischen Phantasiespiele unseres Leibniz geshört. Dann war das Land durch Bonaparte's genialen Feldzug jedem französischen Heuer geworden. Der napoleonische Plan, durch die Durchstechung der Landenge von Suez den englischen Indiensahrern den Rang abzulausen, blieb ein Lieblingsthema der französischen Presse, zumal seit England sich in dem Felsenneste Aden ein morgenländisches Gibraltar, eine neue Etappe für seinen indischen Seeweg geschaffen hatte. Nun begann unter Mehemed Ali's kraftvoller Herrschaft ein System der Bölterbeglückung von Oben in napoleonischem Stile; ganz Frankreich schwärmte für den aufgeklärten Despoten, in dem die altsorientalische Borliebe für französische Sitten ungewöhnlich start sich ausprägte. Die Juliregierung will die Pforte nicht bekämpfen, aber

fie vermag auch nicht der Berirrung der nationalen Phantasie Widersstand zu leisten, und ihr sehlt der Muth für den kühnen Gedanken, Meshemed Ali nach Stambul zu sühren, das wankende Osmanenreich durch einen begabten Hausmeier neu zu kräftigen. So verliert sie sich denn gedankenlos auf einen abschüssigen Weg, wohin das lauernde Außland sie längst locken wollte; sie schwächt die Pforte und verseindet sich mit England, indem sie den meuterischen Basallen gegen seinen Sultan unterstützt — durch treulose Mittel, die solcher Staatsmänner würdig waren — und steht plöglich isolirt der einmüthigen Coalition der vier Mächte gegenüber.

Damals, in dem fritischen Augenblicke des Julikönigthums, trat grell zu Tage, daß ein Menschenalter parlamentarischer Regierung nicht vermocht hatte, die gefunde Mäßigung freier Bölfer auf diesem Boden großzuziehen. Das ganze Land hallt wieder von rohem und wüftem Rriegsgeschrei, der Minifter Thiers poltert und lärmt mit den Schlagworten des Jacobinerclubs, selbst der Rönig droht in Augenblicken des Bornes die rothe Mütze auf das Haupt zu feten, und die deutsche Diplomatie gurnt: "1830 ift wieder am Ruder!" Die Bereitelung feiner ägyptischen Grillen schien diesem Bolke alles Ernstes ein genügenber Rechtsgrund für einen frechen Raubzug gegen den Rhein. Zulett gewann die Friedensliebe des Bourgeoisregiments wieder die Oberhand: Guizot bewies den seltenen sittlichen Muth, der migleiteten Leidenschaft der Nation zu troten. Aber die Nachgiebigkeit gegen das Ausland, verftändig an sich, erschien nach den übermuthigen Drohungen ber jüngsten Monate als eine schimpfliche Niederlage. Frankreichs Einfluß im Oriente war für ein volles Jahrzehnt vernichtet. England herrichte in Stambul, befehdet von ruffischen Ränken; desgleichen in Innerasien waren es England und Rugland allein, die den welthistorischen Kampf um die Beherrschung des Morgenlandes führten. In Deutschland bewirkte bas Toben der frangofischen Kriegspartei, mas die Vernunftgrunde besonnener Patrioten nicht vermocht hatten: unsere Liberalen begannen fich abzuwenden von den gallischen Götenbildern. ber Geift von 1813 ward wieder rege auch in den nichtpreußischen Ge= bieten. Das ftolze England wußte den Sohn gegen das gedemüthigte Nachbarreich so wenig zu verbergen, daß ein Jahr später Lord Balmerfton eine rein französische Angelegenheit, die Colonialpolitik in Algier, mit unerhört rücksichtslosen Worten öffentlich brandmarken konnte; und doch lagen von der französischen Herrschsucht zu viele Proben vor, als daß

der Geist des Bertrauens in die nothbürftig wiederhergestellte entente cordiale der Westmächte jemals hätte einziehen können.

Berhängnisvoller ward die Zerrüttung des inneren Friedens. Man hatte so fest darauf gebaut, daß England niemals schlagen, niemals die constitutionelle Allianz aufgeben werde. Als dennoch die Nieberlage erfolgte, da war das neue "Ministerium des Auslandes" von vornherein gerichtet, jedes sittlichen Ansehens baar. "England beherrscht uns - die Verschwörung der Mächte verschließt uns den Orient — die Politik des Cabinets jagt uns die Schamröthe in's Geficht" - folche Schlagworte füllen fortan die Spalten auch ber ge= mäßigten Presse. Mit frankhafter Reizbarkeit ergreift die Nation jede auswärtige Verwickelung. Selbst die paradiefische Sudseekonigin Bomare gilt der Opposition als ein nationales Heiligthum. Die trockene Geschäftsfrage, wem das Recht die Stlavenschiffe zu visitiren zustehe, erregt einen folchen Sturm, daß die Wähler im Jahre 1842 unter dem Rufe pas de droit de visite! an die Urne ziehen und der bereits abge= schlossene Vertrag, welcher den englischen Kreuzern das Durchsuchungs= recht einräumte, rückgängig gemacht werden muß.

Ganz grundlos in der That war dies Mißtrauen nicht. Immer tiefer versinkt das Cabinet in reactionäre Anschauungen, immer brünftiger betheuert Buigot dem f. f. Staatsfanzler den ftreng conservativen Charafter seiner Staatskunst - während gleichzeitig seine ministeriellen Blätter den Parifern verfünden, auf der Alliang der Weftmächte beruhe die Zukunft des Liberalismus. Wo immer in diesen vierziger Jahren eine neue freiere politische Gestaltung sich an's Licht empordrängt, da fteht Frankreich flein und neidisch auf der Seite der alten Unordnung. In Italien beginnt jene große Bewegung, welche unfehlbar zum Kampfe gegen die Fremdherrschaft führen mußte. Guizot aber ermuntert den neuen Papft zu liberalen Reformen, sendet Flinten für die romische Nationalgarde und - zieht zur felben Zeit zum Schute bes weltlichen Papstthums in Südfranfreich jenes Beer zusammen, welches unter ber Republik wirklich auf bem Janiculus gekämpft hat. Er beschwört die Reformpartei, ber Bewegung einen römischen, toscanischen, piemonte= fischen Charafter zu bewahren, benn eine italienische Frage wäre die Revolution! Und hätte Buigot nur mindestens den föderalistischen Ideen seines Gesandten Rossi gehuldigt, deren Unhaltbarkeit damals noch teineswegs erwiesen war! Aber der starre Conservative stimmte mit Mazzini darin überein, daß Italien nur die Wahl habe zwischen

Defterreich und der Anarchie. Seine amtlichen Blätter redeten in den schnödeften Worten über Karl Albert von Sardinien, warnten die Sofe vor dem Chrgeiz Biemonts, priesen Ferdinand von Neapel als den nationalsten Rönig der Halbinsel. Der Gesandte in Turin erklärte Cafar Balbo's magvolle Schrift über "Italiens Hoffnungen" für eine Beleidigung Frankreichs, und der Minister selbst ward von Cavour mit vernichtendem Spotte gegeißelt, weil er am Morgen dem Fürsten Brignole das Wohlgefallen des Bürgerkönigs über die albertinischen Reformen aussprach, um am Abend mit dem Grafen Apponyi über die Abenteurerpolitik ber Piemontesen zu wehklagen! Im Januar 1848 behauptete Buigot, eine Berfaffung für Neapel fei früheftens in gehn Sahren möglich - während in demselben Augenblicke die geängsteten Bourbonen die Charte bereits verfündigten. Durch folden Rleinfinn der Tuilerien wurde der Turiner Hof gezwungen, das idealistische Brogramm l'Italia farà da sè aufzustellen und allein, mit ungleichen Kräften, den Rampf gegen Defterreich zu beginnen. Die belebende Kraft biefer Staatstunft war auch hier ber Neid, die alte unselige frangofische Vorliebe für die kleinen Nationalitäten der Bückeburger und Parmefanen, die vollendete Unfähigfeit die Zeichen einer großen Zeit gu verstehen.

Das erhellte noch flarer, als jett die Schweiz sich anschickte, ber Anarchie ihres Staatenbundes, den Friedensstörungen der Ultramontanen ein Ziel zu setzen. Buigot wußte, daß Desterreich die Augen bes Parifer Cabinets von Italien hinweg auf die Schweiz abzulenken suchte, er erkannte die Parteilichkeit der Berichte seines ultramontanen Gefandten. Trotdem fah er in den Jesuiten von Lugern die Bertheidiger der Ordnung. Ihm graute vor der Robeit, die den Freischaarenzügen der schweizerischen Radicalen allerdings anhaftete, ihm graute mehr noch vor der grande république unitaire, die aus dieser Bewegung hervorgehen würde — als ob dies große Frankreich sich vor der Schweiz zu fürchten hatte! Er nimmt rückhaltlos bie Partei bes Sonderbundes, er muthet den Gidgenoffen gu, die religibse Streitfrage vor den Bapft, die politische vor die Großmächte zu bringen. Er muß fich von Lord Palmerfton fagen laffen, das heiße die Schweiz polonifiren, und wird schließlich auf das Lächerlichste von dem schlauen Nebenbuhler betrogen, der seinen Beitritt zu der Intervention der Großmächte so lange hinausschiebt, bis der Sonderbund in alle Winde gerftoben ift. Und an allen diesen alten Thorheiten hält der verblendete Mann noch im Jahre 1867 mit schimpflicher Unbelehrbarkeit fest, nachdem die schweizerische Revolution so segensreiche Früchte getragen und die Ersfahrung zweier Jahrzehnte bewiesen hat, daß eine unitarische Partei in der Schweiz gar nicht bestand!

Das Julikönigthum hatte ben mit so großem Pomp verkündeten Grundsatz der Nichtintervention kläglich fallen laffen, und dennoch irrte Guizot, wenn er wähnte im Often als ein Verfechter ber conservativen Politif zu gelten. Als ber Rölner Kirchenftreit ben tiefen Gegensat der Interessen Desterreichs und Breugens enthüllte, da war Metternich's schwerste Sorge, Preußen möge sich mit dem Liberalismus und dem Parifer Hofe verbinden; er beeilte sich, die Tuilerien vor dem streitbaren Protestantismus des Berliner Cabinets zu warnen. Auch in jenen letten reactionären Jahren Ludwig Philipp's fam der Staatsfanzler immer wieder auf das Urtheil zurud, das er einst bem Gefandten v. Canit aussprach: "biefe Regierung fann niemals ftark fein, sobald es sich barum handelt gegen die Revolution zu tampfen; fie kann sich nicht auf dieselbe Linie wie wir stellen, das wäre wider die Natur." Daß der Bürgertönig bei all' seiner Dienstwilligkeit die geheimen Plane frangösischer Herrschlucht keineswegs aufgab, war selbst während jener Schweizer Wirren durch allerlei fleine Kniffe verrathen worden, fo durch den naiven Borichlag Guizot's, man möge ben Sig ber fünf Gesandtschaften und damit ben Schwerpunkt ber eidgenöffi= schen Politik nach Genf verlegen. "Ueberall ift Frankreich geliebt und gefürchtet," jubelten Buigot's Bertheidiger. Diese politique calme et préponderante de la France zeigte sich u. A. in dem stets ver= geblich wiederholten Bunsche, einen Congreß nach Paris zu berufen, wo ber Bürgerkönig als ber Schiedsrichter bes Welttheils erschienen wäre!

Dann wurde Spanien abermals das Land des Schicksals für ein französisches Herrscherhaus. Um einer politisch werthlosen Verschwägerung willen ward der gute Ruf des Cadinets durch häßliche Lügen uns heilbar geschädigt und die Allianz der Westmächte zerstört; denn übersmüthiger, rief der erzürnte Lord Palmerston, ist der französische Chrgeiz seit dem Kaiserreiche nie hervorgetreten. Die Prahlereien der ministerisellen Presse erhärteten nur die klägliche Thatsache, daß dies revolution näre Regiment in die Ideen altbourbonischer Familienpolitik zurückgesfallen war. Wenn König Friedrich Wilhelm IV. zu Ansang des Jahres 1848 den Bürgerkönig als das Schwert und den gehobenen Arm der Legitimität begrüßte, und Graf Nesselvode am Tage der Februarrevos

lution nach Paris schrieb: Frankreich sei im Frieden stärker geworden als im Kriege, es sehe sich geschützt durch einen Wall constitutioneller Staaten, die von seinem Geiste leben — so bestätigt der grelle Contrast dieser berechneten Lobsprüche abermals die Wahrheit: die Politit des Napoleon's des Friedens war so widerspruchsvoll wie sein Beiname selber. Noch einmal bot die Einverleibung Krakau's die unschätzbare Gelegenheit, den zerrissenen Bund der Westmächte wieder anzuknüpsen; aber auch diese Gunft des Glücks blieb unbenutzt.

Selbst die einzige Gebietserwerbung, welche dem friedfertigen Rönige gelang, erwies fich vorerst noch als ein zweifelhafter Gewinn. Nation fab befriedigt, wie zum ersten male feit einem Jahrtausend dem Abendlande gelang, ein Stud afrikanischen Bodens der orientalischen Gesittung zu entreißen; Leichtblütige erkannten barin einen Schritt vorwärts zur Beherrschung des Mittelmeeres. In Wahrheit blieb bas Ergebniß dürftig. Die militärisch-polizeiliche Verwaltung ward hier, wo nur die freieste Entfaltung der wirthschaftlichen Kräfte fördern fonnte, noch verderblicher als im Mutterlande. Fähigkeit zur Colonisation hatte schon das alte Frankreich allein auf bem Boden Canada's bewiesen, bas neue nirgendwo. Die raube Schule dieser afrikanischen Rämpfe bildete freilich die Mehrzahl der namhaften Generale der Republik und des zweiten Kaiserreichs, aber sie beförderte auch jenen blutdürstigen Landsknechtsgeift, der in Bugeaud seinen Lehrer, in Beliffier seinen rohesten Bertreter fand. Das Gemetel in der Strafe Transnonain bewies, daß die Wildheit der Soldaten fich auch gegen ben Bürger fehren fonnte; ichon gur Zeit des Stragburger Attentats fprach Tocqueville die Beforgniß aus, ob nicht die größte Gefahr für Frankreichs Freiheit in diesem Beere ichlummere. Die Juliregierung vermehrte die Armee um 100,000 Mann, fie fcuf die neuen Special= waffen der Jäger und Zuaven. Un den zahlreichen neuen Feftungs= bauten schulten sich treffliche Ingenieure wie Marschall Niel. Jeder Eingeweihte wußte, daß die Berftärfung und Fortbildung des Beeres dem Bürgerkönige zu allermeift am Herzen lag, daß nur deshalb die maffenhaften Bälderverfäufe vorgenommen wurden. Tropbem gelang es nur in der Marine dem persönlichen Ginflusse des ritterlichen Berzogs von Joinville dynastische Gefinnung großzuziehen. Die Mehrzahl des Heeres wie des Bolkes schaute kalt oder ungeduldig dem durchaus unmilitärischen Wesen dieser Regierung zu; wie in der Rrifis des Jahres 1840, so bei tausend kleineren Anlässen brach immer wieder die unersättliche Lust an kriegerischem Ruhme hervor. Als ein Offizier, bessen Knopfloch sich nach dem rothen Bändchen sehnte, das Märschen von dem großen Siege bei Masagran ersunden hatte, da ward freilich, nachdem der Betrug entdeckt war, der Schuldige in der Stille beseitigt, aber keine große Zeitung besaß den Muth die Täusschung einzugestehen. Die gloire de Masagran blieb dem Ruhmesscapitale der Nation erhalten, die Straßen von Masagran in Paris und Nanch stehen noch heute, und vor wenigen Jahren noch redete Napoleon III. die afrikanische Armee an als die Helden von Jesh und Masagran!

Wie das Syftem felber fo vermochten auch die Personen seiner Träger nicht, diesem Solbatenvolke in's Berg zu machsen. Mochten des Königs Schmeichler den Helden von Jemappes feiern, diese ame toute française, die nie das Schwert gegen Frankreich geführt — ber Herzog von Chartres hatte boch die glorreichsten Tage seines Landes nicht mit seinem Bolfe verlebt. Es war, als ob ber Inftinct ber Maffen etwas ahnte von der längst vergeffenen Thatsache, daß dieser Schüler Dumouriez's während des Kaiserreichs mehrmals sich zum Kriegszuge gegen das Baterland erboten hatte. Auch an den Orleans baftete etwas von dem Bourbonenfluche, dem Bolfe blieb Ludwig Philipp ein Fremder. Nachdem die kleinen Künfte des königlichen Regenschirmes vernut waren, verspottete die Presse die Berson bes Königs und feinen Birnenkopf mit einer erbitterten Fronie, einer Rectbeit, die selbst gegen Karl X. nie gewagt worden. Das Mißtrauen der öffentlichen Meinung folgt jedem seiner Schritte, macht ihn gum unfreiesten Manne seines Bolts; er wagt nicht einmal ein Opernunternehmen zu unterstützen, aus Furcht, die Nation werde gewinnsüchtige Speculation bahinter wittern. Man mag in alledem bie Wildheit eines fieberischen Parteikampfes tadeln — ein rechter Frangose war biefer König nicht, der schlaue Sandelsmann der nie jung gewesen, der burch kleine feige Ränke hindurch den Weg zum Throne geschlichen war und als König noch die alten schon dem Prinzen unziemlichen Krämer= fünste übte, ber mit all' seiner Welterfahrung die begeisternde Macht ber Ideen nie gekannt, bei all' feiner Sanftmuth die ichonfte Pflicht des Abnigthums, die Beschützung der Bedrängten, nie begriffen hat und bei all' seiner bürgerlichen Solidität boch im Stande mar zu Gaunerftreichen, wie zu jenem Wortbruche gegen den gefangenen Abdel-Rader. Selbst bie Tugenden seines burgerlich schlichten häuslichen Lebens blieben diesem ritterlichen Bolfe unverständlich.

Fast noch fremder stand sein Buigot der Nation gegenüber. Gedenhafte Citelfeit war ben Franzosen geläufig und erträglich, doch nimmermehr die öde Langeweile dieser ftreng pedantischen Rechthaberei. Selbst wir deutschen Leser vergeffen alle Achtung vor dem glänzenden wissenschaftlichen und manchem unbeftreitbaren politischen Berdienfte bes Mannes, wenn wir hinter ben volltonenden Sittensprüchen feiner Memoiren die Unredlichkeit, das heuchlerische Verschweigen entdeden, wenn wir auf jeder Seite dieser acht Bande in oder zwischen den Zeilen ftets nur das Gine lefen: "ich hatte immer Recht". Er hatte bas Haupt seines Baters auf der Guillotine fallen sehen, dann die Menschenopfer des Raiserreichs beklagt; seit jenen Jugenderfahrungen stand ihm fest, daß ihm beschieden sei den Rampf der Tugend gegen alle wüsten Leidenschaften zu führen. Run rufen ihm seine Freunde jene Worte zu, die einst Pater Joseph an Richelieu richtete: l'oeusvre de V. Exc. est de rétablir le fort Estat de cette monarchie et de couper court aux mauvaises entreprises qui troublent l'esprit des hommes. Wer bliebe geduldig, wenn diefer Weiseste der Weisen die Politik der Doctrinäre erklärt als "eine Mischung von philosophischer Erhaben= heit und politischer Mäßigung, die vernünftige Achtung der Rechte und ber verschiedenen Thatsachen, eine zugleich neuernde und conservative Lehre, antirevolutionär ohne reactionär zu sein, bescheiden im Grunde, obgleich oft ftolz in den Worten?" Oder wenn der Minifter dieser Musterstaatskunst den Kammern als une politique un peu grande seulement anpreift, der Opposition versichert, ihre Vorwürfe würden fich nie zu der Höhe seiner Verachtung erheben, und dem König sein Erftaunen ausspricht über die Aehnlichkeit der Politik Washington's mit seiner eigenen? Als er nach den Februartagen mit dem flüchtigen Metternich in London zusammentrifft, und dieser nach seiner Beise bemertt: "der Brrthum ift niemals meinem Geifte nahe getreten," ba antwortete Buizot: "ich bin glücklicher gewesen, ich habe mehrmals in meinem Leben bemerkt, daß ich mich geirrt hatte." Wir aber errathen leicht, daß die Beiden im Grunde gleich dünkelhaft waren, und finden im gesammten Verlaufe ber frangosischen Geschichte eine so maßlose pedantische Selbstgefälligkeit nur noch einmal wieder: in jenem Necker, ber gleich Guizot ber Haupturheber einer fürchterlichen Umwälzung, wie dieser niemals demuthsvoll an seine Bruft fclug, um zu fragen, ob nicht das Gottesgericht der Geschichte auch seinen Sünden gegolten habe. Ift es zum Berwundern, daß die in allen ihren Berirrungen

immer liebenswürdige Nation nur widerwillig die verhaßten Lehren des Friedens und der Ordnung aus dem niemals lächelnden Munde dieses starren Schulmeisters, dieses herrschsüchtigen Tugendspeculanten vernahm?

Wie unheimlich mußte nicht dieser weder legitimen noch glorreichen noch freien Regierung ber Schatten bes Imperators erscheinen! Der Ronig jum mindeften theilte feineswegs die Zuverficht Guigot's, der in dem Bonapartismus nur eine große Erinnerung fah, "die dem befriebigten Frankreich nichts mehr zu bieten habe." Wir schilderten oben, wie schon die Gründung dieses Systems des Nothbehelfs durch die Angft vor faiferlichen und republikanischen Umtrieben beschleunigt ward. In der That war zweimal während der Juliwoche von einer Handvoll Parteigänger und Beteranen ein Bersuch gemacht worden bas Raiserthum auszurufen. Bald darauf, im September, legte Joseph Bonaparte öffentlich Verwahrung ein gegen die neue Dynastie; er erinnerte die Julikammer daran, daß Napoleon II. in rechtmäßiger Form auf den Thron erhoben worden, und berief fich gegen den Kammerbeschluß auf das allgemeine Stimmrecht als den höchften Richter der Revo-Seitdem wiederholen sich überall im Lager ber Revolution die bonapartistischen Demonstrationen; die Presse der Opposition findet ein factibses Behagen baran, den Friedensfürften an ben Schlachtenfieger zu mahnen. In den Strafen von Warschau zeigen fich kaiferliche Uniformen und der Napoleonstag wird festlich begangen. Gine Betition verlangt von den Rammern die Beisetzung des Raisers unter ber Bendomefäule; dadurch ermuthigt verfündet alsbald Joseph Bonaparte in den englischen Blättern, daß der Raiser stets die Freiheit gewollt, nur ihre Bollendung bis zur Zeit des Friedens verschoben habe.

Wie schwächlich und vereinzelt auch diese Kundgebungen blieben, der Bürgerkönig wurde der Angst vor dem großen Todten niemals ledig. Er stand zu den Napoleoniden wie einst der Kaiser zu den Boursbonen. Sein mißtrauisches Berhalten zu der Revolution in der Kosmagna ward ihm nicht blos durch seine thatlose Friedensliebe aufgesdrängt, sondern mehr noch durch die Furcht vor den jungen bonaparstischen Prinzen, die "ihren erobernden Namen" zu dem Aufstande gessellten. Als darauf Hortensia mit dem geretteten Sohne durch Paris

fommt, gestattet der Rönig der Pringessin, die sich einst unter dem Raiserreiche autig für ihn verwendet hatte, allerdings einen Besuch: aber die Unterredung wird felbst vor der frangofischen Diplomatie geheim gehalten, und faum laffen fich an der Bendomefäule einige verbächtige Rufe hören, fo muffen die gefährlichen Gafte das Land verlaffen. Ein neues Berbannungsgesetz verbot den Bourbonen und den Bonapartes insgesammt den Boden Frankreichs, allerdings nicht mehr bei Todesstrafe. Der König wollte absichtlich die entthronten Dynastien beide unter daffelbe Gesetz stellen, damit sie beide dem Bolke als Mächte der Reaction, gegenüber der freien Bürgerfrone, erschienen. Sobald in Belgien ber Plan auftaucht einen Leuchtenberg auf ben neuen Thron zu rufen, wird der König durch die Angst zu einem fühnen Schritte getrieben; er läßt in Brüffel unter der Hand mittheilen, daß er die Erhebung seines Sohnes Nemours gern sehen werbe. Nachdem durch diesen Schachzug die Candidatur des Napoleoniden beseitigt ist, fällt die Bourgeoispolitik wieder in die gewohnte Unfruchtbarkeit zurück und verzichtet hochherzig auf die Erhöhung ihres Prinzen. Wir erwähnten schon, wie die Sorge vor dem Flüchtling Ludwig Bonaparte bem Beschützer ber polnischen Flüchtlinge sogar eine Rriegs= drohung gegen die Schweiz erprefte. Minder bekannt ift, daß auch die innere Politik des Königs durch ähnliche Besorgnisse mitbestimmt wurde. Mit auffälliger Befliffenheit ließ Graf Molé ichon im September 1830 in Wien erklären, sein König werde die Verbannung der Napoleoniden aufrechterhalten, und der neue Gesandte Graf Belliard verlangte, kaum an der Donau eingetroffen, mit Marie Louise und dem Herzog von Reichstadt zu sprechen — "welcher ziemlich indiscrete Wunsch ihm natürlich abgeschlagen wurde." Seitdem kannte Fürst Metternich die schwächfte Seite ber Juliregierung. Er hatte felbst fo oft vor dem jungen Napoleon gezittert, jest wollte er ihn "als eine Baffe benuten, um gewiffe Parteien in Frankreich zur Ruhe zu bringen."\*) Wie fich von felbst versteht, hat der ängstliche Staatsmann niemals im Ernft beabsichtigt, den jungen Despoten durch öfterreichische Bajonnette nach Paris zu führen. Aber die Drohung wirkte; mit

<sup>\*)</sup> Diese Absicht äußerte Fürst Metternich gegen den preußischen Gesandten Freiherrn v. Maltzan (dessen Bericht vom 5. Sept. 1830, Hh.). Daß die Drohung wirklich ausgesprochen wurde, meldet der piemontessische Gesandte Graf Pralormo (dessen Bericht vom 13. März 1831 bei Bianchi, storia documentata della diplomazia europea in Italia. III. 345).

heiligem Eifer sorgte das Ministerium Perier für die Herstellung der "Ordnung".

Der Rönig empfand, wie wenig fein nüchternes Regiment bem Bolle von jener Begeifterung bieten tonnte, beren jede Regierung bebarf. In solcher Berlegenheit verfällt er auf ein sonderbares Mittel, das, trivial wie es ift, sich nur mit ironischen Worten schildern läßt: er pflegt grundfätlich die napoleonischen Erinnerungen, er versucht den friegerischen Ehrgeiz der Nation auf homoopathischem Wege zu beilen. Wenn aber vordem die Bourbonen durch ihre Verfolgungssucht die napoleonische Legende nur gefördert hatten, so blieb es vollends un= möglich den Teufel durch Beelzebub auszutreiben. Die Bendomefäule wird wieder mit dem Bilde des Raisers geschmückt, das Denkmal der großen Armee in Boulogne wird vollendet. Der Triumphbogen auf bem Carroufel-Plate erhält seine Reliefs zur Erinnerung an den glän= zenosten Feldzug des Imperators. Auf den elnseischen Feldern wird ber gewaltige Sternenbogen ausgebaut und mit jenen Bildwerken bebeckt, die eine Welt der Kriege dem Beschauer vorführen. Dies unbedachte Spiel mit dem Feuer nannte der Bonapartismus später les actes réparateurs. Auch wo der König allen Parteien gerecht zu werden trachtet, fördert fein Mäcenatenthum allein ben friegerischen Ehraeiz des Bolfes. A toutes les gloires de la France! sautet die Inschrift über jener hiftorischen Gemäldesammlung in Versailles, die der könig= liche Geschichtsfreund mit schönem Gifer vollendete. Wer aber diese unendlichen Sale durchwandert hat und dann wirbelnden Ropfes zu= rudbenkt an all' ben Bulverdampf und Schwerterglanz, an die Sturmcolonnen und Sandgemenge, die zerschrotenen Leiber und stampfenden Sufe, die aus den tausend Rahmen uns entgegenleuchteten, dem wird zu Muthe, als ob es in Frankreich nur Ginen Ruhm gabe: den Ruhm bes Rriegers. Der Rrieg ift ein Liebling ber Runft. Die langweiligen Staatsactionen der Arönungen und Verfassungsverleihungen verschwinben ichier neben der glühenden Lebenswahrheit jener Schlachtenbilder Horace Bernet's, die wie eine gemalte Marseillaise den Beschauer Schauet fie an, die frangösischen Soldaten, wie fie Sonntags pacen. schnatternd und aufgeregt vor den algerischen Bilbern stehen! Gener friedliche Bürgerfinn, beffen bas Julitonigthum bedurfte, ward burch dies Schlachtenmuseum wahrhaftig nicht geweckt.

Selber ein Bewunderer des Kaiserreichs, sieht sich der König schon durch die Feindschaft der Bourbonen gezwungen, die Männer der kaiser-

lichen Zeit zu begünftigen. Er beruft in seinen Rath Montalivet, ben Sohn bes napoleonischen Ministers, und Molé, den kaiferlichen Großwürdenträger, der nie aufhörte, das Raiserreich als den Triumph der Ideen von 89 zu bewundern, desgleichen Soult, denn il me faut une grande épée! Auch der boje alte Savary, der Krongroßbüttel Na= poleon's, wird von dem Freiheitskönige mit einem hohen Amte versorgt. Sogar jener Marschall Clauzel, in dem fich der gesethose Landsknechtsgeift der napoleonischen Tage so recht verkörperte, soll sich in die Rolle eines parlamentarischen Ministers finden. Gerard und Lobau erhalten den Marschallsstab, den ihnen der Verbannte von St. Helena zugedacht hatte; Gourgand und Hehmes werden Abjutanten des Königs. war, als sollte das gesammte Heer von Belle-Alliance wieder aufleben. Gerade dies Wiederauftauchen ber napoleonischen Ramen vermehrte Anfangs an den Bofen des Oftens die Sorge, bevor man die Schwäche des Bürgerkönigthums durchschaut hatte. Wer das häusliche Leben der Männer von St. Helena näher fennt, wer da weiß, wie ihre Frauen vor dem Bilde des Raisers buchftäblich beteten, die Töchter ungescheut ihrer napoleonischen Abstammung sich rühmten, dem bleibt unfaßbar. wie ein Orleans hoffen mochte, in diesen Rreisen jemals treue Unhänger zu finden.

Selbst Buigot erschraf und ber Schalf Palmerfton vermochte ein Lächeln nicht zu unterdrücken, als der König das englische Cabinet um die Auslieferung der kaiserlichen Leiche bitten ließ. Der Enkel bes Philipp Egalité führte die Afche des Imperators zurud nach den Ufern der Seine, wo der Berbannte zu ruhen gewünscht hatte. Sunderttausende bedeckten schweigend, dichtgedrängt in der Winterfälte, die weite Strafe von Neuilly nach Paris, und noch einmal erstand aus bem Grabe die Herrlichkeit einziger Tage. Neben bem Sarge bes Raisers schritten die Männer von St. Helena einher, die Gourgand, Bertrand, Las Cafas, die verschliffenen Rocke der Beteranen überftrahlten die goldenen Rleider der Mächtigen der kleinen Gegenwart, und die Geschütze der napoleonischen Trophäenbatterie begrüßten mit ihrem Donner den Raiser, da er einzog bei seinen Invaliden. Um selben Abend schrieb Guizot befriedigt an Graf Mounier: es war ein bloges Schauspiel! Und der Minister Du Chatel hatte schon früher die entsetliche Berblendung des Syftemes in den Worten gusammengefaßt: "Dieser neuen Monarchie, die zuerft die ganze Macht und alle Wünsche der Revolution vereinigt und erfüllt hat, ihr gebührt es fürwahr, die Bilbsäuse und das Grab eines volksthümlichen Helden zu errichten und furchtlos zu ehren. Denn Eines nur giebt es, ein Einsziges, was die Vergleichung mit dem Ruhme nicht zu scheuen braucht: es ist die Freiheit." — O gewiß, nur die Freiheit hatte diesen Schatten nicht zu fürchten!

Unterdeffen war der Herzog von Reichstadt gestorben. Bergeblich hatte nach den Julitagen Joseph Bonaparte den Raiser Franz, Marie Louise, Metternich, endlich auch den jungen Napoleon selber mit Briefen beffürmt und die Herstellung des Raiserreichs verlangt. Bergeblich fam zur felben Zeit die Marchesa Napoleona Camerata nach Wien; fie wollte ben Sohn bes Raifers beschwören, daß er sich aufwerfe zum Führer bes revolutionären Frankreichs - "bei dem Gedanken an jenen Todes= fampf, wodurch die Fürften Europa's feinen Bater bugen ließen für bas Berbrechen, allzu großmüthig gegen fie gewesen zu sein". Das Wiener Cabinet wies die Schwärmerin aus, und bei dem jungen Legitimiften des Hauses Bonaparte hatte fie nimmermehr Gebor gefunden. Den hatte von allen Schreckenskunden diefer gahrenden Tage feine fo mächtig erschüttert wie die Nachricht, daß seine Mutter vor der Revolution aus Barma habe fliehen muffen. Weinend war er vor feinen Großvater getreten: er wolle ausziehen, mit öfterreichischen Truppen die lette Scholle Landes, die noch den Napoleons gehöre, gurudguerobern. Der Raiser wies ihn ab, der Pring ftarb im Glend, und das Buch des Legitimisten Montbel schilderte den Franzosen das erschütternde Unglück bieses jungen Lebens. Bu berselben Zeit aber, da Na= poleon II. für seine Mutter fämpfen wollte, erhoben die Göhne Sortenfia's das Banner der italienischen Tricolore. Ihnen galt Marie Louise nur als die treulose Desterreicherin. Pring Napoleon forderte ben Bapft auf, seine weltliche Berrichaft niederzulegen, und jest zum erften male treuzte sich der Lebensweg seines jüngeren Bruders Ludwig mit dem Bius des Neunten: der junge Bischof Maftai-Ferretti hielt ben Freischaaren muthig Stand. Die Bewegung ward geworfen, Pring Napoleon von einer raschen Krantheit hinweggerafft. Der andere Bruder flüchtet, er eilt dem polnischen Aufstande zu Silfe, aber unterwegs trifft ihn die Nachricht von dem Falle Warschau's. Jest, nach dem Tode des Bruders und des Betters, gilt er den Bonapartisten als der legitime Erbe des kaiserlichen Thrones; er nimmt den Namen Napoleon an - "eine schwere Laft", gesteht er selber, "aber ich werde sie zu tragen wiffen!" Sein Ehrgeiz wird von den Bahnen bes weltburgerlichen Radicalismus hinweg auf Frankreich gelenkt; doch er hütet sich wohl das despotische Gebahren seines Betters wieder aufzunehmen. Der Bonapartismus wirkt fortan sechszehn Jahre lang durch demagosgische Mittel als ein Bundesgenosse der Nevolution.

Prinz Ludwig hatte schon mit etwas hellerem Bewußtsein als sein unglücklicher Better die letten Zeiten des Raiferreichs durchlebt; er faß mit seiner Mutter hinter dem Raiser, als auf dem Maifelde während der hundert Tage das lette große Prunkftuck des Kaiserreichs aufgeführt ward. Dann gewöhnte ihn ein unftätes Flüchtlingsleben früh an wirthschaftliche Berlegenheiten, an die Runft des Schulbenmachens. Ein cynisches Urtheil über die Menschen brängte sich dem jungen Manne auf, der von Kindesbeinen an die durch Untreue und Widerwillen gerrüttete Che der Eltern beobachten mußte. Ganz gemüthlos war dies Rugendleben darum doch nicht; die Bärtlichkeit einer geiftvollen und bei all' ihrer Sittenlosigkeit hochherzigen, von glübender Begeisterung für das Raiserthum erfüllten Mutter wachte über dem Knaben. Der Mut= ter dankte er, wie die meiften bedeutenden Männer, den schönften Inhalt seines Lebens. In schneidendem Gegensate zu dem napoleonischen Un= geftum des Herzogs von Reichstadt offenbart dieser Bring bald ein phlegmatisches Wesen, als ob holländisches Blut in seinen Adern flösse; und eben dies unfranzösische Temperament, das ftarte nachhaltige Lei= benschaften keineswegs ausschließt, hat ihn befähigt, die französische Nation wie eine fremde unbefangen zu beobachten. Auf der Augsburger Gelehrtenschule tritt ihm der Zbealismus unserer flassischen Erziehung, in Rom fodann die Majeftat des Alterthums entgegen; aber in feiner fühlen Natur liegt nichts von jener glühenden Phantafie, die einft den Oheim unwiderstehlich hinzog zu den Helben des Plutarch. . Er lernte das Alterthum kennen, wie er Alles lernte, mit langfamer, aber ftarker und sicherer Auffassung; er hat als Mann bilettantische Schriften über die alte Geschichte geschaffen, da die Berehrung der Cafaren einen Glaubensfat feines politischen Spftems bildete. Wahrhaft einzudringen in den Geift des Alterthums, die göttlichen Mächte in der Geschichte recht zu verstehen, gelang ihm doch niemals. Er blieb von Anbeginn ein einseitig moderner Mensch, ein kluger aber schwungloser Ropf, die beste Rraft seines Geistes ben eracten Wiffenschaften, der Beobachtung der Gegenwart zugewendet.

Schlichten, grabfinnigen Naturen, wie dem wackeren Bischof Weffenberg, ward leicht unheimlich in der Nähe des verschloffenen jungen Mannes. Wer tiefer blickte, wie General Dufour, erkannte hinter dem ruhigen, sanften Betragen die eiferne Beharrlichkeit; und bald sollte sich erproben, daß der Bring wirklich war, was sein Oheim einen homme carré nannte, daß die Berwegenheit seiner Entwürfe mit der Bähigkeit seines Willens im Gleichgewichte ftand. Frühe ichon batte er gelernt, ruhig von allen Seiten her Rath zu hören und zulett nach eigenem Ermeffen fich zu entscheiden. Wenn die ängstliche Mutter versuchte ihm feine Plane zu ftoren, bann zeigte fich ber liebevolle Sohn als der doux entêté. Bergeblich mahnte sie ihn, nicht als ein Abenteurer zu beginnen, sondern zu harren auf den Ruf des Volkswillens. wie der Oheim, und dann Ordnung zu stiften mit seinem magischen Namen. Gin fataliftischer Glaube an seinen Stern, mächtig wie eine fire Idee, hatte fich dieses nüchternen Kopfes bemächtigt. Ungeduldiger Chrgeiz warf ihn kopfüber in die Revolution der Romagna; prahlerisch genug zog der junge Fant einher auf dem mit grünweißrother Schabracke bedeckten Roffe, sein Bruder redete drohend von der unüberwindlichen Macht, die hinter ihnen stehe. Die Ausweisung aller Bonapartes aus Rom war die natürliche Folge dieser Schilderhebung. Dann begann ber Pring während jenes geheimnisvollen Aufenthaltes in Paris fogleich eine Verschwörung anzuzetteln - so versichert wenigstens auf das Feier= lichfte der Herzog von Aumale — und lernte dabei die Schwäche des neuen Regiments verachten. Seine Mutter weigerte fich, durch die Ablegung ihres großen Namens den freien Aufenthalt des Sohnes in Frankreich zu erkaufen. Noch ein furzes Berweilen in Boulogne, ein Blick von der Napoleonsfäule auf jene Felder, wo einst das Heer von Aufterlit sich versammelt hatte, und man war wieder in der Berbannung. Auch auf den stillen Arenenberg reichten die Fäden der demokratischen Propaganda. Der Pring ftand im Berkehr mit polnischen Flüchtlingen, in deren Reihen sein Bermandter Walemsti soeben gefämpft hatte. Er war "stolz darauf zu den Verbannten zu zählen, denn das Loos aller edlen Seelen ift heute das Exil". Er trug sich mit philhellenischen Träumen und jubelte jeder Bewegung zu, welche die Berträge von 1815 zu zerreißen brohte. Dann und wann fam auch ein Unzufriedener aus Paris herüber, und verheißungsvoll flang dem Napoleoniden der Gruß, ben der greise Chateaubriand ihm entgegenrief: ", die Bergangenheit tommt, um die Zufunft zu begrüßen."

Der Bring hat immer verstanden treue Freunde sich zu erwerben, seine Umgebung in blinder Unterwürfigkeit an sich zu fesseln, und das Blüd führte ihm jett ben zuverlässigften und ergebenften Genoffen gu, Fialin Persigny. Um unseren Lesern anschaulich zu machen, in welchem Stile der Bonapartismus seine Mythenbildung treibt, sei hier die erhebende Geschichte erwähnt, wie dieser Saulus zum napoleonischen Baulus ward. Herr Joseph de la Roa hat in seiner officiosen Biographie des Herzogs von Perfigny die Bundermäre zuerst berichtet, und Herr Beron erzählt fie mit pflichtschuldiger Rührung nach. Der junge Wildfang, der es in der Friedensarmee des Bürgerkönigs nicht ausgehalten, lernt irgendwo auf einer Reise durch Schwaben eine Dame tennen und verabredet mit ihr ein Stelldichein in Ludwigsburg. Als er liebestrunken am bestimmten Tage hinübereilt, da schwenkt plöplich fein schwäbischer Rutscher in hellem Jubel den Hut und ruft — natürlich auf frangofisch: - vive Napoléon! Ein württembergischer Cadet mit napoleonischen Bügen, einer der Göhne Jerome's, war eben vorbeigefahren. Der Ruf trifft den Träumer wie ein Donnerschlag. "Wie?" fragt er sich - "diese schwäbischen Barbaren jubeln dem Namen des Raisers zu — und wir Franzosen?!" — Vergessen sind das Stellbichein und die Schäferstunden; brütend und träumend verbringt er die Nacht im Freien. Als der Tag graut, ift sein Entschluß gefaßt: er will der Lonola der napoleonischen Religion werden. Genug der Narr= heit. Gewiß bleibt, daß der junge Mann fortan mit der Leidenschaft und Hartnäckigkeit eines Fanatikers an der Herstellung des Raiferthums arbeitete. Er gründet eine bonapartistische Revue, die es nur zu einmaligem Erscheinen bringt, er legt dem König Joseph eine Dentschrift vor über die Erneuerung der bonapartistischen Bartei und findet nur laue Ermuthigung, bei Ludwig von Holland gar eine fühle Abfertigung. Endlich eilt er auf den Arenenberg; dort trifft er das Haus erfüllt von Hochzeitsgedanken. Der Brätendent soll seine Muhme, die hübsche sittenlose Prinzessin Mathilde, heirathen und beschäftigt fich inamischen mit der undankbaren Aufgabe, seinen fünftigen Schwager, den Bringen Napoleon, zu erziehen. Nach Berfigny's Ankunft läßt er die Beirathspläne fallen; rasch verständigen sich die beiden Gesinnungs= genoffen und brüten nun felbander über dem tollen Gedanken des Straßburger Handstreiches.

Der Neffe führte gern die Lehre des Oheims im Munde: "bei jedem Unternehmen soll man ein Drittheil dem Zufalle, zwei Drittel

der Bernunft überlaffen," fie zu befolgen verftand er noch nicht. Db ber Pring ahnte, daß er in Baris am allerwenigsten auf Unbanger rechnen fonne? Oder blendete ihn der glanzende Ausnahmefall ber hundert Tage? Genug, er erdreiftete sich, in diesem centralisirten Lande eine Staatsumwälzung von der Proving aus zu beginnen. Das vierte Artillerieregiment hatte einst in Toulon den jungen Ruhm seines Hauptmanns Bonaparte mitbegründet und während der hundert Tage in Grenoble das Signal gegeben zum Abfalle des Heeres von den Bourbonen. Der Bring bezweifelt nicht, daß diese alten Erinnerungen der Truppe noch eben so glübend vor der Seele stehen muffen wie ihm felber; er wähnt, schon sein Erscheinen im faiserlichen Rocke werde die Ranoniere ihrem Eide abspenftig machen. Der tollfühne Streich nahm ein lächerliches Ende, aber die Höfe von Paris und Wien gitterten in athemlosem Schrecken. Denn gleichzeitig ward unter ben Susaren in Bendome ein republikanisches Complot entdeckt, das dem Pringen schwerlich unbekannt war; und die elfasser Geschworenen sprachen unter dem donnernden Beifall der Hörer die Mitverschworenen des Präten= denten frei. Der Gleichheitsfanatismus dieses Bolks fand den Gid= bruch der Jury lobenswerth, da ja der Hauptschuldige begnadigt ward. Im Uebrigen schaute die Maffe dem Attentate mit einer Gleichgiltigfeit zu, welche den Pringen, wenn er schärfer nachsann, eber anspornen als entmuthigen mußte; unter einer im Bolke wurzelnden Regierung hatte eine fo frivole, fo zuchtlose Berschwörung einen Sturm der Entrüftung erregt.

Der Gefangene sendet in schwacher Stunde einen demüthigen Brief an Ludwig Philipp, und in der Einsamkeit der Haft regt sich ihm noch einmal ein sentimentaler Nachklang aus der deutschen Schulzeit. Er übersetz Schiller's Ideale: "ich sah des Ruhmes heil'ge Kränze auf der gemeinen Stirn (Louis Philipp's) entweiht." Bekehrt ist er nicht; "ich bleibe bei meinem Glauben," schreibt er der Mutter, "und kümmere mich nicht um das Pöbelgeschrei." Und Persigny verkündet trozig, Frankreich werde dereinst bereuen, daß es den Rus der Napoleons übershört habe. Der Prinz wird aus der Haft entlassen unter der Bedinzung, daß er nach Amerika auswandere. Nach kurzer Frist kehrt er trozdem in die Schweiz zurück. Da nun die Juliregierung drohend seine Entsernung verlangt, so wartet er gemächlich ab, dis die unversständige Angst der Bourgeois seinem Namen wieder einigen Glanz verliehen hat, und erklärt endlich pathetisch den Eidgenossen, er wolle

nicht durch längeres Verweilen die Sicherheit seiner zweiten Heimath gefährden. Dann wendet er sich nach England, theilt seine Zeit zwischen ernster Arbeit und leichtem Genuß und läuft Gesahr, in die Nichtigkeit des gemeinen Abenteurerlebens zu versinken. Seine Umgebung redet in der Theaterloge mit vorlauter Prahlerei von der großen Zukunst des Prinzen. Bei dem englischen Adel war der unterhaltende Gesellschafter gern gesehen, doch zuckte man die Achseln über den dreamer of dreams. Mehr Theilnahme ward ihm in den Kreisen jener Hochstapler und vornehmen Glückritter, welche, durch die Parteikämpse des Festlands an dies gastfreie Gestade geworsen, an dem wunderlichen aristokratischen Radicalen Thomas Duncombe, dem völkerbeglückenden Sportsman, einen eiseigen Beschützer sanden. Selbst mit dem tollen Karl von Braunschweig wird eine verzweiselte Verbindung angezettelt, und auf dem Turniere des Torn-Adels zu Eglinton erscheint der Prätendent in sinnvoller Masse als Wilhelm III. von Oranien.

Als die Orleans den Sarg des Kaisers zurückführen wollen, legen ber Bring und sein Obeim Joseph öffentlich Bermahrung ein: einem Glücklichen von Waterloo gezieme nicht den Degen des Besiegten in die Hand zu nehmen. Die napoleonische Begeisterung, die durch das Land geht, ermuthigt den Bringen zu einem neuen Attentate. Er wagt die Landung in Boulogne, und nun in der That scheint er untergehen zu muffen unter dem Gelächter der Welt. Denn welch' eine Boffe: diefer lebende Adler, der, sinnreich abgerichtet in feierlicher Stunde auf das Haupt des Imperators herabzuschweben, jest an Bord des Raifer= schiffes aufgefangen wird! Und welch' ein hochkomischer Contrast: der Erbe Napoleon's triefend aus dem Waffer gezogen und von den Nationalgardiften gefangen, in demfelben Augenblicke, da die Belle Poule den Herzog von Joinville mit der Asche des Raisers durch den Ocean führt! Aber selbst dieser Fluch des Lächerlichen, der in Frankreich verderblicher wirft als irgendwo, vermag den Prätendenten nicht zu entmuthigen, der unbeirrt vor den Schranken der Pairskammer verfündet: "Ich vertrete vor Ihnen ein Princip, eine Institution und eine Niederlage. Das Princip ift die Bolkssouveränität, die Inftitution ift das Raiserreich, die Niederlage ist Waterloo. Das Princip haben Sie anerkannt, dem Raiferreiche haben Sie gedient, die Niederlage wollen Sie rächen. Es befteht fein Gegensat zwischen Ihnen und mir."

Wenn der König den unverbesserlichen Verschwörer jetzt nach Sam führen ließ, so war das freilich ein Schritt der Rothwehr, aber mahrhaftig weder hochherzig noch ein Zeichen der Kraft, wie Berryer in feiner Bertheidigung treffend bemerkte. Die Wohlthat der französischen Gesetze war dem ohne eigene Schuld von Kindheit auf Berbannten nie zu Theil geworden, nur ihre Barte follte er fühlen. Abermals hatten die Orleans die Augen der Welt auf den Brätendenten gelenkt. Babrend der Pring in der Haft eine ftille Zeit der Sammlung verbringt, die er selber als seine Lehrjahre auf der Universität Sam feiert, giebt er den Rampf nicht auf; er schreibt geharnischte Artikel in das neue Journal de l'empire, den Progrès du Pas de Calais. Mit den enq= lijden Freunden bleibt er in Berbindung und schließt endlich mit Karl von Braunschweig einen feierlichen Staatsvertrag, worin die beiden legitimen Fürsten sich gegenseitig den Thron ihrer Bäter garantiren und einander jeden Beiftand versprechen.\*) Da aber das Bermögen bes Gefangenen nur aus bedeutenden Schulden bestand, mahrend der Welfe die reichste Diamantensammlung der Erde besaß, so hatte der Löwenvertrag offenbar nur den Sinn, daß welfisches Geld für bonapartiftische Umtriebe verwendet werden follte. Freilich erwies sich der geizige Braunschweiger als ein schlechter Zahler; auch sein Schuldner, getreu den erblichen Anftandsbegriffen der Bonapartes, wußte in den Tagen des Glückes sich des alten Bertrages nicht mehr zu entfinnen. Unterdeffen benutt die Oppositionspresse den Prätendenten für ihre factiofen Angriffe; sentimentale Stahlstiche stellen die bleiche Dulbergeftalt am Gitterfenfter bar. Wiederholt wird, am lauteften burch Emil Giradin, die Befreiung des Berschwörers gefordert, bis endlich Duncombe und der getreue Arzt Conneau ihren lange geplanten Anschlag ausführen und eine abenteuerliche Flucht den Namen des Prinzen nochmals auf alle Lippen bringt.

Auf solche Weise viel genannt zu werden ist freilich ein zweisels hafter Gewinn. Der Prinz galt der öffentlichen Meinung kurzweg als ein Narr. Wer mit so unentwegter Beharrlichkeit einen tollfühnen Plan wieder und wieder versuchte, der mußte ja ein Tropf sein — oder ein ungewöhnlicher Charakter, und die Trägheit der Welt findet es jederzeit bequemer das Käthselhafte mit Spott abzusertigen. Der ans

<sup>\*)</sup> Abgebrudt in The life and correspondence of Thomas Slingsby Duncombe, London 1868. II. 10.

spruchsvolle Name des Prinzen stand in lächerlichem Mißverhältnisse zu seinen Leistungen, und jener klägliche Brief, welchen der alte König Ludwig an Ludwig Philipp richtete, um den jeune étourdi zu entschulbigen, konnte das Ansehen des Sohnes nicht steigern. Die Schristen des Prinzen waren den Meisten unbekannt; wer sie zur Hand nahm, legte sie rasch hinweg, denn während die gesammte Publicistist um die Fragen des parlamentarischen Staates sich bewegte, ward hier ein Standpunkt außerhalb aller Parteien vertheidigt. Solche Aussehnung gegen die Durchschnittsbildung des Augenblicks wird in der modernen Welt regelmäßig durch schweigende Mißachtung bestraft.

Uns, die wir heute die Schriften des Prinzen minder befangen überblicken, erscheint schier unbegreiflich, wie man diesen Autor jemals miffachten konnte. Denn fie entsprechen nicht nur keineswegs ben Erwartungen, die man gemeinhin den literarischen Sünden eines Bringen entgegenbringt; sie verdienen schlechthin einen ehrenvollen Plat in der Geschichte der Publiciftif. Nicht ein geiftreicher, aber ein eminent prattischer Ropf, nüchtern und sicher im Beobachten, fest und selbständig im Urtheilen, hat sie geschaffen. Auch die Darstellung ist klar und bündig, von echt französischer netteté; der Prinz weiß seine Leser rasch zu orientiren, allen seinen Sätzen eine praktische Spitze zu geben. Der Ideenreichthum, das Pathos der Wahrhaftigkeit, die Macht der Phantasie, die den Historiker machen, sind ihm versagt, doch er versteht vortrefflich, in discussiver Darstellung, mit Gewandtheit und ohne Gewissensbebenken, die hiftorischen Voraussetzungen der Gegenwart für seine Zwecke sich zurecht zu legen. Kurg, er zeigt sich als ein begabter Journalist; und wer da wußte, daß diese Schriften nicht literarisch etwas bedeuten. fondern das Programm einer praktischen Staatstunft bilden follten, der mußte bei einiger Unbefangenheit bekennen, daß hier ein ungewöhnliches staatsmännisches Talent sich offenbare.

Als Ludwig Bonaparte den Präsidentenstuhl bestieg, pflegten ihn Herr Thiers und Genossen mit zudringlichen Kathschlägen zu bestürsmen, denn er kenne ja Frankreich gar nicht. Bunderliche Eitelkeit! Der Berbannte hatte aus der Fremde sein Land weit schärfer und richtiger beobachtet als die Redner der Bourgeoisse daheim. Während die gessinnungstüchtige Presse die Monarchie nur aus christlichem Mitgesühl als ein letztes Zugeständniß an veraltete Borurtheile vorläusig dulden wollte, sagt der Prinz sicher und schneidend: "eine Monarchie von acht Jahrhunderten wird nicht durch die Stürme weniger Jahre in eine

Republik verwandelt." Wie einst Mirabeau icharfblickend gemeint hatte, ein Richelien würde seine Freude haben an der Beseitigung der feudalen Gesellschaft, so begreift auch der Napoleonide, daß eine ftarke monar= chische Gewalt durch die Nivellirung der Gesellschaft gefördert und gefordert werde. Die Republik bedürfe der Aristokratie, unsere demokratische Gesellschaft verlange nach einer Krone. Er sieht nach dem Untergange ber alten Stände die Nation zu Sandkörnern gerrieben, gu Sandförnern, welche, burch eine machtvolle Staatsgewalt zusammengehalten, einen unerschütterlichen Wels bilden können, aber vereinzelt nur Staub find. Damit ift ber Lieblingsfat ber Napoleons ausge= fprocen, eine Metapher, die taufendmal umfdrieben in allen Schriften bes Bonapartismus ebenso oft und ebenso bedeutsam wiederkehrt, wie in den Briefen Metternich's das Bild von dem brennenden Nachbarhause, das ich löschen muß, will ich nicht selbst zu Grunde geben. Der= weil die alleinseligmachende Lehre des Parlamentarismus alle Röpfe beschäftigt, erkennt der Pring sogleich, daß Frankreich seit fünfzig Jahren vorwärtsschreite allein fraft jener Institutionen, die sein Raiser ihm gegeben. Das parlamentarische Syftem findet in Frankreich keinen Rudhalt an einem ftarken gesetlichen Sinne, einer unerschütterlichen Liebe zur persönlichen Freiheit: man werfe einen französischen Bürger willfürlich in den Rerfer, und die öffentliche Stimme wird ruhig bleiben, so lange nicht die Parteileidenschaften des Tages berührt werden. Gleichheit ift bem Frangosen das höchste politische Gut; in Zeiten der Gabrung muß die Nation durch Waffengetofe und Kriegsruhm beschwichtigt werden. Man fieht, dieser Staatsmann benkt klein, fast cynisch niedrig von seiner Nation; aber die Schattenseiten ihrer Bilbung hat er flar durchschaut.

In diese zersette, nach Ordnung verlangende Gesellschaft tritt der Prinz mit dem unerschütterlichen Glauben, daß hier allein die popusläre Tyrannis frommen könne, sie allein legitim sei. Wie weiland der erwählte Kaiser seine Deputirten anherrschte: "ich habe einen Rechtsstitel, ihr habt keinen!" — so sagt der Nesse: "der Erbe einer von vier Millionen gewählten Regierung kann einem von 200 Deputirten gewählten Könige sich nicht beugen." Inmitten einer von tausend steptischen Zweiseln gepeinigten Welt wandelt der Napoleonide mit der Sicherheit des Traumgängers. Er glaubt an sich und an den militäsrischen Absolutismus, dem er den Kamen der napoleonischen Joee versleiht. Diese Idee wird aus der Aschen auferstehen nach einem göttlichen

Vorbilde: der politische Glaube hat wie der religiöse seine Märtyrer gehabt, er wird, wie dieser, seine Apostel und sein Reich haben. Er wird, wie der heilige Remigius zu dem Frankenkönig, einst zu den Frangosen sprechen: "nieder mit dem Haupt, Sicamber! Berbrenne mas Du verehrt und verehre was du verbrannt haft!" — Der Bring lebt und webt in diesem Ideenkreise; wenn er auf den Raiser zu reden kommt, so ift es oft, als ob eine Hallucination dieses nüchternen Hirnes sich bemächtige. Da jener Leichenzug von Neuilly nach Paris zieht, richtet ber Neffe aus seiner Saft einen Brief an den Oheim. Er redet zu ihm wie zu einem Lebenden, nennt ihn Sire und vous; er schildert die Mächtigen des Tages, wie sie dem Helden huldigen, doch im Stillen beten: "Gott, erweck' ihn nicht," wie sie die junge Armee versammeln, doch ihr zurufen: "freuzt die Arme!" - wie sie die Tricolore erneuert haben, boch nicht die Adler, den Todten ehren, doch seinen Erben in den Kerker werfen, und sieht zuletzt den Raiser sich tröstend zu dem Meffen neigen: "Du leidest für mich, ich bin mit Dir zufrieden!"

Der Prätendent wird durch seine Lage gezwungen sich den Anschein zu geben, als ob er vor dem Raiser in blinder, urtheilsloser Bewunberung ersterbe. Die plumpsten Märchen der napoleonischen Mythologie werden getreulich wiederholt, denn dieser Cyniker weiß, daß eine hartnäckig nachgesprochene Lüge von dem gedankenlosen Saufen zulett geglaubt wird. Den Bölfern an ber Donau und der Spree fagte er vorher, daß sie einst den mit Undank belohnten Wohlthäter anbeten, daß alle freien Nationen des Raisers Werk wieder aufrichten werden. Das Alles ift keineswegs unredlicher als die große Mehrzahl der französischen Parteischriften, ja der Pring redet ehrlicher als Guizot, denn die Zweiseitigkeit des Bonapartismus kommt ihm zu Gute: er kann oder will nur die eine Seite des napoleonischen Wirkens sehen. Frantreich verjüngt durch die Revolution, organisirt durch den Raiser -Napoleon der wahre Vertreter, der Testamentsvollstrecker der Revolution, der Vermittler zwischen zwei Jahrhunderten, zwischen Monarchie und Demokratie — der Held, der die Demokratie disciplinirt und darum die Gleichheit vollendet, die Freiheit vorbereitet hat — der plebejische Soldat, der ein schützendes und demokratisches Regiment errichtet — dies sind die allbekannten Grundsäte der neu-napoleonischen Doctrin, und jeder darunter enthält eine halbe Wahrheit. Wer zwischen ben Zeilen lieft, entdeckt bald, daß der Bring die Fehler, welche feinen Dheim stürzten, sehr wohl kennt, doch ohne sie einzugestehen. Bon

einer Erneuerung der Weltmonarchie ist nicht die Nede. Auch im inneren Staatsleben verwirft der Prätendent jene roheste Form des Despotismus, die in dem Kaiserreiche sich zeigte, er will zurück zu seinem Ideale, der Consularversassung. Er giebt zu, daß Napoleon nur die sociale, nicht die politische Nevolution vollendet habe, und vermeidet nur die Frage, ob auf dem Boden einer consularischen Dictatur die Fortbildung zur politischen Freiheit überhaupt möglich sei.

Pring Ludwig hat die schlechten Rünfte aller Prätendenten, das Mappern, das ju diesem Handwerke gehört, keineswegs verschmäht; daß er sein Volk furzweg durch tonende Versprechungen getäuscht habe, darf man doch nicht behaupten. Die Verfassung, die er am 14. Januar 1852 den Frangosen auferlegte, ift in der That eine Nachbil= dung der Consularverfassung; in dem Vorworte, das ihr vorausgeht, fehren die Hauptfätze aus den Schriften des Prätendenten fast wörtlich wieder. Solche Consequenz ist selten in dem Leben eines durch den Awang der Dinge hart bedrängten Staatsmannes. Auch wir Gegner muffen jene Sicherheit der Seele achten, die den Raifer bewog, die Schriften seiner Jugend unverändert wieder berauszugeben. Einzelne schwarze Punkte, wie jener demüthige Brief an Ludwig Philipp, sind freilich weggelassen. Im Ganzen darf der Raiser sich rühmen, daß der Mann hielt, was der Jüngling versprach. Niemals, auch nicht in seinen um die Gunft der Maffe buhlenden Zeitungsartikeln, spendet der Prinz den parlamentarischen Ideen seiner Zeit ein Wort des Lobes. Wie der Oheim der Welt nur die Wahl ließ zwischen den Rosaken und der Republik, so preift der Neffe unter den Regierungen der Gegenwart allein Rugland und Nordamerika als folgerichtig und felbftbewußt. Er will ein persönlich verantwortliches Staatsoberhaupt, das durch Fachmänner, durch Specialitäten, nicht durch Parteiführer die Berwaltung leiten läßt. Der Parlamentarismus wird verhöhnt als die Herrschaft ber Rhetoren, seine Parteikämpfe sind ebenso inhaltlos wie weiland die dogmatischen Zänkereien des Mittelalters; er bringt nicht die Freiheit, sondern das Regiment einer bevorrechteten Oligarchie nach englischer Beise. Diese gewandte Sophisterei konnte ihres Eindrucks auf französische Leser nicht verfehlen, und sie fand einen starken Anhalt an ben Zuständen des Landes unter der Herrschaft der Bourgeoisie. Ebenso entschieden wendet sich der Bring, mit napoleonischem Saffe, gegen die aristokratischen Anschauungen der feudalen Welt: fogar in seiner Ge= schichte der Artillerie versagt er sich's nicht, den altfranzösischen Abel

zu geißeln, der die neue bürgerliche Waffe erst verspottete und dann von ihr aus dem Felde geschlagen ward.

Danach bleibt fein Zweifel, sein Ziel ift die revolutionare Monarchie, gewählt burch das souverane Bolf, forgsam für die fleinen Leute, immer bereit das Schwert des Brennus für die Civilisation in die Wagschale zu legen. Auch über die Mittel zur Gründung dieser demokratischen Krone spricht er mit durchsichtiger Deutlichkeit: ein Staatsftreich wie der 18. Brumaire darf nicht zum Principe erhoben werden (aber wer in aller Welt hatte je die Brutalitäten des Brumaire als ein Princip angesehen?), doch er kann unter Umständen nothwendig fein. Wenn der Pring gelegentlich auch das lockende Bild der Freiheit mit in seine Schriften verwebt, so muffen wir gerechtermaßen guge= ftehen, daß er diese Arönung des Gebäudes in eine unbestimmte duftige Ferne hinausschiebt. Schon seine früheften Schriften sagen: es ift fuß von der Herrschaft der Tugend zu träumen — wenn nur der Rhein ein Meer ware u. f. w. Und späterhin versichert er: die Freiheit ift erft möglich, wenn die Parteien vernichtet, Gleichheit und Ordnung befestigt, der öffentliche Geift neu gebildet, der religiofe Sinn gefräftigt und neue Sitten geschaffen find!

Auch dieser kalte Kopf verfällt also dem unsterblichen Wahne aller Absolutisten, als ob die Erziehung zur Freiheit auf einem anderen Wege möglich sei denn allein durch die Freiheit selber. In den Fragen ber Verwaltung dagegen zeigt er eine seltene Unbefangenheit. Wie er schon als ein junger Mann von fünfundzwanzig Jahren in einem scharfsinnigen Auffate über die Schweiz der modischen Schwärmerei für die Republik die kühle Bemerkung entgegenhält: "Die Republik ift kein Brincip, sondern eine Staatsform wie andere auch, fie giebt an sich durchaus keine Bürgschaft für die Freiheit" — so weiß er auch die Vorzüge anderer Staaten, wenn sie seinem Systeme nicht schnurftracks zuwiderlaufen, rubig zu würdigen. Er preift an England die persönliche Freiheit, die ungehemmte Bewegung der Genoffenschaften, die Sicherheit des Rechts. Er bewundert an Preußen die Selbständigkeit der Gemeinden, den gediegenen Volksunterricht und vor Allem die auch von dem Oheim mit den Lippen gepriesene allgemeine Wehrpflicht, welche bereinst überall in ber Welt ben weißen Sklavenhandel, Stellvertretung genannt, verdrängen werde. Er verwirft die Bielgeschäftigkeit seines heimischen Staates: es bleibt eine Thorheit, daß der Staat thue, was der Einzelne selbst besorgen kann. Wenn der Prätendent auf dem

Throne alle diese Reformen entweder zurückschob oder nach tastenden Bersuchen fallen ließ, so war es bald das Verhängniß jeder Gewaltscherrschaft, bald die Natur des französischen Staates selber, was der bessern Erkenntniß in den Weg trat. Nur die Gedankenlosiskeit wird einen Staatsmann, der gerechten Vorwürsen so breite Blößen bietet, darum auch noch der Heuchelei zeihen, weil er das Unmögliche nicht ermöglicht hat. Nicht schlaue Berechnung, sondern geistiges Unvermögen verräth sich in seinen Widersprüchen. Ein scharfer Beodachter, nicht arm an guten Einfällen, war der Prinz schon allzu tief in die fausen Denkgewohnheiten des Verschwörers, in das brütende Grübeln und Pläneschmieden hineingerathen. Er besaß nicht mehr die geistige Kraft, einen schweren Gedanken bis in seine Letzen Folgerungen sestzuhalten, warf die Frage gar nicht auf, wie jene Vorzüge des englischen und des preußischen Staates mit der populären Thrannis sich vertragen sollten.

Mit Behagen übt der Brätendent die bequeme Kunft der politi= ichen Rritik an dem Julikönigthume, zumal an bessen europäischer Reine Uebertreibung, keine Berdrehung ist ihm dabei zu niebrig; mit erfinderischer Bosheit sucht er alle Schwächen bes Systemes auf und liefert also ein Borbild, das heute von dem Herzog von Aumale mit geringerem Talente nachgeahmt wird. Er schildert beweglich, wie die Regierung den Ruhm und die Schäte des Landes in bas Feuer wirft, um dann die Asche zu verkaufen! Wenn sie die Lieblinge des Kaisers begünftigt, so schmückt fie sich mit fremden Federn; decorirt sie den General Dupont, der einst bei Baylen capitulirte, so belohnt sie den Berrath u. s. w. Am häßlichsten erscheint diese demagogische Polemit, sobald sie den Ernst der Geschichte migbraucht — so in der berufenen Parallele "1688 und 1830". Bortrefflich zeigt der Bring hier die Nichtigkeit jener gelehrten Bergleichung, aber wenn er bann ben Spieß umtehrt und ben Bürgerkönig mit Jafob II. vergleicht, jo enthüllt sich der mit Bewußtsein lügende Agitator.

Inmitten aller dieser Entstellungen bleibt doch unverkennbar, daß der Kritiker den Staatsmännern der Bourgeoisie mit überlegener Weltkenntniß entgegentritt. Wenn er in dem berühmtesten seiner Aussprüche von dem Politiker verlangt, er solle an der Spize der Joeen seines Jahrhunderts schreiten, auf daß sie ihn nicht stürzen, so hat der Kaiser selber dieser Forderung freilich nur halb genügt. Gerade jene Mächte des Joealismus, die auch unserer nüchternen Spoche nicht fehlen, sind dem Napoleoniden fremd geblieben; das lehrt der Zustand des

zweiten Raiserreichs heute, da bereits die Altersschwäche den weiland fräftigen Körper befällt. Aber einige neue und hochwichtige Erscheinungen in der Bewegung der Geifter hat allerdings schon der Brätendent unvergleichlich richtiger als der Bürgerkönig gewürdigt. Bornehmlich die Bedeutung des vierten Standes und der socialen Frage. Der Pring macht Ernst mit dem prablerischen Worte: die napoleonische Idee geht in die Hütten, nicht um den Armen die Erklärung der Menschenrechte zu bringen, sondern um den Hunger zu ftillen, die Schmerzen zu lindern. Er versucht in angestrengter Arbeit das wirthschaftliche Leben zu verstehen. Bon nationalökonomischer Weisheit ift freilich in seinen Auffätzen vorderhand nur wenig zu finden: die überspannten schutzöllnerischen Ideen des Oheims halten ihn noch befangen. Er preift in schier dithyrambischen Worten die Runkelrübe und würdigt feines Wortes die Opfer, welche die fünftliche Ausbildung der Rübenzuckerinduftrie der Volkswirthschaft auferlegt hat. Auch sein Plan, die Massenarmuth durch eine Organisation von oben zu heilen und die Genossenschaft der Armen zur reichsten Association von Frankreich zu erheben, zeugte noch von geringer Sachkenntniß. Immerbin blieb es bedeutsam, daß der Prätendent den Leiden der Maffe eine so rege Theilnahme widmete, und dies zu einer Zeit, da unter dem hohen Adel Europas wohl nur Pring Oscar von Schweden und Pring Albert von England den schweren Ernst solcher Fragen erkannten. Mit vollem Rechte durfte der Freund des vierten Standes der Krone der Bourgeois zurufen: "Ihr müßt unfruchtbar bleiben, denn Ihr habt wohl Beift, aber fein Berg!"

Inzwischen hatte die napoleonische Legende ihren Höhepunkt erreicht. Selbst die Männer der äußersten Linken schwärmten für Napoleon, und Louis Blanc rief: "der Kaiser wäre ein Halbgott gewesen
ohne seine Familie!" Die rastlosen Weiber der Napoleoniden webten
unablässig an neuen Verschwörungen; die Prinzen von Canino, die
wild radicalen Nachkommen Lucian's, traten in die Geheimbünde der
Italiener. Der Kammeropposition bot das Verbannungsgesetz gegen die
Bonapartes dankbaren Stoff für pomphaste Redeübungen. Der Republikaner Cremieux trat als Anwalt der Verbannten auf, und Victor
Hugo prahlte: "ich habe die Sache des Exils, die Sache des Kuhms
vertheidigt". Höchst unbefangen verkehrten Thiers und andere unzufriedene Orleanisten in Italien mit den Bonapartes. Diese spielten unverdrossen die alte Kolle, sandten mit einem rührenden Briese die

Ordenszeichen des Raisers für das Grab in der Invalidenkirche, hielten durch fleine Geschenke die ergebenen Städte Corfica's bei guter Stimmung. Während der Kriegsgefahr von 1840 erbot sich Jerome, seinen bekannten tapferen Degen für Frankreich zu ziehen — in der angenehmen Erwartung, daß Niemand seinen Heldenmuth auf die Brobe stellen würde. Endlich gewährte der König dem greisen Hieronymus die Erlaubniß zu vorübergehendem Aufenthalt. Mit bem Alten fam der raftlose Agent Bietri und der junge Prinz Napoleon, der aus der württembergischen Urmee einen wüsten radicalen Saß gegen das halb gothische reactionäre Deutschland heimbrachte. Die Invaliden jubelten, der alte General Petit zerfloß in Thränen, als der junge Mensch, der dem Oheim auffällig ähnlich sah, eines Tages an dem braunen Marmor= farkophage betend niederkniete. Zugleich wirkte Berfignn aus der Stille seiner Haft, der jüngere Las Casas als Deputirter ichon etwas offener für die Herstellung des Raiserreichs. Ganz unbemerkt blieb die stille Wühlerei Walewsti's und des Herrn von Mornn, Dieser Halbbruder Ludwig Bonaparte's galt bei Hofe nur als ein eifriger Pferdezüchter und hielt doch alle Fäden der Berschwörung in der Hand. Das Alles bedeutete wenig. Aber ein kluger Prätendent, der sich auf Morny's gewiffenlose Willenstraft ftütte, harrte feiner Stunde und lenkte ben Chraeiz des Hauses auf ein festes Ziel. Und dieser Mann kannte Frankreich, er kannte die katholische Gesinnung wie die militärischen Erinnerungen des Landvolkes, er war entschlossen den schweigenden Gehorsam der Bourgeoisie zu erzwingen, die Massen zu beschützen und burch den Segen der Arbeit an fein haus zu fesseln.

Um die Bedeutung dieser Massen und ihrer steigenden Ansprüche zu verstehen, haben wir noch einen Blick zu wersen auf die geistige Bewegung der Epoche. Während die Stubengelehrsamkeit und die polizeiliche Seelenangst der guten alten Zeit die revolutionäre Araft der Theorie zu überschätzen pflegten, hat die weltkundigere Geschichtsforschung der Gegenwart längst begriffen, daß große Umwälzungen in der Regel durch den Gegensat der socialen Interessen hervorgerusen werden; solcher Erkenntniß froh ist sie sehr geneigt die Wirksamkeit des politischen Denkens gering zu achten. Aber auch im Leben der Bölker lassen Leib und Seele sich nicht trennen; der historische Zusammenhang

erschließt fich uns nur, wenn wir die Arbeit des Gedankens in ihrer Wechselwirkung mit den Institutionen des Staates, den Zuständen der Gesellschaft betrachten. Grade in der Zeit des Julikönigthums ift die unmittelbar praftische Wirksamkeit der Ideen handareiflich nachzu-Die Leiden der Arbeiter allein konnten den Zusammenbruch des Regimentes nicht berbeiführen, wenn nicht eine maffenhafte, fieberisch erregte, durch und durch oppositionelle Literatur das Volk an die beiden Gedanken gewöhnt hatte, daß der Genuf der Güter bochftes, jedem Sterblichen in unbegrenztem Mage bestimmt sei - und daß der Staat für die Mifftande der Gesellschaft allein verantwortlich, zu ihrer Beilung allein verpflichtet fei. Beide Gedanken - unzweifelhaft die belebenden Kräfte der lärmenden Schriften des Tages - erflären sich wieder aus den socialen und politischen Buftanden. Der robe Materialismus bildet die nothwendige Weltanschauung eines Volfes, das von einem herzlosen Geldadel beherrscht wird; das Idealbild einer allmächtigen, durch und für die Maffe herrschenden Staatsgewalt war das ungeliebte aber rechtmäße Rind der napoleonischen Bureaufratie.

Wenige Worte werden genügen. Besitzen wir doch selber in unserem Radicalismus der dreißiger und vierziger Jahre ein getreues, wenn auch verblaftes, Abbild dieser frangosischen Bewegung; denn nie zuvor, auch nicht in den Tagen Ludwig's XIV. oder des Baftillefturmes, hatte die französische Gesittung gleich tief und gleich verderblich auf unfer Volksthum eingewirft. Seitdem hat Napoleon III. unfere Begeifterung für Frankreich längst wieder in das Gegentheil umschlagen laffen, und wir laufen jest oft Befahr, mit einem pharifäerhaften Dünkel, welcher ber bescheidenen Tüchtigkeit der Deutschen schlecht ansteht, über die Unzucht der Sitten und der Schriften unserer Nachbarn abzusprechen. Wir wollten sie wahrlich gern entbehren, jene tugendhaften Urtheile idealer Kritiker über das reale Laster des neuen Frankreichs, welche beute ehrenfest in den Feuilletons unserer Zeitungen einberftolziren und - alsbald dem allgemeinen Hohngelächter verfallen würden, wenn die anonymen Berfasser ihre eigenen reinen Namen ent= hüllen wollten. Um lauteften pflegt das Berdammungsurtheil über das neu-frangösische Babylon in den Wiener Blättern angestimmt zu werden - in jenem Wien, das sittlich nicht gar viel höher steht als Paris; benn an der Donau wird zwar weniger gefündigt aber auch weit weniger gegrbeitet als an der Seine. Die Urheber solcher wohl-

feilen Moralpredigten vergeffen, wie tief wir einst felber, zur Zeit des jungen Deutschlands, in die Nete ber Parifer Sirene verftrickt waren. Sie vergeffen, daß das Urtheil grade über die feinften fittlichen Fragen, trot des Chriftenthums und trot des schwunghaften Weltverkehres, ein je nach dem Bolksthume verschiedenes sein und bleiben muß. Das ungeftume Blut unserer Jugend liebt einmal beim Zechen und Raufen, das Feuer der jungen Franzosen in galanten Abenteuern sich auszutoben; und die Frage, welche diefer nationalen Schwächen für haltlofe Naturen verderblicher sei, ift keineswegs leicht, fie ift jedenfalls nicht für alle Menschen auf die gleiche Weise zu beantworten. Wir bleiben ein in jedem Sinne schwereres Volk denn unsere Nachbarn. Der Charakter der Manon Lescaut ift, seit der alte Abbé Prevost ihn zuerst mit bezaubernder Anmuth darstellte, eine unsterbliche Lieblingsfigur der frangösischen Dichtung geblieben; und wer darf, bei allem Widerwillen. die hinreißende Liebenswürdigkeit, die unverwüftliche Lebensfrische dieses Beibes verkennen? Desgleichen zeigt auch die radicale Jugend des Julitonigthums, die sich das Hirn berauscht hatte an begehrlichen Gedanken und das Berg an lüfternen Bilbern, bennoch manche Ruge hochberziger Aufopferung, beroischer Tapferkeit, welche dem Moralisten sein trauriges Handwert erschweren. Aber selbst das milbeste, die Eigenart der Nation billig erwägende Urtheil muß doch gefteben, daß die Literatur jener Zeit - sinnlich, unklar, weichlich wie sie ift in ihrer totett zur Schau getragenen Unzufriedenheit - ein abschreckend wider= wärtiges Schauspiel bietet. So viel sinnliche Gluth und schamlose Nachtheit, und doch so wenig ftarke Leidenschaft! So blutige Drohungen, und doch so viel gemachter Schrecken! So schmetternde Anklagen wider alles Bestehende, und doch so wenig von jenem resormatorischen Ernst, der die knarrende Welt zu heben und wieder einzurenken vermag! Wer die Nation nach diesen Schriften beurtheilt, muß an ihr verzweifeln. Indeß gleichwie in den Werken der Jungdeutschen nur die Empfindungen eines Theiles unserer Nation sich wiederspiegelten, so geben auch die Schriften des französischen Radicalismus das nationale Leben nicht vollständig wieder. Nicht einmal das literarische Leben; denn neben ben lauten Rednern des Tages geht geräuschlos und emsig, wenngleich minder bedeutsam als in Deutschland, die gediegene wissenschaftliche Arbeit einher.

Der prosaische Charafter des neuen Regiments führt rasch ein tieses Sinken des Kunstlebens herbei. Die geistreichen Salons der

alten Zeit schließen einer nach dem anderen ihre Pforten; die geiftige Luft wird dunn und dunner in der vom Handel und Wandel, von den Leidenschaften des öffentlichen Lebens überherrschten Gesellschaft. aufgeregte Welt bietet keinen Raum mehr für das unbefangene fünftlerische Schaffen; die Tendenz, der Kampf des Tages reißt alle Dichter aus der Bahn des Friedens, auch die einzige große Dichterkraft, die in diesen Tagen neu ersteht: die Georges Sand. Die Zeit war nicht mehr, da Beranger den Marquis von Carabas verlachte und dem Abel sein höhnendes je suis vilain et très-vilain entgegensang. Rampf der Jugend gilt jett den Mittelftanden, er wirbt feine Streiter in den Paläften an der Clotildenkirche wie in den Winkeln der Antons= porstadt. Die neue Freundschaft zwischen Chateaubriand und Beranger ift mit Recht oft als ein Zeichen ber verwandelten Zeit geschildert worden; auch an Lamartine's radicalen Träumereien hat der Widerwille des Edelmannes gegen das Arämerthum ftarken Antheil. war, als ob die Höhen und Tiefen der Gesellschaft sich zugleich empören wollten: daraus hat dann die Gedankenlosigkeit den voreiligen Schluß gezogen, als sei das Julikonigthum wirklich ein Regiment der rechten Mitte gewesen. Diese bunt gemischten Elemente des Widerstandes bemächtigen sich rasch ber unumschränkten Herrschaft in der Literatur; jedes Zwangsgeset des Staates verstärkt ihre Kraft, ihren Grimm. Es ward Mode das Bestehende zu befämpfen, cela posait dans le monde.

Wohl nur das alte Regime unter Ludwig XVI. hat so massenhafte Angrifse ersahren, so spärliche Vertheidiger gesunden wie das Julistönigthum; und die Opposition ging jest mit ungleich hellerem Beswistsein als in den Tagen Beaumarchais' auf den Umsturz des Staates aus. Sie behandelt die Empörung als ein heiliges Recht; eine Revolution des Gewissens, der Verachtung soll den Revolutionen der Freiheit und des Ruhmes solgen. Wer irgend in Verbindung steht mit dieser Regierung, verfällt dem Makel der Corruption; selbst Rossi, der italienische Patriot, ein Dulder des Liberalismus, entgeht nicht dem Jorne der Zeitungen noch der Roheit seiner Studenten, denn Guizot hat ihn auf den Lehrstuhl gerusen. Dilettanten und Naturalisten sühren das große Wort in der Presse; in diesem Staate bildet allein die Bureaufratie die regierende Klasse. Wer draußen steht und Steuern zahlt, weiß nicht und will nicht wissen, wie die Welt von oben betrachtet aussieht. Die Opposition versucht nies

mals, sich auf den Standpunkt der Regierung zu stellen, die Bedingungen zu erwägen, die das Regieren erst ermöglichen; somit sehlt die erste Boraussetzung jeder fruchtbaren Publicistik. Sobald ein Liberaler als Minister Ersahrungen macht, die nur in dieser Stellung gesammelt werden können, und danach seine Parteianschauung ermäßigt, gilt er sofort als ein Berräther. Und schlechthin beispiellos in der Geschichte monarchischer Staaten ist jene Unmasse des Schimpses, die auf die Berson des Königs gehäuft wird. Wenn der König unfürstlich und gegen die alten Rechtsüberlieserungen der Krone handelte, als er sein Bermögen seinen Söhnen schenkte, so war doch die Züchtigung, die ihm Timon Cormenin in gistigen Brandschriften angedeihen ließ, nicht minder unedel. Nicht einmal sein Hausrecht soll der Monarch wahren; als er, um seine Gemahlin vor der Wiederholung pöbelhafter Angriffe zu schützen, einen Theil des Tuileriengartens absperren läßt, da wirst ihm Beranger das Lied zu:

pauvre ouvrier, on n'est plus sous l'empire, on n'entre pas dans le palais des rois.

Die positiven Grundsätze der gemäßigteren Demofratie find aus solcher Fülle der Berneinung und der Leidenschaft nicht leicht berauszulesen. Doch darf man von der Mehrzahl der Parteigenoffen des National und der Reforme behaupten, daß zwei Fdeale zugleich fie begeifterten: eine kraftvolle, auch die geiftigen Interessen umfassende Centralisation foll den Staat zusammenhalten, und das Individuum soll einer schrankenlosen Willkür sich erfreuen, die endlich zu der Bollendung des Staates, zur Anarchie führen muß. Beide Borftellungen ichließen freilich einander aus. In jedem Bolke, das nur aus Beamten und Steuerzahlern besteht, schwanken die extremen Parteien nothwendig zwischen den Gedanken des Individualismus und der Staats= allmacht hin und her. Und hatte nicht die Verfassung von 1791 bereits den benkwürdigen Versuch gemacht, dies Feuer und dies Waffer zu verschmelzen? Phantasiereiche Naturen wie Lamartine geben weiter und fordern als die erste Bedingung der Demokratie, daß fämmtliche Staats= gewalten aus Volkswahlen hervorgeben und nur auf Zeit verlieben werden follen. Wer dann aus demfelben Munde die Berficherung bort, daß die Centralisation um so ftarter sein muffe, je größer die Freiheit, ber wird nicht ohne Schander an diese bemokratische Staatsallmacht benfen können. Alle demokratischen Fractionen aber begegnen sich in

dem Verlangen nach dem allgemeinen Stimmrechte: das suffrage universel ist der Adelsbrief des Volks, der allenfalls auch unter den Trümsmern des Thrones gesucht werden muß.

Verhängniftvoller als diese Wünsche wurde dem Staate die phantaftische Verehrung für die blutigen Schatten der Revolution, die aus bem bemofratischen Lager über die Nation sich verbreitete. Wir tennen bereits jene unklare Schwärmerei für die Revolution und ihren Bandiger zugleich; doch während früherhin die Begeifterung nur den ersten Jahren der Revolution gegolten hatte, beginnt jett in einem neuen Geschlechte der tiefe Efel zu verschwinden, den das Treiben der Blutmenschen der Guillotine bei den Augenzeugen zurückgelaffen. Die Opposition wird täglich gehässiger und berauscht sich endlich, noch bevor die neue Revolution begonnen hat, an jenen Gräuelscenen, womit die ent= artende erfte Revolution endete. Der classische Spruch aus den Schreckenstagen: "mag das Land untergeben, die Principien bleiben" war so recht nach bem Bergen ber modischen radicalen Doctrin. Bild Robespierre's im Strahlenfranze pranat auf den Titelblättern republikanischer Ralender; hundert Brandschriften verherrlichen die Guillotine und preisen den Tag, da Philipp fein Saupt auf diesem Altare der Freiheit niederlegen wird.

Und eben jest erscheint, epochemachend in der Geschichte der öffentlichen Meinung, jenes unselige Buch, bas den Cultus des Schreckens allen Gebildeten vertraut machte: Lamartine's Geschichte der Girondiften. "Er beklagte die Männer, er beweinte die Frauen, er veraöt= terte die Philosophie und die Freiheit," so schildert der Berfaffer felber seine sentimentale Geschichtsauffaffung. Die unbeftreitbare Babrheit, daß in solchen Zeiten frampfhafter Erregung fein Ginzelner mehr die vollständige Berantwortung für seine Frevel trägt, wird burch weiner= liche Gefühlsfeligkeit bergeftalt übertrieben, daß die Stimme bes Bewiffens schweigt, jede Zurechnung aufhört. Prachtvoll geschmückt mit der Toga der Freiheit, eine rechte Augenweide für die nationale Gitelfeit, erscheinen die Fanatiker des Berges und vornehmlich die begeister= ten Frauen der Jacobiner. Mit freudigem Erstaunen vernahmen die Leser, daß die fürchterliche Prosa jener Massenmorde im Grunde bochromantisch gewesen. Selbst ber harte Landsknecht St. Arnaud gesteht in seinen Briefen, daß er dem Bauber dieses Buches nicht habe widerfteben können; die Gebilbeten gewöhnten fich mit bem Entsetzen ein wollüftiges Spiel zu treiben. Der Dichter aber, ber zuerft den Beihrauchkeffel ichwang vor diesen falichen Göten, war gemäßigter Demofrat; er follte dereinst mit ehrenhaftem Muthe dem ersten Bersuche einer erneuerten Schreckensherrschaft sich entgegenstemmen. So blind war die Arglofigkeit eines im Frieden aufgewachsenen Geschlechtes, bas nicht mehr wußte, wie leicht es ift das Thier im Menschen zu entfesseln: so unbeilbar die Unklarbeit einer Demokratie, die alle ihre Impulse allein von der Phantasie empfing! Die Einen schwärmen für den Convent, die Anderen für Amerika, während in Wahrheit Niemand die Vorbedingungen der amerikanischen Freiheit ernstlich will. Wieder andere, wie gelegentlich Emil Girardin, finden das Ideal der Demofratie in einem verantwortlichen höchsten Beamten, dem Rleisch geworbenen Boltswillen. Alle diese widerspruchsvollen Lehren werden vorgetragen mit jacobinischer Barte und Unduldsamkeit. Wenn eine Bartei, so unklar und haltlos in sich, jett noch mit den Communisten sich ver= bündete, so mußte ihr die Erfahrung werden, daß ein Bund mit dem Fanatismus jederzeit eine Löwengesellschaft ift.

Es bleibt doch eine tiefbeschämende Erinnerung, daß erft der brobende Lärm der Communisten, erft die Angst vor dem rothen Ge= spenft unsere Besitzenden bewogen hat, dem durch die freie Concurrenz verwandelten Zuftande der arbeitenden Rlaffen ernftlich nachzudenken. Benn St. Simon die ichnöde Selbstsucht der Legisten geißelt (so nennt er die Liberalen) und versichert, ihr Wahlspruch sei ote-toi de là que je m'y mette; wenn Rouher in jener Schmährede gegen das Juli= tönigthum erklärt, das Bolk sei erst im Jahre 1848 entdeckt worden, so liegt in diesen Uebertreibungen doch eine schwere Wahrheit. Die officielle Volkswirthschaftslehre predigte behaglich den Dienst des Mam= mons, wenn auch nicht immer mit jener chnischen Offenheit, welche in England dem Dr. Ure eine traurige Unsterblichkeit erworben hat. officielle Frankreich zeigte in der That einige Aehnlichkeit mit jenem Rom des Bolybios, wo Niemand schenkte, wenn er nicht mußte: soweit ein driftliches Zeitalter mit der Bergenshärtigkeit des Alterthums fich überhaupt vergleichen läßt. Bergeffen von der Bourgeoifie, an bureaufratische Formen gewöhnt, ohne das Recht, nach englischer Beise durch Bersammlungen und Massenpetitionen dem Parlamente ihre Buniche fundzugeben, verfallen die Maffen der eigenen Berzweif= lung und den Bühlereien der Demagogen. Unkundig der Selbsthilfe, die sich jeden Tag erneut, träumen sie von einem jähen Umsturze der socialen Ordnung.

Wie follte auch der kleine Arbeitsmann gelassen sich zurechtfinden inmitten jener wildfremden, unerhörten Erscheinungen, welche die neue Großinduftrie in das Verkehrsleben einführte? Die Arbeitsfräfte und Capitalien, danach der Landbau sich vergeblich sehnt, strömen massenhaft den Fabrifen gu. Gine fein ausgebildete Arbeitstheilung läßt den Unternehmer mit einem Federzuge große Summen gewinnen, und dem unwissenden Arbeiter erscheint die gesammte Vertheilung der Güter als ein Betrug oder ein Glücksspiel. Dazu die Handelskrifen, welche, dem Arbeiter unfagbar, urplötlich hereinbrechend, Taufenden den Erwerb entziehen, und die ungeheure Uebermacht der großen Capitalisten, welche in dem positiven Rechte vollauf genügende Waffen finden um die Arbeiter sich zu unterwerfen. Obgleich in dieser Epoche die Rahl ber mittleren Grundbesitzungen nachweislich, die der mittleren Bermögen höchstwahrscheinlich sich vermehrte, so trat doch innerhalb der Großinduftrie das Migverhältniß der Gütervertheilung unleugbar grell und verbitternd hervor. Und diese große Wandlung fam über einen vierten Stand, beffen ftolzes Selbstgefühl in der Welt ohne Gleichen dasteht; denn das ließ sich nimmermehr vergessen, daß einst fünf Sahre lang die Besitzenden vor den Bikenmännern der Arbeiterviertel gezittert hatten. Wenn der Staat, wie die demofratischen Modelehren lauten, nur auf der Willfür des Einzelnen ruht, muß dann nicht auch die Bertheilung der Güter nach den Bedürfniffen des Einzelnen fich richten? Ift der Staat allmächtig, wie im Grunde alle Parteien annahmen, muß er dann nicht die Ausbeutung der Arbeitsfraft durch das Capital mit einem Schlage beseitigen? Wo jedes politische Recht an das Eigen= thum gebunden ift, da führt eine unerbittliche Logik die Opposition zum Rampfe gegen das Eigenthum selber. Auf die Zeit der planlosen Arbeitertumulte und Maschinenzerftörungen folgt eine Epoche des Rampfes um die Grundlagen der Gefellschaft. Der Socialismus und Communis= mus, unter den Bourbonen kaum beachtet, finden jest bei dem namenlosen Glend der Fabrifpläte lauten Widerhall, fie treten auf mit dem trotigen Anspruche, ein schlechthin Neues, eine nie gehörte Lehre des Beiles den Leidenden zu bringen; und wie lächerlich auch dieser Unspruch klingen mag in einem Lande, das bereits einmal unter ber Herr= schaft des praktischen Communismus geblutet hatte, er wird geglaubt von der Angft der Besitzenden.

Wir Deutschen sollen nicht vergessen, daß Frankreich in diesen socialen Rämpfen für den ganzen Welttheil gerungen und gelitten hat.

Denn warum fanden damals die Lehren des Communismus auf unserem Boden nur geringen Anklang? Gin Grund biefer Erscheinung liegt allerdings in dem germanischen Unabhängigkeitssinne unserer Arbeiter, die sich williger als ihre französischen Genossen zu geregelter Selbsthilfe entschließen. Gin anderer Grund lieat in dem minder felbst= füchtigen Charafter unserer Mittelflaffen. Der beutsche Name Bürgerthum ift ein Ehrenname: will unfer Communift den Bürger schmähen, fo muß er von den Frangosen den Ausbruck Bourgeoisie entlehnen, der auf unsere Zustände paft wie die Fauft auf das Auge. Bergleichen wir den Lieblingsdichter unferes neuen Bürgerthums, Guftav Frentag. mit Scribe, bem getreuen Sanger ber Bourgeoifie, fo durfen wir ohne Selbstüberhebung fühnlich fragen, welcher biefer beiden Mittelftande reicher sei an Rraft und Rlarheit und guter Menschensitte. Den durch= schlagenden Unterschied bildet jedoch die Thatsache, daß in jenen Tagen die deutsche Industrie minder entwickelt war, als die französische. Nur einzelne Fabrikgegenden, namentlich am Niederrhein, kannten schon eine Massenarmuth, die an Lille oder Lyon erinnerte, und hier fanden auch die communistischen Lehren leichten Eingang. Alls nachher in den fünfziger Jahren auch bei uns das Fabritwesen in großem Stile sich entfaltete, da lagen bereits warnend vor den Augen der Arbeiter die barten Erfahrungen, die in den socialen Rämpfen der Frangosen gefammelt waren.

Den revolutionären Gesellschaftslehren gebührt der Ruhm, daß sie bie graufame Ginseitigkeit bes Syftems ber freien Concurreng ber schlummernden Welt schonungslos dicht unter die Augen rückten; schon ber Name jener Broudhon'ichen Schrift "wirthschaftliche Widersprüche oder Philosophie des Elends" war nur möglich in einer Zeit schwerer socialer Leiden. Die Frage, von der die Communisten alle ausgehen: was hilft mir das Recht Bermögen zu erwerben, wenn ich nicht die Macht dazu besite? - war, einmal aufgeworfen, mit ihrer drastischen Plumpheit nicht wieder zu beseitigen, sie mußte zu socialen Reformen führen. In der That tauchen inmitten der Utopien schon einzelne mögliche Reformgedanken auf: die Arbeiterzeitschrift l'Atelier verlangt bas allgemeine Stimmrecht, wirtsamen Bolksunterricht und freie Uffociationen der Arbeiter. Doch freilich, folche Gedanken find nur ein Körnlein Wahrheit in einem Meere des Unfinns: alle verwerflichen Neigungen ber Zeit finden in dieser socialen Literatur einen breiten Tummelplats. Die Lust an pikanten Paradoxen erhebt endlich bas

Berbrehen aller Begriffe zum Systeme: das Eigenthum ist Diebstahl, bas Weib die Wollust, Gott ift die Sünde. Wenn Fourier tiessinnig die Arbeit selber als ein Glück bezeichnet, so ziehen geistlose Nachtreter alsbald den Schluß, daß jede Arbeit angenehm und genußreich werden, ihren Lohn nach dem Bedürsnisse des Arbeiters bestimmen müsse. Die Erkenntniß der Jumanenz Gottes, diese köstlichste Frucht der modernen philosophischen Arbeit, wird von dreister Sinnlichseit mißbraucht, um "die Wiederherstellung des Fleisches" zu begründen, jedem Gierigen das Anrecht auf eine unbeschränkte Consumtion zu geben.

Die roheste Form der socialen Theorien war auf die Dauer am wenigsten gefährlich. Wenn die Barbes, Bernard und Blanqui dem infamen Eigenthum, biesem Ursprung aller Uebel, diesem letten ber Privilegien, den Krieg erklärten und furzah den Mord als die Waffe der Weltverbefferung priefen, fo brachte die Raferei diefer fogenannten materiellen Communisten die gemäßigtere Demokratie auf einen Augenblick zur Besinnung, zur Auflösung des Bundes mit dem Communismus. Aber bald gelingt es feineren Röpfen, wie Confiderant und Cabet, den Bund des politischen und des socialen Radicalismus von Neuem zu schließen, und selbst Lamartine spricht hulbigend: die sociale Bartei ift eine Fdee! Louis Blanc verlangt in halbwegs staatsmännischer Haltung, daß ber Staat als ber größte Industrielle die Uebermacht der Capitalisten vernichte; Bierre Leroux weiß durch seine mustische Theosophie die philosophische Halbbildung zu gewinnen, und Lamennais erbaut katholische Hörer durch einen Schwall driftlicher Phrasen, die immer nur das eine Bild umschreiben: "das Bolt klagt: mich dürstet! die Reichen antworten: trinke beine Thranen!" Die Ratechis= men der Ecole sociétaire überfluthen das Land; fie verstehen bald zu drohen, bald zu rühren, heute den Nationalstolz zu erwecken durch die Schilderung des uralten socialisme gaulois, morgen den Aengftlichen gemüthlich zuzureden: man wolle ja nur einen Versuch in einer einzigen Gemeinde, nur eine progressive Erbichaftssteuer als fanften Uebergang. Wer dies wahnwitige Treiben allein betrachtet, der muß sich schier verwundern, daß der Despotismus nicht noch früher in Frankreich triumphirte. Rein Sat in diesen Lehren, ber nicht bas Bewußtsein ber perfönlichen Rraft, den Edftein aller Freiheit, bekampfte; fein Sat barin, der nicht die Buchtlofigkeit der Menge, die gemeine Angst der Befigenden weckte. Ja, einzelne consequente Denker unter den Communisten bekennen bereits ihre Gleichgiltigkeit gegen jede Staatsform.

Losung der kühneren Geheimbünde lautet gemeinhin: "Gleichheit, Brüsberlichkeit und Industrie," die Freiheit ist vergessen. War man so weit, so konnte der Herr nicht sehlen; denn in der Aunst, den Begehrslichen das Größte zu versprechen, ward der Despotismus niemals übertrossen. Obgleich jener mißleitete Idealismus, der in jeder radicalen Bewegung sich einstellt, auch an diesen socialen Lehren einigen Antheil hat, so ist doch der sittliche Grundton der Schule roh-materialistisch: das Bild der Edenisation du monde, des saulen und satten Schlarassens schaut auch aus sentimentaler Umkleidung überall lockend hindurch. Darum sindet der Communismus seine beste Wasse in dem socialen Romane.

Es war ein Ereigniß in ber Geschichte ber mobernen Bilbung, baß Emil Girardin durch die Grundung ber wohlfeilen Zeitung la Presse und durch die Ausbildung des Annoncenwesens der Journalistik einen maffenhaften Absat ficherte, und nun der pitante Feuilletonroman um die Gunft der buntgemischten Rundschaft werben mußte. Gine tief unglückliche, mit Gott und fich felber zerfallene Zeit redet aus ben Werken der neuen Dichtung, die grundsätzlich das Obscöne und Gräßliche an die Stelle der Leidenschaft setzen. Ueberall neben maßlosen Ansprüchen und Unklagen das geheime Bewußtsein der eigenen Unfrucht= barkeit, des Epigonenthums; neben den wuften Gebilden häflicher Sinnlichfeit eine troftlose Blafirtheit, eine nie befriedigte Sehnsucht. Einzelne Gedichte von Alfred de Muffet schildern mit ergreifender Wahrheit die hoffnungslose Ermüdung dieser gestern geborenen Greise, Die Berzweiflung einer Jugend, die stets nur bas Gespenft ber Liebe, boch nie die Liebe felbft gekannt, die den Segen der Dichtung als einen Fluch, die Macht der Leidenschaft als eine Krankheit empfindet. Furcht= bare, echt moderne Empfindungen, die jeder geiftvolle Jüngling in argen Stunden einmal durchgekoftet hat, um fie als Mann zu überwinden. Im Grunde liegt auch in den befferen Werken der Poefie des Welt= schmerzes viel erfünstelte, gegenstandslose Empfindung; benn die jungen Stürmer und Dränger fämpfen nicht gegen eine unerträgliche moralische Thrannei, sondern gegen eine Gesellschaft, die allerdings an schweren conventionellen Lügen frankt und, unsicher in ihrem sittlichen Urtheile, dann und wann Anfälle einer heuchlerischen Prüderie zeigt, doch in der Regel bem heißen Blute ber Jugend eine fehr dulbsame Nachsicht gewährt. Die gesammte Bilbung ber Zeit bewegt sich in Uebertreibungen. Wer wirksam schreiben will, verfällt der Hyperbel: wenn Lamartine in

seiner Marseillaise des Friedens den Chauvinisten Mäßigung predigt, so geht er selber über alles Maß hinaus und versichert, daß nur der Haß und die Selbstsucht ein Baterland habe.

Indeß nicht die Dichtungen des Weltschmerzes, nicht Georges Sand, die mit ichöpferischer Rraft felbst ben Socialismus zu verklären und als den Kampf des Genies gegen das Krämerthum zu schildern weiß, nicht Balzac, der uns über der Feinheit seiner psychologischen Analyse sein plattes Evangelium von dem Rechte des Menschen auf unendlichen Genuß fast vergeffen läßt — nicht diese Dichter bestimmen die Empfindung der Zeit. Die Herrschaft über die Phantasie der Masse fällt vielmehr der gemeinen Mittelmäßigkeit jener literarischen Induftrieritter zu, welche, wie Eugen Sue, ben Neid und die Gier durch grellfarbige, niemals von dem Schimmer einer Idee durchleuchtete Schilderungen zu reigen wiffen. Wer aus einem diefer focialen Romane die typischen Gestalten des tugendhaften Gurgelabschneiders, des harten Bucherers und der englisch reinen Bordellschönheit kennen ge= lernt hat, der kennt die ganze Richtung und mag ermessen, wie furchtbar entsittlichend eine solche Literatur, massenhaft unter das murrende Bolk geworfen, wirken mußte. Sie verbreitete fich um fo unwidersteblicher, da sie nothwendig aus den sittlichen Grundanschauungen der gesammten Gesellschaft hervorwuchs. Denn wer war das Jealbild der höheren Stände? Graf Monte Crifto, das Lieblingstind der Muse des harmlosen fanfaron Alexander Dumas — der vollkommene Mann. ber immer eine Million als kleine Münze in der Westentasche bei sich führt! -

Alle Wortführer des Nadicalismus wetteifern in dem Laster der Schmeichelei gegen das Bolk. Ein Grundsatz der Gesellschaft der Mensichenrechte lautet: jedes Gesetz muß von der Boraussetzung ausgehen, daß das Bolk gut und die Regierung der Bersuchung ausgesetzt ist! Wird ein Arbeiteraufruhr zu Boden geworsen, so wagen die radicalen Blätter nur selten und nur schüchtern ein Wort des Tadels gegen die Unklugheit, aber sie finden des Lobes kein Ende für den Helbenmuth der schwieligen Hände, der nervigen Arme. Der vierte Stand ist das eigentsliche Bolk, peuple-roi, peuple tout-puissant, peuple-idée; der Gamin von Paris athmet, nach Victor Hugo, mit der Luft der Weltstadt die Unschuld ein; die Duvriers sind die wahre Aristotratie. Jeder Standal der vornehmen Welt, die Ermordung der Herzogin von Prastin, der große Schwindel der Nordbahngesellschaft, wird gewandt benutzt, um

bie Unschulb ber mißhanbelten Heloten mit der Ruchlosigkeit der prassenben Shbariten zu vergleichen. Auch der Mittelstand wagt, eingeschüchstert, oftmals nicht mehr die Ordnung des Staates gegen das unschuls
dige Bolk offen zu vertheidigen. Die Ungerechtigkeit der Schwurgerichte
wird schlechthin zur Regel in allen politischen Processen. Die Blasirts
heit der Reichen begrüßt, trot der Angst um den Beutel, jedes Attentat,
jeden Aufruhr als eine willsommene Abwechslung in dem Einerlei des
Genusses. Nach dem Attentate Fieschi's, das unter allen ähnlichen
Bersuchen sicherlich den Ruhm der größten Brutalität verdient, stellt
sich Nina Lassave für Geld zur Schan, und die vornehme Welt strömt
in Schaaren herbei, um die blatternarbige Dirne des Banditen Fieschi
zu betrachten! Was Wunder, daß die Demagogen die Widerstandskraft
dieser blasirten, von einer nervösen Aufregung in die andere taumelns
den Gesellschaft sehr niedrig, allzu niedrig anschlugen?

Und kannten fie denn wirklich das "Bolk", das fie vergöttterten? Ein großer Theil der städtischen Arbeiter allerdings war dem Communismus verfallen; ihre Jugend träumte von der Barrikade und gab in ihren Gaffenhauern ber Guillotine gärtliche Schmeichelnamen. Fanden fich Führer, die das ftarke perfonliche Chraefühl diefer Rlaffen zu packen wußten, so ließ sich von ben tapferen, verwogenen Schaaren Großes erwarten. Aber der dem ftädtischen Leben entnommene Gegensat des popolo grasso und popolo minuto reicht nicht aus für die vielgestals tige Gesellschaft einer modernen Nation. Wie einst die Marat und Bebert, fo besagen auch die neuen Demagogen gar fein Verftandniß für die größere Sälfte des vierten Standes. Ihr peuple lebte in der Stadt. Die Bauern bagegen ichauten wohl wie ber Ouvrier mit haß auf den heischenden Seckel des Staates, fie mochten allenfalls eine Bolfszählung durch roben Widerftand ftoren, weil fie die Erhöhung ber Steuern davon fürchteten: doch das Eigenthum war ihnen heilig und beiliger noch die Kirche. Die Reit follte kommen, da die Bauerschaft ben erstaunten Demagogen bewies, daß sie die Mehrheit der Nation bilbete.

Bergegenwärtigen wir uns nochmals den Hexensabbath dieser revolutionären Kräfte, so werden wir erinnert an das Urtheil, das Napoleon über die Hochzeit des Figaro fällte: "c'est la révolution déjà en action!" Die Anhänger des Bestehenden treten immer kleinlauter auf, der große Hause der Royalisten läßt den Thron blos noch als ein nothwendiges Uebel gelten, und nur wenige Blätter, vor allen mit

Muth und Uneigennütigkeit das Journal des débats, vertreten noch offen den positiven Monarchismus. Unheimlich genug erscheint solche Zaghaftigkeit neben der stündlich steigenden Zuversicht der Radicalen. Wir allein sind jung in der alternden Welt! lautet ihr Schlachtrus. "Auch Christus," versichert Louis Blanc, "ward ein Narr gescholten gleich uns Communisten." Proudhon prophezeit den Tag, da die Unsproductiven um Gnade slehen werden zu den Füßen der Productiven. Lamartine bezeichnet öffentlich Marrast als den Camille Desmoulins der künstigen Republik, und kurz vor dem Februar singt Beranger mitleidsvoll:

on bat monnaie avec l'or des couronnes, ces pauvres rois, ils seront tous noyés!

Rubem war die Partei des Umfturzes organisirt, im Straßenfampfe wohlerfahren, und Jedermann empfand, daß der Befit der Tuilerien über diesen Staat entscheibe. Es fehlte nicht an warnenden Stimmen. Mit Genugthuung verfündete Montalembert zu Anfang des Februars: in vierzig Tagen ist Ninive zerftört! Auch der wunderliche Marquis von Boiffn fah den Zusammenbruch voraus, und Herr v. Morny bat den Minister bringend um einige Nachgiebigkeit, bevor die Bewegung in jene gährende Welt übergreife, die von den Schwätern das Volk genannt werde. Tocqueville hatte schon im Herbst 1847 mit seinen Freunden ein Programm zur Rettung der Monarchie entworfen: Erweiterung des Wahlrechtes, umfaffende Zugeftandniffe an die sociale Bewegung; der Hauptzweck der Regierung sei fortan die sittliche und wirthschaftliche Förderung der niederen Stände. Am 27. Januar spricht er in der Rammer die prophetischen Worte: "feben Sie denn nicht, daß die politischen Leidenschaften social geworden sind? Wir schlafen auf einem Bulcane!" Aber Guizot würdigt Tocqueville's Warnungen nicht einmal der Erwähnung; er berichtet fühl, der Glaube an die Rebenbuhlerschaft des dritten und vierten Standes habe damals viel Röpfe Daß dieser Gegensatz der Rlassen bestand, in furchtbarer bethört. Wirklichkeit bestand, das hat dem Minister der Bourgeoisie selbst die welthiftorische Junischlacht nicht gelehrt; noch in seinen jüngften Schriften erwartet er Frankreichs Seil von der Verföhnung der Bourgeoisie mit dem Abel! Ein also der Zeit entfremdetes Regiment mußte fallen.

Das parlamentarische System war auf diesem Boden vorderhand vernutzt. Das junge Geschlecht dachte zu meisterlos, um die alte Ordnung zu ertragen, zu unklar, um einen sesten Neubau zu schaffen. Die Dinge waren reif für eine ziellose Umwälzung, das will sagen: für den Despotismus.

## IV. Die Bepublik und der Staatsstreich.

(Beibelberg 1868.)

In den Tagen, da Napoleon von Moskau heimkehrte, entfloh eines Morgens der General Mallet seinem Bariser Frrenhause. Er sprengt das Märchen aus, daß der Raiser gefallen sei, und alsbald versagt die Maschine dieses gewaltigen Despotenreichs den Dienst. Beamte und Offiziere beugen fich vor dem Tolltopfe, der fich erdreiftet zu erklären: "ich bin die Regierung!" Der Seinepräfect stellt ben Saal zur Berfügung, barin Mallet's provisorische Regierung tagen foll; ein Minister wird unter Schloß und Riegel gehalten; die Truppen ber Wache öffnen den Genoffen der Verschwörung das Gefängniß. Als der Kaiser erfuhr, wie herrisch mährend einiger Morgenstunden ein Wahnsinniger in der Hauptstadt schalten konnte, rief er zornig aus: "Ift denn ein Mann hier Alles? Gelten die Gide, gelten die Inftitutionen gar nichts?" — Seitbem war eine lange Zeit vergangen, bas parlamentarische Leben schien sich zu stützen auf die freie Mitwirkung bes Volkes oder doch der herrschenden Rlasse. Dennoch war das Wesen dieses Staates despotisch geblieben, seine Regierung lag in unabläffigem Rampfe mit den wandelbaren Stimmungen ber Gesellschaft. Ein unbewachter Augenblick ber Schwäche in den Tuilerien, und der kecke Handstreich einer kleinen Partei konnte die Staatsgewalt unterwerfen. dem Reiche eine Verfassung auferlegen, die von der Mehrzahl der Nation verwünscht ward. Ein solcher Handstreich war die Februarrevolution, nicht ganz so unfinnig, aber faum minder unberechtigt, als jenes Attentat des Jahres 1812.

Der Minister Rouber erregte einst die Entruftung der liberalen Parteien, als er noch unter der Republik das erfte und verrufenste seiner geflügelten Worte aussprach und die Revolution des Februar eine Ratastrophe nannte. Täuschen wir uns nicht völlig, so wird dereinst das Urtheil der Geschichte noch weit härter lauten und die Februarerhebung als eine Thorheit, ein Verbrechen bezeichnen. Wer die Unhaltbarkeit des gegebenen Zustandes erkennt — und wir haben die Fehler der Juliregierung nicht bemäntelt - rechtfertigt darum noch nicht Jene, die ohne Plan und Ziel das Bestehende zerstören. Während die grandiose Bewegung von 1789 und die Nothwehr des Jahres 1830, hochberechtigt in sich, burch ihren gewaltigen Rückschlag auf die europaische Welt nur eine erhöhte Bedeutung empfingen, bietet die Februar= revolution selber des Bewunderungswürdigen gar nichts. Ihre Größe besteht allein in den von Niemand gewollten Folgen, die sie über Frantreich heraufführte, und vornehmlich in der Einwirkung auf Deutschland und Italien, wo der Gedanke der nationalen Ginheit, in langen Leiden gezeitigt, nur des Signales harrte um sich im Rampfe zu versuchen. Gewiß war ein so bedeutendes Ereigniß fein Zufall; vielmehr liegt eine tieffinnige Nothwendigkeit in der zwiefachen Thatsache, daß die Bourgevisie von Frankreich keinen Finger rührte für die Vertheidigung ihrer eigenen Herrschaft, und daß ein scheinbar wohlgesichertes Regi= ment durch einen improvisirten Stragenkampf fallen konnte. Aber nur die Volksschmeichelei wird in diesem Gewirr von kopfloser Schwäche und trüber Leidenschaft einen Rug der Größe, die Stimme des em= porten nationalen Gewiffens entbeden.

Die Opposition greift in dem Kampse um die Kesorm des Wahlsgesets mit kindischer Unvorsichtigkeit zu dem gefährlichen Mittel der Massendemonstrationen. Die Partei des Umsturzes, die nach ihrem eigenen Geständniß die Zahl ihrer zuverlässigen Anhänger in Paris nur auf 3000 Köpse berechnete, benutt den Anlaß zu einem Barriskadenkampse; der Kamps scheint beendigt, da der König nachgiebt und Guizot entläßt. Da fällt, nach geschlossenem Frieden, aus der dichtsgedrängten Menge vor dem Hotel des Auswärtigen jener räthselhafte Schuß, von dem heute noch Niemand mit Sicherheit sagen kann, ob er ein Zusall war oder die Uebereilung eines Schwächlings oder ein bemagogisches Bubenstück nach dem Muster verwandter Vorfälle in den Kriegen der Fronde. Die Wachmannschaft vor dem Hotel wähnt sich angegriffen, sie erwidert den Schuß durch ein mörderisches Feuer,

und nun hallt aus den Maffen ein wilder Schrei der Rache. Die Arbeiter erheben sich in blinder Wuth. Der König, darniedergeworfen von jenem verhängniftvollen, in allen Barifer Revolutionen gefürchteten abattement du troisième jour, giebt fassungslos vor der Zeit das Spiel verloren; die für den Augenblick fiegreiche Partei verfündet die Republik. Ueber einer bespotischen Berwaltungsordnung, welche kaum im Stande war einen parlamentarischen Thron zu ertragen, fteht nun eine republikanische Spite. Gin hochgesittetes Culturvolk erhält seine Regierung durch die Zurufe eines Böbelhaufens im Balais Bourbon; diese improvifirte Regierung muß sich alsbald erganzen durch die Namen einer zweiten Lifte, die von einer anderen Boltsmaffe im Stadthause ausgerufen worden. Die üppigste Stadt der Welt soll sich plöglich gewöhnen an die Einfachheit des republitanischen Staatslebens, bas in solcher Umgebung nichts anderes sein kann als ein Zerrbild ber Monarchie. Gine Nation, beren gebildete Rlaffen fast nach altspanischer Weise allein in den Staatswürden das Ziel des Ehrgeizes seben, wirft biese unermegliche Staatsgewalt in die Hand einer wechselnden Behörde. Wahrhaftig, einen tolleren Widersinn hat die Unvernunft politischer Phantasten nie gewagt.

Fünfunddreißig Millionen Franzosen empfingen durch den Telegraphen die Nachricht, daß ihr Staat seine Form geändert habe, und sie fügten sich ohne Widerstand der neuen Ordnung. Es gewann den Anschein, als ob die für jedes germanische Land entscheidende Frage, wie die Provinzen sich zu dem Handstreiche der Hauptstadt stellen würden, in diesem centralisirten Staate gar nicht in Betracht käme. In Wahrheit war die Willenskraft des Landes noch nicht völlig gebrochen. Schon unter Ludwig Philipp meinte ein liberales Blatt: Paris ist nur noch die Citadelle der Staatsgewalt, nicht mehr das Herz von Frankreich. Dieser Ausspruch sollte jetzt während einer kurzen Frist in Erfüllung gehen, zum ersten male seit den Tagen des Convents zeigte die Provinz mit einigem Erfolg einen selbständigen Entschluß gegenüber der Dictatur der Hauptstadt.

Die Bourgeoisie und die conservative Bevölkerung der Provinzen waren der politischen Arbeit zu sehr entfremdet, die Beamten zu sehr an mechanischen Gehorsam gewöhnt, um die beschworene Charte entsichlossen zu vertheidigen. Aber nachdem der erste Schreck der Ueberzaschung überwunden war, arbeitete die Mehrheit der Nation mit folgerichtiger Festigkeit, mit dem unbeirrten Instincte der Verzweislung

barauf hin, die Improvisation des Februars rückgängig zu machen, das Joch der Radicasen und der hauptstädtischen Arbeiter abzuschütteln. Die Nation war ohne jede Anhänglichkeit an eine bestimmte Dynastie, doch von der Nothwendigkeit der Monarchie und mehr noch von der Unantastbarkeit der bestehenden Sigenthumsordnung sest überzeugt; und sie bekundete diese Gesinnung mit sicherem Takte zuerst durch die reactionären Wahlen für die Nationalversammlung, sodann durch ihre seindselige Haltung gegen den Juniausstand, zulegt durch die Erhebung eines Prätendenten auf den Präsidentenstuhl. Halten wir diese Erfenntniß sest, so müssen wir das Volk in Schutz nehmen gegen den pastriotischen Zorn mancher edler Franzosen, welche über diesen rasenden Umschwung achselzuckend urtheisen, der Charakter dieses Volkes sei so vriginell, daß es sich immer über sich selbst verwundere.

Wer es über fich brächte, die Februarrevolution mit der Gefinnung bes Satirifers zu betrachten, dem würde das icheufliche Durcheinander diefer zerrütteten Gesellschaft den dankbarften Stoff gewähren. Aller= dings die milbe Gesittung unserer Zeit verleugnete sich auch nicht in jenen Tagen des Taumels. Sobald die Robeit des Böbels sich bei der Plünderung einiger Schlöffer vorderhand ausgetobt hat, beginnt ein menschliches und ehrliches Regiment unter persönlich rechtschaffenen Männern. Sehr erfreulich erscheint diese Mäßigung in dem Berfahren ber neuen Regierung gegen die Orleans, und mit gerechtem Stolze durfte Lamartine in der Nationalversammlung sagen: "Niemand kann uns die Frage stellen: was habt Ihr aus dem Leben eines Bürgers gemacht?" Aber wenn die Bewegung im Beginne vor unnütem Blutvergießen zurückschrickt, so zeigt sie boch auch sehr wenig von jener jugendlichen idealistischen Begeisterung, von jenem Rausche der Hoffnung, welcher die Anfänge der ersten Revolution verklärt und durchglüht. Tausende von eidbrüchigen Beamten verlangen die Abschaffung ber politischen Gibe, und die Republik gewährt die Bitte. Wir verlieren fein Wort über die politische Unklugheit der Magregel: - grade die Gewiffensangft der Pflichtvergeffenen beweift, daß der Eid für den Durchschnitt der Menschen doch ein festeres Band der Trene bildet als bie Frivolität zugeben will. Wir fragen nur: ob jemals der Jünglings= muth einer echten Bolksbewegung zu einem folden Ausspruche chnischer Menschenverachtung fähig war? Und was war erreicht durch ben Sturg der Monarchie, durch die allgemeine Untreue des Beamtenthums? Abermals nur eine Thronrevolution, nur eine Aenderung an ber Spite bes Staates.

Reine Feder eines Dritten fann die Zwecklofigfeit dieser Umwälzung braftischer schildern, als dies Lamartine felber mit beneidens= werther Naivetät gethan hat. Sobald die provisorische Regierung auf bem Stadthause sich bes erften Andranges ber Böbelmaffen entledigt hat, setzen die neuen Staatslenker sich nieder, um nach den großen social-politischen Roeen zu suchen, welche die Republik verwirklichen foll. Die Bolkstribunen greifen in ihre Bruft, um "jene großen Gedanken zu finden, welche aus dem Herzen quellen und die bochfte Politik find, weil sie die höchste Natur und die höchste Wahrheit sind". Denn der Instinct, so belehrt uns Lamartine, ift der oberste Gesetzgeber; wer die Aussprüche des Inftinctes als Gesetz niederschreibt, der schreibt unter dem Hauche Gottes! Endlich erheben fich die Denker und verfünden hochbegeistert folgende "Philosophie der Revolutionen": Allge= meines Stimmrecht und Aufhebung der Septembergesete (zwei Forderungen, die Ludwig Philipp am letten Tage feiner Berrichaft im Wesentlichen schon bewilligt hatte); dazu einige neue Errungenschaften: Brüderlichkeit als oberfter Staatsgrundfat, Ausrottung des Elends durch die Liebe und — Beseitigung der Negersklaverei! Tags darauf fügt Lamartine noch das Princip der Aufhebung der Todesftrafe hinzu; dann geben sich die großen Männer weinenden Auges "den Ruß des Lebens" und verkünden dem jauchzenden Bolfe die frohe Botschaft.

Darum also waren die Straffen der Hauptstadt mit Blut geröthet, barum der Frieden der Welt einer furchtbaren Erschütterung preisgegeben worden! Wohin war es doch gekommen mit deutscher Redlichfeit und Rlarbeit, wenn wir einen solchen Schwindel jemals bewundern Das ganze Ruftzeug der revolutionären Rhetorik wird ent= faltet: "Alles was in seinem Titel ""Mensch"" die Rechte des Bürgers trägt," ift zur Wahlurne berufen; jeder Frangofe ift Selbstherricher, feiner kann fortan zu dem anderen fagen: "du bist mehr ein Berrscher als ich." Die alten Parteien sind in drei Tagen um ein Jahrhundert gealtert, und wie einst ber große Carnot ben Sieg ber Freiheit über ben Despotismus organisirte, so wird der neue Unterrichtsminister Carnot den Sieg des Lichts über die Berfinfterung organisiren! Auf jedem Blate prangt der Freiheitsbaum, auf jeder Rirche, jedem Staatsgebäude die Inschrift "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit"! Der ftolze Name "Bürger" verdrängt wieder das höfische "Berr"; in prablenden Hoperbeln preift der Bolksdichter Festeau das neue "Erwachen des Bolfes": le géant souffle, un trône est emporté! Auch die erhabene

Einfacheit der Freistaaten des Alterthums darf nicht fehlen: ein von Ochsen gezogener Wagen führt die Bildsäule der Freiheit den lächelnden Blicken der blasirten Pariser vor, und auf den Boulevards fährt man eine große Staatsbettelbüchse spazieren, darein jeder Bürger sein Scherslein für die Republik werfen kann.

In den Abern des modernen Radicalismus fließt fein Tropfen von jenem strengen sittlichen Ernfte, der einft die gottseligen Genoffen der englischen Demokratie beseelte. Daher regt sich, sobald die Rraft der Obrigfeiten nachläßt, nirgendwo das Bewußtsein der politischen Bflicht, überall nur die schamlose Begehrlichkeit des socialen Eigennutes. Es lag wenig nachhaltige Kraft in jener hochberzigen Begeifterung, die wohl auf Augenblicke in dem erregbaren Bolke erwachte, wenn etwa bie Rachel im Freitheater mit glühender Inbrunft die Marseillaise declamirte. Reine Schicht der Gesellschaft, bis herab zu den Invaliden und ben Taubstummen, die nicht heischend und drohend ihre Bünsche der Staatsgewalt vorlegte. Eine Legion von Stellenjägern bestürmt die Regierung; jeder Ehrgeig, der unter dem parlamentarischen System teine Befriedigung gefunden, drängt fich hervor. Wenn wir die Maffe der neuen republikanischen Uniformen und den dreiften Nepotismus beobachten, welcher nach dem Mufter des Julitonigthums sich in der Republit einniftet, fo erinnern wir uns mit Schrecken, wie einst Ludwig Philipp vorbersagte, die Zustände des spanischen Amerika würden das Borbild für Frankreich werden. Allmacht ber Staatsgewalt und rafcher Wechsel ihrer Inhaber — so lautet der Kern der neuen Volkswünsche. Gleich in den erften Tagen der Revolution wird der gewählte Gemeinde= rath von Paris abgesett; eine ernannte Commission von Gesinnungs= tüchtigen tritt an seine Stelle. Alle Beamten find aus Gründen bes Staatswohles ohne Weiteres entlagbar. Vornehmlich die Absetbarkeit ber Richter gilt für ein Rleinod republikanischer Freiheit - ein Sat, der in der That Ausführung fand und seitdem von Victor Hugo und seinen Genoffen mit Eifer vertheidigt wird. Das Alles im Namen der Freiheit! Alle Beamten follen Befoldung, alle Dürftigen vom Staate Unterstützung empfangen.

Die Arbeiter bewähren nach dem Siege alsbald den alten Sat, daß jeder Stand, wo er als Stand auftritt, der Selbstsucht, der Aksovsklæ verfällt. Das Arbeiterparlament, das in den Sälen des Luxemburgpalastes unter Louis Blanc's Borsit über die Lösung der socialen Frage berathschlagt, hadert über Alles und Jedes; nur darin

ift man einig, daß die Parifer Arbeiter eine Stunde weniger am Tage arbeiten sollen als die Rameraden in der Proving, besgleichen, daß von den 34 Reichstagscandidaten für Paris blos 20 dem Arbeiter= ftande angehören follen! Als die Landwirthe Zulaffung zu den Berathungen fordern, gewährt man ihnen vier Bertreter neben vierhundert städtischen Arbeitern. Der besorgte Familienvater der Mittelflaffen hält für zweckmäßig der neuen Macht des Arbeiterstandes seine Bochachtung auszusprechen. Jedermann — auch der Rünftler, der Raufmann, der Fabrikant — behauptet ein Ouvrier zu fein, und felbst der reactionäre Wahlcandidat, der nicht leugnen fann, daß er mit der Sunde des Grundbesites behaftet ift, nennt sich mindestens einen propriétaire cultivateur. Man betrachtet mit Gefühl die Bluse des Arbeiters und Regierungsmitgliedes Albert; fie war in der Wertstatt ausgestellt, wie der Moniteur anzeigte, und Jedermann fonnte sich überzeugen, daß Frankreich wirklich das Glück habe von einem leib= haftigen Schloffergesellen regiert zu werden. Ueber diefer Gesellschaft, in der alle Selbstsucht der niederen Rlaffen erwacht, alles ftarte Pflicht= gefühl erstickt ift, steht eine Regierung, die sich am besten kennzeichnet durch das Geständniß Lamartine's: la popularité c'est le pouvoir tout entier — eine Regierung, abhängig von jeder Laune des auf= geregten Bolkes, ohne irgend einen allgemein anerkannten Führer. Eine neue Zeit war gekommen, alle alten Barteiführer ichienen vernust, überall erscholl der Ruf nach neuen Menschen.

Bedeutsamer als solche, von großen Umwälzungen unzertrennliche, Symptome der Zerrüttung ist die allgemeine Berlogenheit fast aller Parteien. Sie bildet den häßlichsten Charafterzug der Bewegung, eine unvergeßliche Warnung für Alle, welche die ernsten Geschäfte der Poslitik als ein phantastisches Spiel behandeln. Wie oft hatte Cormenin in seinen gistigen Libellen dem Julikönigthume höhnend zugerusen: "die Republik ist wahrhaftig todt! Gegen wen erlaßt Ihr denn Eure Septembergesete, wenn nicht gegen die Republikaner?" Wie oft war selbst von gemäßigten Männern der Arbeiterstand als das eigentliche Bolk gepriesen und das geistreiche Wort nachgebetet worden: "die Republiken schießen unmittelbar von der Vorsehung geleitet zu werden, denn man sieht keine vermittelnde Hand zwischen dem Volke und seinem Schicksal!" Zetzt war das Staatsideal gegründet durch die Erhebung jenes vergötterten vierten Standes, und augenblicksich ward offenbar, daß die belobte echtfranzössische Staatsform in den gebildeten Klassen

nur wenige ernsthafte Anhänger zählte. Aber die Einen waren gebunden durch die Macht ihrer eigenen Phrasen, die Anderen huldigten der Republik aus Furcht.

Die baare Gedankenlosigkeit der Todesanast ift der zweite kaum minder traurige Charafterzug der neuen Gesellschaft. Die Sorge um die Sicherheit des Beutels und des Kopfes betäubte jedes andere Ge= fühl. Die Nation hatte seit dem Sturze des Raiserreiches nicht mehr eine langere Epoche inneren Friedens gesehen, sie trat baber in die neue Revolution fast ebenso ermüdet ein, wie fie am Schluffe der erften gewesen. Sie fühlte, wie wenig fittliche Kraft zum Widerstande gegen die Anarchie ihr geblieben war, sie wußte aus einer schrecklichen Erfahrung, was die Berrschaft des vierten Standes bedeute, und fie lernte jett, daß in dem funftvollen Gewebe der modernen Geld= und Credit= wirthschaft jede Störung der socialen Ordnung ungleich verheerender auftritt, als einst in den einfacheren Berkehrsverhältnissen des acht= gehnten Jahrhunderts. Die Angst ward die große Anechterin der Zeit; es bleibt ein benkwürdiges tief beschämendes Schausviel, wie verdummend und verbitternd diese gemeinste der Leidenschaften auf die besitzenden Rlassen wirkte. Dupin, einer der lautesten unter den Aenasterlingen, gesteht selber, in solchen Tagen scheine Milton's fühnes Bild von der sichtbaren Finfterniß zur buchstäblichen Wahrheit zu werden. Frau von Girardin schloß jett die geistreichen Feuilletonartifel, welche sie in der Zeit des Friedens unter dem Namen des Bicomte de Launay geschrieben hatte, mit einer grellen, leider allzu mabren. Schilderung der ideenlosen Gegenwart. Frankreich, ruft fie aus, zerfällt in zwei Beere mit ben Schlachtrufen guillotinez! und fusillez! Die Einen verlangen die Plünderung, die Anderen Abwehr der Blünderer burch jedes Mittel der Gewalt.

Der Gegensatz der Interessen des dritten und vierten Standes, der nach den Julitagen nur leicht und unklar sich gezeigt, tritt im Februar sosort gewaltsam und mit hellem Bewußtsein hervor. Die Arbeiter hatten die Straßenschlacht geschlagen; die Bourgeoisie, während des Gesechtes zur Seite geworsen, gelangt rasch zur Besinnung und muß in blutigen Alassenkämpsen darum ringen, daß dem vierten Stande die Früchte seines Sieges entrissen werden. Daher beginnen bald selbst alte Republikaner des Mittelstandes, wie Arago und Marie, irre zu werden an ihrem Jdeale. Daher spricht auch der maßvolle Tocqueville mit leidenschaftlicher Heftigkeit über die Bourgeoisrepublis

faner, über die verwünschte Rosafarbe der Politik; denn diese Handvoll moblmeinender Schwärmer hatte das Reich arglos mit einer Staatsform überrascht, welche allein unter ber Berrschaft bes vierten Standes Lebensfraft erlangen konnte. Aber fein gebildetes Bolf, am wenigsten das centralisirte Frankreich, kann der Regierung auch nur einen Augenblick entbehren. Die Republik bestand, sie hielt die bureaukratische Maschine vor der Hand in ihrer Gewalt, sie bot die einzig mögliche Gewähr für die Sicherheit des Beutels. Go geschah es, daß dieselben Bourgeois, welche im Stillen der Republit und ihren Grundern grollten, sich bennoch einmüthig um die neue Regierung schaarten. Schon die Parteinamen "Republikaner von heute" und "Republikaner von gestern" bekunden die sittliche Verkommenbeit dieser angstaeveitschten Gesellschaft. Wie tief mußte die geistreiche Nation gesunken sein, wenn sie den nichtigen Phrasen Lamartine's zujauchzte, weil er die Sache der "Ordnung" vertrat! Selbst der arge Berschwörer Cauffidiere wird von den dankbaren Bourgeois bewundert. Der hatte aus den Helden der Barrikaden eine Bolizeigarde gebildet, und diese perwegenen Gesellen "schafften Ordnung durch die Unordnung".

Den Werth folder Huldigungen gegen die Gewalten des Augenblicks fannte Niemand beffer als die siegreiche Partei. Darum verfündet sie den Grundsat: "die Republik fteht über dem allgemeinen Stimmrecht:" fie bestreitet dem Bolke wie der Bolksvertretung das Recht die Monarchie berzustellen und verlangt Verschiebung der Wahlen bis das Bolk belehrt sei. Ledru-Rollin befiehlt den Präfecten, sogleich alle Magregeln zu ergreifen, welche der Republit die Mitwirfung des Bolfes sichern können! Rachher will er sogar Commissare mit unbeschränkter Bollmacht in die Provinzen senden, um nach der Weise des Convents die Nation umzuschaffen. Die Frage: erkennt Ihr die Republik an? wurde weislich nicht unmittelbar der allgemeinen Abstimmung unterworfen. Die Wahl zur Nationalversammlung war, was die Nordamerikaner a Hobsons-choice nennen: eine Wahl, bei der ein Nein nicht möglich ift. Nur der verblendete Doctringrismus der neufrangösischen Demokratie kann irgend einen Werth legen auf die selbst= verftändliche Thatsache, daß die im Namen der Republik gewählten Abgeordneten die neue Staatsform mit siebzehn= oder sechsundzwanzig= fachem Buruf gruften. Bie die Dinge lagen, bedeutete ber Ruf lebig= lich: wir wollen, daß der Staat bestehe. Die ungeheure Mehrheit ber Abgeordneten war entschlossen die Republik zu ftüten, so lange sie das

lette Bollwerk des Eigenthums bilbete, und sie augenblicklich preiszugeben, sowie die Möglichkeit der Monarchie sich zeigte.

Jener tiefe Rig, welcher die Gesellschaft spaltete, ging auch mitten burch die Regierung. Der Zufall hatte diese Männer auf die Bresche ber Gesellschaft geftellt; sie regierten, wie Lamartine treffend sagt, nach bem Rechte des vergoffenen Blutes, das geftillt werden muß. Wenn nur der Wille dies Blut zu ftillen bei allen Gliedern der Regierung gleich fest und flar bestanden hatte! Doch neben den gemäßigten Republikanern Lamartine, Arago, Dupont war der robe Radicalismus in allen seinen Schattirungen bis zum Communismus hinüber burch Ledru-Rollin, Louis Blanc, Albert vertreten. Die hochaufgeregten und für den Augenblick unversöhnlichen Standesleidenschaften der Bourgeoifie und der Arbeiter follten fich innerhalb Giner Regierung vertragen! Die gefittete Welt wird es Lamartine nie vergeffen, wie oft er in jenen erften Tagen der Berwirrung bald mit schwungvollen Phrasen, bald mit bereitem Spotte, immer mit hohem persönlichem Muthe den tobenden Anarchiften entgegentrat. Wir Ueberlebenden miffen freilich, wie wenig ein Einzelner, nun gar ein Mann ber Rede, in folden Tagen bermag, und wie lächerlich ber eitle Volkstribun seine Berdienfte übertrieben hat; doch für einen Augenblick erschien er in der That als der Borfämpfer des britten Standes und des Eigenthumes, mard als folder weit über Frankreichs Grenzen binaus von begeifterten Rednern bes Bürgerthums gepriefen. Er that fein Beftes den Frangofen ihre glorreiche Tricolore zu retten und sühnte bergeftalt einen Theil der Schuld, welche auf ihm laftete, seit er selber unbedacht die Revolution entfesselt hatte. Aber der Muth des wunderlichen Phantaften vermochte die Angst vor dem rothen Gespenste nur auf Augenblicke zu beschwichtigen; La= martine felber bezeichnet den Gang seines Regiments als ein Borwärts= treiben in ungewisse Fernen (marcher vers l'inconnu). Einheit innerhalb ber Regierung herzustellen, die Socialbemofraten auszuschließen schien bei der Schwäche der Gemäßigten vorerft unmöglich; auch fürchtete man von einem fühnen Schritte den Ausbruch des Bürgerfrieges. Da= ber beftand so wenig Zusammenhang zwischen den Mitgliedern dieses Regiments, daß Lamartine gar nichts wußte von dem wahnwizigen Plane Ledru-Rollin's, Conventscommissäre durch das Land zu schicken!

Die gemäßigten Republikaner in der Regierung waren nicht mehr frei, sie hatten die Folgen ihrer eigenen Bermessenheit zu tragen und mußten, nachdem sie mit Hülfe der Communisten den Thron zerstört,

mindestens durch tonende Worte der Begehrlichkeit ihrer Bundesgenoffen schmeicheln. Lamartine erklärt, der Staat, die Borfehung ber Starken und der Schwachen, muffe im Nothfalle den Bedurftigen Arbeit perschaffen. Carnot verkundet, die Nationalotonomie, bisher eine Wissenschaft bes Reichthums, solle fortan eine Wissenschaft der Brüderlichkeit werden. Noch weit bedenklicher lautete die Sprache der Regierungsblätter über das Eigenthum, und es blieb nicht bei den Worten. Die gemäßigten Finanzmänner Garnier-Bages und Duclerc entwerfen den Blan einer Progressivsteuer, sie wollen die Berwaltung der Gisenbahnen. ber Banken, der Berficherungsgesellschaften in ber Sand des Staats vereinigen. Der Scharfblick Cavour's erfannte fogleich, daß folche schwächliche Nachgiebigkeit der Gemäßigten die Besitzenden ungleich mehr erschrecken muffe als das Drohen der Rothen. Stimmten nicht jene wirthichaftlichen Experimente fast wörtlich überein mit den Magregeln, welche der Ifarier Cabet vorgeschlagen hatte, um aus der Zwangsordnung des Privateigenthums allmählich in das communiftische Eden hinüberzugelangen? Und ftand man nicht bereits mitteninne in dem Paradiese der Communisten, wenn der Staat die Sparer zwang, statt der 335 Mill. Francs baarer Einlagen, welche fie in die Sparkaffen getragen hatten, Staatsrentenbriefe anzunehmen, und zum lleberfluffe ihnen die Renten um ein Achtel zu hoch anrechnete? Schon tauchte ber unheimliche Plan, Affignaten in beliebiger Menge auszugeben, wieder auf; er ward nur mit Mühe durch Fould und durch Baftiat's meifterhafte Flugschrift "maudit argent" bekämpft. Schon hatte der Arbeitsminister Marie seine Nationalwerkstätten eröffnet: Tausende von brotlosen Arbeitern ftrömten hier gusammen, um von dem Staate für ihr Nichtsthun besoldet zu werden. Der Minister hegte den findischen Glauben, diese von der Republit bezahlten Maffen murden eine Sicherheitswache gegen ben Communismus bilben. Selbst Louis Blanc fand solche Hoffnungen lächerlich, und in der That benutten die Arbeiter ihr Busammenleben in den Nationalwerkstätten, um sich für den Straßenfampf militärisch zu organisiren. Rein Wunder, daß von den 1329 Millionen Staatseinnahmen dieses Jahres 613 Millionen (61 Mil= lionen mehr als im Jahre 1847) allein in der Hauptstadt ausgegeben wurden!

Noch waren dem zitternden Bourgeois jene Schreckensscenen der Februartage unvergessen, da ein heulender Volkshause, ein Metzger mit hochgeschwungenem Schlachtmesser voran, das Palais Bourbon

ftürmte, und die Eroberer der Tuilerien aus dem Königsschlosse erst dann abzogen, als ihnen zugesichert war, ihre Taschen sollten nicht durchsucht werden. Und jest beschwört Ledru-Rollin die blutigen Schatten Robespierre's und St. Juft's herauf, feine allmächtigen Commissäre beginnen bereits da und dort in der Proving Lohntaren zu erlaffen, die Herrschaft des praktischen Communismus einzuleiten. Aus ben Maffen ertont tausendstimmig der Ruf: "Entweder das Gigenthum muß untergeben oder die Republik! Das Roth der Menschenliebe foll die Farben einer übermundenen Epoche (la tricolore de nos devanciers) verdrängen! Nieder mit allen Lastern der monarchischen Beit, vor Allem mit ber Erblichkeit des Bermögens und der Namen!" Wenn der bescheidene Radicale die Republit über das allgemeine Stimmrecht stellte, so bachte Broudhon noch fühner und erklärte: die Revolution steht über der Republit! Rein Zweifel, hinter jenem hirnverbrannten Geschrei ftand feineswegs immer ein ernfter Entschluß. War schon das Pathos der ersten Revolution von rhetorischer Uebertreibung nicht frei gewesen, so zeigen vollends die an Marat's Vorbilde geschulten Schmusblätter ber neuen Republit einen epigonenhaften, unwahren, frampfhaft erzwungenen Blutdurft. Immerhin bleibt fehr begreiflich, daß eine Gesellschaft des Genuffes und der Arbeit bei solchen Drohun= gen einem tauben und blinden Entsetzen anheimfiel.

Die fünfprocentige Rente fant schon im Februar von 120 auf 55, die Ausfuhr ber Parifer Frühjahrsmodemaaren ftocte völlig. Gange Reihen von Säufern ftanden leer in der Fremdenstadt, hunderte von Maschinen feierten, und dem arbeitslosen Bolke brachte die Republik als erfte Segnung einen Steuerzuschlag von 45 Centimes - eine Laft, die durch die Abschaffung der Salzsteuer keineswegs ausgeglichen wurde. Auch Bonaparte hatte einst nach dem 18. Brumaire sein Regiment mit einer Steuererhöhung von 25% begonnen; ber Zuschlag ward willig ertragen, weil das Bolt den neuen Despotismus wünschte. Jest aber, ba die verhaßte Republik zur unglücklichsten Stunde neue Stenerlaften auflegte, ging durch alle Alassen der Besitzenden ein Schrei des Bornes. Bourgeoisie und Bauerschaft hielten zusammen wie ein Mann, einträchtig nicht in irgend welchem politischen Gedanken, sondern in der Leidenschaft der Selbsterhaltung. Wie in Preugen zu jener Zeit die Bauern um Berlin am treuesten zu der königlichen Fahne ftanden, so waren in Frankreich die kleinen Gartenbauer der Bannmeile von Paris die wildesten Feinde des Communismus. Jener vielgescholtene Ausspruch Machiavelli's, daß der Mensch leichter die Ermordung seiner Eltern und Brüder als den Raub seiner Habe verzeihe, fand damals seine Bestätigung. Mit Unrecht nahmen die Feinde der Communisten den Ehrennamen der gemäßigten Parteien für sich in Anspruch; ungleich treffender bezeichnete ein Witwort die zwei Parteien als la montagne rouge und la montagne blanche. Fanatismus, gewaltthätige Buth flammte auf beiden Seiten. Beide Theile waren entschlossen zu einer socialen Entscheidungsschlacht, und die Wahlen zur Nationalversamms lung ließen errathen, wem der Sieg zusallen würde.

Diese Wahlen verfündeten den Doctrinaren des Radicalismus zum ersten male die unliebsame Wahrheit, daß Niemand weniger demofratisch ift als die Masse. Der Inftinct der wirthschaftlichen Selbster= haltung erwies sich stärker als die Drohungen der Barteien und der Beamten. Umfonft sprach der Minister Carnot in seinem Wahlrund= schreiben eine höchst aufgeklärte Ansicht aus, die heutzutage von den Präfecten des Raiserreichs willig wiederholt wird: er erklärte die alte Meinung, daß Besitz und Bildung dem Abgeordneten wohl anstehe, für ein reactionares Borurtheil. Der Bauer in seiner Ginfalt dachte anders; er schenkte nur den Besitzenden sein Vertrauen, denn jeder Eigenthümer galt als Feind der Communisten. Zahlreicher denn jemals in den Rammern des Julikönigthums war der Grundbesit in der Nationalversammlung vertreten. Die überschuldete, abhängige, unwiffende, an passiven Gehorsam gewöhnte Bauerschaft beugte sich diesmal nur vor Einer Autorität: vor der Kirche. Die Raferei der socialen Angst hatte alle trüben und unklaren Rräfte der Seelen geweckt, auch die gedankenlose Bigotterie: tausende verwirrter Gemüther suchten Troft im Beichtftuble, die Ernte der Ultramontanen begann zu reifen. Da nur ein Siebentel der Frangosen in Städten über 10,000 Einwohnern lebte, so gaben die Bauern den Ausschlag, und im Palais Bourbon erschien neben einer ftarken Berapartei ein winziges Säuflein blauer Republifaner, dagegen eine erdrückende Mehrheit von Reactionären.

Unter allen Parlamenten jenes stürmischen Jahres war keines unfruchtbarer, keines unsittlicher. Die wenigen politischen Köpfe versichwanden fast unter der allgemeinen Mittelmäßigkeit und Unwissenheit dieser 900 Volksvertreter. Auch die Talente litten unter der großen Lüge der Epoche: die Republik fürchtete sich vor sich selber. Der reactionären Mehrheit galt die Republik nur als ein neutraler Boden, der bei gutem Glück verlassen werden sollte; die landläufige Versicherung:

"wir erkennen die Republik ehrlich an als eine Regierung von Allen für Alle," drückte solche Gesinnung sehr durchsichtig aus. Herr Thiers, der im ersten Schrecken ausgerusen hatte: "jest bleibt uns nur übrig uns vergessen zu lassen," schöpfte bald frischen Muth und meinte harmslos: "Ich habe früher die englische Staatssorm vorgezogen. Bielsleicht habe ich mich geirrt, vielleicht ist die amerikanische Form für Frankreich besser geeignet!" Bon den Legitimisten war allbekannt, daß sie den Augenblick einer Schilderhebung ersehnten; nur die Feigheit und Unfähigkeit ihres Prätendenten hat sie daran gehindert. Und eine solche Versammlung, deren Mehrheit weder an sich noch an ihr Versfassungswert glaubte, sollte jest jenes kühne Spiel um Sein und Nichtsein beginnen, welches gemeinhin das Schicksal der Constituanten bildet!

Nach dem Wahlsiege faßten die Besitzenden den Muth, die Ar= beiterbanden, welche den Frieden der Hauptstadt bedrohten, nieder= zuschlagen. Die Kraft der provisorischen Regierung hatte sich erschöpft in den socialen Rämpfen der ersten Wochen; auch die von der National= versammlung ernannte Vollziehungscommission war, wie Lamartine fagt, zugleich nothwendig und unmöglich. In den Mittelklaffen befestigte sich die Meinung, daß allein der Gabel die Angrebie nieder= werfen fonne. Der Dichter, beffen beredten Berfohnungsworten die Borgeoisie noch im Februar und März zugejubelt hatte, war nach wenigen Wochen ein verbrauchter, ein todter Mann. Nun offenbarte ber wüfte Aufruhr bes 15. Mai, welch' eine furchtbare Berwilderung und Begriffsverwirrung die Maffen beherrichte: "das Volt" versuchte die Nationalversammlung zu sprengen. In der That, wenn im Februar ein beliebiger Volkshaufe die monarchische Kammer auseinander= jagen konnte, warum sollte nicht im Mai ein anderer Volkshaufe mit dem Parlamente der Republik das Nämliche versuchen? "Das Bolk verlett nie die Verfaffung" - fagte der Advocat Michel, als er die Berschwörer des 15. Mai vertheidigte. Nicht blos die anarchische Wildheit, auch die eroberungsluftige Propaganda der ersten Revolution trat an diesem Tage hervor: "Befreiung Polens, Arieg gegen die Oftmächte!" lautete ber Schlachtruf ber Berschwörer. Seitbem war die Bourgeoisie von der Nothwendigkeit der Dictatur völlig überzeugt. Ms am 20. Mai das Eintrachtsfest abgehalten ward, und die Hundert= tausende der Nationalgarde, die bewaffnete Bourgeoisie, stundenlang vor den dichtgedrängten Arbeitermassen vorbeizogen, da fühlte sich Mancher ahnungsvoll gemahnt an den Morgen des Tages von Belle=

Alliance: es war, als ob zwei kampfbereite Heere vor der Schlacht ein= ander ihre Stärke zeigen wollten.

Die Entscheidung nahte. Im Juni erhoben sich bie Arbeiter gu dem furchtbarften socialen Rampfe, den die neue Geschichte seit dem beutschen Bauernkriege gesehen hatte. Nicht oft haben Sohne Gines Volles mit gleicher Buth gerungen; auf die Wildheit des Streites fönnen wir schließen, wenn wir heute noch aus dem Munde verftändiger Franzosen oft unbillig harte Urtheile über den reinen Charafter Cavaignac's vernehmen. Der Bürger ftritt für seine Sabe, der Arbeiter wollte ben Siegespreis feiner Februarerhebung ungeschmälert genießen, ber Soldat aber verlangte längft feine gefränfte Standesehre zu rächen. Die Armee hatte, nachdem fie in den Februartagen ihre Dienstpflicht erfüllt, ohne viel Bedenken das friedliche Bürgerkonigthum preisgegeben; fie hoffte von der Republik eine Zeit der Siege, fie erwartete, als Italien fich erhob, abermals die "beilige Straße" von Montenotte und Lodi zu durchziehen. Aber der Bölferfrühling brachte ihr ftatt der Lorbeeren nur Bein und Demüthigung. Schon die Sieger des Juli hatten dem Beere wenig Rücksicht erwiesen; vollends die Belden des Februar fanden des Hohnes fein Ende für die verthierten Söldlinge - eine unbegreiflich thörichte und gang unfrangösische Berirrung! Bergeblich mabnte die provisorische Regierung, "die für einen Augenblick geftorte Ginheit des Bolkes und des Beeres wiederherzuftellen." Die Soldaten, meift Bauern und den Rlaffenanschauungen ihres Dorfes auch im bunten Rocke nicht entwachsen, waren erbittert burch den unablässigen Postendienst dieser unruhigen Tage, sie saben fich fort und fort den Schmähungen der Demagogen preisgegeben, und diese Armee, die einft der erften Revolution hochbegeiftert ihr Schwert gelieben hatte, ftand den Gründern der neuen Republik fehr bald mit unversöhnlichem Saffe gegenüber.

Die rothe Fahne lag endlich am Boden, die Staatsgewalt hatte mit der Socialdemokratie gebrochen, die Nationalwerkstätten blieben geschlossen. Das Eigenthum war gerettet, und was mehr sagen will, die lleberzeugung war gewonnen, daß die Grundlagen unserer Gesellschaft denn doch fester stehen, die "sociale Frage" durch mildere Mittel zu lösen ist, als die Nadicalen der vierziger Jahre behauptet hatten. Hierin vornehmlich liegt die historische Bedeutung dieser Straßenschlachten: durch Kampf und Gräuelthaten war der Weg geöffnet sür eine Epoche friedlicher socialer Resormen. Borderhand herrschte der

Säbel, und die Regierung Cavaignac's bewährte unleugbar mehr Kraft und Muth, als irgend ein deutsches Ministerium dieser Tage. Die unsendliche Ergebenheit, welche der gerettete Bourgeois dem Dictator entsgegendrachte, ließ errathen, von welcher maßlosen Angst man befreit war. Wer tieser blickte, konnte freilich berechnen, daß auch der neue Gewalthaber binnen Aurzem verbraucht und vergessen sein werde. Auch Cavaignac sollte wie vordem Lamartine erfahren, daß demokratische Zeiten die Gewalt lieben und die Gewaltigen hassen. Seine Partei, die blauen Republikaner blieben nach wie vor eine kleine Schaar ohne Boden im Bolke. Die Arbeiter grollten ihrem Bändiger, den Bauern aber und einem großen Theile der Bourgeoisse war im Juni noch nicht genug geschehen: sie strebten zurück zur Monarchie.

Wie sollte auch eine solche Republik auf die Liebe der Franzosen zählen? War sie nicht wirklich nur eine aufgeregte Anechtschaft? Mußten nicht auch Gemäßigte beistimmen, wenn Proudhon eiserte: "diese parlamentarische Republik mit Jacobinismus und Doctrinarissmus verzuckert ist nichts als die Contrerevolution"—? Der Belagerungszustand lag über der Hauptstadt; unter dem Schutze der Bajonette ward das Grundgesetz der neuen Freiheit berathen. Gesetze mit rückwirkender Araft stellten die Aufständischen vor Ausnahmegerichte. Die Erbrechung der Briese, alle schlechten Künste der geheimen Polizei blühten wie einst unter dem Soldatenkaiser. Tausende von Arbeitern wurden über das Meer in's Elend geschafft, die Rachsucht der Transporteurs gab der Buth der Nivelleurs nichts nach. Das war die Freiheit, um derentwillen der Bohlstand des Landes in Trümsmern lag, um derentwillen dies stolze Keich in der großen Politik zu vollständiger Ohnmacht verurtheilt war!

Mit gerechtem Schmerze beklagte später Thouvenel, daß sein Baterland während der republikanischen Spoche in Europa vermißt worden sei. Niemals unter Ludwig Philipp hatte das Ansehen des Reiches so tief gestanden, niemals waren seine europäischen Interessen von eitlen Dilettanten leichtsertiger, sinnloser behandelt worden. In tönenden Phrasen verkündete Lamartine's Manisest an Europa dem beglückten Welttheile, daß eine Zeit allgemeiner Brüderlichkeit unter der Führung des freien Frankreichs beginne. Zur vollkommenen Bernhigung der Nachbarn war auf dieser "schönen Seite nationaler Philosophie" noch der Schlußsatzugefügt: "Glücklich wäre Frankreich, wenn man ihm den Kriege erklärte und es also zwänge, trop seiner

Mäßigung, an Macht und Ruhm zu wachsen!" Ueberall bricht durch das Phrasengeklingel weltbürgerlicher Bruderliebe die Sehnsucht nach Belgien und Savoyen, die maßlose nationale Eitelkeit hindurch. "Die Ideen dringen beute überall ein, und die Ideen tragen den Namen Frankreichs!" Derfelbe Geift der Ueberhebung redet aus jeder Seite von Garnier=Bages' Revolutionsgeschichte und aus Proudhon's Bro= phezeihung: die Grenzen der Länder würden von felber verschwinden, sobald die neufranzösische Nationalökonomie überall triumphirt habe. Die Allianz mit Rufland ift nach Lamartine "ber Schrei ber Natur. die Offenbarung der Geographie" - und im felben Athemauge wünscht er die Befreiung Bolens! Er hofft, Preugen werde den anderen Oftmächten bei ber Wiederherstellung Polens mit gutem Beispiele vorangeben, und bezweifelt nicht, daß unfer Staat fich freuen werde, für die Rheinlande sich in Schleswig-Holftein, Hannover oder sonstwo (et ailleurs) zu entschädigen! Ebenso erstaunlich wie die Neuheit dieser Gesichtspunkte ift Lamartine's Bekanntschaft mit den leitenden Bersonen. König Friedrich Wilhelm IV. erscheint ihm als ein fürchterlicher Kraftmensch, "fähig Alles zu verstehen, Alles zu versuchen, Alles zu wagen!" Doch genug ber Proben einer Staatsweisheit, für beren himmlische Unschuld ber parlamentarische Sprachgebrauch nicht ausreicht: es ist wahrhaftig, wie man im Göttinger Lande sagt, "eine Politik wo's gar nicht giebt." Mit welchem fardonischen Lächeln mag jener schlaue Prätendent, der lauernd gur Seite ftand, diese republis fanischen Orakelsprüche vernommen haben! Bum Beile ber Welt fam Lamartine nie in die Lage, seine geniale auswärtige Politik zu verwirklichen; alle Rräfte bes Staates murden in den bürgerlichen Rämpfen verbraucht.

Unter Cavaignac trat endlich wieder ein Geschäftsmann, Bastide, in das auswärtige Amt, freilich ein rauher Republikaner, der von diplomatischer Gewandtheit ebenso wenig besaß wie der Dictator selber. Auch jetzt noch war die erschütterte Republik kaum im Stande, in europäischen Fragen einen Entschluß zu fassen, und wo sie dies versmochte, da folgte sie getreulich den Spuren Guizot's — nur daß sie die conservativen Schlagworte mit radicalen vertauschte. Auch die menschenfreundliche zweite Republik huldigte dem altsranzösischen Grundsaße, wonach Frankreichs Macht auf der Verkommenheit seiner Nachbarn beruht. Nur der Unbillige wird tadeln, daß Frankreich zösgerte die deutsche Centralgewalt anzuerkennen, unseren Reichsgesandten

Friedrich von Raumer, der plötlich neben dem preußischen Gesandten von Willisen auftauchte, amtlich zu empfangen. Wer durfte den Franzosen verargen, wenn fie ben feinen Unterschied zwischen einem preußiichen Deutschen und einem deutschen Breufen nicht begriffen, wenn sie offen gestanden, daß man bei unserer imaginären Centralgewalt sich nichts benten fonne? Gin Gefandter, der dem Minifter Baftide gelegent= lich wohlgelungene "Betrachtungen eines alten Professors ber Geschichte über den Zuftand Frankreichs" einreichte, konnte doch nicht im Ernst verlangen, als der Vertreter einer großen Macht zu gelten. licher war die unfreundliche Haltung der Republik gegenüber dem schleswig-holfteinischen Aufstande und schlechthin verwerflich das neibische Miswollen, das sie dem Rampfe der Biemontesen bezeigte. Tochterrepubliken in Mailand und Benedig wollte fie dulden, doch nim= mermehr ein lebensfräftiges subalpinisches Königreich. Die Herrschaft Defterreichs in Italien schien dem Dictator minder bedenklich als ein neuer General Bonaparte an der Spite eines fiegreichen Heeres. Als König Karl Albert in Baris um die Zusendung eines friegserfahrenen Führers für seine geschlagenen Truppen bat, ward ihm eine kalte Abweisung. Wir wollen die Freiheit Staliens, schrieb Baftide an Birio in Turin, aber nicht die Uebermacht Biemonts, welche für Italien leicht gefährlicher werden kann als Defterreichs Regiment. Bei folder Anficht gelangte man nur zu halben Magregeln; felbst die Republik Benedig, welche bringend den Beiftand Frankreichs erbat, wurde nur durch eine werthlose Demonstration der frangösischen Flotte unterftütt.

So schwankte der unglückliche Staat daher, zerrüttet, unfrei im Junern, mißachtet, fast willenlos nach außen. Würdig solcher Bershältnisse war auch die neue republikanische Versassung, — unzweiselshaft die widersinnigste unter den vielen todtgeborenen Constitutionen jenes Jahres. In dem Versassungsausschusse der Nationalversammlung saßen mehrere ausgezeichnete Männer wie Tocqueville; daß sie ein so unmögliches Wert zu Stande brachten, ward verschuldet durch die verslogenen Zustände dieser Republik wider Willen. Der alltägliche aufreibende Kampf sür die Sicherheit von Hab' und Leben war schöpferisschen politischen Gedanken nicht sörderlich. Die Gesetzgeber konnten sich der Einsicht nicht entziehen, daß Frankreich einer starken Regierung

bedürfe, aber fie fürchteten die Willfür eines Convents und mehr noch die Uebergriffe eines ehrgeizigen Bräfidenten. Solchen Gefahren hoffte man zu entgeben, indem man den doctrinaren, noch in keinem Staate ber Welt vollständig verwirklichten Gedanken der absoluten Theilung der Gewalten als den oberften Grundsatz jeder freien Regierung verfündigte. Das souverane Bolf überträgt die gesetgebende Gewalt einer Nationalversammlung, welche drei Jahre lang permanent und unauflösbar bleibt. Wenn sie sich selber zeitweise vertagt, so er= nennt sie zu ihrer Vertretung eine Commission aus ihrer Mitte; an dem Tage da ihr Mandat erlischt, nimmt sofort eine neugewählte Bersammlung ihre Stelle ein. Nichts, schlechthin nichts war vorgesehen, um diesen Körper von 750 Röpfen vor Uebereilungen zu schützen; jedes Gefet, das er beschließt, tritt einen Monat, in dringenden Fällen ichon drei Tage nach der Abstimmung in Kraft. Es ward faum beachtet, daß selbst die Demokratie von Nordamerika auf jenen Quell gegenseitiger Berichtigung und Ermäßigung, welcher in dem Zweitammersyftem enthalten ift, nicht verzichtet hat. Aber nicht ber Gleichheitseifer ber Radicalen, nicht die socialen Zuftande eines Bolles, das zu einer ungeschiedenen Maffe von Steuerzahlern verschmolzen ift, gaben den Ausschlag für das Einkammerspftem, sondern die sociale Angft der Befigenben. Wir bedürfen der Dictatur, und fie läßt fich nicht theilen - nur die Einheit der Gewalt sichert die Ordnung - so lauteten die reactionären Erwägungen, welche die Mehrheit zu ihrem radicalen Beschluffe verführten. Der einen und untheilbaren Republik entsprach die eine Rammer; man wollte nicht feben, daß allein despotische Regierungen den Borzug der Ginfachheit besitzen. Dergestalt schien jenes Schrechbild einer schrankenlosen Gesetzebung vollendet zu sein, welches einst Mirabeau zu dem Ausrufe bewogen hatte: "ich möchte lieber in Konftanti= nopel leben als in Frankreich unter der Herrschaft eines solchen Parlamentes!"

Aber unter dieser theoretisch allmächtigen Versammlung stand ein Präsident als Haupt der executiven Gewalt, der force publique. Der Gedanke ein Collegium an die Spize der aussührenden Gewalt zu stellen, fand wenig Anhänger. Die traurigen unter dem Wohlfahrtssausschusse, dem Directorium, der provisorischen Regierung gesammelten Erfahrungen warnten allzu vernehmlich; die innerste Natur dieses Staates verlangte nach Einem leitenden Manne — das will sagen: nach der Monarchie. Frankreich zählte damals an Beamten und vom

Staate für öffentliche Dienstleiftungen besolbeten Bürgern: 535,365 Röpfe, wobei 18.000 Beamte und Benfionare ber Ehrenlegion, 15,000 Cantonniers und die nicht angegebene Rahl der Agenten des Sandelsminifteriums nicht mitgerechnet find. Rehmen wir dazu die etwa gleich ftarke Land= und Seemacht, bedenken wir ferner, daß die Revolution fast alle großen selbständigen Bermögen zerftört hatte und bemgemäß Departements und Gemeinden, Wohlthätigfeitsanftalten und Brivate feit Jahrzehnten gewohnt waren den Staat um milbe Beiträge anzugehen, so leuchtet ein: das Oberhaupt einer solchen Berwaltung war Monarch, wie immer sein Titel lauten mochte. Und dieser mächtige Mann war der geborne Feind der Berfaffung, denn sie verbot seine Wiedererwählung! Zum Ueberfluß gab die Nationalverfammlung dem Bräfidenten eine Beihe, welche in der modernen Welt mehr bedeutet als das Salböl von Rheims: er sollte direct durch das souveräne Volk gewählt werden. Bergeblich warnten die aufrichtigen Unhänger der Republik vor einer solchen populären Tyrannis, welche in einem centralifirten Staate offenbar bem politischen Bantheismus gleichkommt. Der Socialist Felix Phat fagte in denkwürdiger Rede das kommende Verhängniß voraus: ein also gewählter Präsident werde zu der Nationalversammlung sprechen können: "ich allein habe so viel Stimmen hinter mir wie Ihr allesammt, ich allein gelte bem Bolfe mehr als jede Eurer Majoritäten." Harmlose Leute wollten das nicht gelten laffen, fie meinten: der Präfident wird im Berbft, die National= versammlung erft im folgenden Mai von Neuem gewählt, dann besitt also die Versammlung das jüngere, wirksamere Volksvertrauen. Andere begten sittliche Bedenken gegen die Erwählung des Bräsidenten durch die Nationalversammlung: das heiße die Versammlung corrumpiren, die Zügel der Berwaltung in die Bande einer abhängigen Mittelmäßig= feit legen und ichließlich - eine Conventsherrschaft gründen. Die Mehrheit der Versammlung ward bestimmt durch den Saß gegen die Republit: fie wollte eine selbständige Gewalt neben dem Saufe, um vielleicht dereinft den Thron herzustellen. Daher ftimmten die ehrlichen Republikaner zumeist für den minder populären Weg, die Erwählung durch die Versammlung, die geheimen Monarchisten für die radicale Makregel der Volkswahl.

Während man dergestalt den Präsidenten mit einer unberechens baren moralischen Macht ausstattete, umgab man seine Gewalt mißs trauisch mit rechtlichen Schranken, welche für einen ehrlichen Mann

überflüffig, für einen Gewiffenlosen nichtig waren. Er verfügte über das Beer, ernannte alle Offiziere, aber er follte weder Uniform tragen noch den kleinsten Truppentheil in Person befehligen — ein grober Berftoß gegen alle Gewohnheiten und Standesbegriffe biefes Beeres. Ein Gehalt ward ihm zugetheilt, viel zu hoch für die Tugend eines Republikaners, aber bettelhaft gering für die Ansprüche, welche Frantreich seit Jahrhunderten gewohnt ift an fein Staatsoberhaupt zu ftellen; der kleine Mann, der den Abgeordneten ihre Tagegelder beneidete, vermißte ungern den Brunt der königlichen Zeiten. Der Bräfident darf der Nationalversammlung Gesetze vorschlagen, aber er hat kein Beto, er kann nur einmal die Gesetzentwürfe zu wiederholter Berathung an das Haus zurückverweisen. Dennoch soll er die volle Berantwortung tragen für die Ausführung der Gesetze, die er migbilligt. Roch mehr. Er ift nicht nur verdammt, drei Jahre lang neben einer feindlichen Nationalversammlung zu stehen, ohne das Recht durch eine Appellation an das Bolk den Widerspruch auszugleichen; man erwartet sogar, der persönlich verantwortliche Präsident werde seine gleichfalls verantwortlichen Minister aus der Mehrheit des Saufes mählen. So gänzlich lebte und webte die Majorität in monarchischen Vorstellungen, daß sie das parlamentarische Regiment, das nur in Monarchien denkbar ift, auch von der Republik verlangte!

Und derweil man vorgab in einer Republik zu leben, ließ man den Verwaltungsdespotismus Napoleon's unwandelbar bestehen — bis auf einige unmögliche Abanderungen. Der Staatsrath follte mit einem erweiterten Verordnungsrechte ausgestattet, seine Mitglieder auf sechs Jahre durch die Nationalversammlung ernannt werden — offenbar eine finnlose Berletzung des Grundsates der Gewaltentheilung. verantwortliche Präsident sieht sich also selbst bei der Vorberathung der Gesetzentwürfe, bei der Auslegung der Berwaltungsregeln auf Männer angewiesen, die nicht sein Bertrauen besitzen. Der Staatsrath war bisher bas lockende Ziel für den berechtigten Chraeiz der Beamten, ber Bewahrer der Standesehre und der bureaufratischen Tradition. Wie follte das herrschsüchtige Beamtenthum ertragen, daß diefer Schlußstein der Verwaltung den Schwankungen parlamentarischer Partei= fämpfe preisgegeben murbe? — Die Legitimiften verlangten Selbftändigkeit der Gemeinden, aus jenen zweideutigen Gründen, die wir fennen; doch die Mehrheit des Hauses verwarf ebenso bestimmt wie weiland der Convent jede Annäherung an das amerikanische Vorbild.

Die eine und untheilbare Republik schaut mit wachem Mißtrauen auf jede Regung unabhängigen Sinnes in den Brovingen; sobald die Raufleute von Marseille eine Genoffenschaft bilben, um die Beseitigung brudender Quarantanemagregeln durchzuseten, geht durch die Pariser Blätter der Anaftruf, der Föderalismus der Gironde erhebe wiederum sein Haupt! Die Verwaltung der Departements und der Gemeinden bleibt im Wesentlichen wie unter dem Bürgerkönige; nur an den Unterbezirken des Departements wird ein zusammenhangsloser, dilet= tantischer Resormversuch gewagt. Das Arrondissement wurde vordem von dem Unterpräfecten mit dem Beirathe eines Begirkfrathes verwaltet: der Canton dagegen, die Unterabtheilung des Arrondissements, blieb für die Verwaltung ohne jede Bedeutung und galt nur als der Jurisdictionsbezirk der Friedensrichter. Jest follte plötlich der Unterpräfect in dem Arrondissement allein ichalten, und dafür in jedem Canton ein gewählter Cantonsrath bestehen. Legitimisten wie F. Bechard und Radicale wie Lamennais hatten oft daran erinnert, daß die Mehrzahl der Ortsgemeinden für eine felbständige Berwaltung zu Man gedachte also den Schwerpunkt einer neuen Selbstver= maltung in den Canton zu legen. Aber aus dem eisernen Gefüge der napoleonischen Verwaltung laffen sich nicht nach Willfür einzelne Glieber löfen. Diefer Staat erträgt feinen gewählten Berwaltungsrath. bem nicht als entscheibender Chef ein Staatsbeamter vorsteht; barum find auch die Cantonsräthe nie in's Leben getreten. Die einzigen wirklichen Reformen, welche die Berfaffung auf diesen Gebieten brachte. bestanden in der Wiederherstellung der in den Tagen des Schwindels beseitigten Unabsetharkeit der Richter und in der Einführung eines Tribungles für die Entscheidung der Competenzconflicte. Auch bas Seer blieb mas es war; die Selbstsucht der Besitenden wollte nicht anerkennen, daß die gerühmte Gleichheit aller Franzosen zur allgemeinen Wehrpflicht führen müffe.

Nochmals: wodurch unterschied sich das Oberhaupt dieses Beamtenstaates von einem Könige? Dem Präsidenten sehlte zur monarchischen Gewalt die Erblichkeit. Aber wer an das Schicksal Ludwig's XVI., Karl's X. und Ludwig Philipp's sich erinnert, wird die Behauptung, daß die neue französische Krone erblich gewesen sei, nicht ohne Heiterkeit anhören. Ihm sehlte ferner das Beto, aber das Beto war von den französischen Königen ebenso selten angewendet worden wie in England. Ihm sehlte endlich die Unverantwortlichkeit; doch wer darf

im Ernste versichern, jene drei Könige hatten feine Berantwortung getragen? Grad beraus, der Bräsident, wenn er halbweas ein Mann war, sah sich gezwungen zu einem Kriege auf Leben und Tod gegen die Nationalversammlung. Da die Gesetzgeber dies ahnten, so bestimmten fie mit der Genauigkeit eines Abvokaten, daß der Präsident, sobald er in die Befugnisse der Nationalversammlung übergreife, augenblicklich seines Amtes verluftig gebe, daß der höchfte Gerichtshof fich fofort versammeln folle u. f. w. Aber auch solche Drohungen blieben wirkungslos gegen die Allmacht des napoleonischen Beamtenstaates; daher verfiel man auf ein lettes Sicherungsmittel: der Bräsident mußte den Eid auf die Berfassung leiften. Wunderbare Berblendung! Alle politischen Gide blie= ben abgeschafft, die gesammte Nation beanspruchte das Recht, nicht durch Gewiffenspflichten an die Staatsordnung gebunden zu werden. Und jener eine Mann, der wie fein Anderer den Bunich und die Macht besaß die Berfassung zu gertrümmern, er allein sollte schwören! Ihm sollte das Gewissen in den erhobenen Arm fallen, wenn er die Frucht der Herrschaft brechen wollte, die lockend dicht vor seinen Augen bing. Wenn es aber jederzeit ein Unrecht und eine Unklugheit ift, gesetzliche Forderungen zu stellen, welche über den Durchschnitt menschlicher Tugend hinausgeben: wie kleinfinnig erschienen vollends diese Gesetgeber, welche ein unhaltbares Verfassungswerk badurch zu retten gedachten, daß fie die Berantwortung für seine Fortbauer bem Gewiffen eines Dritten in die Schuhe schoben!

Nach alledem scheint es keineswegs befremdend, daß in vielen Gemeinden der Maire der einzige Mensch war, der bei der Berkündigung des vollendeten Werkes ein vive la constitution! rief. Der Herzog von Broglie urtheilte treffend: diese Berkassung hat die Grenzen der menschlichen Dummheit weiter hinausgerückt! Desgleichen konnte der alte Schalk Dupin in seinem gelehrten Commentar über das Machwerk seine ironische Vosheit kaum verbeißen. Auch der übrige Inhalt der Charte war nicht dazu angethan die Seelenangst der Besitzenden zu besichwichtigen. Zwar das Privateigenthum ward, nach einer trefslichen Acde von Thiers, anerkannt, die Progressischener verworfen. Aber der Gedanke des Phantasten Lamennais, einige allgemeine Nechte und Pflichten voranzustellen, welche über der Verfassung stehen sollten, ließ sich in dieser begehrlichen Zeit nicht von der Hand weisen. Da prangten denn neben erhebenden Lehren der Weisheit und Tugend — als zum Beispiel: "es ist die Pflicht der Bürger ihr Vaterland zu lieben und

die Republik mit Gefahr ihres Lebens zu vertheidigen" — auch einige minder unschuldige Säze, die zum mindesten in communistischem Sinne gedeutet werden konnten, wie dieser: "es ist die Pflicht der Republik, bedürftigen Bürgern Unterhaltsmittel zu verschaffen u. s. w." Wenn endlich der Artikel 110 die Verfassung der Aufsicht und der Vaterlandsliebe jedes einzelnen Franzosen anvertraute, so schöpfte Ledrus Rollin daraus das Recht, inmitten der Nationalversammlung das Volk zu den Wassen aufzurusen; die Besitzenden aber blickten zitternd in eine Zukunft voll bürgerlicher Kämpse.

Jenes Schwanken der Mehrheit zwischen entgegengesetzten Befürchtungen erklärt sich leicht, da die Gesetzgeber bei jedem Artikel angstwoll hinüberschauten nach einem Präsidentschaftscandidaten, dessen Name schon den Untergang der Republik bedeutete. Ludwig Bonaparte sagte die Wahrheit, als er im Sommer 1850 den Elsassern zurief: "Diese Versassung ist zum großen Theile gegen mich gemacht."

Die Herstellung des allgemeinen Stimmrechtes, die ber homme principe Heinrich V. niemals anerkennen durfte, bedeutete für die Napoleons die Erneuerung des Rechtstitels, dem fie felber den Thron verdankten. Sie allein unter allen Prätendenten konnten sich auf den Boden des neuen Staatsrechts ftellen. Der Name des illegitimen Hauses tauchte überall auf, wo die alte Ordnung zerbrochen war: selbst in der Republik Venedig wurde über die Erhebung der Leuchtenber= gifchen Dynaftie verhandelt. Wie an allen Strafenschlachten der foniglichen Zeit, so hatten auch an den Februarkämpfen einzelne Bonavartisten theilgenommen: es war ein kaiserlicher Oberft, der bei dem Sturm auf das Palais Bourbon zuerft die Tricolore auf der Redner= buhne aufpflanzte. Seitdem verging kein Monat ohne einige kleine bonapartiftische Aufläufe auf den Boulevards. Schon am 26. Februar fagte eine Proclamation der provisorischen Regierung: "Rein Legitimismus, fein Bonapartismus mehr, feine Regentschaft! Die Regierung hat alle nöthigen Magregeln getroffen, um die Rückehr der alten Opnastie und die Erhebung einer neuen unmöglich zu machen." Die Beifiporne der Bartei fanden sich, wie einft nach den hundert Tagen, im Café Fon zusammen, barunter ber socialistische Abgeordnete Beter Bonaparte, der mit heiligem Gifer erklärte: "welcher verständige

Mensch kann das Raiserreich wollen? Es ift nichts als eine glorreiche hiftorische Erinnerung, seine Herstellung eine Chimare." Unter ben gahllosen Eintagsblättern, welche den Namen der Republif mit einem wohllautenden Beiwort auf dem Schilde führten, war auch eine "napoleonische Republit". Das Verfahren der Partei ergab sich von selbst aus ihrer Lage: fie mußte Unruhen ftiften, auf daß die Barteien fich an einander zerrieben, und ben Besitzenden eine ftarte Staatsgewalt als der Güter höchstes erschiene. Das Treiben mard bald so verdächtig. daß die provisorische Regierung Perfigny verhaften ließ. Am 12. Juni floß dann das erfte Blut seit den Februartagen, bei einem geringfügigen Strafenkampfe, der unter dem Rufe: "es lebe der Raifer" begann. Ohne Zweifel haben bonapartiftische Agenten bei den Anfängen des Juniaufftandes die Sand im Spiele gehabt, obwohl felbstverftandlich ein so bedeutsamer unvermeidlicher Klassenkampf nicht allein aus künftlichen Bühlereien hergeleitet werden darf. — Es lohnt nicht der Mühe diesen Umtrieben nachzuspuren, denn wahrhaftig nicht durch die kleinen Rünfte der Berschwörer werden Millionen Stimmen geworben. Als organisirte Partei bedeutete der Bonapartismus noch immer sehr wenig. Er besaß in den corsischen Abgeordneten Bietri und Conti ergebene Werkzeuge, er gewann später in Emil Girardin, ber sich mit Cavaignac überworfen hatte, einen gefährlichen Bundesgenoffen, in der "Breffe" ein gewandtes, gewiffenloses Organ. Sicherlich gahlte man auch auf den radicalen Bolfsvertreter Napoleon Bonaparte, den Sohn Jerome's, der mit seinem Better Beter in donnernden Reden gegen die Mordluft der Könige wetteiferte.

Folgenreich war die Haltung des Prätendenten selber. Der säumte keinen Augenblick die Gunst der Stunde auszumutzen; fünsmal binnen füns Monaten hat er durch offene Briefe der Nation sein Dassein in Erinnerung gedracht. Noch im Februar erschien er in Paris, "um seinem Baterlande zu dienen". In seinem Briefe an die provissorische Regierung liegt die correcte bonapartistische Auffassung der Februarrevolution ausgesprochen: er bewundert das Bolk von Paris, das "heldenmüthig die letzten Spuren des Einfalls der Fremden zerstört habe". Mißtrauisch von der Regierung aufgenommen, kehrt er bald nach London zurück, nicht ohne in einem zweiten Briefe den Gewaltshabern zu sagen: "Sie werden aus diesem Opfer die Reinheit meiner Absichten erkennen." Bei den Nachwahlen für die Nationalversammslung im Juni geht der Name des Prinzen in vier Departements, auch

in Baris, aus der Urne hervor, während das alte Berbannungsgefet noch über ihm hängt. Die Regierung beantragt bas Gefet aufrecht zu erhalten. Da indeß die Radicalen, Jules Favre voran, zuversichtlich erklären, die Bonapartes könnten nun und nimmermehr der Republik gefährlich werden, so beschließt man die Zulaffung des Bringen. Solche Berblendung der Gegner bringt ben Prätendenten einen Augenblick aus seiner ruhigen Fassung; er lehnt in einem Briefe vom 15. Juni brei jener Wahlen ab, fügt aber die aufrichtigen Worte hinzu: ,ich hege keinen Chrgeiz, doch wenn das Volk mir Pflichten auferlegt, so werde ich sie zu erfüllen wiffen." Schon am nächsten Tage erkennt er ben Miggriff und beeilt fich, in einem Briefe zu erklären: er wolle eine weise, große, verständige Republik. Im Juli wird das Rührstück nochmals aufgeführt und durch einen fünften Brief auch die Wahl in Corfica abgelehnt. Wir wagen nicht zu entscheiden, ob nicht ber Bring einige dieser aus London datirten Briefe in Paris geschrieben bat. Alugheit läßt fich seiner Taftit nicht absprechen; denn indem der Brätendent die Bürgertugend der Entsagung übt, vereitelt er die Plane feiner Gegner, welche ihn in den Debatten ber Nationalversammlung vor der Zeit zu vernuten hofften. Auch war er kein Mann der Rede und der Kranz, den er ersehnte, nicht durch Worte zu erringen. Unter= beffen rudte die Prafidentenwahl heran, es ward Zeit fich bem Bolfe persönlich zu zeigen: ber Pring nahm an, als bei den Nachwahlen im September jene vier Wahlbezirke ihm treu blieben und noch ein fünfter sich ihm zuwandte.

Er trat am 26. September unter dem allgemeinen Rufe le voilà! in das Haus, führte sich ein mit ein paar treurepublikanischen, übrigens inhaltlosen Worten und verharrte dann in tiesem Schweigen. Seine Feinde ersparten ihm das Reden. Jeder erdenkliche Unglimpf, den die ermattende Phantasie der Radicalen noch ersinnen konnte, ward von der Presse und von der Rednerbühne auf den Prinzen ausgeschüttet; auch die Mythologie der ersten Revolution trat wieder in's Leben. Ludwig Bonaparte war ein Agent des persiden Albions, besoldet um die glorreiche Republik zu stürzen, er war ein Wahnsinniger, ein Tropf, merkwürdig allein durch seinen steisen Schnurrbart. Sinzelne scharfe Köpse, wie Montalembert, sind durch jene Schmähreden des Berges zuerst auf die Frage gebracht worden, ob ein so grausam gesscholtener Mann ganz unbedeutend sein könne. Die Mehrzahl unter den Gebildeten ließ sich bethören, sie glaubten sest an die persönliche

Nichtigkeit des Prinzen und sollten späterhin eine Enttäuschung ersfahren, wie sie seltsamer seit der Thronbesteigung Sixtus' V. nicht erslebt worden ist.

Aber ahnten jene leichtfertigen Redner, wie ihre übermüthigen Worte auf die Maffe wirken würden? Waren fie redlich, wenn fie neben solchen persönlichen Schmähungen zugleich eine grenzenlose Berachtung gegen die Macht des Bonapartismus aussprachen? Ober zeigten sie nur den Muth des Kindes, das im Dunkeln pfeift um seine Angst zu verbergen? Wie war es möglich, daß die Republik, derweil fie die Bourbonen verbannte, die ungleich gefährlicheren Napoleoniden gurudrief? Auch der ehrlich republikanische Antrag, die Prinzen der vormaligen Opnaftien von dem Bräfidentenstuhle auszuschließen, wurde verworfen, weil die Doctrinäre darin eine rechtswidrige Ungleichheit faben, die Conservativen bereits im Stillen die Erwählung des Bringen hofften, die Radicalen aber ihn nicht zu fürchten vorgaben. Frühjahr ber Bürger Bietri als Civilcommiffar nach Corfica geschickt wurde und sämmtliche Wahlen der Insel auf Bonapartisten fielen, da tröftete sich die republikanische Presse: das sei nur eine harmlose Schrulle des Lokalpatriotismus, der treue Republikaner Pietri trage feine Schuld. War man wirklich fo arglos? Hat auch die neunfache Erwählung des Prinzen den Verblendeten nicht die Augen geöffnet? -Von einzelnen Republikanern steht allerdings zu vermuthen, daß sie nur eine erheuchelte Geringschätzung zur Schau trugen. Wenn La= martine noch im October versicherte, die Befürchtung, daß ein Bonaparte oder ein Bourbon das Volk migbrauchen könne, sei thöricht und lächerlich — warum hatte er selber im Juni beantragt, daß die Berbannung Ludwig Bonaparte's aufrecht erhalten werde? Desgleichen wenn in einzelnen radicalen Kreisen der Blan auftauchte, alle Bonapartes in einer Nacht aufzuheben und nach Capenne zu schaffen, so beweist dies zum mindeften, daß nicht alle Republikaner die Sorglofiakeit theilten. Die große Mehrheit ber Republikaner bagegen hat in ber That den Bonapartismus für todt und abgethan gehalten; alle Schriften, welche ihre Genoffen nach dem Staatsftreiche veröffentlichten, tommen überein in der Versicherung, daß man teine Fraction weniger gefürchtet habe als die Bonapartiften. Dies Geftändniß enthält zugleich die Selbstverdammung der Republikaner; denn eine Partei, welche das Volk so wenig kannte, war offenbar unfähig eine Demokratie zu regieren. Die ungeheure Täuschung, worin die gebildete Barifer Gesell=

schaft sich damals bewegte, lehrt, welch' eine hohe Scheidewand selbst in unserem demokratischen Zeitalter die Gebildeten von den Ungebildeten trennt; sie läßt uns einen tiesen Blick thun in die unnatürliche Lage eines übercentralisirten Staates, wo man ganz vergessen hatte, daß es noch Provinzen gab.

Uns Rückschauenden sind die Beweggründe, welche die Erwählung bes Prätendenten herbeiführten, längst fein Räthsel mehr. Auch nach der Niederlage der Junikampfer blieb die Angst vor dem rothen Gespenfte die herrschende Leidenschaft der Besitzenden. Ueberall im Welt= theile war die Hochfluth des Frühlings im Ebben, überall trat jene armselige Schlummersucht hervor, welche bei uns ihr bezeichnendes Stichwort fand in dem Ausspruche: gegen Demokraten helfen nur Solbaten. Die Berirrungen des europäischen Radicalismus arbeiteten bem Prätendenten in die Sände. Gewohnheit und Dummheit, Trägheit und wirthschaftliche Sorge, jene uralten Bundesgenoffen ber Reaction, beherrschten die Röpfe der Bauern. Cavaianac's Dictatur war boch nur ein ewiger Rampf um die Grundlagen der Gesellschaft; der Bauer aber verlangte nach dauernder Rube. Die Verdienste des Generals, ohnehin nicht zu vergleichen mit den glänzenden Thaten, worauf einst Bonaparte sich berufen konnte, galten dem Landvolk wenig, denn die Bauern kannten ihn kaum, und Cavaignac gablte zu den verhaften Republitanern. Die ftädtischen Arbeiter dagegen verfolgten den Befieger der Junikampfer mit unauslöschlicher Rachsucht: ihnen war jeder Gewalthaber willfommen, der die afrikanischen Generale zu Paaren trieb. Ludwig Bonaparte hat dies vorausgesehen. Als er in London von Cavaignac's eiserner Strenge hörte, sagte er troden zu dem Schauspielbirector Lumley: "der Mann fäubert den Weg für mich."

Es ift nicht anders, die Masse des Landvolkes wollte die Monarchie. Bon den beiden bourbonischen Dynastien war die jüngere für jetzt, die ältere für immer unmöglich. Beide stellten keinen Bewerber auf. Der von einzelnen Bielgeschäftigen betriebene Plan, die Zweige des Hauses Bourbon zu verschmelzen, mußte scheitern, da die Orleans ihren revolutionären Ursprung nicht verleugnen konnten, die strengen Legitimisten den Genossen des Aronenräubers Orleans einen noch grimmigeren Haß nachtrugen als jeder anderen Partei. Darum blieb, wenn die Nation den Thron herstellen wollte, Ludwig Bonaparte der einzig mögliche Präsident; und wie er die Macht errang, weil es kein anderes Mittel gab die Improvisation des Februar zu beseitigen, so hat auch

bas zweite Raiserreich bis zur Stunde wesentlich beshalb fortbeftanden, meil die Nation nicht weiß, was an seine Stelle treten foll. Die Breffe ber Linken ward nicht müde, bem Bolke zuzurufen: wenn Ihr Bonaparte wählt, so gründet Ihr das Kaiserthum. Wenn tropdem der Napoleonide erhoben ward, so sollte heute unter Unbefangenen über die monarchische Gefinnung ber Bauern nicht mehr gestritten werden. Wir können Ludwig Napoleon nicht Lügen strafen, wenn er in jener Proclamation, welche den Staatsstreich rechtfertigen sollte, die Wahl vom 10. December geradezu als einen Protest gegen die republikanische Berfassung bezeichnete. Die gablreichen Stimmzettel mit ber Inschrift Napoléon empereur, welche von den gahlenden Behörden für ungiltig erklärt wurden, gestatten vollends keinen Zweifel an der Absicht der Wähler. Die Schmähreden der Radicalen dienten nur die Bedeutung bes Bringen in der Meinung des Landvolfes zu heben. Für die lächerlichen Züge ber Abenteuer von Stragburg und Boulogne hatte ber fleine Mann fein Auge; ihm gefiel, daß ber Brätendent zweimal seinen Ropf für seine Sache gewagt hatte. Und wenn auch Biele unter ben Wählern den Bringen wirklich für einen Thoren hielten, so war bas Journal des débats darum doch nicht berechtigt zu dem verzweifelten Ausrufe: "Frankreich spielt, Frankreich will spielen!" Die Meinung der Wähler ging dabin: "wir halten jede mögliche Form der Mongrchie für heilsamer als diese Republik" — und wer hat den Muth, solche Ansicht thöricht zu schelten?

Die weitaus mächtigste Wasse bes Prätendenten war sein Name. Selten ist ein Bolk für die Wahngebilde seiner nationalen Eitelkeit grausamer bestraft worden. Die Gebildeten hatten den Soldatenkaiser in phantastischem Spiele zu einem Gözen erhoben; jetzt sollten sie erschren, daß auch im neunzehnten Jahrhundert Millionen leben, die an Gözen glauben. — Seltsamerweise zeigte sich das Heer vorerst wenig empfänglich für den Zauber des großen militärischen Namens. Freilich Cavaignac's Gestirn war auch in der militärischen Welt im Verbleichen. Die Offiziere hatten erwartet, er werde mit einem napoleonischen le règne du bavardage est fini! die Nationalversammlung aus einander jagen; denn maßlos war in diesen Kreisen der Haß gegen die pékins, die schwazenden Udvocaten. Als er statt dessen im Verein mit Charras, Lamoriciere, Leslô eine musterhaft parlamentarische Haltung bewahrte, da begann das Ansehen der afrikanischen Generale bei den Truppen sühlbar zu sinsen. Da indeß der Prätendent selber ein pékin war, so

vermochte sein Name diesmal nur bei einigen Truppentheilen den tapferen General auszustechen. Die Mannschaft ber großen Garni sonen war zum Theil von den Communisten gewonnen. Rurg, die-Urmee, welche, wie Jedermann ahnte, das Schickfal Frankreichs bereinst entscheiden sollte, war vorderhand noch getheilten Sinnes. Bei ben Parteien fielen — außer jenen beiben gewaltigen Mächten bes monarchischen Inftincts und der napoleonischen Glorie - noch allerband Nebengrunde für den Pringen in die Wagschale. Gin großer Theil der Royaliften glaubte fest, daß der Bring für fie die Brude bilden werde - ein Prätendent für andere Prätendenten! Der gute Wille fich leiten zu laffen sollte ja die schätzbarfte Tugend des traurigen Tropfes sein. Desgleichen wähnten viele Socialisten: ber Bring wird bald genug vernutt fein, dann tommt unfer Tag. Wieder Andere meinten verzweifelnd wie St. Arnaud in seinen Briefen: "der Pring ift bas Unbefannte, und in dem Unbefannten liegt boch noch Rettung." Manche Schlauföpfe endlich rechneten also: "wenn feiner ber Candibaten zwei Millionen Stimmen erhält, fo fällt die Wahl der Nationalversammlung anbeim, die sicherlich einen blauen Republikaner ernennen wird" - und stimmten barum für ben Bringen.

Die Regierung wollte Commissäre in die Provinzen schicken, um die Meinung des Landes zu "erforschen"; sie mußte davon abstehen, da jede Erinnerung an den Convent die Bauern in Aufruhr brachte. Die Agenten des Prinzen hatten also freies Spiel und sie zeigten der Welt, daß das allgemeine Stimmrecht eine neue, rohere und gewissenslosere Parteitaktik hervorruft. Die plumpsten Märchen wurden in Umslauf gesetzt, je abgeschmackter um so wirksamer: der Prinz wollte die 2000 Millionen, die er von seinem Oheim geerbt, unter das Volk verstheilen, alle Steuern auf zwei Jahre erlassen. In jedem Dorfe seierten Bänkelsänger und Bilderhändler die Herrlichkeit des Kaiserreichs; von großer Wirkung war die erhabene Poesie jenes Orgelliedes, das wir der Muse Emil Girardin's verdanken:

si vous voulez un bon, prenez Napoléon!

Wie manches wackere Bäuerlein hat alles Ernstes geglaubt, der alte Kaiser selber sei zurückgekehrt! — Der Prinz, der seit zwei Jahrzehnten sich als der Erbe der Revolution gebährdet hatte, stellte sich jetzt, da die Fanatiker der Ruhe auf ihn schauten, kurzweg zu den Hochconservativen. Schon in London hatte er diesen neuen Genossen ein Unterpsand seiner

auten Gesinnung gegeben, da er sich während der Chartiften-Unruhen als Constabler einschwören ließ. "Mein Name ist das Symbol der Ordnung und Sicherheit," fagt sein Wahlmanifest. Er will der Familie und dem Eigenthum ein Schirmherr werden, dem Franzosen soll wieder vergönnt sein "auf ein Morgen zu zählen". Niemand unter den Republikanern wollte glauben, daß der arme Narr dies wohlgeschriebene und klug berechnete Manifest selber verfaßt habe; Niemand bemerkte, daß der lette Sat des Aufrufs wörtlich übereinstimmte mit dem Schlusse jener Proclamation, die man einst in Boulogne bei dem Abenteurer ge= funden. Nur die dem Pringen näher traten und ihn zu beberrichen gedachten, erfuhren bald, daß hinter seiner phlegmatisch wohlwollenden Weise der Eigenwille des Selbstherrschers sich verbarg. Da der Wahltag näher rückte, konnte selbst Cavaignac an der monarchischen Gefinnung der Bauern nicht mehr zweifeln; doch eine starte Mehrheit für ben Prinzen ward von den Wenigsten für möglich gehalten. Run gar das Ausland, das seine Kenntniß von Frankreich allein aus der Pariser Presse schöpfte, verfiel unbeschreiblicher Ueberraschung bei dem Ausgange ber Wahlen. Allein Cavour, Giner unter Millionen, fagte im November ruhig voraus, die gepriesenen energischen Magregeln der Revolution würden über ein Kleines damit enden, daß Ludwig Bonaparte ben Raiserthron besteige.

Um 10. December, erzählt ein entzückter Bonapartift, trat plötlich "der Gedanke des Bolks triumphirend hervor, gewaltig, fertig, unwiderstehlich, wie die Blume der Aloe, die in einem Augenblicke mit bonnerndem Knall sich öffnet und entfaltet." Als der Prätendent von mehr denn 51/2 Millionen gewählt, die Hauptstadt durch die Provinzen, die Bourgeoisie durch die Bauern auf das Haupt geschlagen war, da brachen mit einem Schlage die ftillen Hoffnungen der Ronalisten qusammen; denn die Erwartung, der Prinz werde dem Rönigthum die Wege ebnen, beruhte auf der Voraussetzung, daß er nur eine schwache Stimmenzahl erhalten fonne. Jest ftand er mächtig über den Parteien, gedeckt durch die ungeheure Mehrheit der Nation. Die Natur der Dinge wies ihn darauf hin, die Zersetzung aller alten Parteien sich gänzlich vollenden zu laffen. Berwandte und Schmaroger, Lakaien und Stellenjäger, der ganze Pomp eines fürftlichen Hofes empfing den Präfidenten, da er von der republikanischen Einfachheit der Bereidigungsceremonie in den elnfäischen Balaft heimkehrte. Er aber fagte in diesen Tagen: "ich weiß es wohl, die wenigsten Stimmen verdanke ich meiner Person, einige den Socialisten und Royalisten, die allermeisten meinem Namen." Ein anspruchsloses Wort, nur schade, daß es die Ankündigung enthielt: die Legitimität der vierten Opnastie ist wieder hergestellt!

Die parlamentarischen Kämpfe, welche jest entbrennen gleich bem letten Aufzüngeln ber Flammen in einem verlöschenden Krater, find mit ihrer roben Heftigkeit und zugleich ihrer ohnmächtigen Unwahrheit das leibhaftige Gegenstück jenes dahinsiechenden Barteigezänkes, das einst nach dem Sturze der Schreckensherrschaft die Nation beunruhigte - nur noch weit schwächlicher, würdeloser, verlogener als jenes. Ein faiserlicher Präsident, eine überwiegend royalistische Nationalversamm= lung und eine todtgeborene republikanische Verfassung bildeten die drei bewegenden Kräfte des Staates; Frankreich war, wie die Socialdemofraten schadenfroh bemerkten, in seine neue Charte wie in einen Engvaß eingesperrt. Wollte ber Präsident die monarchische Gewalt, die er als Oberhaupt der Berwaltung besaß, auch gegenüber der Nationalver= fammlung festhalten, fo ftand ihm vornehmlich ein hemniß im Wege: ber gänzliche Mangel einer namhaften bonapartistischen Partei im Barlamente. Dies unnatürliche Berhältniß hat den gewaltsamen Berlauf bes Streites wesentlich bestimmt, und es war unabanderlich gegeben, ba die ruheselige Bauerschaft, die Stüte des Bonapartismus, keine parlamentarischen Männer in ihrer Mitte gablte. Bei ben vier anderen Barteien, Legitimisten und Orleanisten, Republikanern und Social= bemokraten, tauchte wohl die unabweisbare Frage auf: ob man den Chrgeiz jenes Mannes, der die executive Gewalt unter fich, die ungeheure moralische Rraft von 51/2 Millionen Stimmen hinter sich hatte, mißachten durfe? Ob die Nationalversammlung, felber ohne Stüte im Bolte, nicht verpflichtet sei eine Berftandigung zu versuchen mit ber neuen Macht der popularen Tyrannis? Der Parteigeist war stärker als solche patriotische Erwägungen. Es bestand, wie Thiers sagte, die ftillschweigende Berabredung, daß feine Partei die Republit für sich ausbeute. Das will fagen: jede Partei hoffte im Stillen, die Stunde ihrer Herrschaft werde dereinft noch schlagen, und war darum entschloffen, keiner anderen Partei den Vortritt zu laffen. Um allerwenig= ften diesem einfältigen Präsidenten.

Ein verkehrtes Urtheil über einen neu auf den Rampfplat tretenben Staatsmann ift unter allen Brrthumern, barein politische Barteien verfallen können, sicherlich der verzeihlichste, und doch wird von dem Durchschnitt der Menschen jeder andere Frrthum williger eingestanden als dieser. Der Rampf der Liberalen gegen ben Grafen Bismard hat auch uns Deutschen die beschämende Erfahrung gebracht, daß es ber flachen Eitelfeit als eine personliche Entwürdigung erscheint, die Bebeutung eines verhöhnten Gegners anerkennen zu muffen. In Paris waren die Warnungen des Grafen Molé und weniger anderer Unbefangenen in den Wind gesprochen; die Mehrzahl der Nationalverfammlung gewann es nicht über fich, den Bräfidenten ruhig zu wurbigen. Hatte man ihn vordem nicht gekannt, jest wollte man ihn nicht fennen. Seine erfte Botschaft an das Saus gab eine klare verftändige Uebersicht über die Lage des Landes; aber selbst der phrasenlose Stil. die staatsmännische Haltung dieses Schriftstückes galt als ein neues Zeugniß für die Unfähigkeit des Präsidenten. Der Bring war und blieb ein Rarr, ein "Streichhölzchen", ein Glender beseelt von dem gemeinen Chrgeize alte Schulden abzutragen und neue aufzunehmen, Monseigneur zu heißen, Dirnen und Pferde zu halten - oder wie fonft die Artigfeiten lauten, welche Victor Sugo der Große über Napoleon den Rleinen ausgeschüttet bat.

Der Bring hatte im Namen ber "Ordnung" fein Umt erlangt, er umgab sich demnach mit "Männern der Ordnung von allen Barteien". Es begann jene troftlose Zeit der europäischen Reaction, da unter allen Staaten, die ber Märzfturm beimgesucht, allein das fleine Biemont den sittlichen Muth bewährte den liberalen Ideen treu zu bleiben. Der Präsident bedurfte der Conservativen, schon um sein Anseben zu behaupten in dem nach Rube verlangenden Europa. Zu ben willigften Belfershelfern diefer Reaction gahlte die neue National= versammlung, welche, im Frühjahr 1849 gewählt, unter Duvin's schamlos parteiischer Leitung tagte. Die Wahl war ein neuer Protest bes Volkes gegen die Februarrevolution. Die gemäßigten Republifaner verloren fast sämmtlich ihre Sipe, denn ihr Bundniß mit den Fanatikern ber Ordnung hatte fich schon im Herbst aufgelöft. Die ungeheure Mehrzahl der Gewählten bestand aus Reactionären, d. h. aus Ropaliften. Der bonapartiftische Club in der Strafe Montmartre hatte fich mit dem großen Club der sogenannten Gemäßigten in der Strafe Boitiers verbündet; der bonapartistische Bauer wählte durchweg Royalisten.

da dies die einzigen gebildeten Reactionäre waren, die er kannte und die sein Pfarrer ihm empfahl. Nur aus den Urnen der großen Städte gingen zahlreiche socialdemokratische Namen hervor — Grundes genug die Parteiwuth der Reactionäre von Neuem zu entslammen.

Im Juni 1849, fast gleichzeitig mit dem Ausammentritte dieser Bersammlung, bricht in Paris und Lyon ein rasch gedämpfter republi= fanischer Aufftand aus, abermals fliegt die Raferei des Schreckens über das Land, und nun fennt ber Terrorismus der "Gemäßigten" teine Schranten mehr. "Es ift Zeit," fagt eine Proclamation des Prafibenten, "daß die Guten Muth schöpfen und daß die Bofen gittern." Dieselben Menschen, welche einft die mäßige Barte ber Septembergesetze unerträglich fanden, können sich jetzt kaum genug thun in Maßregeln der Willfür gegen die Republikaner. Odilon Barrot gebraucht als Minister unbedenklich gegen die Bolksversammlungen dasselbe ver= jährte Geset vom Jahre 1793, das Guizot im Februar gegen Barrot und die Reformbankette hervorgesucht hatte. Die Regierung wird bevollmächtigt alle politischen Clubs zu schließen, den Arbeitern verboten Genoffenschaften zur Verbefferung des Lohnes zu bilden. Der Ge= meinderath von Baris wird durch den Bräsidenten ernannt, die Frei-Bügigfeit nach der Hauptstadt für die Arbeiter beschränkt. Unterdeffen währten die Deportationen fort: wie oft erklang in Lambessa der verzweifelnde Ruf der Gefangenen "Richter oder den Tod"! Der lette Bauber, der noch den großen Namen der Republit umglänzte, ging in diesen Saturnalien der Reaction verloren. Es schien selbstverftandlich, daß schon im Januar 1850 die Freiheitsbäume von den Pläten von Paris entfernt wurden. Wie einst ber erfte Napoleon nur Weniges hinzuzufügen brauchte zu den republikanischen Ausnahmegesetzen vom 18. Fructidor, so dankt auch das zweite Kaiserreich mehrere der verrufenften Sicherheitsmittel seines Despotismus seinen Borgangern. Rene brakonische Borichrift, welche den Berfasser des kleinsten Sournalartifels fich zu nennen zwingt, ift eine Segnung der Republik. Genoffen Louis Blanc's und Albert's weilten ichon feit dem Sommer 1848 in der Berbannung; im Juni 1849 ward auch Ledru-Rollin und sein nächster Anhang von demselben Schickfal getroffen. Die noch übrig waren von dem Berge schäumten vor Wuth, und wer in Giner Berfammlung diese unversöhnlichen Gegenfäte, zügellosen Materialismus und bornirte Pfaffenwuth, auf einander platen fah, der mußte ahnen, daß der Tag der Freiheit vorüber sei. "Das Bolf ift die

Insurrection, les assommeurs sont incalomniables" — so hallt es auf der Rechten. Selbst milbe hochgebildete Männer wie der Nationalskonom Charles Dunoher, werden in diesem wüthenden Parteikampse zu sanatischen Reactionären; jede Mahnung an die Nothwendigseit einer Amnestie bringt alle gemeinen Leidenschaften der Gemäßigten in Aufruhr. Endlich im Frühjahr 1850, als die Erwählung des Socialisten Eugen Sue in Paris die Besitzenden nochmals in blödem Schrecken erzittern macht, spielt die Reaction ihren letzten Trumpf aus: das Gesetz vom 31. Mai streicht aus den Listen alse Wähler, welche nicht dreijährigen Ausenthalt an ihrem Wohnsitze nachweisen können. Damit war die große Mehrzahl der Arbeiter, von 10 Millionen Wählern 3 Millionen, des allgemeinen Stimmrechts beraubt. Die siegestrunkene Majorität frohlockte; bald sollte sie ersahren, daß dies gerühmte "Hauptwerf der socialen Restauration" der Ansang des Endes war.

Auch in nicht politischen Fragen zeigt die Mehrheit, wie weiland unter dem Bürgerkönige, die freche Stirn der socialen Selbstsucht. Wer diese Fabrikanten auf den freien Handel der Nachbarstaaten verweist, dem wird die höhnende Antwort: "mögen andere Völker um leerer Theorien willen ihre Industrie zu Grunde richten, um so besser für unseren geschützten Gewerbsleiß!" In solchen Anschauungen stimmen sast alle namhaften Zeitungen, der republikanische National so gut wie der ultramontane Univers, überein. Sainte-Benve's liberaler Zollgesetzentwurf wird zur Seite geschoben, die freihändlerischen Minister Busset und Leon Faucher müssen mit einstimmen in den Angstruf der Schutzzöllner, der Handelsvertrag mit Piemont darf nur unter Beschränfungen erneuert werden, da Piemont in Sachen der Schiffsahrt nicht zu den kleinen ungefährlichen Staaten zu zählen ist! War es Uebermuth, wenn Massimo d'Azeglio schon im April 1849 seinem Freunde Kendu spottend schrieb: "nennt Ihr Euern Staat noch immer Kepublik?"

In solchen Eintagsmaßregeln der Parteiwuth und der socialen Selbstsucht vernutzt die Nationalversammlung ihre Kräfte. Auch die einzige dauernde Schöpfung dieser Gesetzgeber, das Unterrichtsgesetz vom 15. März 1850, trägt den breiten Stempel der Parteigesinnung. Der ultramontane Minister Falloux berief kurz nach der Erhebung des Präsidenten eine Commission zur Neugestaltung des Schulwesens; an ihrer Spize stand Thiers, der Boltairianer. Nicht umsonst waren die Annales de la propagande de la foi in 170,000 Exemplaren

im Lande verbreitet, nicht umsonst hatte der Bischof Dupanloup seit Jahren die Ideen von 89 gepriesen. Der Clerus war der Republif mit frommer Unterwürfigkeit entgegengekommen, um alsbald die Freiheit des Unterrichts und der Genoffenschaften für die Rirche zu fordern. Wenn die Liberalen bisher Bedenken getragen hatten, die Macht der Rirche, die einzige sociale Kraft, welche bem allgewaltigen Staate gegenüber noch einige Selbständigkeit besag, noch mehr zu verftärken, fo rief jest die wirthschaftliche Angft nach Ordnung um jeden Breis. Die Solidarität der conservativen Interessen verlangte die Bildung rubiger Geister durch den Clerus. Um der Ordnung willen beschließen Voltairianer und Ultramontane in schönem Bunde nicht blos — was jeder freie Ropf wünschen mußte - die Beseitigung der Alleinherrschaft ber Pariser Universität, sondern die Unterwerfung des gelehrten Unterrichts unter den Ginfluß der Rirche. Bier Bischöfe treten in den Oberstudienrath, baneben Anstands halber auch einige Bertreter anderer Glaubensbekenntniffe; die Rirche gründet Gelehrtenschulen nach Belieben, der Staat prüft nicht mehr die wissenschaftliche Befähigung des geistlichen Lehrers.

Derselbe blinde Gifer reactionärer Parteigefinnung offenbarte sich auch in der auswärtigen Politik. In dem Streite um die deutsche Berfaffung ftand Frankreich natürlich auf Defterreichs Seite. Mur als Fürst Schwarzenberg mit dem Plane seines Siebzigmillionenreichs bervortrat, regte sich die Angst in Baris; man befürchtete von diesem Plane, harmlos genug, eine Berftärkung Deutschlands, und drohte beharrlich in Wien und Berlin, bis Defterreich auf den Gintritt des Ge= sammtstaats in den Deutschen Bund verzichtete. Die italienische Frage, längft verfahren durch die Unterlaffungsfünden des vergangenen Jahres, ward jest gänzlich verdorben. Als König Karl Albert furz vor dem Feldzuge von Novara in Paris um Hilfe bat, war der Bräfident geneigt auf den Borichlag einzugehen. Die Minifter aber fürchteten den Chrgeiz Piemonts, und Frankreich schaute thatlos zu, wie Defterreich feine Säbelherrichaft im Suden von Neuem befestigte. Noch das gange Sahr 1849 hindurch blieb der Bräfident fehr geneigt den Biemontesen au helfen; doch ihn bemmte die Ruheseligkeit, der reactionare Barteigeift ber Nationalversammlung. Er begnügte sich Toscana zu warnen vor dem Gintritt in einen öfterreichischen Bollverein.

Auch in Rom die bewaffnete Intervention der Desterreicher und Neapolitaner zu dulden schien doch unmöglich. Aber die Männer der 272

Ordnung donnerten wider den hochherzigen Radicalismus der fühnen römischen Triumvirn, die Ultramontanen klagten um das geraubte patrimonium Petri, und selbst liberale Protestanten, wie Coquerel, priesen in diesen Tagen der reactionaren Seligfeit den Papft als ben besten Freund der Freiheit. Aus solcher Berlegenheit entstand der Plan, daß Frankreich selber zu Gunften des Papftes und der Freiheit intervenire. Ludwig Bonaparte hatte sich bereits vor seiner Erwählung nach beiden Seiten hin vorsichtig zu decken versucht: er schrieb am 2. December an ben Nuntius, er habe nichts gemein mit seinem radi= calen Better Canino zu Rom, er wolle die Herstellung des papstlichen Staates; fünf Tage später an den Conftitutionnel: er könne tropbem ben Kriegszug nach Rom nicht billigen. Als er an's Ruder gelangte, war die römische Expedition bereits beschloffene Sache, und der Mann, welcher einst dem weltlichen Papstthum den Frieden aufgesagt, mußte jett während fünf Monaten fich aufreiben in dem unmöglichen Bersuche, dem Papfte und dem Liberalismus zugleich gerecht zu werden. Die erste ernsthafte auswärtige Action der Republit, welche "niemals gegen die Freiheit anderer Bolfer Rrieg führen durfte", begann mit einer Verfaffungsverletzung. Der erste Ariegszug des Napoleoniden mit einer Niederlage. Die entscheibende Wendung tam endlich burch die neue Nationalversammlung. Sobald dies reactionäre Parlament versammelt ift, wird der liberale Unterhändler Leffeps zurückgerufen, ber Angriff auf Rom mit blutigem Ernft erneuert. Die römische Republik fällt durch die Waffen der frangösischen Freiheit; Frankreich leiftet Schergendienfte für das gurudtehrende Papftthum, die Ultramontanen jubeln über den Untergang der gottlosen Demagogen. Borderband ärntete Frankreichs Bermittlungspolitit in Rom benfelben Lohn wie einst in Spanien unter Ludwig XVIII.: die schweren Opfer an Gelb und Soldaten und gutem Rufe kamen allein ber Macht Defterreichs und der reactionären Partei zu statten. Daß der Bring eine bedingungslose Wiederherstellung des Papstfönigs keineswegs wünschte, ift zweifellos; felbft Gioberti bezeugt, mit welchem Gifer ber Minifter bes Auswärtigen, Tocqueville, fich bemühte, Burgichaften für die politischen Rechte der Römer zu erwirken. Doch der Bräfident besaß nicht die Macht, der reactionären Buth der Nationalversammlung zu widerstehen; der Napoleonide durfte die Niederlage der französischen Waffen nicht ungerochen laffen. Nachdem Garibaldi's heldenmüthige Schaar vertrieben und das alte Unwefen bergeftellt ift, richtet der Pring

an Edgar Ney jenen berufenen Brief, welcher Amnestie, weltsiche Berswaltung, liberale Regierungsgrundsätze und den Code Napoleon für den Kirchenstaat fordert. Es war kein Rath für den Augenblick—denn der Präsident mußte, derweil er schrieb, die unversöhnliche Rachssucht der Curie kennen — es war ein Borbehalt für die Zukunst, zusgleich ein Wink für die Liberalen Curopa's, daß der Prinz den revoslutionären Träumen seiner Jugend noch nicht für immer entsagt habe.

Dergeftalt war die Nationalversammlung der Handlanger einer rachfüchtigen Reaction, das republikanische Gautelspiel ein Efel für jeden freien und redlichen Mann geworden. Wie sollten solche Infti= tutionen ehrfürchtige Scheu bei einem taiferlichen Bringen erwecken? Rein Zweifel, der Bräfident hatte einen gesetlichen Weg nach jenem Biele, wohin ein fatalistischer Glaube ihn brangte, vorgezogen. war der gesicherte Weg, und dem schwunglosen, keineswegs hartherzigen Wesen des Neffen blieb jene brutale Luft an Gewaltthaten, welche der unbändigen Rriegernatur des Oheims eigen war, völlig fremd. Stand allein der Weg der Gewalt offen, so mußte freilich Allen, welche die Bergangenheit dieses Cynifers fannten, einleuchten, daß er, gestachelt durch Morny's verwegene Recheit, seinen Gid brechen werde mit der falten Gelaffenheit eines Spielers, der ben Erfolg als seinen Gott verehrt. Und wahrhaftig, die sittliche Atmosphäre dieser glauben- und ideenlosen Epoche mar gewissenhafter Treue wenig günftig. Werfen wir einen Blick auf die ronaliftischen Umtriebe in der Nationalversammlung, so können wir das harte Wort nicht zurüchalten: in dieser Majorität waren hunderte, welche vor dem Wagniß des Staatsftreiches, aber nicht Dreißig, welche vor dem Eidbruche gurudgeschreckt wären. Wenn Thiers und Emil Girardin den Prafidenten, dem fie gur Macht verholfen hatten, bald darauf verließen, so wagen wir die unhöfliche Behauptung, daß nicht Gewiffensbedenken diesen Abfall bewirkten. Die Berren fehrten Ludwig Bonaparte den Rücken, weil ihre Soffnung den Selbstherrscher zu leiten sich als eitel erwies.

Der Präsident empfand namentlich seit dem Aufstande des Juni 1849 die Nothwendigkeit mit den Reactionären zusammenzugehen. Er versuchte vorerst parlamentarisch zu regieren und trat auch auf der Reise, die er im Sommer 1849 durch das Land unternahm, sehr vorsichtig auf. Eine willkommene Gelegenheit, Land und Leute kennen zu lernen und beim Alange der Gläser die ersten Fäden der großen Verschwörung anzuspinnen. Wer heute diese Trinksprüche und Fests

reben faltblütig muftert, ben überfällt immer von Reuem bas Erstaunen, wie nur die selbstgefälligen Redner der Nationalversammlung über so gewandte, so gefährliche Verführungskünfte lächeln konnten. Neberall weiß der Bring dem Provinzialstolze zu schmeicheln; er lobt in Rouen den Fleiß der Gewerbe, in Saumur, dem Site der großen Reitschule, den militärischen Geift; in Poitiers erinnert er an die bedrängten Tage Rarl's VII., in Epernay an die letten Rämpfe bes Raisers. Er redet salbungsvoll als ein frommer Mann ber Ordnung, er warnt vor hirnverbrannten Theorien, mahnt zum Glauben, zur Achtung vor dem Eigenthum und der Familie. Auch hält er für nöthig, einen Staatsftreich nach dem Mufter des 18. Brumaire guruckzuweisen; benn, meint er unschuldig, "Frankreich ift jest nicht in der Lage, welche so heroische Beilmittel verlangt." Ja, in Sam, wo die Bevölkerung sich jubelnd dem befreiten Gefangenen entgegendrängt, bekennt er reuig die Gunden seiner Jugend: er begreift nicht mehr jene Bermeffenheit, die ihn einst zu gewaltsamen Umfturzversuchen trieb, und beklagt nicht, daß er sie büßen mußte. Nur einmal, in Angers, verräth er etwas deutlicher seine stillen Bunsche; "ich besitze weder das Genie, noch die Macht meines Oheims" - ein bedeutsames Wort in einem Lande. deffen Provinzen gewohnt find alles Heil von dem Haupte der Berwaltung zu erwarten.

Trot folder Zurückhaltung des Prinzen blieb es unmöglich, daß ein verantwortliches Staatsoberhaupt sich an die Rathschläge Dritter binden follte. Auf das Bestimmteste erklärte der Bräfident seinem porlauten Better, dem Pringen Napoleon: er werde nie Ginfluß von irgend Jemand dulden, er wolle regieren im Interesse der Maffen, nicht einer Partei. Auch die Minister empfanden bald die Macht des eigenfinnigen Willens über ihnen; fie ließen fich sogar herbei, die Mitverschworenen von Stragburg zu becoriren - vermuthlich für Berbienfte um die Republit - und konnten doch die Zufriedenheit ihres herrn nicht erwerben. Nun versuchte der Bring, den bedeutenoften Ropf des Cabi= nets. Tocqueville, für sich zu gewinnen. Der aber meinte: "ber Prinz will Creaturen, nicht Minifter." Sierauf, am 31. October 1849, verfündet der Präsident der Nationalversammlung, daß die Republik einer einheitlichen und feften Leitung bedürfe; er habe darum seine Minifter entlassen und sich mit Männern umgeben, "die um meine Berantwortlichkeit ebenso besorgt sind wie um die ihrige." "Frankreich," ruft er aus, "sucht die Sand, den Willen, das Banner des Erwählten vom

10. December. Ein ganzes System hat am 10. December triumphirt. Der Name Napoleon ist allein ein Programm, er bedeutet im Junern: Ordnung, Autorität, Religion, Wohlsein des Bolkes; nach außen: nationale Würde." Das persönliche Regiment begann. Gemäß den Weisheitslehren der napoleonischen Idee werden Fachmänner wie Fould, Nouher, Hautpoul in das Cabinet berusen, welche ausdrücklich erklären, daß sie außerhalb der Parteien stehen und nur eine Partei anerkennen, "die der Errettung Frankreichs." Es war eine Wendung, die sich so unvermeiblich aus der verantwortlichen Stellung des Präsidenten ergab, daß sogar Tocqueville gestand: "der Prinz thut vielleicht recht uns zu entlassen." Einige Tage darauf belehrte der Präsident die versammelten Würdenträger des Richterstandes: Verfassungen und Regierungen habe Frankreich in buntem Vechsel gesehen, aufrecht gesblieben seien allein die Schöpfungen des Kaisers!

Schon mehrmals waren die Herrschsucht der Bersammlung und der immer unverhohlener hervortretende perfönliche Wille des Brafibenten in gehäffigen Sändeln aneinandergerathen. Der Bring lebte. getren ber loderen Beise seiner Flüchtlingsjahre, in ewiger Geldverlegenheit. Aber die Versammlung irrte, wenn sie hoffte, die Nation werde wie vormals Cormenin's Wite über Louis le désireux höhnend wiederholen. Der Bauer murrte über die Rargheit der Deputirten. als der Prafident mit Oftentation den Bertauf feiner Pferde öffentlich anzeigen ließ; ber getreue Achille Fould fand immer wieder Geschäftsmänner bereit ihr gutes Geld an das hohe Spiel des Prinzen gu magen. Die Feindschaft ber beiden Gewalten, hundertmal mühselia vertragen, kommt endlich zum offenen Ausbruch nach dem Wahlgesetze vom 31. Mai 1850. Jedermann hatte Unruhen befürchtet nach diesem Eingriffe in das Allerheiligste der Nation, dieser plumpen Berletzung der Gleichheit. Als das Bolf tropdem in seiner dumpfen Träabeit verharrte, da ward unter allen Parteien die Frage laut: wird nicht bei folder Schlummersucht ber Nation auch ein Staatsftreich gelaffen ertragen werden? Alte Hoffnungen, neue Sorgen erwachten. Sommer 1850 fah alle monarchischen Parteien in emfiger Thätigkeit, offenbarte abermals die tiefe Unredlichkeit der Republikaner von heute. Die Legitimisten wallfahrteten nach Wiesbaden, die Orleanisten nach Claremont. Thiers wollte natürlich nur dem alten Könige seine per= fonliche Verehrung aussprechen; offenherziger bekannte Berrner, er sei nach Wiesbaden gegangen, um eine politische That zu vollziehen. Beide Demonstrationen blieben ohne Erfolg. Der Graf von Chambord war sogar jetzt nicht zu unbedingter Anerkennung des neuen Staatsrechtes zu bewegen. Unter den Orleanisten tauchte zwar der Plan auf, daß der Herzog von Joinville sich um den Präsidentenstuhl bewerben solle. Der Verfassungseid bildete auch für diese Partei kein Hinderniß; er wäre, so bekennt Dunoher unbefangen, nur geleistet worden unter dem stillen Vorbehalte, daß Frankreich baldigst durch friedliche Mittel die Monarchie herstelle. Aber es sehlte die Kühnheit des Entschlusses.

Währenddem benutte der Prafident gewandt die Gunft des Bufalls, welche ihm erlaubte die von den Orleans gebauten Gisenbahnen zu eröffnen. Er bereift zum zweiten male das Land und bublt unverhohlen um die Gunft der Maffen. "Meine beften Freunde wohnen in ben Sütten, nicht in den Baläften," ruft er den Gisenbahnarbeitern ber Bicardie zu; dann erinnert er an das Wort des Plebejerkaisers: "mein Bulsichlag entspricht dem Euren!" und beklagt ichmerglich, daß die Verfassung ihm das Recht der Begnadigung verfümmert habe. In Lyon zeigt er lebhafte Theilnahme für die Unterstützungstaffen der Arbeiter; der Beifall der Seidenweber öffnet ihm das Berg, und er fpricht zu ihnen als der "Vertreter jener beiden großen nationalen Manifestationen, welche in den Jahren 1804 und 1848 durch die Ordnung die erhabenen Grundsätze der Revolution retten wollten". Er verkündet noch deutlicher, die Baterlandsliebe könne je nach Umftänden Entsagung oder Ausdauer gebieten, und nimmt zulett inbrunstiglich Abschied: "es wäre unbescheiden, wenn ich wie der Raiser fagen wollte: Lyonneser, ich liebe Euch! Aber erlauben Sie mir aus der Tiefe meines Herzens Ihnen zu sagen: Lyonneser, liebet mich!" In diesem Stile spricht er weiter, bis er endlich in Caen rund heraussagt: "follte das Bolf mir eine neue Laft auferlegen, fo wäre es sehr schuldvoll, wenn ich mich diesem hoben Berufe entziehen wollte!" Indeg der Jubel der Arbeitermaffen bedeutete wenig; die Geschicke des Landes schwebten auf der Spitze des Schwertes. Der Haß des Heeres gegen alles parlamentarische Wesen bestand auch unter der reactionären Nationalversammlung ungemildert fort. Man begann die afrikanischen Generale als Schwätzer zu verachten: kaiserliche Beteranen und ehrgeizige junge Landsknechte wünschten längst über die Schultern der verdienten Führer sich emporzuschwingen. Unermüdlich nährten geschäftige Agenten die Erinnerung an die kaiserliche Glorie;

in hundert Kasernenstuben prangten die Bilder der beiden Napoleons, darunter der Refrain:

Dieu nous l'a pris et Dieu nous l'a rendu!

Rach der Beimkehr von seiner zweiten Reise halt der Bring die großen Revuen auf der Ebene von Satorn, der Wein fließt in Strömen, die trunkenen Soldaten rufen: es lebe der Raifer! Abermals erscholl durch die europäische Presse ein lautes Hohngelächter über den armfeligen Narren; man verglich die bengalischen Flammen von Satory mit dem Donner von Aufterlit, den Reffen im Feuer mit dem Dheim im Feuer. Man bedachte nicht, wie oft in der Aera der Cafaren das Schickfal der Welt durch ähnliche Mittel entschieden wurde. Bald da= rauf wird der Commandant der bewaffneten Macht von Baris, General Changarnier, entfernt, seine Aemter getheilt und ergebenen Männern übertragen. Der General hatte lange geschwanft, eine gefürchtete "Sphinr" für die ftreitenden Parteien; endlich schlug er fich auf die Seite der Royalisten, weil er den Prinzen zu übersehen wähnte und die Lage des Landes nicht durchschaute. Reine Compagnie, versicherte er pathetisch, werde dem Bräfibenten bei einem Staatsftreiche helfen: "berathet im Frieden, Bertreter des Volkes!" So ftanden die Dinge, als die Nationalversammlung nach furzer Vertagung wieder zusammentrat. Büthende Anklagen und Gegenklagen freugten fich von beiden Seiten, alle gleich berechtigt, alle gleich schmählich — bas widrige Bild eines verlogenen Gemeinwesens, wo man die Treuen an den Fingern gablen fonnte. Wir durfen bem Prinzen wohl glauben, daß ihm bei biefen wilden parlamentarischen Sändeln oft der Muth fant. Zulett fand er feine talte Sicherheit wieder. Er erklärte auf bem Stadthaufe am zweiten Jahrestage seiner Wahl, seine Gewalt sei die einzige legitime, die seit dem Februar entstanden: er schmeichelte dem Beere, wechselte seine Minister nach Belieben. Thiers aber rief warnend: l'empire est fait.

Millionen empfanden, daß dieser unabsehdare Kampf zwischen ben beiden höchsten Staatsgewalten nicht dauern könne, nicht dauern dürfe. Eine dumpfe Berstimmung lastete auf dem Lande. Das Bolk war todmüde, verekelt an allen politischen Kämpfen. Niemand wollte seine Meinung sagen, weil man sich fürchtete; Niemand konnte es, denn selbst die Phantasie der Menschen war erlahmt, sie hatten kein Urtheil, teine Vorstellung von der nächsten Zukunst. Die schwermüthige Ab-

handlung Raubot's über den Verfall Frankreichs, eine Aränkung für den nationalen Stolz, fand trot ihrer Uebertreibungen zahlreiche Leser. Noch wirksamer war Romieu's drutale Schrift über "das rothe Gespenst" mit ihren wüthenden Anklagen gegen "das Volk, dies grausame und dumme Thier". Die Kalender und Winkelblätter, daran sich die Bourgeoisie der Provinzen nährte, gestelen sich in unendlichen Schmähreden gegen die Feinde des Eigenthums. Handel und Wandel wollten sich nicht erheben, Wissenschaft und Kunst schwiegen gänzlich. Noch tröstete man sich, das sei die Folge der ausgeregten Tage; erst später ward erkannt, daß wirklich nach dem Fieder dieser sechzig Jahre die schöpferische Kraft der Nation für einige Zeit versiegt war.

Schwerer als alle Sorgen des Augenblickes drückte die Angst vor ben Räthseln des Jahres 1852, das zu gleicher Zeit die Neuwahlen für den Bräfidentenftuhl und für die Nationalversammlung bringen follte. Der Clerus, der fich vor drei Jahren noch von dem Bratenbenten fern gehalten, mar seit dem Sturze der römischen Republik dantbar in die Reihen der Bonapartiften getreten. Auch mochte der Bring auf seinen Reisen durch seine Liebenswürdigkeit manche Anhänger erworben haben. Wahrhaft beliebt beim Bolfe war er feineswegs, da ihm jede Gelegenheit fehlte den Maffen seine Bedeutung zu zeigen. Aber zu jenen Vorzügen, die ihn schon vor drei Jahren dem Bolfe empfahlen, trat jett ein neuer hochwichtiger hinzu: Ludwig Bonaparte war bereits am Ruder, und der Nation graute vor jeder ungewissen Neuerung. Da überdies ein namhafter Gegencandidat nicht auftrat, so stand zweifellos fest — kein Unparteiischer hat dies je bestritten daß das Bolf den Pringen, der Berfassung zuwider, abermals mablen würde. Dies war so sicher, daß felbst eine Erklärung des Präfidenten, er werde die Wiederwahl nicht annehmen, die Nation in ihrem verfaffungswidrigen Willen nicht beirrt hätte. Welch' eine Aussicht, wenn dergeftalt das Bolf selber ben Staatsstreich vollzog, die Untreue, die Buchtlosigkeit in jede Hütte brang, wenn tausende von Beamten, bas gesammte officielle Frankreich, die Nation zum Berfassungsbruche aufstachelten! Und waren denn die Bolksvertreter einer Demokratie berechtigt, dem Willen des souveranen Bolfes den Buchstaben einer unmöglich gewordenen Verfassung entgegenzuhalten? Rein, wahrlich, wenn in den Stürmen des Parteigezänkes noch ein Funken vaterlänbischen Geiftes wach geblieben war, so mußte die Nationalversammlung die gesetliche Aenderung der Verfassung beschließen.

So war der Wille des Landes; 79 von den 85 Generalräthen der Departements forderten die Berfaffungsrevifion. Daß hinter dem Berlangen nach Revision manche sehr unlautere Beweggründe sich verbargen. daß es nicht heilsam war das kaum erft neugegrundete öffentliche Recht abermals in Frage zu ftellen, das Alles durfte nicht in Betracht kommen neben der Gefahr einer politischen Entsittlichung ohne Gleichen und neben der anderen Gefahr des Burgerfrieges. Mögen die Spiefige= fellen des Bonapartismus über die finsteren Pläne der Rothen noch so wunderbar gefabelt haben - soviel ift ficher, daß die Socialdemokratie für die Wahlen von 1852 einen letten verzweifelten Schlag vorbereitete. Wieder wie zur Zeit der Restauration überzog ein Net von Geheim= bünden das Land. Weithin im Guden wirfte der Bund der Montagnards und sein gefürchtetes Organ, ber Ami du peuple. Der alte bourbonische Fanatismus dieser erregbaren Provinzen war jetzt verdrängt durch eine wild radicale Bewegung, die in Marseille ihren Mittelpunkt fand. Daß auch die communistischen Berschwörungen der Arbeiter feineswegs ausgestorben waren, läßt sich nach den jungften Enthüllungen über die Internationale nicht mehr bezweifeln. Sollte man solches Unheil thatlos reifen laffen? General Changarnier meinte. als er am Morgen des 2. December verhaftet wurde: das hätte man fich ersparen können, die Wiedererwählung des Präfidenten fei ja boch gewiß. Den gedankenlosen Moralisten, welche noch beute diesen Ausfpruch wiederholen und den Staatsftreich für eine überflüffige, mußige Gewaltthat erklären, geben wir zu erwägen, ob nicht unter allen bentbaren Schlägen, die Frankreich treffen konnten, ber coup d'état populaire, der von der Gesammtheit der Nation vollzogene Berfassungsbruch der schrecklichste gewesen wäre?

Mit alledem ist das Bild der unerhört verworrenen Lage noch nicht vollendet. War die Wiederwahl des Prinzen sicher, so stand doch nicht minder fest, daß die Bauern wiederum eine Mehrheit von rohalisstischen Reactionären in die Nationalversammlung wählen würden, denn eine starke parlamentsfähige Partei des Bonapartismus bestand noch immer nicht. Also eröffnete auch die Versassungsrevision, wenn sie sich damit begnügte die Wiederwahl des Präsidenten zu ermöglichen, nur die Aussicht auf neue unendliche Händel. Lediglich die von den Massen längst gesorderte Herstellung der Monarchie, der jetzt noch allein möglichen napoleonischen Krone, konnte dem Staate Rettung bringen; und in der That wurde die Frage: Republik oder Monarchie? von dem

Ausschusse der Versammlung, der im Sommer 1851 über die Revission verhandelte, ernstlich erwogen. Ein trefslicher Bericht aus Tocque-ville's Feder schlug der Versammlung vor, die Revision zu beschließen. Aber die Verblendung des Berges und einiger fanatischer Gegner des Präsidenten verhinderte, daß die Oreiviertelmehrheit zu Stande kam. Das bestehende Recht war unhaltbar, seine gesetliche Umbildung durch die Abstimmung vom 19. Juli versperrt. Die Frage der nächsten Zustunft lautete — nach dem rohen Ausspruch des Radicalen Schölcher: — à qui le canon?

Der tiefe Etel, den die roben Schmeichelreden der bonapartifti= schen Presse jedem Rechtlichen erregen, darf uns nicht hindern anzuerkennen, daß der Präsident in jenem Augenblick der einzige Mann war, ber ein klares, erreichbares politisches Ziel verfolgte. Seit Monaten sprach alle Welt von dem drohenden Staatsftreiche, und doch schien bei ber unendlichen Ermattung der Nation ein Gewaltstreich ebenso schwierig wie der Gedanke der Abwehr. Die Parteien der Nationalversammlung verzehrten sich in nichtigen Händeln und suchten nach der Ratastrophe ihre Unthätigkeit mit der hohlen Phrase zu rechtfertigen, die Berachtung gegen den unwürdigen Präsidenten habe jede Wachsamkeit verhindert. Auch Tocqueville kam nur zu dem troftlosen Entschlusse den Staats= ftreich abzuwarten und nachher dazwischenzutreten, damit etwas von bürgerlicher Freiheit gerettet werde! Wie ficher und überlegen erscheint neben folder Zerfahrenheit ber Bräfident! Er unternahm im Sommer 1851 seine dritte Rundreise, und wer in den Reisepredigten des Pringen die wiederholte Versicherung wandelloser Verfaffungstreue dicht neben ber unverblümten Anfündigung des Staatsstreiches vernahm, der mußte bekennen, daß die Gewiffenlosigkeit des Oheims einen würdigen Erben gefunden habe. In Dijon sprach der Bring die bereits nicht mehr ungewöhnliche Versicherung aus, daß er dem Rufe des Landes folgen werde - "und glauben Sie mir, Frankreich wird nicht untergeben in meinen Sänden" - er wagte auch einen heftigen Ausfall gegen die Nationalversammlung, die alle Magregeln der Strenge gebilligt, alle Borschläge der Milbe verworfen habe. Obwohl der Moniteur diesen Sat unterdrückte, so brach doch in der Nationalversammlung ein neuer Sturm des Unwillens los. Die erregten Gemüther wurden nicht beschwichtigt, als der Prinz einige Wochen später in Beauvais die gottsergebenen Worte sprach: "es ist ermuthigend zu denken, daß in den größten Gesahren die Vorsehung oft einen Einzelnen zum Werkzeuge der Rettung auserwählt." Durchgängig tritt in diesen Reden das Bestreben hervor, den Bonapartismus darzustellen als ein System der rechten Mitte, gleichweit entsernt von unmöglichen Utopien wie von dem alten Regime, "in welche Formen dieses sich auch verkleiben möge." Wie Guizot in solchen Tagen sein Buch über Monk schreiben konnte— in der unverhohlenen Hoffnung, der Prinz werde dem kläglichen Beispiele dieses Helden solgen — das war auch den Verehrern des eigensrichtigen Ministers ein Käthsel.

Dem Bräfidenten blieb noch ein letter Trumpf: das Gefet vom 31. Mai. Uns scheint durchaus glaubhaft, daß der Bring nur wider= willig feine Auftimmung gegeben hatte zu diefer Beschränfung des allgemeinen Stimmrechtes, des einzigen Rechtstitels seiner Dungftie: bas Geset zu verhindern war er ohnedies nicht berechtigt. Jest entschloß er sich, das unbedachte Werk als Waffe gegen die Nationalversammlung zu gebrauchen. Die bonapartistische Presse, voran der nie verlegene Beron, eröffnet ben Federfrieg gegen das Geset. Der Bring versucht sogar eine bald wieder aufgegebene Annäherung an die Socialdemofraten und fagt endlich am 4. November der Versammlung in einer Botschaft: "habt Ihr weniger Vertrauen als wir zu dem Ausdruck des Bolfswillens? Das allgemeine Stimmrecht wiederherstellen heißt dem Bürgerfriege seine Fahne, der Opposition ihren letten Grund nehmen." Es war, nächst der Berwerfung der Berfassungsrevision, der zweite aroße Miggriff der Versammlung, daß sie aus Sag gegen den Bräsi= benten das Gesetz aufrechterhielt, deffen Unhaltbarkeit Jedermann gugab. Der Bräsident erschien jest den Massen als ein Bertreter der Demofratie gegenüber einer herrschsüchtigen Rafte.

Ein Kampf zwischen der ausübenden und der gesetzgebenden Gewalt muß in einem bureaukratischen Staate unsehlbar zum Siege der Executive führen, wenn anders das Haupt der Verwaltung auf die Festigkeit des eigenen Willens und auf die Theilnahmlosigkeit der Massen zählen kann. Seit Ende Octobers war der Krieg erklärt, ein Cabinet von ergebenen persönlichen Anhängern umgab den Präsidenten. Längst hatte der Prinz in dem General St. Arnaud den gewissenlos verwegenen Abenteurer erkannt, dessen er bedurfte. Um diesem Menschen einigen Ruf zu verschaffen, wurde ein Feldzug gegen die Kabylen unternommen. Dann erhielt der siegreich aus Afrika beimkehrende Held das Bortefeuille des Krieges und erinnerte sogleich die Truppen an die Pflicht des blinden militärischen Gehorsams. Der Präsident empfing die Offiziere mit der Bersicherung: "am Tage der Gefahr werde ich nicht handeln wie meine Vorgänger; ich werde nicht zu Euch fagen: marschiret, ich folge Euch! Ich werde fagen: ich marschire, folget mir!" Rach solchen Ereigniffen stellten die Quäftoren des Hauses den Antrag, daß die Bersammlung die Berfügung über das Beer für sich in Anspruch nehmen solle. Daß dieser Gedante bei der feindseligen Gefinnung des Heeres erfolglos bleiben mußte, leuchtet ein; doch follte nicht das gesammte Thun der Versammlung als leeres Wortgepränge erscheinen, so mußte der lette Versuch der Abwehr gemacht werden. Die Versammlung hatte unvergefilich gefündigt, da sie so oft den reactionären Parteihaß über das Wohl des Landes stellte; jest beschied ihr eine gerechte Vergeltung, unterzugehen durch die Parteiwuth des Berges. Den Socialisten war der haß gegen die Berächter der heiligen Februartage theurer als die Erhaltung der Republik. Sie bewährten sich als die echten Vertreter jener Demokratie des Neides, welche die Italiener mit dem treffenden Namen democrazia di rapresaglia bezeichnen. Sie wollten den Mördern des allgemeinen Stimmrechts nicht noch Waffen leihen; der Antrag der Quäftoren ward verworfen. Es war der dritte große Miggriff des Hauses. Das Parlament gab selber sein Spiel verloren. Der Bräfident war, wie selbst Granier aus Cassagnac zugiebt, entschloffen, sobald ber Antrag ber Quäftoren angenommen wurde, augenblicklich mit einem Gewaltstreiche zu antworten. Nun der Untrag fiel, sagte er erleichtert: cela vaut peut-être mieux! Er wußte jett, daß nicht der Schatten eines Willens ihm gegenüberftand, und wenn der Staatsftreich tausend Gegner fand — um diese Versammlung hat nie ein Mann getrauert.

Die einzig mögliche Rechtfertigung des Staatsstreiches liegt in den unabsehdaren Wirren, die das Jahr 1852 zu bringen drohte, und in der Nothwendigkeit der Monarchie, welche durch die unzweideutigen Aussprüche des Bolkswillens, ja im Grunde auch durch die letzten Vershandlungen der Nationalversammlung anerkannt war. Der Präsident vermied die Mißgriffe des 18. Brumaire, er nahm sich ein Muster an jener rasch durchgreisenden, eisernen Strenge, wodurch der Oheim einst am 13. Bendemiaire das aufständische Paris niederwarf. Auch den vier Männern, die der Prinz allein in sein unheimliches Geheimnis

einweihte - Morny, St. Arnaud, Berfigny und Maupas - gebührt das Zeugniß, daß sie die Lehren des Tyrannenkatechismus Machiavelli's mit virtuofer Sicherheit befolgten. Morny war die Seele des Unternehmens; er leitete auch aus der Stille seines Cabinets die Thätigkeit ber Truppen, als endlich am 3. December, zu seiner hohen Befriedi= gung, ein schwächlicher Strafenkampf ausbrach. Wenn ber 2. December eine Nothwendigkeit war — und welcher Mann von politischem Urtheile darf das heute noch bestreiten? — so bleibt doch nicht minder ficher, daß von jenem tiefen Ernfte, womit ein welthistorisches Wagniß die vermessenen Thäter erfüllen soll, schlechthin nichts zu finden ist in ben flachen Seelen jener frechen Glücksritter, welche fich bem Staatsstreiche als Handlanger boten. Herr v. Morny sagte am Abend bes 1. Decembers: "wenn es zum Ausfegen kommt, so werde ich suchen auf der Seite des Besenstieles zu fteben;" und derweil am Frühmorgen des nächsten Tages die Bafder in die Baufer der Bolfsvertreter drangen, unterhielten fich St. Arnaud und Mocquart mit faden Witeleien: wie spaßhaft wird der fleine Thiers und der fleine Bage ausschauen, wenn fie im hemdchen vor den Polizeisergeanten stehen! Und all' diese alten Schandgeschichten werden von Berrn Beron nach fünfzehn Sahren mit felbftgefälligem Behagen wieder aufgetischt. Der unanfechtbare Sat, daß ein Staatsmann nichts Sittlicheres wollen fann als das Rothwendige, reicht offenbar nicht aus, den frivolen Frevelmuth der Wertzeuge des Nothwendigen zu entschuldigen. Wenn eine Berschwörung, die von den Hütern des Gesetzes selbst ausgeht, sicherlich die häßlichste aller Rechtsverletzungen ift, so wurde vollends diese That durch die sitt= liche Nichtigkeit der Gesellen, welche der Bräsident benuten mußte, fast unsühnbar. Auch die Ausführung des Staatsstreiches erfolgte mit maßloser und unnüter Brutalität.

Bir überlassen Anderen in diesem Schmutz zu wühlen und im Einzelnen zu schildern, wie General Foren die Abgeordneten am Krasen packen ließ, wie St. Arnaud jeden auf einer Barrikade Betrossenen mit augenblicklichem Tode bestraste, wie die trunkene Soldatesca nach dem Siege unter den Spaziergängern der Boulevards mordete und tobte, wie man die gebliebenen Barrikadenkämpser in Hausen halb versicharrte und dann die Hinterlassenen auf den Friedhof strömten, um an einem Arme, einem Fuße, der aus der Erdschicht herausragte, ihre gesfallenen Lieben zu erkennen. Das System der Deportationen und Bersbannungen, von der Nationalversammlung mit so schnödem Eiser ges

handhabt, richtete sich jetzt gegen seine Urheber. Wir bürsen wohl rechnen, daß unter dem Belagerungszustande, der über einen großen Theil des Landes verhängt ward, gegen 80,000 Menschen verhaftet worden sind; selbst die Reaction in Rom und Neapel hatte so gründlich nicht aufgeräumt unter den Gegnern.

Dem sittlichen Urtheile erscheint als das schmachvollste Ereigniß der Brumaire-Revolution nicht jener brutale Einbruch der Soldaten in den Saal der Fünfhundert, sondern die in den meiften Geschichtswerken nicht erwähnte Abendsitzung vom 19. Brumaire, da derselbe Rath der Fünfhundert erklärte, Bonaparte habe fich um das Vaterland wohl verdient gemacht. Desgleichen liegt auch das erschütternde tragische Moment des Decemberstaatsstreichs nicht in den Robeiten der Schergen, nicht in dem wohlfeilen rhetorischen Bathos, das die Abgeordneten den eindringenden Soldaten entgegenstellten: - es bleibt ja das Loos der Bolksvertretungen, daß ihre geistigen Waffen beim Rusammenftogen mit der Macht der Fäufte armselig erscheinen, und wir wollen den Bonapartiften überlaffen darüber zu spotten. Das Schreckliche der Katastrophe liegt in der Thatsache, daß die Mehrheit der Na= tion den Staatsstreich billigte. Es mag fein, daß der Bräfident als ein fataliftischer Bekenner seines napoleonischen Glaubens die Sympathien ber Maffe für ftärker hielt als fie waren; immerhin hatte er die unge= heure Mehrheit der Provinzen für sich, die Arbeiter der Hauptstadt nicht gegen sich. Raum tausend Rämpfer, zumeift aus den gebildeten Ständen, eilten auf die Barrifaden. Der Blufenmann fah ichadenfroh zu, wie die vornehmen Transporteurs von der Bergeltung ereilt mur-Die Antonsvorstadt war seit dem Juniaufstand gänglich entwaffnet; den Mitgliedern der Nationalversammlung, die zum Widerstand aufforderten, wurde die höhnische Antwort: sollen wir fampfen gegen ben Mann, ber uns das allgemeine Stimmrecht bringt?

So unendlich tief war die Aluft, welche die Massen von den gebildeten Republikanern schied! Die große Mehrzahl der hauptskädtischen Bevölkerung zeigte eine vollendete Frivolität, besuchte neugierig die Stätten des besiegten Straßenkampses wie einen neuen Circus und freute sich, daß die Annalen der Hauptskadt der Welt abermals um ein unerhörtes Ereigniß bereichert waren. In einzelnen Departements der Mitte und des Südens rotteten sich die Bauern und Aleinbürger zusammen; im Bar stand eine Göttin der Freiheit an der Spize des Auferuhrs. Es blieb immerhin bedeutsam, daß der kleine Mann in der Pros

vinz endlich anfing einen Willen zu zeigen; doch wurde der Aufstand überall leicht geworfen.

Wir legen keinen Werth darauf, daß das wohlgedrillte Beamtenthum auch diesmal sich fügte und in seiner großen Mehrheit die förmsliche Anerkennung des Staatsstreichs unterschrieb, welche der neue Gewalthaber mit sicherer Menschenkenntniß sogleich verlangte; wir lassen dahingestellt, ob die Hausse, womit die Pariser Börse den 2. December begrüßte, durch gewandte Auftäuse der Genossen Fould's bewirkt war. Aber die blinde Freude der Besitzenden, die rasche Ermannung des Verkehrs, die vollendete Gleichgiltigkeit, welche jedem neuen Gewaltsschritte der Regierung solgte, gestattet keinen Zweisel an der Meinung der Nation. Sieben Millionen Franzosen genehmigten durch ihre Abstimmung den Staatsstreich. Und das Heer? Wie hätten diese Bauernsöhne dem Napoleoniden ihr Schwert geliehen, wenn nicht die Bauersschaft das Kaiserreich wollte?

Dem Bolitiker geziemt, ftatt an einzelne Fälschungen fich anguklammern, welche bei ber allgemeinen Abstimmung mit untergelaufen find, vielmehr ernfthaft bas Wefen einer bemofratischen Gesellschaft, die Bedeutung des frevelhaft mißbrauchten Wortes vox populi vox Dei in's Auge zu faffen. Der härtefte Absolutismus, ben bas neun= gehnte Sahrhundert kennt, ist durch eine Kundgebung des demokratischen Boltswillens gegründet. Dem neuen Herrscher ftanden in den erften Sahren fast alle bedeutenden Geifter ber Nation, fast alle glänzenden Namen der Runft und Wiffenschaft, der Politik und der Waffen als Feinde gegenüber - mit einer Ginftimmigkeit, die in der Geschichte faum erhört ift. Es begann eine Zeit, da die ermatteten Röpfe in dem reinen Nichts der Gedankenlosigkeit ausruhten, und edleren Naturen fast alles verloren ging, was ihnen des Lebens besten Inhalt bilbet; die Massen aber waren während einiger Jahre unleugbar glücklich und zufrieden. Go gering ift die Bedeutung bes Talents und bes Gebankens in einem Zeitalter ber Demokratie und der Bolkswirthschaft! Die Februarrevolution verlette die Interessen des Eigenthums, darum erhob sich wider sie augenblicklich ein siegreicher Widerstand. Der Staatsstreich war ein Segen für Handel und Wandel, er traf Niemanden schwerer als die geiftigen Häupter der Nation, die Männer des Gedankens; barum erwachte ber Widerftand langfam und die Macht ber Ideen besaß in diesem Bolke nicht mehr die Rraft den Despotismus zu vernichten. Nicht Frankreich, sondern das deutsche Schwert follte dereinst den dritten wie den ersten Napoleon entthronen. Der Parlamentarismus, der während eines Menschenalters den geistigen Abel des Landes erregt und beschäftigt hatte, verschwand an Einem Tage, spurslos, wie von der Erde eingeschluckt, ohne auch nur eine mächtige Erinnerung, eine begeisterte Partei zurückzulassen. Denn er hatte niemals wahrhaft gelebt in diesem bureaukratischen Staate, er hatte noch in seinen Todeszuckungen die Nation daran erinnert, daß Frankreichs Unsreiheit durch Parlamente gegründet wurde. Verfassungswidrige Gewaltthaten, wie jenes Gesetz vom 31. Mai, und geheime verrätherische Umtriebe mit den Orleans — dies waren die letzten Thaten der parslamentarischen Tugendhelden Frankreichs.

Die letten Gründe der Ratastrophe reichen weit gurud. Die Gegenwart, dem Narcissus gleich in sich selbst verliebt, wiederholt achtlos Die schwere Wahrheit, daß Frankreich mit seiner Geschichte gebrochen bat. Sie weiß nicht, welch' eine Welt voll hiftorischer Schuld in diesem einen Worte liegt. Die Erfahrung jedes Tages lehrt, wie der Ent= schluß ein neues Leben zu beginnen auch ftarte Seelen verwüftet, und wie selten er gelingt. Und wir wundern uns, wenn eine große Nation, die ihrer Bergangenheit vergeffen hat, zwischen zuchtloser Unbotmäßig= feit und blinder Unterwerfung einherschwankt! Wir Protestanten können die jähen Zuckungen des französischen Lebens nicht betrachten, ohne abermals jene unheilvolle Fügung zu beklagen, welche den evangelischen Glauben aus Frankreich vertrieb. Wenn einem fühnen geistvollen Bolke nur die Wahl bleibt zwischen der Kirche der Autorität und der platten Berneinung, wenn ihm in den heiligften, höchstpersönlichen Fragen die magvolle Freiheit, der Boden der Verftändigung fehlt, bann bringt in sein gesammtes geiftiges Leben eine frampfhafte Aufregung: furchtbare Gegenfäte stoßen unvermittelt auf einander, und die Gesellschaft, geängstet durch den unversöhnlichen Kampf, sucht immer von Neuem ihre Rettung in der Anechtschaft.

Dem Deutschen steht wohl an, auch der Mitschuld unseres eigenen Bolkes, der Mitschuld des gesammten Welttheils zu gedenken. Nicht blos der Papst begrüßte den Helden des 2. Decembers mit überschwängslichen Segensworten; in allen Ländern Europa's jauchzten die Bessigenden dem neuen Gewalthaber zu. Einzelne wie Lord Palmerston, durchschauten die Nothwendigkeit des Umschwunges, die Meisten freuten sich gedankenlos, der Sorge um die Sicherheit des Beutels endlich enthoben zu sein. Selbst Czar Nicolaus, der alte Gegner der Bonapartes,

erkannte willig die Verdienste an, die sich der Präsident um die Sache ber "Ordnung" erworben. Die Wiener Hofburg hoffte im Stillen, ber Staatsftreich werde ichlieflich zu einer bourbonischen Restauration führen; darum hielt Felix Schwarzenberg nicht für unrecht, un individu tel que Louis Napoléon als einen Selben ber conservativen Sache zu feiern. Schon ber Name "Retter ber Gesellschaft" ftellt bem Mannesmuth jener tiefgesunkenen Epoche ein unvergegliches Armuths-Noch armseliger sogar als die Freude des geretteten Philisterthums erschien die Feigheit des deutschen Radicalismus, ber. statt den Sünden der heimischen Reaction mannhaft zu widerstehen. jahrelang in ungefährlichen Biteleien über "Ihn" feinen Bürgermuth bewährte. Aber je lauter die Radicalen spotteten und höhnten, um so tiefer griff bas neue Spftem in die Gesittung der Nachbarlander ein. "Das allgemeine Stimmrecht ift die Arbeit," so lautet die bestbegründete unter den Prahlereien des neuen Bonapartismus; der 2. December bezeichnet für ganz Europa den Beginn einer Epoche voll hochgefteigerten wirthschaftlichen Schaffens. Während bas erfte Raiferreich burch seinen gewaltthätigen Uebermuth alle sittlichen Kräfte ber Rach= barn wachrief, brang jest verheerend und bethörend die neufranzösische Unzucht und Schwelgerei über die Grenzen — eine Tyrannei der ideen= losen Unsittlichkeit, ber in jenen fünfziger Jahren fein Bolk Europa's sich gänglich entzog.

Der neue Gewalthaber ftand ficherlich hoch über feiner Umgebung. Schon damals konnte unbefangenem Urtheile nicht entgehen, daß er weder den blutigen Spuren des Oheims zu folgen, noch in die Richtig= feit fieagefronter Glücksritter zu verfallen gedachte. Aber er begann zum ersten male in dem neuen Frankreich ein Regiment, das schon in seinen Anfängen mit dem Widerstande der Hauptstadt zu ringen hatte: noch unter bem Belagerungszuftande fprach ein Drittheil der Barifer Stimmen sein Nein gegen die neue Ordnung. Bei solchem Wagniff konnte der Präsident keine Waffe, die sich ihm bot, verschmähen. brauchte ben Säbel und sprach nach der Weise des Oheims zu dem Beere als zu der Elite der Nation. Er brauchte den Beichtstuhl und ermuthigte die Ultramontanen zu den verwegensten Hoffnungen. brauchte die Knechtung der Geifter, und das allezeit willige Beamtenthum übte bald alle Ränke altkaiserlicher Polizei. Die Buth des Schweigens, la fureur de silence, herrschte in Frankreich, und die Presse des Bräsidenten verkündete frohlockend: wir haben einen Herrn! Der Gingang der neuen Verfassung erklärte, daß das Staatsoberhaupt persönslich verantwortlich sei. Der Artikel ward viel bespottet, und doch entshält er eine der wenigen Wahrheiten unter den gehäuften Lügen dieses Grundgesetzes. Die ungeheure Verantwortung, welche auf dem neuen Herrscher lastete, ließ sich nur ertragen, wenn ihm gelang seine Regiesrung von dem Makel ihres Ursprungs zu befreien und jene Gedanken des Fortschritts zu entsalten, welche in dem proteischen Wesen des Bonaspartismus unzweiselhaft enthalten sind.

Die Ruhe war wieder hergeftellt, doch nicht der Friede der Geister. Schon vor dem Staatsstreiche erslärte ein geheimes Kundsschreiben des radicalen "Widerstandscomités", fortan sei jede Berzeihung gegen die Besitzenden unmöglich. Jetzt aber trat zu den alten Gegensätzen, welche das Land zerklüfteten, ein neuer hinzu, so mächtig, daß daneben alle anderen Parteiungen fast verschwanden: Frankreich zersiel wieder wie nach den hundert Tagen in zwei Nationen, die Sieger und die Besiegten vom 2. December. Und dieser Gegensatz bestand fort die zum Sturze des dritten Napoleon. Das zweite Kaiserthum hat der Macht und dem Wohlstande des Keiches manchen glänzenden Ersolg gebracht, aber in zwanzig Jahren ist ihm niemals gelungen, die Nation zur ruhigen rückhaltlosen Anerkennung der neuen Ordnung zu bewegen.

## V. Das zweite Kaiserreich.

(Beibelberg 1869-71.)

Die kurzsichtige Meinung der Bielen wird immer durch den Gindruck der letten Stunde bestimmt. Seit das zweite Raiserreich auf bem Schlachtfelbe von Sedan ein schmachvolles Ende fand, steht das Bild des dritten Napoleon als eines ruchlosen Friedensbrechers in dem Gedächtniß des deutschen Volkes fest, und dies volksthümliche Urtheil wird vielleicht niemals, gewiß nicht in der nächsten Zufunft sich verändern. Wenn ich es mage, die Bemerkungen über die jungfte Erscheinungsform des Bonapartismus, die ich im Jahre 1868 nieder= schrieb, heute berichtigt und ergänzt von Neuem herauszugeben, so liegt mir die Anmaßung fern einzuwirken auf die Volksanschauung, die mit autem Grunde ftets nach einfachen, fertigen, widerspruchslosen Bilbern verlangt. Ich wende mich nur an ben kleinen Areis berer, welche fich's nicht verdrießen laffen, die erschütternde Rrankheitsgeschichte des französischen Bolks durch die jüngsten achtzig Jahre hindurch zu verfolgen. Wer dies ernstlich versucht hat, der wird, bevor er über den Staatsbau Napoleon's III. verdammend abspricht, vielmehr zuerft die Frage aufwerfen, ob es überhaupt möglich sei diese Nation aut zu regieren? und darauf die Antwort finden: das zweite Kaiserreich hat den Berfall Frankreichs nicht verschuldet, sondern ihn um zwei Jahrzehnte aufgehalten. Dem letten Bonaparte gelang, durch eigene Rlugheit, durch die Gunft des Glückes und durch die Schwäche der Nachbarvölker, ben frangösischen Staat noch einmal zu einer Fülle der Macht emporzubeben, welche weit über die sittliche Kraft der Nation hinausging.

Wir können nicht finden, daß die Haltung unserer Nachbarn gegen uns seit den Wiener Verträgen sich wesentlich verändert hätte. Wir suchen den Grund dieser bald aufreizenden bald drohenden bald gewalttätig ausgreisenden Staatskunft nicht in irgend welchem politischen Systeme, sondern einestheils in dem Nationalcharafter, der sich nicht ändern wird, so lange die Volkserziehung der Franzosen darauf ausgeht, den äußerlichen Ehrgeiz statt des sittlichen Kernes der Menschenseele zu erwecken — zum anderen Theile in uns selber, in unserer Zersplitterung, unseren Bürgerkriegen, welche den Franzosen erlaubten, auf Deutschlands Schwäche zu zählen. Heute, da das glorreich wieder auserstandene deutsche Keich allen solchen freundnachbarlichen Berechsmungen den Boden unter den Füßen weggezogen hat, darf der Deutsche mit dem stolzen Gefühle der Ruhe die jüngsten Schicksale des Nachbarslandes darstellen.

Die Aufgabe bleibt immerhin wenig dankbar. Denn die von vornherein unabweisbare Ahnung, auch dieses prunkende Kaiserthum werde sich am Ende nur als ein neues Provisorium erweisen, hat von jeher allen Urtheilen der Feinde wie der Freunde einen leidenschaft= lichen Rug der Uebertreibung aufgeprägt. Jedes Wort der Anerkennung vertrocknet uns in der Feder, wenn wir hören, mit wie schamloser Marktschreierei ber Bonapartismus seinen eigenen Ruhm zu fingen wußte; an die Größe jenes Rouber'ichen Ausspruches: "nein, nein, es ift niemals ein Fehler begangen worden" wird unser bescheidenes deutsches Lob ja doch nie heranreichen. Auch ruhiger Tadel erscheint trivial gegenüber einem Spfteme, dem felbst gemäßigte Gegner als einem gigantischen Abenteuer schon lange vor seinem Untergange in feierlichster Form den Grabstein setten. Es ift schwer zwischen foldem Uebermaße des Lobes und der Berdammung die feste klare Linie des historischen Urtheils einzuhalten; um so schwerer, da der innere Widerspruch des Bonapartismus, die diabolische Halbwahrheit, welche wir so oft als den Grundcharakter des revolutionären Despotismus aufgewiesen haben, in dem zweiten Kaiserreiche mit geradezu selbstzerstöre= rischer Rraft auftrat. Der dritte Napoleon hat in Worten und Werken faum einen Sat aufgeftellt, den er nicht felber durch einen Gegenfat aufgehoben hätte. Er war von den gefährlichen Leidenschaften, daran das neue Frankreich krankt, personlich vielleicht freier als irgend ein namhafter Mann unter ben zeitgenöffischen Franzosen; doch die Nothwendigkeit der Selbsterhaltung, das innerfte Wesen seines Syftems

zwang ihn diese Leidenschaften fortwährend aufzustacheln, und so ist an ihm und seinem Hause die Nemesis vollstreckt worden, welche früher oder später den frevelhaften Uebermuth des gesammten Volkes ereilen mußte.

Die allergrößte Schwierigkeit für das sichere politische Urtheil liegt in den socialen Grundlagen des neuen frangofischen Staats. Ständische Selbstsucht mar jederzeit die unveräußerliche Gesinnung aller herrichenden Rlaffen: fie erscheint dem Auge der Nachwelt dann am häßlichsten, wenn fie, den Herrschenden zur anderen Ratur ge= worden, sich naiv und unbewußt ausspricht. Jedermann hört jest aus den Schriften des Alterthums den geistigen Hochmuth jener Massenaristofratien heraus, welche über die Sklaven und Banausen wie über die leere Luft hinwegsaben. Die Wenigsten ahnen, wie fehr wir felber in verwandten Gefinnungen befangen find. Der Mittelftand, welcher beute die öffentliche Meinung in Deutschland bestimmt, erkennt in dem schrankenlosen Wettbewerbe das Wesen der socialen, in der ungehemm= ten Discussion die erste, unentbehrliche Voraussetzung der politischen Freiheit, er ift in unvergeflichen Rämpfen dem urtheilslosen Kirchenalauben entwachsen. Solchem Geiste danken wir die Emancipation bes Landvolks; durch ihn find unsere gebilbeten Stände die freiefte und gerechtefte von allen regierenden Rlaffen der Geschichte geworden. Strenge Selbstprüfung fagt uns jedoch, daß auch wir, indem wir für diese reinen politischen Ideale arbeiten, nur wie aus Fesseln beraus reden. Ein ftolger Edelmann des achtzehnten Jahrhunderts vermochte leichter die Ideen des heranwachsenden Bürgerthums zu verstehen, als wir, uns einzuleben in den Gedankenkreis des vierten Standes.

Die Gesinnung der arbeitenden Alassen ist von Aristoteles mit dem klassischen Ausspruche gezeichnet worden: χαίρουσιν ἐάν τις ἐᾳ πρός τοῖς ἰδίοις σχολάζειν — einem Worte, das in den freieren mobernen Tagen wohl gemildert, aber nie widerlegt werden kann. Das Privatleben, Schweiß und Sorge der Wirthschaft, ist diesen Schichten der Gesellschaft der Kern des Daseins; sie mögen mit vollem Rechte danach trachten Einsluß zu gewinnen auf die Leitung des Staates, zu dauernder regelmäßiger Arbeit für den Staat sind sie nicht im Stande. Sie werden selten warm für jenen lebendigen Kamps der Geister, der dem gebildeten Manne das Brot des Lebens ist, und sind sehr geneigt, die Freiheit des Gedankens dahinzugeben für eine wohlwollende Staats-

gewalt, welche fraftvoll das Wohlsein der Bielen fördert; unter allen geiftigen Mächten ift es noch immer die Kirche, welche auf diese Bemuther den stärtsten Rauber übt. Sier liegt der Grund, der dem Gelehrten ein sicheres Urtheil über die jüngste Entwickelungsstufe des Bonapartismus erschwert. Die Bedeutung des vierten Standes mar niemals in der modernen Welt so gewaltig wie unter dem zweiten Raiserreiche. In den Tagen des Convents beherrschten die Massen von Paris die Staatsgewalt und entlehnten einen Theil ihrer Macht der sicher arbeitenden Verwaltungsmaschine. Unter Napoleon III. standen sie außerhalb der Regierung, und doch bildete der vierte Stand die wichtigste Rlaffe des Staates; beständige Rücksicht auf die Zufriedenheit der kleinen Leute blieb der leitende Gedanke des neuen Bonapartismus. Auch heute, unter ber sogenannten Republik, liegt die Bufunft bes Reiches unzweifelhaft in ben Sänden der Bauern und ber Arbeiter. Wo aber ber vierte Stand herricht, da herricht auch feine finnliche Anschauung vom Leben. Und so entsetlich erscheint in dem neuen Frankreich die sittliche Robeit, die Migachtung aller idealen Güter, daß man unwillfürlich auf eine Bermuthung geräth, die fich freilich hiftorisch nicht erweisen läßt. Es hat den Anschein, als seien die edlen romanischen und germanischen Elemente von diesem gemischten Volksthum ganglich abgeschäumt, und der ekle Bodensat des Reltenthums brodle wieder empor. — Um das Berdienft eines folden auf den vierten Stand geftützten Spftems aus einer Fülle von Beuchelei und Unsittlichkeit heraus zu erkennen, muß der gebildete Mann manche der theuersten und edelsten Anschauungen seines Standes gewaltsam zurückbrängen.

Das zweite Kaiserreich fällt in die beiden politisch reichsten Jahrzehnte der Gegenwart; und wenn wir gedenken, wie rasch in tollen Sprüngen das Urtheil der Welt über den dritten Napoleon gewechselt hat, so empfinden wir lebhaft, wie alt wir wurden in kurzen Tagen. Das leibhaftige Gegentheil des unthätigen Bürgerkönigthums, hat der neue Bonapartismus tieser, gewaltsamer als irgend eine Regierung der Epoche die socialen Zustände seines Landes umgestaltet; die Kühnheit seines absoluten Willens wagte manche ties einschneidende Resormen, wozu ein Parlament weder den Muth noch die Unbesangenheit gesunden hätte. Über der jähe Fall dieses vielgeschäftigen Systems bestätigt nochmals die Regel, daß eine Regierung um so weniger sest steht, je weiter sie ihre Thätigkeit ausdehnt.

Wir erinnern zuvörderst das kurze Gedächtniß der Gegenwart an die Hauptstadien, welche das zweite Kaiserreich durchmessen hat. Seine Geschichte zerfällt in zwei deutlich geschiedene Hälsten. Gleichwie einst bald nach dem Jahre 1840 die Meinung sich bildete, das Gestirn der Orleans sei im Niedergehen, so stand nach dem Jahre 1860 das allzgemeine Urtheil sest, daß das Reich des dritten Napoleon seinen Höhespunkt überschritten habe. Das Jahrzehnt des Aufsteigens aber war die Zeit des ungemilderten Despotismus, das Jahrzehnt des Verfalls war die Spoche der liberalen Versuche! Man brancht diesen harten Thatsachen nur kalt in's Gesicht zu schauen, um alsbald die Wahrheit zu erkennen, daß der Vonapartismus durch Zugeständnisse an die Freiheitsbegriffe der höheren Stände sich selber untreu wurde, und — daß die Nation nicht mehr fähig war ein freies Regiment zu ertragen.

Auf den Staatsftreich folgt zuerft ein Sahr des Ueberganges, die Blüthezeit der Unsittlichkeit des neuen Systemes. Während die verlogenen Reden des Präsidenten aus der Zeit der Nationalversammlung in der politischen Lage ihre Erklärung finden, erscheint das republifanische Gaufelspiel des Jahres 1852 schlechthin frivol und gemein. Sielt der Präfident eine britte Bollsabstimmung für nöthig um feine Macht zu befestigen? Ober meinte ber Fatalift, nur auf drei Stufen gleich dem Obeim zur höchsten Gewalt emporsteigen zu können? Entscheidend war mohl, daß der Pring am 2. December den Schein behaupten mußte, als gelte ber Staatsftreich ber Rettung ber Republik. Dazu die Rücksicht auf die großen Mächte, welche zwar dem Siege der "Ordnung" ihren Beifall gaben, doch allesammt die Herstellung des Raiserthums nicht wünschten. Genug, das officielle Frankreich spielte noch zehn Monate lang mit den gleignerischen Phrasen republikanischer Treue, obgleich der Staatsstreich nichts anderes bedeuten konnte als die Aufrichtung des Thrones. Noch im September 1852 versicherte der Bräsident auf seiner Rundfahrt durch das Land: er sehe in dem wieder= holten Rufe: "es lebe ber Raifer" mehr eine rührende Erinnerung als eine Hoffnung; ber Minister bes Innern aber ließ sich die Namen aller Bersonen melden, welche auf dieser Raiserreise mit dem Pringen in Berührung kamen, "damit sie ber Geschichte nicht verloren geben". Ralt und rubig batte der Phleamatiker mitteninne gestanden in diesem braufenden Bolksjubel, welcher unzweideutig bewies, daß die Maffen den Sinn der letten December-Abstimmung richtiger verftanden als die großen Bofe. Ginige Wochen barauf ichien die Sehnsucht bes Landes

nach ber Herftellung des Kaiserreichs schon unwiderstehlich; die Nation verlangte, wie der Maire von Sevres schwungvoll sich ausdrückte, die Vermählung Frankreichs mit dem Abgesandten Gottes. Nun solgt jener Senatsbericht aus Troplong's Feder, den wir getrost als das Meisterstück des modernen Byzantinerthums bezeichnen dürsen. Warum sollte auch die Sprache des getreuen Senates sich nicht zu dithyrambischer Kühnheit steigern? Troplong gesteht ja selbst: es giebt Augenblicke, wo der Enthusiasmus auch das Necht hat Fragen zu lösen! Die Nation krönt nur sich selber, indem sie Napoleon III. krönt, sie nimmt dadurch eine edle und friedliche Rache für die Verträge von 1815. Die Republik liegt dem Wesen nach in der durch das souveräne Volk übertragenen Kaiserwürde, und der große Schatten in den Wolken schaut befriedigt der Erhebung des Nessen zu!

Unter dem Schutze des neuen Thrones entfalten fich gewaltig alle Mächte ber Arbeit und des Schwindels; tiefe Stille lagert über dem geiftigen und politischen Leben. Die Meinung ber Bölfer haßt den Raiser als den Hort der europäischen Reaction, der überall bis in die Asple freier Länder die Kämpfer der Republik verfolgt; sie zittert vor der Stunde, da er unfehlbar in die Wege des Obeims einlenken wird. Die Höfe schwanken zwischen dem Widerwillen gegen den Emporkömmling und der Berehrung für den Retter der Gesellschaft. Ruftland giebt den Ausschlag in den europäischen Händeln, und gerade dieser Hof fteht dem Napoleoniden, sobald er Kaiser geworden, mit ftarrem legitimisti= schem Hochmuth gegenüber. Da bieten die orientalischen Wirren den Unlaß, Frankreichs Macht und das Talent seines Führers zu erproben. Es erfolat eine durchgreifende Verschiebung der Allianzen und Machtverhältnisse, die lebhaft an jene glänzende Zeit des Consulats erinnert, ba Bonaparte, faum erft von einer übermächtigen Coalition bedrobt, nach wenigen Monaten die Staaten des Südens und des Nordens zum Bunde gegen das englische Seerecht vereinigte. Zwar die Ergebniffe des Rrimfeldzuges für die orientalische Welt mußten dürftig, fast nichtig bleiben; aber der Waffenruhm der kaiserlichen Adler wurde bewährt: die Hilfsquellen des Landes schienen unerschöpflich, da die Hauptstadt mitten im Rriege das neu-napoleonische Prafferleben weiter führte und dem Gewerbfleiße Europa's eine prunkende Ausstellung bereitete. Dem Napoleoniden ward die Genugthuung, daß am Jahrestage ber Eroberung von Paris ein europäischer Congreß an der Seine unter dem Vorsitze des frangösischen Gesandten den Friedensschluß unterzeichnete.

Rußlands Uebergewicht war gebrochen. Frankreich nannte sich wieder die große Nation. Bald darauf wurde der kaiserliche Prinz geboren; im Oriente seierten französische, englische, italienische, türkische und russische Truppen zugleich die Geburt des Thronerben. Das nationale System war verewigt, wie die Behörden im Stile des ersten Kaiser-reichs sagten. Im Februar 1857 konnte der Kaiser den ergebenen gesetzgebenden Körper entlassen mit der Zuversicht, bald werde man von dem zweiten Kaisereiche sprechen wie einst von dem Consulate: "die Befriedigung war überall, und wer nicht schlechte Leidenschaften im Herzen hegte, freute sich an dem Glücke des Landes."

Dann trat ein furger Rückschlag ein: bas Attentat Orfini's brachte Napoleon III. für eine Weile außer Fassung, das kaum erft gemilderte Spstem der Bedrückung ward durch das Sicherheitsgeset auf's Neue angespannt. Die überschwänglichen Glückwünsche aber, welche bem Raiser nach seiner Errettung zuströmten, bewiesen der Welt, wie sehr die Massen dieses Mannes bedurften; aus ihnen redete unzweifelhaft ein eben solches Gemisch von ehrlichen Empfindungen und Liebedienerei, wie aus jener Ode divis orte bonis, die einst Horaz in verwandter Reit bem Augustus zusang. Den idealen Grund solcher Anhänglichkeit hat Niemand so treffend bezeichnet, wie das enfant terrible der Bonapar= tiften, der Marquis von Boiffy, mit den Worten: "wir lieben alle den Raifer; benn Jeder fagt fich: in welchen Sumpf würden wir gerathen, wenn Napoleon fturbe!" Eben in diesen Tagen, da die liberale öffent= liche Meinung an dem Raiser wieder irre ward, traf er zu Blombieres mit Cavour zusammen, brachte den fühnsten und segensreichsten Ge= banten seiner europäischen Politik zur Reife. Denn was auch der Raiser später an Italien gefündigt hat, und wie sehr auch der Berlauf der Bewegung den Erwartungen des Napoleoniden widersprechen mochte ber Ruhm wird dem dritten Napoleon bleiben, daß ohne seine Silfe die Erhebung Staliens vielleicht nie begonnen, sicherlich niemals triumphirt batte. In jenen Stunden, da ber Raifer unter dem jubelnden Burufe ber Arbeiter von Paris sich in das Feldlager begab, galt er wirklich als ein volksthümlicher Herrscher, als der Vertreter der Revolution. Nach bem Siege von Solferino ichien Frankreichs Hegemonie unter den romanischen Bölfern gesichert. Auch besonnene Liberale beugten sich vor dem Befreier Staliens, in weiten Kreisen wiederholte man das überschwäng= liche Lob: Napoleon der Kleine ruht bei den Invaliden, der große Ma= poleon herrscht in den Tuilerien. Es war die Zeit, da der Welttheil

an jedem Neujahrsfeste mit der Angst des gebrannten Kindes nach Paris hinüber horchte. Im Bewußtsein seiner Macht wagt jetzt der Kaiser die große handelspolitische Nesorm; der stolze Gedanke, ganz West-europa zu einem freien Marktgebiete zu vereinigen, schien der Erfüllung entgegen zu gehen.

Doch schon war die gute Zeit des Kaiserreichs vorüber. Das Sinken begann, seit die Geschichte überall neue Berwickelungen hervorrief, welche dem Anspruche Frankreichs, der Lehrmeifter aller Welt zu fein, schlechterdings nicht entsprachen. Bereits die Grundung des Königreichs Italien war dem Anseben der navoleonischen Krone zum mindesten nicht förderlich. Dann bewies die unvermeidliche Unthätigkeit des Cabinets während des polnischen Aufstandes, daß Frankreich nicht ftark genug war seine sogenannten Allierten zu schützen. Bergeblich versuchte der Raiser nochmals als der Schirmberr des europäischen Friedens aufzutreten; er lud die Großmächte in fast drohender Sprache zu einem Congresse: jede Beigerung verrathe geheime Plane, welche das Licht des Tages scheuten! Gerade als diese hochtrabenden Worte in die Welt hinausgingen, begann der schleswig-holsteinische Rrieg und mit ihm der große Sang der deutschen Politik. Die Zurückhaltung des Raisers während der Rämpfe um Düppel und Alsen erwarb ihm bei ben Deutschen Anerkennung und oftmals Ueberschätzung, bei seinem Volke nur Spott und Tadel. Inzwischen hatte das zweite Raiserreich in Merico sein Spanien gefunden. Gine Rette grober Fehlgriffe, ein unbegreifliches Berkennen ber Lebenstraft ber Bereinigten Staaten führte zu beschämenden Niederlagen, gefährdete die Würde und den Ruf der Krone, gerrüttete Finangen und Beer dergeftalt, daß der Staat beim Ausbruch des großen deutschen Krieges zum bewaffneten Gintreten nicht im Stande war. So vollzog sich die Gründung des norddeutschen Staates, ein furchtbarer Schlag für alle theuersten Borurtheile unserer Nachbarn, und zugleich wurde die von Frankreich begonnene Ginigung Italiens durch Preußens Siege weiter geführt.

Unterdessen war der Kaiser gealtert, und von den kräftigen Ge-hilsen, die seine Krone stützten, Einer nach dem Andern dahingegangen: St. Arnaud und Magnan, Pietri und Mocquart, Fould, Pelissier und Walewski, dazu jene drei Unersetzlichen, welche vor Allen mit staats-männischem Ernst an der dauerhaften Begründung des Kaiserreichs arbeiteten: Billault, Thouvenel und jener Morny, der dem zaudernden Despoten so oft die frische Kraft des schneidigen Entschlusses lieh. Der

Despotismus aber hatte sich hier wie überall unfähig erwiesen neue staatsmännische Talente großzuziehen. Der Widerstand der gedildeten Alassen war zu neuem Eiser erwacht, das Frondiren wieder eine modische Kunst geworden, und seit dem Rückzuge aus Mexico ertönte unter den Gegnern immer zuversichtlicher der Kus: l'empire est desait. Durch den Bankbruch des Credit-Modilier und die sortschreitende Ueberschuldung der Staatsssinanzen, durch die Entvölserung des slachen Landes und den Umbau der Städte wurde der Zweisel an der Gesundheit der neuen wirthschaftlichen Blüthe erregt, durch den Tag von Königgrätz der Blick geschärft für die Schäden des heimischen Staates. Auch das Vertrauen der Nachbarvölser war seit dem häßlichen Luxemburger Handel und der Wiederbesetzung Koms bis auf den Grund zerstört.

Also bedrängt von innen und außen ging Napoleon, nach wieder= holten Anläufen und Rückfällen, endlich vorwärts auf der Bahn der Berfassungsreformen, die er mit dem Decrete vom 24. November 1860 eröffnet hatte. Aber die Mahnung " Rrieg oder Freiheit", die aus den Reihen der Opposition erklang, gab ein trauriges Zeugniß zugleich für jenen Uebermuth, der das Recht der Nachbarn mit Füßen zu treten gewohnt ift, wie für die Berzweiflung einer Nation, welche die Unwürdigkeit ihrer Lage empfindet, ohne die nachhaltige Kraft zur Erhebung in sich zu fühlen. Die knechtische Haltung des Volkes bei den Wahlen von 1869 bewies, daß die politische Thatkraft in Wahrheit völlig verflogen war. Nicht ein fester, sicherer Volkswille, sondern lediglich die untlare launische Unzufriedenheit der höheren Stände bestimmte den Despoten, den wieder auftauchenden constitutionellen Ideen Schritt für Schritt nachzugeben. Endlich ward durch das Ministerium Ollivier ber Bersuch gewagt, die demokratische Tyrannis mit dem Parlamentarismus zu versöhnen - ein Versuch, der an seinem eigenen Widerfinne scheitern mußte. Der Groll der Besiegten vom zweiten December war durch das constitutionelle Gautelspiel ebenso wenig beschwichtigt wie die frevelhafte Kriegsluft der Nation. Durch eine Appellation an das Bolf, sodann durch einen von der Nation beiß ersehnten Krieg suchte sich der Raiser aus seiner unhaltbaren Lage zu befreien. Da schlug unser autes Schwert seinen Thron in Trümmer: und treulos, wurde= los wie die Nation sich einst dem Staatsstreiche gebeugt hatte, verließ sie jest den "Retter der Gesellschaft", weil er auf dem Schlacht= felde nicht glücklich gewesen. -

298

Die wiederholten gewaltsamen Thronwechsel der neuen franzöfischen Geschichte, die rücksichtslose Selbstfucht, womit dort jede herrschende Rlaffe ihre Gewalt ausbeutete, haben schließlich die Monarchie in dem alten, einfachen Sinne bes Wortes vernichtet. Der innere Widerspruch dieses Staatslebens läßt sich turz in dem Sate zusammenfaffen: Frantreich tann einer ftarten, in einer Sand vereinigten Staatsgewalt nicht entbehren und hat doch die Sitten und Ueberlieferungen der gesetlichen Monarchie gänzlich verloren. Das neue bonapartistische Spftem mar weber ein aufgeklärter Despotismus im Stile bes achtzehnten Jahrhunderts, noch schlechtweg eine Erneuerung des napoleonischen Soldatenkaiserthums, sondern eine felbständige, durchaus moderne Staatsform: eine persönliche Tyrannis, gewählt durch die Maffen und regierend jum Beften diefes zu feinem Selbstbewußtsein gelangten vierten Standes. Während in dem gesetlichen Rönigthume, auch unter einer absoluten Krone, alle Institutionen und Staatssitten darauf ausgehen, die Person des Monarchen dem Kampfe der Parteien zu ent= gieben und felbst unter einem unfähigen Fürften ben geregelten Sang des Gemeinwesens zu sichern, trug umgekehrt in dem bonapartistischen Frankreich die Person des Monarchen grundsätlich die Verantwortung für das Schicksal des Staates. Sogar ein genialer Minister wäre unter einem talentlosen ober verhaßten Raiser nicht im Stande gewesen, bas Syftem auf die Dauer zu erhalten. Der Doctrinar bes zweiten Raiserreichs, der Herzog von Persigny, pflegte den Erwählten des Boltes ben homme-peuple zu nennen; ber Ausdruck enthielt in schmeichlerischer Wendung den richtigen Sinn, daß dies Raiserthum eine höchstpersönliche Bürde war, die durch täglich erneute Sorge für das Wohl der Bielen behauptet werden mußte. Es ift mahr, die Mehrzahl der Wähler hatte den dritten Napoleon erhoben um seines Namens willen; aber kein Unbefangener konnte aus diefer Macht der napoleonischen Erinnerungen ben Schluß ziehen, daß die Maffe ber Frangofen mit derfelben Trene an den Bonapartes bange wie die Breufen an den legitimen Sobenzollern oder weiland die Hollander an dem Tyrannenhause der Dranier. Sedes Band der Bietät zwischen Bolt und Fürstenhaus ift in Frankreich burch die Stürme zweier Menschenalter zerftort. Das Interesse bilbet bier die einzig mögliche Berbindung der Regierenden mit den Regierten, und in der That hat fein Staat der neuesten Geschichte so unbefangen wie das zweite Raiserreich die Selbstsucht seiner Bürger verwerthet. Der neue Bonapartismus war wirklich, wie Freund und Feind ihn oftmals nannten, ein gouvernement indiscutable: nicht blos wegen seines unheimlichen Ursprunges, sondern vornehmlich, weil der Geist dieses Systemes roh materialistisch war, also rückhaltslose Prüfung nicht vertrug.

Es leuchtet ein, daß das Oberhaupt eines solchen Gemeinwesens verantwortlich sein und bleiben mußte. Wenn Laboulane und die anderen Doctrinäre des empire libéral gegen diese Thatsache zu Felde gogen mit den bekannten constitutionellen Gaten, daß Regieren und Berantwortlichsein, gleichzeitig gedacht, einen Widerspruch bildet, und mithin feit der Einführung des Erbkaiserthums die Berantwortlichkeit bes Staatsoberhauptes hinweggefallen sei, so schlugen sie in die leere Luft. Die Rechtslehren des parlamentarischen Königthums lassen sich auf eine demokratische Tyrannis nicht anwenden. Die Gründung bes Raiserthums war lediglich ein Namenwechsel, der an der rechtlichen Natur der Bräsidentenwürde nichts Wesentliches anderte. Die Erblichfeit dieser Krone blieb immer nur eine unsichere Anweisung auf die Rufunft, die Verantwortlichkeit des Raifers dagegen ein Grundsat. bessen unwandelbare Fortdauer von den Bürdenträgern des Raiser= reichs Rouher und Troplong jederzeit behauptet wurde und dessen praktische Durchführung durch die Verfassung selber ermöglicht war. Glaubte der Raifer der Massen sicher zu sein, so durfte er nach Artifel 5 an das souverane Bolf appelliren — eine gewaltige Waffe bes Despotismus, welche, zur rechten Stunde und mit napoleonischer Sittlichkeit gebraucht, die Vollgewalt der Krone jederzeit vermehren konnte und in Wahrheit jede Hoffnung auf ein ehrlich parlamentarisches Regiment ausschloß.

Fanden dagegen die Massen, daß der Erwählte ihre Interessen nicht mehr vertrete, so wies das Vorwort der Verfassung den Weg, um den Kaiser zur Verantwortung zu ziehen. Ein französisches Staatssoberhaupt für unverantwortlich erklären, heißt es dort, "das bedeutet: das öffentliche Gefühl belügen, das bedeutet: eine Fiction aufstellen, welche dreimal unter dem Lärm der Revolutionen zerstoben ist." Deutslicher ließ sich doch nicht sagen, daß der Kaiser seine Krone trug und tragen wollte auf die Gefahr hin durch eine vierte Revolution vertrieben zu werden. Dahin also war es mit dem stolzen Frankreich gekommen, daß das Grundgesetz einer gesitteten Nation mit chnischer Unbefangensheit gestand: unser Regiment ist ein va-banque-Spiel, jede Sichersheit des öffentlichen Rechts ist ein Schein, jede Bersassung nur ein

Nothbehelf! Die napoleonische Krone besaß nicht die Sicherheit des Erbkönigthums, eben darum war sie ausgerüstet mit einer Machtfülle, welche ein legitimer Monarch nie erreicht: "da das Staatsoberhaupt verantwortlich ift," sagt jenes Borwort, "so muß seine Thätigkeit frei und ohne Hemmnisse sein."

Rein Zweifel, der neue Bonapartismus hegte die Absicht, gleich dem ersten Kaiserreiche, einen neutralen Boden zu bilden, darauf die Trümmer ber alten Parteien sich zusammenfinden sollten. Er fümmerte fich nicht um die Vergangenheit seiner Belfer und nahm Alle in seinen Dienst, welche die neue Ordnung anerkannten. Er hat nach einigen Jahren des Druckes jedem verbannten Gegner, der fich zum Gehorsam verpflichtete, die Rückfehr gestattet, er fam immer wieder zurück auf die Mahnung, die Größe des Vaterlandes über die Parteien zu ftellen. Wer kennt nicht jenes pathetisch großherzige Schreiben des Raisers, bas die Freilassung des gefährlichen Verschwörers Barbes befahl, weil biefer seine patriotische Begeisterung für den Krimfrieg ausgesprochen hatte? Das Raiserthum wollte auch nicht einem Stande allein bienen; es wußte den Chrgeiz und die Erwerbsluft der Bourgeoifie zu befriedigen und hat sogar den Adel hergestellt - ein vortreffliches Mittel, tausend Familien durch den gemeinen Ehrgeiz sowie durch die Angst vor ber Beseitigung erschlichener Abelstitel an die Krone zu binden, aber auch ein Beweis, daß man Neigungen und Vorurtheile der höheren Stände ichonen wollte. Ja, ber Erwählte bes Bolfes trug fich eine Beit lang sogar mit bem Plane, einen neuen napoleonischen Abel zu dem alten hinzuzufügen. Berr v. Persigny pries in Tischreden und Proclamationen als den eigenthümlichen Borzug, "den eminent socialen Gedanken" bes neuen Syftemes, daß jede frühere Regierung nur eine ber drei Rlaffen der Gesellschaft vertreten habe, das Raiserreich dagegen alle zugleich. Solches Selbstlob trug einigen Anschein der Wahrheit. Der vierte Stand beherrschte allerdings das Gemeinwesen nicht mehr burch Strafentumulte, wie in den erften Tagen der Republit: er ift überhaupt in geordneten Zuftänden niemals im Stande sich so unmittelbar der Staatsgewalt zu bemächtigen, wie dies einst der Abel und die Bourgevisie vermochten, und er hatte unter dem zweiten Raiserreiche scheinbar gleich den anderen Ständen lediglich die Aufgabe zu gehorchen und zu arbeiten.

Nichtsdestoweniger bilbete der vierte Stand die politische Klasse in Frankreich und wurde von dem Beamtenthume mit unablässigen

Schmeichelreben verherrlicht. "Diefer gablreichsten und interessantesten Rlaffe der Gesellschaft hat Gott zuerft den Retter offenbart," so verficherten die Rundschreiben der Bräfecten; und vor den Wahlen von 1857 erklärte ber Minifter Billault amtlich: "die Feldarbeiter und Sandwerker haben das Raiferthum geschaffen, jene Maffen fleißiger Menschen, welche die breite Grundlage des allgemeinen Stimmrechtes bilden." Darum ermahnte Berr von Morny bie Babler, ftatt ber fogenannten politischen Männer Geschäftsleute aus dem Kreise ihres eigenen Gewerbes in den gesetzgebenden Körper zu senden: und noch berber versicherte Berr Granier aus Cassaanac: die Bauerschaft, ber Rern der Nation, fragt bereits: warum regiert der Kaiser nicht allein? Napoleon III. selber bezeichnete sein Sustem stets als das gouvernement du grand nombre, und wenn er in einem oft wiederholten Ausspruche erklärte, seine Regierung rube ,auf dem Bolke, dem Quell aller Staatsgewalt, auf dem Heere, dem Quell aller Macht, und auf ber Religion, bem Quell aller Gerechtigkeit", fo fagte er in breifacher Umschreibung lediglich das Eine, daß dieses Regiment des vierten Standes sich wesentlich auf jene Mächte ftützte, welche die Haltung der Maffen bestimmen. Daber erscheint auch die seltsam gemischte Gesell= schaft des napoleonischen Hofes, dies harmlose Nebeneinander von Hofpfaffen, Hofdemagogen und Hoffoldaten, durchaus zweckmäßig. Erwägen wir die Entstehung des Systemes sowie sein langjähriges Dasein, das ungleich friedlicher verlief als die raftlos angefeindete Regierung der Bourbonen und der Orleans und schließlich nur durch die Waffen des Auslands zerftört wurde, so läßt fich nicht verkennen, daß diese Staatsform sich nothwendig aus den socialen Ruftanden des Landes entwickelt hatte. Die zur Herrschaft gelangte Maffe, empfänglich für die einfachen allgemeinen Ideen der Gleichheit und ber einen, allmächtigen Staatsgewalt, neigt jederzeit zur gleichmäßigen Unterwerfung Aller unter einen volksthümlichen Tyrannen. Selbst in den ungleich gefünderen Verhältniffen Nordamerika's ift, zur Zeit Saction's und Abraham Lincoln's, dem souveränen Volke diese Versuchung nahe getreten. Bollends die der Selbstregierung ungewohnte Maffe in Frankreich besitzt, nach dem Geständnisse bes Socialisten Duveyrier, "im höchften Grade das Gefühl der Hierarchie," fie hat über dem Fanatismus der Gleichheit das Berftändniß der Freiheit so vollständig verloren, daß Taufende lange in gutem Glauben jenem bis zum Etel wiederholten Selbstlobe des Bonapartismus beiftimmten: "der dritte Napoleon ist der wahre Gründer der Freiheit, denn seit dem zweiten Kaiserreiche giebt es keine politischen Heloten mehr."

Das allgemeine Stimmrecht bestand, nicht mehr abgeschwächt durch Liftenwahlen, wie unter dem erften Napoleon, sondern vollftändig und in regelmäßiger Wirksamkeit. Die einft von dem Arbeiterparlamente im Luxemburgpalaste ausgesprochene Forderung, daß die Neberlegenheit der Bildung fortan ebenso wenig ein Recht begründen follte wie die Ueberlegenheit der Muskelkraft, war in Erfüllung gegangen. Das suffrage universel bilbete die Grundlage des neuen Staatsrechts, es trat in Rraft bei jeder Wahl, bei jeder Aenderung ber Hauptgrundfäte der Verfassung, und hat in furzer Zeit so feste Burgeln geschlagen, daß feine Partei mehr ernftlich an seine Beseitigung denkt. Un den Wahlen des Jahres 1863 betheiligten sich 73,9%, an den Plebisciten, welche die Berfaffung und das Raiferthum grunbeten, sogar 75 bis 84% aller erwachsenen männlichen Franzosen. Aus folden Thatsachen zogen gewandte Werkzeuge der Regierung, wie Thuillier, ben Schluß: "bas Raiferreich ift die größte, die glücklichste Demokratie, welche, von dem Ruhme und der Freiheit gekrönt, je in der Welt gesehen ward;" der Hiftoriker aber erblickt gerade in dieser maffenhaften Betheiligung des Volkes den Beweis für die schrankenlose Gewalt des demofratischen Despotismus.

Die Geschichte der meiften Staaten hat in den Tagen des Ueberganges vom Mittelalter zur neuen Zeit "Könige der armen Leute" gesehen, welche, wie der erfte Tudor in England, gestützt auf die Massen, den Trot der kleinen Herren brachen. Von anderem Schlage war der neufranzösische Despotismus. Er fand das gemeine Recht längst gefichert vor und fühlte fich berufen, den großen Intereffenkampf ber modernen Bollswirthschaft durch positive Leiftungen einer allmächtigen Staatsgewalt auszugleichen. Er wollte, wie Napoleon III. fagt, "die Thätigkeit diefer athemlosen, unruhigen, heischenden Gesellschaft, welche Alles von der Regierung erwartet, nähren und befriedigen" - mit anderen Worten, das System war ein monarchischer Socialismus. Sehr treffend faßte einst Sainte-Beuve im Senate die Aufgabe des socialisme autoritaire, beffen Spuren wir ichon in den ersten Schriften Ludwig Bonaparte's erkannt haben, dahin zusammen: "er will das Gute aus den socialistischen Seen nehmen, um es der Revolution zu entziehen und in die regelmäßige Ordnung der Gesellschaft einzufügen." Nicht blos die allen Socialiften eigenthümliche Gleichgiltigkeit gegen

Verfassungsfragen, sondern das Bewußtsein der Wahlverwandtschaft hat Viele, die einst den Schulen der Socialisten nahe standen, die Bixio, Chevalier, Duvenrier in das Lager der Bonapartes geführt. Auch jene Socialisten, welche jahrelang die Börsenwelt des Bonapartismus beherrschten, die beiden Pereire und ihre Genossen, hatten keineswegs ihren Glauben abgeschworen.

Redes despotische Regiment ift mit einem mystischen Buge behaftet: der Musticismus des zweiten Raiserreichs offenbarte sich in der religiösen Andacht, womit die Maiestät des Volkswillens, die Weihe bes homme-peuple verherrlicht murde. Daß diese Weibe augenblicklich binfällig wird, sobald der Boltswille fich andert, durfte natürlich nicht gesagt werben. Sicherlich, ber Bonapartismus hegte keine Borurtheile, er wollte nicht, wie einst die Bourbonen, die Vergangenheit ftreichen. sondern erkannte sich als solidarisch verbunden mit allen früheren Regierungen; er pries die Ideen von 89 als die Grundlage, die Lebensflamme seiner Verfassung und bekannte sich mit beredtem Munde zu ben Grundsäten der Freiheit, auch wenn er sie durch die That unterbrudte. Der Raiser versicherte: "ich betrachte, treu meinem Ursprunge, die Prärogative der Krone weder als ein geheiligtes unantastbares Pfand, noch als ein Erbe meiner Bäter, das ich vor Allem unversehrt meinem Sohne übergeben mußte." Aber wenn legitimiftische Grillen ben Bonapartismus nicht berühren konnten, fo frankte er dafür an bem Erbleiden der Tyrannis, an dem Saffe gegen jede feste gesetliche Beschränkung der Staatsgewalt.

Der Raiser mochte dem Liberalismus Zugeständnisse gewähren, boch der Erwählte des Bolkes konnte nie eine wahrhafte Gegenseitigkeit der Rechte und Pflichten zwischen sich und dem gesetzgebenden Körper, nie eine wirkliche Berfassung anerkennen. Ein Gesetz durfte freilich nur durch die Uebereinstimmung des Raisers, des Senates und des gesetzgebenden Körpers zu Stande kommen; indeß der Raiser allein erließ die zur Aussührung der Gesetze nöthigen Decrete, und jene weise Berfügung des ersten Napoleon, welche dem Senate die Regelung aller in der Verfassung nicht vorgesehenen Berhältnisse übertrug, war auch auf das zweite Raiserreich übergegangen. Da außer dem Despoten keine Gewalt bestand, welche diese schwierigen staatsrechtlichen Begriffe auseinanderzuhalten vermochte, so sind thatsächlich alle großen gesetzgeberischen Acte des Raiserreichs allein von dem Raiser ausgegangen. Sin kaiserliches Decret ordnete die Thronsolge; ein Decret gründete

im Jahre 1858 den geheimen Nath — ein Collegium von persönlichen Bertrauten, dem der Monarch Alles was ihm beliebte zur Berathung vorlegte — und doch sollte der mit der Borberathung aller Gesesentwürse beauftragte Staatsrath nach dem Staatsgrundgesetze "das wichtigste Rad unserer neuen Organisation" bilden. Ein kaiserliches Decret gab dem gesetzgebenden Körper das Recht der Adresberathung, ein anderes Decret nahm dies Recht wieder und gewährte als Ersat die Erlaubniß, die Regierung zu interpelliren. Der Kaiser durste jederzeit den Belagerungszustand verhängen und war nur verpflichtet, nachträglich die Genehmigung des Senates einzuholen. Kurz, das surchtbare napoleonische Schlagwort le pouvoir reprend ses droits konnte jeden Augenblick in Kraft treten; an jedem nächsten Tage konnten abermals wie im Jahre 1858 durch ein Sicherheitsgesetz ganze Klassen von Staatsbürgern außerhalb des Gesetzes gestellt werden.

Die eiserne Sand im weißen Sandschuh, jenes beliebte Beilmittel der Absolutisten für unsere kranke Zeit, war dem neuen Frankreich in der That zu Theil geworden. Nur fünf Hauptgrundlagen der Berfassung durften allein mit Zustimmung des souveranen Bolfes beseitigt werden: das verantwortliche Staatsoberhaupt, die von dem Raiser allein abhängigen Minister, der vorberathende Staatsrath, der die Gesetze beschließende gesetzgebende Körper und der Senat als pouvoir pondérateur. Bu beutsch: die Beschränkung der kaiserlichen Gewalt, ber Uebergang zum parlamentarischen Syftem war ohne die Genehmigung der Nation unmöglich; dagegen ftand dem Raifer ohne Weiteres frei seine Macht auszudehnen, nur durfte er nicht den gesetsgebenden Körper selber aufheben. Wie einst der erste Napoleon fagte: "ber Verfassungsplan von Sienes enthielt nur Schatten, wir brauchen aber eine Substanz, und ich habe diese Substanz in die Regierung gelegt" - so durfte auch der neue Bonapartismus sich rühmen, daß die executive Gewalt die einzige lebendige Rraft seines Staatsrechtes bilbete. Gewiß, die Verfaffung von 1852 hat nicht gleich der Consularverfaffung zu immer gewaltsamerer Steigerung des Despotismus geführt. Raiser hat das Bedürfniß freierer Zustände oft anerkannt. Er beklagte, nach der Versicherung des Herzogs von Morny, im Jahre 1861 vor bem Geheimen Rathe den Mangel an Deffentlichkeit und Controle als den Rrebsschaden des Systemes, er erklärte im Februar 1866 dem Senate: "meine Regierung ift nicht ftationar, fie ichreitet fort, fie will fortschreiten." Er ließ im Jahre 1865 die wichtigften Rundgebungen seiner Regierung in dem Sammelwerke la politique impériale dem Publikum vorlegen, in der sicheren Erwartung, daß das öffentliche Ursteil die Verdienste des Regiments nicht verkennen werde. Aber die erste Vorbedingung der politischen Freiheit, die Sicherheit des öffentslichen Rechtes, welche mehr bedeutet als einzelne Zugeständnisse an den Liberalismus, war in dem kaiserlichen Frankreich eins für allemal unmöglich.

Das zweite Raiserreich blieb bis zu seinem Untergange eine Be= waltherrichaft, und Napoleon III. hat den letten Grund dieses recht= losen Zuftandes aufgedeckt in den allbekannten Worten seiner Thronrede vom 14. Februar 1853: "die Freiheit hat nie geholfen ein dauer= haftes politisches Gebäude zu gründen, aber sie front es, wenn die Reit es befestigt hat." Spotte man immerhin über die flache, geiftlose Auffassung des Wesens der Freiheit, die sich in dieser echt napoleonischen Salbwahrheit verräth; ganz unfinnig ift die berüchtigte Theorie von der Krönung des Gebäudes mit nichten. Das von den Bonapartiften tausendmal angeführte Beispiel des englischen Staates läßt fich nicht abweisen. Auch England trat erst dann in den vollen Genuß der parlamentarischen Freiheit, als die Stuart'ichen Bratendenten nicht mehr gefährlich waren, und doch wurde das Haus Hannover nur in einzelnen Theilen des Reiches ernstlich bedroht. In Frankreich dagegen lagen regelmäßig drei Biertheile ber Bolkskraft für die Staatsgewalt brach. da drei Parteien stets die vierte herrschende bekämpften. Die Regierung mußte, wie im Grunde alle ihre Vorgänger seit 1815, täglich um ihr Dasein fämpfen, und fie hatte das lebendige Bewußtsein ihrer Lage, fie glaubte selber nicht an die baldige Erfüllung jener pomphaften Brophezeiung ihrer Thronreden: "die feindseligen Leidenschaften, das ein= zige Hinderniß der Ausdehnung unserer Freiheiten, werden untergeben in der Unermeglichkeit des allgemeinen Stimmrechts." Weit flarer war des Kaifers wirkliche Meinung ausgesprochen in dem Sate der Vie de César: "die politischen Parteien entwaffnen niemals, nicht einmal vor bem nationalen Ruhme." Darum fiel das Raiserthum immer auf's Neue in die Angstlehren der Tyrannis zurück: hatte das Land im Sinne der Regierung gewählt, so war die Nation befriedigt und bedurfte keiner Reformen; fielen die Wahlen zu Gunften der Opposition aus, so lebten die alten Parteien noch, und jedes Zugeständniß brachte Gefahr. Die Regierung besorgte nach ihrem eigenen Geftändniß mehr Unheil von dem Migbrauch der Freiheit, als von dem Migbrauch der Staatsgewalt, fie gab nie ein Recht endgiltig aus der Sand.

Durch die Maffen erhoben fürchtete der Raifer auch nichts mehr als die Unzufriedenheit der Massen. Der Ruf: silence aux pauvres! ben einst Lamennais als das Feldgeschrei der Bourgeoifie bezeichnete. galt auch unter Napoleon III., aber in einem neuen Sinne: man durfte in dem neuen Frankreich Alles fagen, nur nicht zu dem Bolke. Daber die furchtbare, selbst von dem erften Raifer kaum überbotene Anebelung des Gedankens, welche von den Maffen felber nicht unmittelbar als ein Druck empfunden und doch nur um ihretwillen aufrecht erhalten wurde. Bon "jenem schuldvollen und unvorsichtigen Gehenlaffen, das man manchmal mit dem Namen der Freiheit ziert", hat fich der Bonapartismus unleuabar fern gehalten. Seiner väterlichen Sorafalt bot ber Bücherhausirhandel ein dankbares Feld: schon in den ersten zwei Jahren des Raiserreichs wurden 6000 Schriften als unsittlich von den Liften ber Haufirer geftrichen. Selbst das bescheidenfte der politischen Rechte, das Recht der Bitte, war verfümmert. Betitionen durften nur an den Senat gerichtet werben, der fie nach Belieben unerörtert ließ; zwischen bem gesetgebenden Körper und den Maffen follte schlechthin feine Beziehung bestehen. Daß das Recht der politischen Bersammlungen, das zu der allgemeinen Abstimmung gehört wie der Anker zum Schiff, durch bas Raiserreich geradezu vernichtet wurde, mag befremdlich erscheinen, wenn wir erwägen, wie rasch und unfehlbar, bei dem Zusammenströmen aller Talente in der Hauptstadt, neue oppositionelle Gedanken durch die freie Unterhaltung fich in der gesammten gebildeten Gesellschaft verbreiten. Aber die Stimmung der Gebildeten fam für den Bonapartismus wenig in Betracht. Auch die Arbeiter mochten unter sich ihre socialen Buniche besprechen. Nur die politische Einwirkung der Gebildeten auf die Massen mußte verhindert werden, die tiefe Unaufriedenheit der Denkenden durfte nimmermehr in den vierten Stand hinüberdringen. Daber die von dem Minister Binard aufgestellte tiefsinnige Unterscheidung zwischen dem angebornen Geselligkeitstriebe und dem blos relativen Bersammlungsrechte. Daher bildete der deutsche Turnverein zu Paris, Dank der Gunft des Hauses Rothschild, lange ben einzigen Berein in Frankreich, ber politischen Gedanken nicht ganz fremd war, und die stolze Nation, welche das Versammlungsrecht dem Festlande erobert hat, war um bas Jahr 1866 in ihren Hoffnungen so tief gesunken, daß selbst Liberale sich nur bis zu dem Bunsche er=

hoben, es möchten öffentliche Bersammlungen mindestens in den letzten zwanzig Tagen vor den Wahlen gestattet sein! Daß in der Stille kein Unheil gebrütet werde, dafür sorgte die geheime Polizei, die pslichteifrige Schülerin der Manpas, Pietri, Lespinasse. Auch ein schwarzes Cabinet bestand, soweit der ungeheure Aufschwung des modernen Briefeverkehrs die armseligen Künste einer überwundenen Spoche noch gesstattete. Napoleon III. beim Sinzuge in Mailand, mit Jubel begrüßt von einem Bolke, dem er die Freiheit bringt, und auf Schritt und Tritt verfolgt von einer Wolke von Mouchards, deren wohlbekannte italienische Banditengesichter das Lächeln der Wälschen erregen — das ist eine Scene, die den Charakter dieser popularen Tyrannis im vollen Lichte erscheinen läßt.

Aus ähnlichen Gründen erklärt fich auch, daß die Ungleichheit des Rechtes für die dauernden und für die flüchtigen Erzeugnisse der Presse, welche in einem unfertigen Staate allerdings unvermeidlich ift, in dem Raiserreiche über jedes Maß hinaus gesteigert wurde. Die Ideen von 89 begründen nach Herrn Rouber nur ein Recht des Einzelnen seine Meinung zu veröffentlichen, nicht aber ein Recht zu collectiver Mit= theilung. Bücher, die ber kleine Mann nicht lieft, genoffen einer faft vollständigen Breffreiheit. Brevoft = Baradol pflegte, wie einft unsere Liberalen unter der Karlsbader Cenfur, nachträglich in seinen Büchern jene Aeußerungen befannt zu machen, welche die Polizei seiner Zeit= idrift nicht gestatten wollte. Für die Zeitungen galt der Drafelipruch Granier's aus Caffagnac: die Presse verbittert die Streitfragen, ohne fie zu lösen, die Regierung löft fie, ohne fie zu verbittern. Gin Ruftzeug weitaus genügend zur Bahmung der Preffe lag bereits in den Gesetzen der Republik vor; das Raiserreich fügte im Februar 1852 noch die polizeilichen Verwarnungen hinzu. Durch einundneunzig Verwarnungen, die binnen fünfzehn Monaten auf die längst eingeschüchterten Zeitungen herabregneten, schuf Berr v. Berfigny in der öffent= lichen Discussion "jene gemäßigte Temperatur, in welcher allein die Freiheit gedeiht". Wichtiger für das Spftem mar der hohe Zeitungs= stempel; er verwickelte viele Blätter in Geldverlegenheiten, brachte sie in unsaubere Beziehungen zu den Mächten der Börse, und vor Allem. er verschloß die gebildete Presse den Massen Der fleine Mann mochte fich aus dem billigen kleinen Moniteur von dem Glanze des Raifer= reichs überzeugen oder an der vollendeten Albernheit und den Zoten des Petit journal und verwandter Alatschblätter seine sittliche Bilbung fräftigen. Die auswärtige Presse unterlag nach wie vor einer schlechthin russischen Brutalität; nicht einmal auf Umwegen sollte dem Bolke die Kunde werden, daß irgendwo Thoren lebten, welche das Kaiserreich nicht für den freiesten und glücklichsten Staat der Welt hielten. Nehmen wir hinzu eine Theatercensur, deren hochkomische Seelenangst oft an die Zeiten des alten Kaisers Franz erinnerte, so müssen wir gestehen, daß die Gewalt für die politische Unschuld der Massen gethan hatte was die Gewalt vermag.

Bu diesem jede ernftliche Menderung des Systemes verhindernden Gefühle der Unsicherheit gesellte sich noch der sittliche Makel, der an bem Staatsstreiche haftete und wohl vergeffen, doch nicht verziehen merden konnte. Napoleon III. bekennt in dem Leben Cafar's, die schwerfte Aufgabe einer durch Gewalt entstandenen Regierung fei: die ehrlichen Männer zu versöhnen. Auch der 2. December brachte freilich wieder nur eine Thronrevolution, er änderte nur Weniges an den wichtigften Institutionen der Berwaltung, desto mehr an ihrem Geifte: für den gebildeten Mann, der ohne die Freiheit des Gedankens nicht mahrhaft zu leben vermag, begann mit jenem Tage in Wahrheit ein neues Reitalter. Deshalb konnte selbst der magvolle Tocqueville sich nie entschließen, dem Raiserthum den Gid zu leisten. Für den tiefen sittlichen Ekel des geiftigen Adels der Nation bot die Ergebenheit ge= mandter Geifter keinen Ersat. Wenn der alte Duvin ein hobes Umt bes Bonapartismus übernahm, weil der Unglückliche bereits dahin gelangt mar. "die Zinsen seines Bermögens angreifen zu muffen," wenn ber Bring Napoleon, den am 2. December Niemand finden konnte, nach bem Siege in das Lager seines glücklichen Betters eilte, und so weiter in's Unendliche - so mochten diese Männer sich selber mit dem behren Worte Dupin's tröften: "ich habe immer Frankreich angehört, niemals einer Bartei." Dem flugen Selbstherricher aber stieg sicherlich oft ber Zweifel auf, ob dies die sittlichen Kräfte seien, worauf ein Reich sich ftüten fann. Gin Würdenträger bes Raiferreichs predigte einft: "Für die Maffen wie für die Einzelnen gilt die Regel, daß wer Gunft erbittet und erhält, fich dem Gewährenden zu Dank verpflichtet. Also will es bas öffentliche Schamgefühl." Die Wahrheit dieser Worte, deren erhabener Tugenbstolz an Guizot erinnert, muß jedem Unbefangenen einleuchten, aber schwerlich einem Beamtenthume, das schon fo viele Throne fallen fah. Und diese Bureaufratie hegte bei aller Dienstbefliffenheit doch eine fehr bestimmte Standesgesinnung; sie war emporgekommen

im Namen der "Ordnung", sie wollte der herrschende Stand bleiben und dachte darum, vom Präsecten bis zum Flurschützen herab, reactionär. Auch die Regierungspartei, welche durch die sanste Beihilse dieser Präsecten in den gesetzebenden Körper gelangte, bestand aus Fanatisern der Ordnung. Der Kaiser war der freieste Kopf seiner Regierung, und dennoch, so lange die Opnastie von den Liberalen nicht rückhaltslos anserkannt wurde, sah er sich gezwungen seine Resormen durchzusühren durch Männer, welche jeden Fortschritt verabscheuten. So gelangen wir von allen Seiten her zu dem Ergebniß, daß das Kaiserreich ein demoskratischer Despotismus sein und bleiben mußte.

Auf den ersten Blick scheint die Consequenz dieser Staatsform unzweifelhaft. Die Byramide der alt=navoleonischen Berwaltung, burch und für den Despotismus geschaffen, gegründet auf den Gedanken der Allmacht bes Staats, bat ihre naturgemäße Spite gefunden in dem erwählten Selbstherricher, ber bie Staatsgewalt zum Beften ber Maffen verwendet und im äußersten Falle der Revolution gewärtig ift. Auch ber Staatsrath, beffen Mitgliedergahl namhaft verftärft wird, bilbet wieder wie unter dem ersten Raiser das Haupt und die hohe Schule ber Berwaltung. Er schützt die Beamten vor gerichtlicher Berfolgung und verhandelt fo förmlich und umftändlich über die Gesetsentwürfe. daß eine weitere Berathung in einem Parlamente dem großen Saufen als überflüffig erscheint. Das Beamtenthum ift durch die maffenhafte Bermehrung der Aemter und die Erhöhung der Gehälter an das Suftem gebunden, die Entfernung unbequemer Charaktere ohne viele Umstände durch die neu errichteten cadres de non-activité erleichtert. Auch die Unabhängigkeit bes Richterstandes erscheint kaum noch als eine Schutwehr gegen den Absolutismus. Beförderungen der Richter erfolgen grundsätlich nur zur Belohnung dynastischer Gesinnung; die Ginweisung der Mitglieder der Gerichtshöfe in die Gerichtscommissionen geschieht nicht mehr wie sonst durch den Gerichtspräsidenten und die ältesten Räthe, sondern durch den Bräfidenten und den Generalprocurator. Neben dieser Hierarchie ber Autorität steht als ein kluges Bugeständniß an die Feen vergangener Tage das système consultatif, die von Berfigny so genannte Hierarchie der Freiheit — der gesetzgebende Rörper, die General-, Bezirks- und Gemeinderäthe — ohne wirklichen Untheil an der Staatsgewalt, aber berechtigt der Bureaufratie zu Zeiten im Namen ber Besitzenden Rath zu ertheilen. Gelänge es nun, bas Beer durch turze glückliche Rriege, die Maffen durch Spiele und öffent= liche Arbeiten in guter Stimmung zu erhalten, die Gebildeten ganz und gar mit dem strebsamen Knechtsssinne der konctionnomanie und der Lust am Golde zu erfüllen, so bestände ein Gemeinwesen, allerdings ohne sittlichen Inhalt, aber sehr wohl fähig die Ordnung und die Arbeit im Innern, die Staatsmacht nach außen aufrecht zu erhalten—ein modernes Gegenbild des byzantinischen Reichs. Auch dort konnte der Kaiser, einmal von den Parteien der Rennbahn anerkannt, auf eine leidlich ruhige Regierung zählen. Eine stramme Bureaukratie zog alle Talente an sich, sicherte dem Staate ein tausendjähriges Dasein, der Gesellschaft schwunghaften Verkehr. Ein technisch vortressliches Heer errang die Jahrhunderte hindurch Triumphe über Ostgothen und Vandelen, Kreter und Syrer, Armenier und Bulgaren— und wenn wir Carlyle und anderen starken Geistern der Gegenwart glauben, so sind die Freiheitsideale unseres Jahrhunderts überhaupt nur als eine Art Hautkrankheit der Reuzeit zu betrachten.

In den zuversichtlichen Jahren seiner Berrschaft hat Napoleon III. auch ficherlich an die Unwandelbarkeit der Grundgebanken seiner neuen Consularverfassung geglaubt und von dem parlamentarischen Systeme fich nichts träumen laffen; benn gerade biefer Staatsform galten bie gehäffigften Angriffe feiner älteren Schriften, und noch auf dem Throne sprach er gern seine Berachtung aus über diese "absonderlichen Doctrinen der Theoretiker, diese übergeiftreichen Syfteme, diese leeren Abftractionen". Bollends die Werkzeuge des Kaifers befleißigten sich in ihren Reden eine grenzenlose Berachtung gegen den Parlamentarismus zur Schau zu tragen. Da eifert St. Arnaud über die alten fothigen Geleife, darin man erbarmlich fällt, Baroche wider die pedantischen Skrupel der constitutionellen Juristen, Troplong wider das hemmende und verwirrende Räderwerk der parlamentarischen Maschine. Berfiann und der Bring Napoleon kommen unaufhörlich auf den alten Glaubensfat des Bonapartismus zurud, daß das parlamentarische Suften oli= garchisch sei, dem Wohl der Bielen verderblich, nur schmeichelhaft für die Eitelkeit Einzelner. Ja Herr v. Morny beklagt sogar das theatralische Wesen parlamentarischer Verhandlungen - ein feltsamer Vorwurf im Munde des Bonapartismus, der in den Künften der Marktschreierei niemals seinen Meister fand. Solcher Widerwille, dem Inftincte des Despotismus entsprungen, murde genährt durch die aufregende Erinnerung an die Orleans. Sie waren dem zweiten Raiser mas bie Bourbonen dem erften, ein Gegenftand unabläsfiger Sorge und Ber-

folgung. Wir verweisen nicht auf die berufene Ginziehung der Güter bes Hauses, benn ber Kenner ber frangösischen Domänengeschichte barf nicht leugnen, daß diese That, wie gehäffig sie scheinen mag, den Trabitionen der Krone vollständig entsprach. Wohl aber bezeugen die bos= haften Ausfälle und Seitenhiebe gegen das Julikönigthum, die in den faiserlichen Reden immer wiederkehrten, den unversöhnlichen Groll des Gefangenen von Sam. Wie unfürstlich war jene Rede des Präsidenten im Schloffe von Amboife, ba er den gefangenen Abdelfader entließ und die Großmuth seiner eigenen mit dem Rleinsinne der gefturaten Regierung verglich! Sogar das Anstandsgefühl kam dem nachtragen= ben Manne abhanden, wenn er der Orleans gedachte: als er den hohen Staatsförperschaften seine Berlobung anzeigte, versagte er fich's nicht über die kleine mecklenburgische Prinzessin, mit welcher der Thronerbe Ludwig Philipp's sich begnügen mußte, zu spotten. Und als der Herzog von Aumale den Prinzen Napoleon durch seinen anzüglichen Brief über die Geschichte Frankreichs geärgert hatte, da erging ein allgemeines Berbot wider alle Schriften der verbannten Dynaftie - von demfelben Fürsten, der einst im Kerker des Julikonigthums vollständige Preffreiheit genoffen hatte.

Von diesem Sasse gegen das Julikönigthum giebt auch die Berfassung des Raiserreichs ein Zeugniß; die Begriffe der parlamenta= rifchen Zeit find bier bis auf die lette Spur gerftort, von einer Bolfsvertretung kann nur in figurlichem Sinne geredet werden. Auch wir Deutschen kennen den Migbrauch der Amtsgewalt bei den Parlamentsmablen: immerhin dürfen wir dreift behaupten, daß die schimpflichsten Fälle deutscher Wahlcorruption, wegen der Unabhängigkeit unserer Gemeinden, der Bildung unserer Maffen, taum an die Beispiele der Tage Guizot's heranreichen. Dem Bonapartismus blieb vorbehalten, alle feine Vorgänger zu verdunkeln und die zweischneidige Wirkung des allgemeinen Stimmrechts der Demokratie so furchtbar deutlich zu machen. daß der republikanische Minister Carnot gestehen mußte: "die allgemeine Abstimmung ift ohne Bolksbildung eine Gefahr, ohne Freiheit eine Lüge." Das Lob der Offenheit, das die satisfaits dem Wahlsufteme des Bonapartismus zu spenden liebten, ift in der That wohl begründet. "Die Reit der kleinen, der geheimen Mittel ift vorüber," sagte der Minister Persigny in seinem ersten Wahlrundschreiben vom Februar 1852. "Welche Berlegenheit für die Wähler, wenn die Regierung nicht felber die Männer ihres Bertrauens bezeichnete!" - und, fügten dienft= willige Präfecten hinzu, "da es der Würde der Regierung nicht entspricht etwas halb zu thun, so wird sie die Gegencandidaten bekämpsen." In jedem Bezirke wird ein officieller Candidat aufgestellt. Zeder andere Candidat ist desavoue d'avance. Denn entweder ist er ein Gegner, dann wäre es eine thörichte Hoffnung, jest noch, unter dem verantwortslichen Kaiser, regierungsseindliche Tendenzen durchsehen zu wollen; oder er ist ein Freund, dann soll nicht um eines kleinlichen persönlichen Interesses willen das öffentliche Wohl gefährdet werden! Man ging so weit selbst bonapartistische Candidaten zu bekämpsen, wenn sie sich nicht um den Schutz des Präsecten bewarben; wer seinen Sit allein sich selber verdankt, kann ja dem Laster der Unabhängigkeit verfallen. Die Kriecherei der also gebildeten Regierungspartei ward allmählich so bebenklich, das Herr Kouher ihr einst herablassend erklären mußte: "wir gestehen der Regierungspartei das Recht zu unsere Fehler zu verbessen, wenn wir Unrecht haben."

Auch die Beimlichkeit gewährte keine Burgschaft für die Freiheit ber Wahlen. Die Abstimmung erfolgte gemeindeweise, und die kleinen Communen des flachen Landes gehorchten unfehlbar dem Befehle ihrer Maires, beren Amtseifer sich noch gehoben hatte, seit Herr v. Perfigny auf den glücklichen Ginfall kam, auch dem Dorfschulzen die ihm bisher verschlossene Aussicht auf bas rothe Band zu eröffnen. In den erften Sahren baute der Raifer fo fest auf das Ansehen seiner Beamten, daß ber Minister Billault den Maires verbot persönlich bei den Gemeindemahlen zu erscheinen. Die Wahlbezirke wurden von der Regierung nach Belieben verändert; bei der Bildung der Wählerliften verfuhr das Beamtenthum mit souveraner Freiheit, dergeftalt, daß die unermeßlich ge= ftiegene Bevölkerung von Paris im Jahre 1863 weniger Wähler gablte als sechs Jahre früher. Seit bei den zweiten Wahlen des Raiserreichs einzelne Gidverweigerer fich wählen ließen, mußte jeder Candidat im Voraus den Eid auf die Verfassung leiften. Wahlcomités fielen unter das Verbot des code Napoléon; die Freiheit der Wahl erfordert — so erklärte Herr Thullier amtlich im Jahre 1865 — daß die Wähler nicht durch Ausschüffe terrorifirt werden. Ein gütiger Rufall fügte es gemeinhin, daß am Morgen des Wahltages Plafate an den Straffeneden von neuen Gisenbahnen und Canalen, welche ber Staat dem Departement schenken wolle, erzählten. Mit dieser Wahlcorruption von oben hat sich allmählich ein System der privaten Bestechung verbunden, gleich als gälte es alle Sünden des englischen und des altfranzösischen Parlamentarismus in das Kaiserreich aufzunehmen. Die Kosten der Wahl — ohnehin, bei der großen Ausdehnung der ländlichen Bezirke, sehr erheblich selbst für den officiellen Candidaten, dem der Staat einen Theil der Ausgaben abnahm — wurden dem Unbemittelten fast unserschwinglich, seit die Candidaten sich gewöhnten der Wählerschaft gesmeinnützige Stiftungen zu versprechen, Denkmäler und Brunnen zu banen u. s. f.

Ein gesetzgebender Körper von solchem Ursprunge darf folgerecht nicht herr sein im eigenen Sause. Der Raiser ernannte bie Bräsidenten und Quäftoren, und da in Frankreich bekanntlich felbst ber Gerichts= präsident sich verpflichtet glaubt Bartei zu ergreifen, so übten vollends die Vorsitzenden des kaiserlichen Parlaments einen schamlosen Terroris= mus wider ihre politischen Gegner. Ein Meifterftuck des bemofratischen Despotismus war auch die hohe Besoldung der Abgeordneten. Frankreich besaß die kostspieligste Volksvertretung in Europa; das Budget für beide Häuser, das unter Ludwig Philipp 2, Millionen betrug, stellte fich in dem Raiserreich auf 12 Millionen Francs. Diese Ginrichtung, die dem Nachdenken unserer deutschen Diätenschwärmer entgangen zu sein scheint, entspricht, wie bas Gesetz fagt, "ber bemokratischen Grundlage unserer Verfassung," sie nährt jene Abneigung gegen ben unentgeltlichen Bürgerdienft, welche ber bureaufratische Staat begunftigen muß, und sie schmälert unzweifelhaft das sittliche Ansehen der Bolksvertretung. Die Nichtwählbarkeit der Beamten ichien ein Zugeständniß an den Liberalismus, da sich von einem napoleonischen Beamten eine halbwegs unabhängige Haltung im gesetzgebenden Körper nicht erwarten ließ; aber in diesem bureaufratischen Gemeinwesen wird mit bem Beamtenthum auch die Sachkenntniß bem Parlamente entzogen: die große Mehrheit des Hauses beftand aus Dilettanten. Der folgenreichste Sat der Verfaffung über den gesetzgebenden Körper war jedoch die Vorschrift, daß die Presse nur eine amtliche Inhaltsübersicht über den Berlauf der Sitzungen veröffentlichen durfe. Damit mar der Sache nach die Beimlichkeit des Parlaments und der Wille der Regierung, diese Bersammlung niemals erstarken zu lassen, unzweideutig ausgesprochen. Der gesetzgebende Körper genehmigt oder verwirft die Gesetzentwürfe im Ganzen; über Berbesserungsantrage, "welche so oft die Dekonomie eines Gesetes ftoren," darf nur berathen werden, wenn ber Staatsrath fie im Boraus für zulässig erklärt hat. Der Grundsat ber Abhängigkeit der Minister von dem Kaiser allein war in der Berfassung so hartnäckig sestgehalten, daß nur Mitglieder des Staatsrathes, nicht die Minister als solche, vor dem gesetgebenden Körper die Regierung vertreten dursten. Der Borschlag einer Dotation für den berüchtigten Grasen Palikao — welche in anderer Form doch durchgesetzt wurde — und der unsinnige Plan einer umsassenden Entwaldung blieben während langer Jahre die beiden einzigen namhasten Gesetzentwürse, die vor dem Widerspruche der Abgeordneten zurückgezogen wurden. In zweiselhaften Fällen sprach die rechtliche Bermuthung natürlich gegen den gesetzgebenden Körper; da der Kaiser allein berechtigt war Handelsverträge zu schließen, so wurde auch die durchgreisende Umgestaltung des Zolltariss allein durch die Krone vollzogen.

Nicht minder kläglich stand es um die finanziellen Rechte bes Saufes. Jene Tage ber Siegesgewißheit gingen freilich bald vorüber da der Minister Bineau die harmlose Theorie aufstellen konnte: die Bolfsvertretung bestimmt, welche Summe für bie Staatsverwaltung ausgegeben werden soll, über die Verwendung im Einzelnen entscheidet die Regierung allein. Aber auch nachdem die Rechte des gesetzgebenden Körpers etwas erweitert worden, beftanden noch fünf Budgets, das budget général, extraordinaire, supplémentaire, rectificatif und das budget de l'amortissement, welche fämmtlich in provisorischer oder definitiver Form erscheinen konnten. Die provisorischen Budgets brauchten oft brei, ja fünf Sahre, bis fie ihre befinitive Geftalt erlangten. Stets lagen drei oder vier Jahresbudgets gleichzeitig unabgeschloffen vor. Die Regierung behielt die rudfichtslos migbrauchte Befugniß ber virements, des beliebigen Uebertragens der bewilligten Gelder auf andere Posten, innerhalb der 59 Sectionen des Budgets. Rurg, vor einem so chaotischen Finanzwesen, deffen wirkliche Lage selbst bem Rennerblicke Achille Fould's felten flar wurde, mußte jede wirksame parlamentarische Controlle verstummen.

Noch nichtiger sogar als der gesetzgebende Körper war der napoleonische Senat. Ein Oberhaus, welches Sachkunde und Unabhängigfeit in sich vereinigte, läßt sich in dieser demokratischen Gesellschaft wohl nur durch Wahlen aus den Generalräthen der Departements bilden ein Gedanke, der in liberalen Kreisen viel besprochen wurde. Der Kaiser zog die ausschließliche Ernennung durch die Krone vor. Der Senat bildete den Sammelplatz sür die Würdenträger und Vertrauten des Kaiserreichs, doch vornehmlich die Versorgungsanstalt für alle verbrauchten Werkzeuge, welche der Kaiser zur Seite warf. Die Verhand-

lungen des Senats waren allerdings, nach dem Buniche des Gründers, nicht mehr wie jene der orleanistischen Pairskammer "blos ein schwacher Widerschein der Debatten der zweiten Rammer"; fie bedeuteten einfach nichts und erregten nur dann und wann eine flüchtige Aufmerksamkeit, sobald der Fanatismus der Ordnung unter diesen Glückstindern des Raiserreichs in draftischen Auftritten fich entlud. Der Senat war "ber Hüter des Grundvertrages der Nation" und wachte nach unten eiferfüchtig über seinen Rechten. Er wies eine Zuschrift, welche die Ginreichung von Betitionen auch bei dem gesetzgebenden Körper erbat, mit Entrüftung zurud und verbot noch im Jahre 1865 jede Discuffion außerhalb bes Senats, welche die Beränderung ober die Kritik ber Berfassung bezwecke. Geduldiger zeigte er sich nach oben. Gegen das Sicherheitsgeset von 1858 erhob fich die Stimme Gines Senators, bes Marschalls Mac Mahon. Die kaiserlichen Decrete, welche die Berfassung umgestalteten, nahm der Hüter des Grundvertrages ftets tummervoll aber gefagt entgegen, ohne zu protestiren. Bon feinem Rechte der Initiative hat der Senat unseres Wiffens nur zweimal Gebrauch gemacht: als er einen Bericht über die Findelkinder erstattete und bas erfte Buch eines code rural berieth. Solche Bescheidenheit entsprach den bureaufratischen Staatssitten, fie fand auch ihren Lohn: nach der Berfaffung ftand dem Staatsoberhaupte frei einzelne Senatoren für ihr Wohlverhalten zu belohnen, einige Jahre darauf wurden alle Senatoren besoldet.

Die parlamentarischen Schöpfungen des Bonapartismus waren mit umsichtiger Berechnung darauf eingerichtet, daß sie niemals eine Macht werden sollten; und doch war die eiserne Consequenz dieses Staatsbaues nur ein Schein. Der tiese innere Widerspruch, der den französischen Staat seit zwei Menschenaltern erfüllt, war auch durch das Kaiserreich keineswegs gelöst. Benn die Habgier und Herrschsucht der Franzosen den demokratischen Despotismus begünstigten, so blieben doch in dem hochbegabten Bolke selbst während dieser Epoche der Ermattung ideale Kräfte lebendig, die nach freieren Staatsformen drängsten. Die Nation sühlte hoch immer das Bedürsnis von einer starken Gewalt regiert zu werden und dann die Kegierung anzugreisen. Benn das parlamentarische System auf diesem Boden eine Unwahrheit war und den Berwaltungsdespotismus für die Zwecke der Parteien mißsbrauchte, so war doch das Kaiserthum nicht minder eine Unwahrheit. Die Erinnerungen an die großen Tage der Kevolution und an jene

Zeit, da der Welttheil auf die Rednerbühne des Palais Bourdon lauschte, lebten unausrottbar fort; die Macht dieser Traditionen vershinderte, daß die verspottete "Hierarchie der Freiheit" zu einem unschädlichen Beiwerke des Staates wurde. Die Nothwendigkeit milderer Ordnung wurde um das Jahr 1860 leise anklopfend sogar in Rußsland hörbar; die Sünden der europäischen Reaction hatten das Gesfühl der Gemeinsamkeit unter den Bölkern gekräftigt. Die Gesittung des Jahrhunderts zwang dem Despotismus überall eine liberale Maske auf, sie nöthigte die Bonapartisten, den Soldatenkaiser als einen Helden der Freiheit und des Friedens zu feiern. Sie gab sogar dem traurigen gesetzgebenden Körper des Kaiserreichs eine wachsende Bedeutung.

Auf die Todtenftille der Wahlen von 1852 folgte der heftige Wahlkampf von 1857. Vergeblich prablte die Thronrede, nur einige örtliche Meinungsverschiedenheiten hätten die allgemeine Befriedigung geftort. Bergeblich suchte die officielle Breffe die fünf muthigen Männer, welche jett sechs Jahre lang allein im gesetzgebenden Körper der Regierung zu widersprechen wagten, als Verräther und Verschwörer anzuschwärzen. Die geschlossene Schaar der ergebenen Abgeordneten blieb allerdings noch von jeder Ansteckung frei. "Sprechen Sie draußen mit mir, Morny sieht auf uns" - sagte ein gesinnungstüchtiger Deputirter ängftlich zu Ollivier, als dieser, einer ber Fünf, ihn im Sitzungssaale anredete. Die gebildete Gesellschaft aber begann ben Reden der Fünf Beifall zu klatschen; das Frondiren und Widersprechen ward wieder zur Mode. Der Raifer und sein Morny folgten porsichtig den Wandlungen der Zeitstimmung; sie dachten die erwachende Opposition durch rechtzeitige Gewährungen im Zaum zu halten aber freilich kein wesentliches Recht des homme-peuple aufzugeben. Nachbem schon nach dem Stalienischen Feldzuge eine umfassende Umnestie erlaffen worden, erschien plötzlich, ganglich unerwartet, in Wahrheit nicht ertrott durch eine übermächtige Bewegung des nationalen Geiftes. sondern frei hervorgegangen aus dem selbständigen Entschlusse des Raisers, das Decret vom 24. November 1860, von dem Marquis von Boiffy le décret sauveur genannt, das die Beröffentlichung der Kammerbebatten gestattete. Daburch war mit einem Schlage bas Wesen bes gesetzgebenden Körpers geandert, aus einem großen Generalrathe eine Art von Volksvertretung geworden. Das neu erworbene Recht der Adregberathung offenbarte aber auch sofort die Unhaltbarkeit eines Barlamentes, das die Nation befriedigen sollte ohne die Regierung zu besichränken. Die Abresidebatten erregten das Bolk durch eine heiße und im Grunde ziellose Rhetorik, quälten den denkenden Hörer durch die ewige Wiederholung der längstbekannten Elementarbegriffe der constitutionellen Doctrin; ihr praktisches Ergebniß war lediglich die Verzögerung der Geschäfte um einige Monate.

Mit jenem Novemberdecrete war für den Staat Napoleon's III. ber Augenblick eingetreten, der für jede unsichere Regierung der gefähr= lichste ift: ber Zeitpunkt, da fie sich zu reformiren beginnt. Dieser Zeit= punkt aber währte, da die politische Kraft der Nation fast erstorben war, volle zehn Jahre. Die Opposition erstarkte langsam; sie errang bei ben Wahlen von 1863 und mehr noch bei den Nachwahlen sowie bei ber Wiederbesetzung ber Gemeinderathe einige Erfolge; in der mächtigen Sauptstadt entschied eine bedeutende Mehrheit gegen die Regierung. Ein neues Geschlecht, das die Schrecken der Februartage nicht mit Bewußtsein durchlebt, war herangewachsen; und dem Despoten mochte oft die Sorge auffteigen: wie nun, wenn die Maffen, gewöhnt, jedes Unheil, auch Mismachs und Hungersnoth, bem Raifer zur Laft zu legen, in einem Augenblicke wirthschaftlicher Noth sich mit den längst grollenden Gebildeten verbinden? Er fing an, wie Morny, die Unnäherung an bas parlamentarische System für unvermeidlich zu halten. Jedes Sahr brachte dem gesetzgebenden Körper neue Rechte — die Ginsicht in die Actenftücke der Diplomatie, die Genehmigung der Supplementarcredite 11. dgl. - bis endlich fogar die Rednerbühne, ein Gräuelbild für den correcten Bonapartismus, in dem schönen Salbrunde des Palaftes Bourbon wieder aufgestellt wurde. Seder dieser taftenden Versuche ward für die erwachende öffentliche Meinung nur ein Hebel, um neue Forderungen zu stellen und schließlich rund und nett den "englischen" Parlamentarismus zu verlangen.

Bedarf es heute noch des Beweises, daß die gebildeten Klassen in einem ungeheuerlichen Frethume befangen waren? Ein einziger Blick auf die Bedeutung der Massen lehrt, daß jene doctrinären Bünsche den faulen Fleck in dem neufranzösischen Staate gar nicht berührten, ja daß ihre Erfüllung den politisch einflußreichsten Stand ganz gewiß nicht befriedigen konnte. Was dieser Staat bedurfte war Beschränkung der Staatsgewalt durch gründliche Umbildung der Verwaltung. Erst auf diesem neuen Unterdau konnte sich vielleicht im Lauf der Jahre eine parlamentarische Regierung erheben. Statt dessen sang die Presse

wieder das alte Lied von der Theilung der Gewalten: fie verlangte, ohne es fich felber ehrlich einzugestehen, einfach die Rückfehr eines durch eigene Schuld gefallenen Spftemes, die Rückfehr jenes bureaufratischparlamentarischen Parteidespotismus, der so lange Frankreichs Unbeil gewesen. Alles was die Doctrinäre des empire libéral forderten, hatte Frankreich bereits besessen in der Zusatzacte der hundert Tage; und unter dem zweiten Raiserreiche blieb es ebenso undenkbar wie unter dem ersten, daß der Erwählte des Volkes, der unumschräntte Beberricher der Verwaltung und des Heeres, der die Gesammtheit der Nation vertrat, einer Barlamentsmehrheit, die nur einen Theil des Volles hinter sich hatte, ehrlich gehorchen follte. Wer aber damals, wie der Schreiber dieser Zeilen, die keterische Behauptung aufftellte "der parlamentarische Bonapartismus wäre die Lüge aller Lügen", der wurde von den Liberalen vornehm abgefertigt mit der Versicherung: wenn nur erst der Barlamentarismus besteht, so wird sich die Selbstverwaltung von selber finden! So blind glaubte man noch an die Wunderkräfte der alten constitutionellen Schablone!

Und hatte sich denn in dem Parteileben eine heilsame Rlärung vollzogen, die zu der Erwartung berechtigte, die Nation werde den ungeheuren Widerspruch despotischer Berwaltung und constitutioneller Berfassung glücklicher als vor Jahren ertragen? Die Antwort lautet tief beschämend. Die alten Parteien waren vernutt, neue nicht entstanden. Die Monarchie der Bourbonen und der Orleans bildete Republikaner, die Republik erzog ein Geschlecht von Reactionären, unter dem Raiser= reiche schuf der Geift des Widerspruches zwar der Unzufriedenen viele, boch nicht eine ftarke liberale Partei mit festen Zielen. Die Herrschaft der Legitimisten war in dem neuen Frankreich unmöglich - wenn anders wir das gefährliche Wort auf die unberechenbaren Zustände dieses Reiches anwenden dürfen. Die Orleanisten hatten wenig gelernt. Nicht blos ihre Flüchtlinge verzehrten sich in unfruchtbarem Haffe wie jener einst so besonnene Dunoper, der in seinem Werke über das zweite Kaiserreich nur sinnlose Zornreden und das ewige quiconque est loup agisse en loup zu sagen wußte. Auch die dabeim geblieben, waren den Ideen verschollener Tage nicht entwachsen: verantwortliche Minister und eine feindselige Haltung gegen Deutschland bilbeten die Rernfäte ihres politischen Glaubens. Die gemäßigten Republikaner zählten noch immer wie vor zwanzig Jahren viele hochachtbare mannhafte Namen, aber die Maffe stand nicht hinter ihnen, und auch sie

lebten weniger in neuen Gedanken als in dem Saffe gegen den zweiten December, "der kein Datum, sondern ein Berbrechen ift." Bon den Radicalen waren die Einen übergelaufen zu dem rothen Bringen, die Anderen berauschten fich an Traumbildern, die jeden Staat, jede Ordnung der Gesellschaft gerftoren mußten. Welch ein Abgrund gottesläfterlicher Ruchtlofigkeit that fich auf, als auf dem Lütticher Studentencongresse der Löwe des lateinischen Biertels brüllte! Und welch eine tobende schäumende Buth in den Flugschriften jener Flüchtlingsliteratur, welche die Fenfter der Buchläden von Genf und Bruffel bebedte! Die Bamphlete ber Rothen über Cafar's Frau zeigten die alte unbeimliche Verwandtschaft der Blutleckerei und der Wolluft. Die Drohungen der Boichot und Phat gegen den weißen Soulouque, der einst im Jardin des Plantes neben ben wilden Thieren in einen Räfig gesperrt werden muß - die unfläthigen Schimpfreden der Flüchtlinge wider die Königin von England als die Berbündete Napoleon's - das Alles zeigte die ungeschwächte Fortdauer uralten gräßlichen Barteihaffes, ber die ehrliche Verföhnung der besonnenen Elemente verhindern mußte. Wohin wir schauen - nirgends ein erreichbares Ziel, nirgends auch nur ein falsches neues Sbeal, das von einer mächtigen selbstbewußten Bartei erftrebt murde. Ueberall ein dumpfer unklarer Migmuth. der den trauriaften Alopffechtern, einem Rogeard und Rochefort. erlaubte eine Rolle zu spielen, wenn sie nur boshaft und frech zu schreiben wußten.

Nach und nach schaarte sich unter Oslivier's Führung eine neue Mittelpartei, liberal und dynastisch zugleich, der tiers parti zusammen; wer den gewandten Schwäßer kannte, der mußte ernstlich zweiseln, ob hier die sittliche Kraft zu sinden sei, die einen kranken Staat verjüngen sollte. — Die herbe Geringschätzung des Selbstherrschers gegen seine Feinde, gegen den Schaumwein der Oppositionsreden war nur zu bezreislich. Die dreistündigen Prunkreden, womit der alte Thiers den gesetzgebenden Körper zu entzücken pslegte, trasen wohl mit manchem schaften boshaften Hiebe die Schwäcken und Sünden des Bonapartismus; doch sie verriethen überall die geistige Unsruchtbarkeit eines in rechthaberischer Sitelseit verkommenen Greises. Die Liberalen hatten sich endlich bekehrt zu der hausbackenen Klugheitsregel, daß die beste Bersassung die bestehende ist — wenn man sie nur zu benutzen weiß; sie waren seit dem Jahre 1863 wieder eingetreten in den Kingplatz der praktischen Politik, und ein Theil ihrer Publicisten versocht bereits

die zukunftsreichen Gedanken der Selbstverwaltung. Doch noch waren Diese Ideen bei weitem nicht ein Gemeingut der Partei, nicht in ihrer wahren Bedeutung erkannt. Prevost = Paradol's France nouvelle, das gefeierte Programm des Liberalismus, enthielt fein Capitel über das Gemeindewesen. Neue Ideen wurden in jenem jammervollen Barlamente faft allein auf der Ministerbank ausgesprochen; neben den Freihandelslehren des mächtigen "Bicekaifers" Rouber erschienen Die Helden der Opposition zumeist als Reactionäre. Und wie hatte die Nation in den langen stillen Jahren der Selbstbesinnung doch fo gar nichts gelernt von den Tugenden parlamentarischer Mannszucht, rubiger Selbstbeherrschung, männlicher Haltung! Noch immer die alte knabenhafte Luft an theatralischen Effecten, die alte arimmige Wildheit des Parteihaffes. Reine Situng des gesetzgebenden Rörpers befriedigte die blafirten Pariser, wenn sie nicht durch ein incident, einen Auftritt ichmähfüchtiger Barteiwuth, gewürzt wurde. Satten dann die Gefetsgeber mit flammendem Gesicht und wilder Armbewegung eine Reit lang ihre Schimpfreden ausgetauscht, so pflegte ber Präsident sich weihevoll zu erheben und jenes tragifomische Wort zu sprechen, das. undenkbar in dem englischen oder dem deutschen Parlamente, in dem frangofischen gradezu ein technischer Ausdruck murde: "meine Berren. der Zwischenfall ift geschloffen!" Bald follte fich erweisen, ob pitante Zwischenfälle ein Geschlecht parlamentarischer Staatsmänner erziehen fönnen!

Woher, im Grunde, entsprang die liberale Umstimmung, welche nach und nach die bisher befriedigten besitzenden Alassen dem demokratischen Despotismus entsremdete? Aus drei Quellen. Aus ehrenwerthem Unwillen über die Unsreiheit des Staates; aus unstäter Neuerungslust; endlich und vornehmlich aus jener Eisersucht gegen Deutschsland, die sich gleich einem rothen Faden durch alle Schwankungen des öffentlichen Geistes hindurchzog. Erst seit der nordbeutsche Staat gegründet war, seit das Götzenbild des französischen prestige in's Wanfen kam, begann die Mehrheit der Nation die Schmach des Despotismus lebhaft zu empfinden; und eben weil die nene liberale Gesinnung nicht in schwerer Arbeit errungen und erkämpst war, darum hat sie sich nicht als dauernd und probehaltig erwiesen. Erst nach der Schlacht von Königgräß sah sich der Kaiser zu einer zweiten einschneidenden Resorm genöthigt. Er schrieb am 19. Januar 1867 jenen theatralischen Brief an Rouher, der die "Krönung des Gebäudes" seierlich ankündigte. Die

Adresidebatte wurde, auf den Wunsch des sterbenden Morny, durch das Recht der Interpellation erfett. Doch auch diese verständige Neuerung enthüllte abermals nur den Widerfinn des Spftemes. Der Staats= minifter, der seit dem November-Decrete für seine schweigenden Collegen als platonischer Bertheidiger gesprochen hatte, war jest in Wahrheit der Chef des Ministeriums. Der Vicekaiser Rouber vertrat die Regierungspolitif im Gangen, jeder Fachminifter vertheibigte fraft besonderen Auftrags die Berwaltung seines Departements. Daraus ergab fich unabweisbar die Nothwendigkeit einer gemeinsamen Bolitik des Mini= fteriums, wenn nicht die icon mehrmals eingetretenen Fälle ichreienden Widerspruchs zwischen den Ministern noch häftlicher sich erneuern sollten. Und doch mußte der felber verantwortliche demofratische Despot jede Solidarität zwischen den Ministern beharrlich zurückweisen. Noch mehr. je reicher an Inhalt und Leben die Debatten wurden, um so empfind= licher stellte sich beraus, daß die constitutionelle Fiction der königlichen Unfehlbarkeit nichts Anderes ift, als eine Umschreibung des Begriffes: Herrschaft des Gesetzes. Weil die Aufforderung zur Empörung in einem Barlamente gar nicht gedacht werden darf, darum müffen verantwortliche Beamte auf jede Beschwerde Rede stehen. Darum mar die verantwortliche Tyrannis mit der Redefreiheit einer ernfthaften parlamentarischen Verhandlung unvereinbar; jeder Vorwurf traf bier den Raiser, erschütterte das Ansehen der Krone oder — wurde von der Bräfibentenglode übertäubt.

Noch wehrte sich der alternde Despot; er erinnerte die Nation noch einmal an "die Rechtstitel der Bonapartes", zählte ihr noch einmal die gewaltigen Stimmenmassen auf, welche in sechs großen Abstimmungen die Macht seines Hauses gegründet hatten. Aber der Glaube an die Zukunft der Bonapartes war tief gesunken, seit der Kaisser sich abermals anklammerte an jene herrschsüchtige Kirche, welche sehr wohl wußte, daß der Bonapartismus ihrer Hilfe mehr bedurfte als sie seines Schuzes. Noch sprachen die Bonapartisten mit Zuversicht, ja sie versuchten sogar oft den gemüthlichen Ton des patriarchalischen Königthums anzuschlagen. Aus Beron's Memoiren, aus Guettrot's Annales de la paix und ähnlichen Producten redete eine kindische Erzebenheit, die an das "Büchlein vom König Johann von Sachsen" und verwandte Werke deutscher kleinstaatlicher Servilität erinnerte. Aber der Ton war gesucht und erkünstelt; die einst modische Parallele zwischen Augustus und dem dritten Napoleon begann in der Welt ausgepfissen

zu werden. Jimmer zuversichtlicher erklärte die Presse, unter dem Beisfall des Auslands, nur der Parlamentarismus, der ganze und wahre, könne das sinkende Kaiserhaus erretten. Immer lauter erklang das alte Schlagwort la France est centre gauche — während eine nahe Zukunft offenbaren sollte, daß der Rausch kriegerischer Ersolge diesem Bolke noch immer theurer war als irgend ein politisches Ideal.

Der Raiser konnte die Zügel des Regiments, die er einmal gelockert, nicht wieder mit fefter Sand ergreifen. Gin reiches Zugeftandniß folgte dem andern. Im März 1868 erschien bas neue Brefigesets. Das Urtheil ber Zuchtpolizeigerichte trat an die Stelle ber Billfür polizeilicher Verwarnungen; die großen Blätter erhielten durch die Erniedrigung bes Stempels die Möglichkeit finanzieller Ordnung und Unabhängigkeit. Freilich, das Eindringen der gebildeten Breffe in den vierten Stand, worauf Alles ankam, war durch die geringe Ermäßigung des Stempels nicht erleichtert. Die Gebildeten verschmähten die Gründung von unabhängigen Localblättern, welche das Treiben der allmächtigen Präfecten an Ort und Stelle beaufsichtigen konnten; die icillernde Rhetorit der großen Barifer Blätter ichien diesem Liberalismus wichtiger als eine bescheidene aber wirksame Provinzialpresse. Im felben Monat fam das Bereinsgesetz zu Stande, das allerdings von bem wachen Mißtrauen bes Despotismus Kunde gab: feine Versamm= lung, wenn nicht alle Theilnehmer zuvor über Berson, Stand, Wohnsit fich ausgewiesen haben; für den Präfecten unbedingte Befugniß zur Bertagung, sobald er Gefahr für die öffentliche Rube fürchtet. Doch selbst diese beschränkte Bereinsfreiheit war in Wahrheit zu groß für eine Nation, die das Versammlungsrecht von je her mißbraucht hatte zu dem Unwesen der Clubs und Verschwörungen. Sanze und die anderen Bertrauensseligen des tiers-parti jubelten, nun sei von der Berfassung von 1852 beinahe nichts mehr übrig.

Wir aber fragen: wie hat Frankreich seine neue Freiheit gestraucht? Die Antwort lautet abermals tief traurig. Jest erst zeigte sich, welche ungeheure Gefahr darin lag, daß ein leidenschaftliches geistzreiches Bolk sich seit zwei Jahrzehnten des öffentlichen Lebens gänzlich entwöhnt hatte. Wenn wir gedenken, welcher Wahnsinn nach den Februarstürmen zu Tage kam, nachdem die Nation doch während eines Menschenalters aus einer freien Presse Belehrung geschöpft hatte, so nimmt es uns nicht Wunder, daß ein Geschlecht, welches die Mannszucht der Freiheit nicht mehr geübt und von den Geschäften des Staates

feine Kenntniß hatte, Radicalismus und Freisinn nicht zu unterscheiden wußte und sich führerlos dem Toben der Leidenschaften überließ.

All iener ekelhafte Schmut, der fich einst in die Spalten der Klücht= lingspresse versteckt, wurde jest auf den Boulevards der Hauptstadt feilgeboten; die überreigten Gaumen verschlangen gierig Rochefort's Lanterne, unzweifelhaft eines der gemeinsten und gedankenlosesten Schandblätter, die je in einer gesitteten Nation erschienen. Parifer Clubs heulte die thierische Wildheit eines zuchtlosen Böbels; von Zeit zu Zeit führten die Demagogen bas souverane Bolf zu einer journée, einem unfläthigen Straffenunfug fpazieren. Bas Bunder. daß die ängstlichen Philister sich bereits bei Rouber beklagten, man fühle die Sand der Regierung nicht mehr! Nun fam der Tag der Brüfung, die Wahl vom 23. Mai 1869. Die Frage wurde an Frankreich gestellt, ob denn hinter diesem ungeheuren radicalen Geschrei irgend eine sittliche Kraft sich verberge. Die Brobe wurde schimpflich beftanben. Bei den Wahlen von 1852 hatte die Regierung 5 Millionen Stimmen erhalten gegen 872,000 ber Opposition, 1857 gar 6 Millionen gegen 840,000; 1863 ftieg die Stimmenzahl ber Opposition auf 1.8 gegen 5.36, 1869 auf 3,31 gegen 4,66 Millionen. Auf den ersten Blick erscheinen diese Zahlen als ein klarer Beweis für das stätige Unschwellen der Opposition. Doch in Wahrheit stand es anders. Jene drei ersten Wahlergebnisse waren der getreue Ausdruck, das lette mar eine Berfälschung ber Stimmung des Landes. Die ungeheure Mehrbeit der Nation hatte sich jett wirklich den liberalen Ideen so fehr befreundet, daß Emil Girardin, der Augur der Revolutionen, bereits den Anfang des Endes zu sehen glaubte; und tropdem fand sie nicht den Muth, jenen schlechten Rünften napoleonischer Wahlbedrückung, die Rouher noch einmal spielen ließ, Widerstand zu leiften.

Es war eine feierliche Bankrotterklärung der Nation, und zudem wußte Jedermann, daß der eingeschüchterte, entmuthigte Despotismus gar nicht mehr im Stande war die alten Gewaltmittel rücksichtslos zu gebrauchen. Nach diesem Probstück der nationalen Charaktersestigkeit war leicht vorherzusehen, daß auch der große Fortschritt der politischen Einsicht, den die letzten Jahre gebracht haben sollten, sich als ein Schein erweisen würde. 40 Radicale, 60 Mitglieder des neuen tiers-parti und 200 Mameluken und Arkadier, Rouher's getreue Phalanx, bildeten die neue Rammer. Aber noch einmal erwies sich die sogenannte öffentsliche Meinung als eine unwiderstehliche Macht. Erschreckt durch den

Lärm der Presse und der Clubs, schwenkte ein Theil der Bonapartisten plöglich linksum, und so kam, durch einen Act vollendeter Gesinnungsslosigkeit, der Antrag der 116 zu Stande, der neue constitutionelle Rechte forderte. Rouher wurde entlassen; der Kaiser aber lag, als der hundertsjährige Geburtstag seines Uhnherrn geseiert wurde, auf den Tod darnieder, und alle Welt fühlte, daß die Ohnastie gerichtet sei, sobald diese beiden Augen sich schlössen. Nach seiner Genesung ließ der geängstete Despot das Senatusconsult vom 6. September erscheinen, das den Grundsatz der Ministerverantwortlichkeit verkündigte. Um 2. Januar ward endlich das Ministerium Ollivier berusen, die Aera des parlamentarischen Bonapartismus förmlich eingeweiht.

Der Raiser verglich sich selber nicht unwahr einem müben Reisenben, der einen Theil seiner Burde ablege, um fortan leichter seines Weges zu gehen; er erfüllte getreulich alle Pflichten einer correcten constitutionellen Fürstenpuppe, verzichtete auf das Recht mit seinen Gefandten diplomatischen Briefwechsel zu führen, und entließ sogar den getreuen Seinepräfecten Haußmann. Ollivier, aber verfündete, ftrablend in Weisheit, Salbung und Tugend, daß die Regierung fortan keine officiellen Wahlcandidaten ernennen werde. Die liberale Welt frohlockte, jest endlich ziehe Frankreich die toga virilis an, jest endlich sei burch eine neue vierte Augustnacht die Regierung übergegangen von den Abvocaten und Bureaufraten in die Sand der unabhängigen Besitenben. Das ruhige Journal des débats weiffagte, bald werde man in Breugen "die Freiheit wie in Frankreich" ersehnen. Die Times fah die Zeit kommen, da das tugendhafte Beispiel der bürgerlich einfachen Frau Ollivier die Sitten des Tuilerienhofes veredeln werde. ber That besaß Frankreich jest die "freieste" Berfassung seiner Geichichte, ein Grundgeset, bas alle Glaubensfäte bes rechtgläubigen Liberalismus noch weit vollständiger enthielt, als weiland die Zusatacte Napoleon's I. Doch in Wahrheit hatte sich an dem alten Brafectendespotismus nicht das Mindefte geandert; foeben wurden unter dem Schute ber neuen Freiheit 450 frangösische Burger berhaftet, jum Theil burch lettres de cachet — weil die geheime Polizei eine Berschwörung entdeckt haben wollte. Der unerhörte Umschwung, der den Welttheil in Athem hielt, war einfach — die plumpe Wiederholung eines Schauspieles, das die Franzosen schon bis zum Efel genoffen hatten. Der Despotismus der einen Bartei verbrängte den der anderen; s'emparer du pouvoir war wieder die Losung des Tages.

Das neue Cabinet bestand aus Mitgliedern der sämmtlichen vier gemäßigten alten Barteien, aus Männern, beren unbescholtener Ruf von der anrüchigen Umgebung des Kaisers vortheilhaft abstach. Doch augenblicklich frochen alle die alten Conftitutionellen, die das Raiserreich bisher auf Tod und Leben bekämpft, aus ihren Schmollwinkeln hervor und beischten schamlos Aemter und Bfründen — Niemand dreifter als die Orleanisten, die noch immer den alten begehrlichen Cliquengeift der goldenen Tage der Bourgeoisie bewahrt hatten. War es nicht mensch= lich, daß die lebensluftige Raiserin scheelen Auges auf den Tugendspeculanten Ollivier schaute, wie er einherprunkte in seiner Bürgerreinheit und dabei aller Vettern und Vettersvettern so gar gärtlich sich annahm und felbst um die Freundschaft des alten Finanzmannes Magne bublte, damit die Rente nur nicht um einen Franken sinke? War es bem Raifer zu verargen, wenn er bes Migtrauens gegen seine neuen orleanistischen Freunde sich nicht erwehren konnte? Auf Treue hatte ber Chnifer nie gerechnet, indeß die alten harten Bonapartisten, wie Jerome David und Genoffen, waren mit dem Hause der Napoleons boch burch ungleich festere Interessen verknüpft, als ber alte Buizot und die anderen orleanistischen Ueberläufer. - Im März ließ Ollivier die neuen Freiheitsrechte in einem Grundgesete - dem awölften seit 1789 - ausammenstellen. Aber von jenen bescheidenen Reformen der Berwaltung, welche allein der Verfaffung Kraft und Leben bringen konnten, ftand kein Wort darin. Der Maire wurde nach wie vor von der Regierung ernannt, der Beamte blieb vor allen Anklagen durch die Bürger gesichert. Die Rammer, beren Mehrheit ber Stimmung bes Landes nicht entsprach, wurde nicht aufgelöft, die alten ergebenen Wertzeuge des Despotismus behielten die Präfectenstellen; die neuen parlamentarischen Commissionen, die man zur Neubildung aller Zweige des Staatslebens berufen hatte, leifteten gar nichts.

Und nunmehr trät endlich die entscheidende Frage hervor, die früher oder später aufgeworfen werden mußte. Der Kaiser war noch immer der verantwortliche Erwählte des Bolfs. Er verlangte jetzt auf Grund der alten Berfassung, daß das neue Grundgesetz von dem souveränen Bolke durch ein Plediscit angenommen werde. Mit dieser Forderung war freilich ausgesprochen, daß Napoleon sich noch als den homme-peuple sühle und daher niemals ein ehrliches parlamenstarisches Regiment sühren könne; aber daß positive Recht stand unsweiselhaft auf der Seite des Kaisers. Noch mehr, das Plediscit war

eine politische Nothwendigkeit. Die Radicalen schmähten bereits wider die neue Verfaffung, die nur bas Machwert einiger knechtischer Senatoren sei; sie hätten, da in diesem Lande Jedermann vor dem allgemeinen Stimmrechte fich bemuthig beugte, ben Raifer über lang ober furz unfehlbar gezwungen Berufung an das Bolf einzulegen. Die Liberalen Frankreichs aber bewiesen nochmals, daß ihnen die erfte Tugend des freien Bürgers, der Rechtssinn, fehlte. Bon der Rechtsfrage ward faum gesprochen; man ichalt nur auf ben Despoten, ber die faum gegründete parlamentarische Herrlichkeit sofort untergrabe. Der Raifer blieb diesmal fest. Am 8. Mai genehmigte die Nation mit sieben gegen anderthalb Millionen Stimmen bas parlamentarische Raiserreich. Napoleon wußte jett, daß er an den ergebenen Maffen noch einen Rüchalt besaß wider die parlamentarischen Wortführer; zugleich qualte ihn die Sorge um die Stimmung des Heeres, das 47,000 Stimmen gegen das Raiserreich abgegeben batte. Immer ungeftümer ward der kriegerische Gifer der alten Bonapartisten, die ihre Aemter an Ollivier's begehrliche Genoffen zu verlieren fürchteten; verlockender immer erklang ihre Mahnung durch einen volksthümlichen Krieg das gefuntene Ansehen der Krone herzustellen. So ging denn, unter dem Jubel der verblendeten Nation, unter dem gellenden Kriegslärm eines ruchlosen Beutezuges der parlamentarische Bonapartismus spurlos zu Grunde. Unter fünf verschiedenen Systemen hatte die Nation seit dem 18. Brumaire nach der Freiheit gesucht. Den Migerfolg des erften Raiferreichs schob man auf die europäischen Kriege; ben ber Restauration auf die Legitimisten; den des Julikonigthums auf die Bourgeoisie; den der Republik auf die hauptstädtischen Arbeiter. Diesmal war keine äußere Entschuldigung zu finden, feine Partei zu nennen, die man als Sündenbock schlachten konnte. Die Nation, die gesammte Nation hatte durch eine lange Reihe von Thorheiten und Gunden bewiesen, daß fie für jett und noch auf lange hinaus nicht fähig war die Freiheit zu ertragen. -

Die Heilung eines siechenden Staates kann von unten wie von oben, bei der Berwaltung wie bei der Berfassung begonnen werden. In Frankreich indeß waren alle erdenklichen Berfassungsexperimente längst vernutzt. Die Hoffnung auf eine neue Revolution, wie sie sich

aussprach in dem landläufigen Worte: "Frankreich hat die Freiheit weggeborgt," war ein Troft für Kinder. Die Reform der Verwaltung blieb der einzige noch offene Weg zur politischen Freiheit. So lange die Gemeinden nicht in einiger Selbständigkeit der Bureaufratie gegenüberstehen, führt die Freiheit der Preffe und der Bereine unfehlbar zur Anarchie, die Erweiterung der Rechte der Bolfsvertretung jum Barteidespotismus. Nur eine freiere Stellung der Gemeinden - bergeftalt, daß ihnen zum allermindeften ihre Bürgermeifter nicht mehr aufgezwungen wurden — konnte vielleicht die besitzenden Rlaffen dabin führen, die Ehrenämter der Communen als eine Ehre zu betrachten. Nur die thätige Theilnahme der Gebildeten an den Arbeiten der Berwaltung konnte dereinst die Bureaufratie zwingen, die Rathichläge der Presse nicht mehr als eine Anmakung der hommes sans mandat zu mißachten. Und vor Allem, nur ein lebendiges Gemeindewesen konnte vielleicht die in den Stürmen der Parteikämpfe fast erstorbenen Tugenben politischer Bucht und Pflichttreue wieder erwecken, die ungeheure Macht ber gedankenlosen Routine und Schablone, welche das gesammte Bolksthum beherrichte, in etwas erschüttern. Welch ein unbeimlicher Anblick, die Vernichtung des öffentlichen Lebens in den ersten zehn Jahren bes Raiferreichs. War doch felbst der fröhliche Strafenlarm bes Faschings unter der napoleonischen Polizei fast verschwunden. Und welch ein Erwachen mußte diefem bleiernen Schlummer folgen!

Ungefichts folder Buftande reifte die Ginficht, daß der Staat fich bisher im Rreise bewegt und die Reform von unten zu beginnen habe: Tocqueville's Lehre von der Selbstverwaltung war nach dem Tode des Meifters eine Macht geworben unter ben Denkenden. Der Gedanke ber Selbstverwaltung wurde noch unter dem Julikönigthum als eine Chimare verlacht, unter Napoleon III. bildete die Decentralisation das Schlagwort einer großen Bubliciftenschule. Obilon Barrot und Laboulane, Raudot und Desmarets, Regnault und der Bonapartist Baudrillart, Männer der verschiedensten Richtungen, schufen über diese Frage eine Literatur, welche durch sittlichen Ernft und freudigen Glauben an die Zufunft die Fortdauer des alten ichonen Idealismus der Frangofen bekundete, während ihre liebenswürdige Frische bewies, wie neu solche Gedanken auf Frankreichs Boden waren. Man begann die unhiftorische geiftlose Willfür der Departementseintheilung einzusehen. Derweil in ber Bretgane, ber Normandie, unter Basten und Gascognern bas alte provinzielle Selbstgefühl noch immer bestand — allerdings ein Propinzialftolz ohne politische Rraft - und der Elfasser bei allem Patriotismus auf die "wälschen Franzosen" wie auf ein halbfremdes Volk berabschaute, waren die Departements reine Verwaltungskörper ge-Es blieb unmöglich, daß Orte wie Evingl und Besoul zu Mittelpunkten eines eigenthümlichen Provinzialgeistes werden follten wie Bordeaux oder Lyon. Die Departements konnten noch immer mit Nummern bezeichnet werden, wie einft Siepes in feinem Saffe gegen alle historische Bildung vorschlug; so schablonenhaft und farblos erichienen fie nach fiebzigiährigem Beftande. Die alten Uebelftande ber Präfectenregierung wurden unleidlicher benn je, feit die neuen Generalinspectoren der Polizei als Sittenwächter hinter den Präfecten standen und seit die grundsätlich raschen Versetungen alle Beamten gewöhnten, fich als heimathlose Menschen zu betrachten. Die Generalräthe wurden jett freilich durch allgemeine Abstimmung gewählt, doch ihr Wirkungs= freis blieb unverändert; ja, mancher unabhängige Mann zog sich von ihnen zurück, nachdem die Regierung das Recht erlangt hatte, die Bräfidenten und Secretare zu ernennen und die Wahlen allein zu prüfen. So gewiß ein Kreis nur das felber verwalten kann, was er felber begahlt — ebenso gewiß war die Selbstverwaltung erstorben in diesem Staate, beffen Generalrathe feit dem erften Raifer nur das fummerliche Recht hatten, 4% für die Zwecke bes Departements zu ben Staatssteuern hinzuzuschlagen. Ein großer Theil dieser 4 centimes facultatifs ward überdies für allgemeine Staatszwecke, für die Unterhaltung ber Bräfecturgebäude u. bergl. verwendet. Noch härter lauteten die Anklagen gegen die Arrondiffements; Napoleon III. felbst gestand in feinem Briefe über Algerien, die Beseitigung der überflüssigen Unterpräfecten sei ein fast allgemeiner Wunsch.

Die Stellung der Gemeinden war durch den Art. 57 der Bersfassung von 1852 noch abhängiger geworden, da die Regierung den Maire nach Belieben aus den Gliedern des Gemeinderathes ernennen oder auch einen der Gemeindeverwaltung ganz fremden Einwohner zu der herrschenden Stelle berufen durste. Jener Art. 57 galt mit Recht als einer der wichtigsten der Berfassung, da die Maires den Ausfall der Wahlen auf dem flachen Lande bestimmten. Der Gemeinderath tagte geheim, durste von der Regierung jederzeit aufgelöst oder suspendirt werden. Die stolzesten Communen standen nicht selbständiger als jene winzigen, zu jedem eigenthümlichen Leben unfähigen Gemeinden, welche auf dem flachen Lande in Frankreich die Regel bilden. Ja die beiden

größten Städte Paris und Lyon waren sogar der Wohlthat des Gesetzes beraubt; ihr Gemeinderath wurde aller fünf Jahre vom Kaiser ernannt und entbehrte darum jedes Ansehens — trotz der Lobeserhebungen, welche Napoleon III. bei der Eröffnung des boulevard de Sébastopol und oftmals später seinem getreuen Haußmann gespendet hat. Schon im Jahre 1857 wurden von 2379 Mill. Staatseinnahmen 877 Mill. im Departement der Seine ausgegeben. Die Bevorzugung der Hauptstadt machte sich längst selbst in den Geschäften des täglichen Lebens sichtbar; war doch das gesammte Eisenbahnnetz des Reiches wesentlich für Paris geschaffen. Die Vorstellung, es könne Jemand nicht von oder nach Paris fahren, schien dieser Bureaufratie ganz unsaßdar; das weiß Jeder, der einmal versucht hat von Lyon nach Vordeaux zu reisen.

Die erstaunlichsten Broben von seiner Unfähigkeit zu schöpferischem Wirken hat das Spftem der bureaukratischen Centralisation in Algier abgelegt. Diese Colonie, die nur durch freieste Entfaltung der person= lichen Kräfte erstarken kann, war das gelobte Land der bureaukratischen Erperimente, die Caricatur der heimischen Verwaltung geworden. Hier winkte dem Beamten das Glück einer zweifachen Centralisation, da alle Geschäfte zuerft in der Colonialhauptstadt, sodann in Paris entschieden wurden. Fünfzehn Syfteme der Organisation wurden in einem Menschenalter versucht und verworfen. 192,000 Europäer in 71 Gemeinden (die Hälfte der Durchschnittsbevölkerung eines Departements) lebten hier unter 3 Präfecten, 13 Unterpräfecten und 15 Civilcommiffaren, und selbstverständlich blieb die Regierung von Paris ohne jede Kenntniß von den wirklichen Zuftanden Algeriens, trot der unendlichen Berichte, welche dies Beamtenheer schrieb. Der Raiser hatte befohlen die ein= beimischen Gerichte, Medilehs, aufrechtzuerhalten, ben Eingeborenen zwischen ben arabischen und ben frangösischen Gerichtshöfen bie Wahl ju laffen. Alle Behörden meldeten, daß die Araber, befeelt von einem wunderbaren Vertrauen auf die Gerechtigkeit der Franken, die fremden Gerichtshöfe ftets ben beimischen borzögen — und als ber Raiser bie Colonie besuchte, stellte es sich heraus, daß die Medilehs gar nicht vorbanden waren! Die Ginmanderung ftoctte, ba ein unsicheres Dasein unter bem Segen bureaufratischer Magregelung feinen fraftigen Mann reizen kann. Ein Beer von 76,000 Mann genügte faum, die Colonisten zu behüten. Die zum Schute ber Eingeborenen bestimmten arabischen Bureaux erwiesen sich unfähig, fremdes Bolfsthum zu verstehen. Napoleon III. sprach in seinem Briefe an den Marschall Mac Mahon die

Hoffnung aus, Frankreich möge durch eine Musterverwaltung in Afrika ein Uebergewicht erlangen unter allen Bölkern bis zum Euphrat, und aus der Befreundung der Eingeborenen mit französsischer Sitte werde eine neue "mächtige Individualität", ein gallisirtes Semitenthum hervorgehen. Aber dieser Bunsch mußte an der Zähigkeit orientalischer Religion und Sitte, jener an der gedankenlosen Starrheit der französsischen Bureaukratie zu Schanden werden.

Der Brief über Algerien bewies, daß der Raiser seiner alten Vorliebe für die Selbstverwaltung keineswegs entsagt hatte. Das Schlagwort favoriser l'initiative individuelle kehrt in seinen Reden fast so häufig wieder wie einst in den Schriften Cavour's. Er mußte wünschen, die Bauerschaft der Provingen, die Stüte seiner Berrschaft, von dem Einfluffe der feindlichen Hauptstadt zu befreien. Er mußte ebensowohl wie sein Freund Perfigny, daß die Centralisation das Bewußtsein der persönlichen Verantwortung in den Beamten zuletzt erfticken muß; er abnte, wie viel köstliche Kräfte, die jett der politischen Opposition dienten, burch ein freies Gemeindeleben in minder gefährliche Bahnen geleitet werden konnten. Aber die eigenthumliche Salbheit feines Denkens, die Furcht vor jeder Schwächung der Staatsgewalt und die Rücksicht auf den bureaufratischen Raftengeift hielten folder Einsicht die Wage; daber blieben die vielgerühmten Decentralisationsversuche des Raisers allesammt inhaltstos, sie trafen nur die Form, nicht das Wefen der Berwaltung. Schon am 25. März 1852 legte ein Decret eine Reihe von Geschäften, die bisher dem Minifter oblagen, in die Bände der Bräfecten; denn "man kann wohl aus der Ferne regieren, aber nur aus der Nähe verwalten". Natürlich berichtete später der Minister, welche herrliche Früchte dies Decret getragen habe. Minder leichtblütig als seine Rathe beauftragte ber Raifer am 24. Juni 1863 ben Staatsrath, abermals Bericht zu erftatten über die Bereinfachung des Geschäftsganges: welche Bergögerung, wenn die einfachsten Berwaltungsfragen durch elf Instanzen zu gehen haben! Auch wünschte er die Generaleinnehmer zu beseitigen, die Steuereinnehmer der Departements in directe Berbindung mit der Hauptstaatskasse zu setzen. fieht, durch solche Reformen gewinnt wohl die Berwaltung an Zeit, doch nicht das Bolk an Freiheit. So wenig spruchreif aber sind diese Fragen für die romanischen Bölker, daß selbst La Farina jene nichtigen Berwaltungsreformen Napoleon's III. aufrichtig bewundern konnte. Nur einmal hat das Raiserreich einen Versuch zur Begründung wirklicher Selbstverwaltung gewagt: als Persigny im Jahre 1852 ben Gemeinden und Departements das Recht zugestand, sich ohne Staatsgenehmigung einige Zuschlagscentimen aufzulegen; aber die Resorm ward schon nach einem Jahre durch den Widerstand der Präsecten hinfällig.

Derber gingen die Parteien dem Wefen der Streitfrage gu Leibe. Das Programm von Nanch vom Jahre 1865 faßte die bringenoften Wünsche der Anhänger der Selbstverwaltung in folgenden Säten zufammen: die Generalräthe erwählen ihre Präsidenten selbst; der Maire wird allein aus den Mitgliedern des Gemeinderathes ernannt (eine Erwählung der Maires wagte man nicht zu fordern); dem Präfecten fteht ein bleibender Ausschuß des Generalrathes zur Seite. Die Frucht eines Compromisses zwischen Liberalen und Legitimisten ist dieser unreife und unklare Plan dennoch ein Prüfftein geworden für die Parteien. Un bem gehässigen Widerspruche, welchen bas Siècle und die Opinion nationale gegen die Männer von Nanch erhoben, ließ sich ber despotische Terrorismus der unbelehrbaren alten Demofratie, der démocratie autoritaire, an der beredten Bertheidigung im Temps und im Journal des débats die reifere Einsicht des gebildeten Liberalismus erkennen. Leider fehlte viel daran, daß diese Ideen durch die Presse wahrhaft geklärt und gesichtet, zu einem Vorurtheil der Denkenden geworden wären. Unter den Wortführern der Selbstverwaltung wurden oft staatsfeindliche Ansichten laut: aus Haß gegen die Bureaufratie befämpfte man ben Staat. Wir reden nicht von dem frivolen Emil Girardin, der abwechslungshalber einmal den Etat fédéré vertheidigte und dem Staate die Aufgabe einer Berficherungsanftalt zuwies. Aber auch beffere Männer wie Ch. Dollfus fielen in die flachen Gedanken des achtzehnten Jahrhunderts zurück, indem sie die Regierung auffaßten als ein Syftem von Garantien für die Freiheit der Personen. Wenn die Decentralisationskämpen des Temps in der deutschen Kleinstaaterei ein Ideal faben, fo konnten folche Berirrungen bas Selbstgefühl der Bureaufratie nur fräftigen. Laboulane wünschte sogar Beseitigung ber Berwaltungsjuftig, und doch bildet diese für alle Staaten des Fest= landes ein unentbehrliches Glied, ihre großartige technische Ausbildung einen Ruhm für Frankreich. Wenn er vollends um die Unabhängigfeit der Richter zu sichern ihnen das Avancement verschließen wollte, so verkannte er gänzlich das Wesen einer demokratischen Gesellschaft.

Nüchterne Prüfung führt zu der Einsicht, daß die Selbstverwaltung in Frankreich nur sehr bescheidene Ansprüche erheben durfte. Die

Centralisation ift mit dem innerften Wefen dieses Volksthums vermachien. Nur die Uebermacht ihrer Hauptstadt hat den Frangosen ermöglicht, mit mäßigen geiftigen Arbeitsfräften bennoch eine ehrenvolle Stellung in der Gesittung des Welttheils zu behaupten; beute, seit die Sünden der Parifer Commune jenen beherrichenden Ginfluß der Bauptftadt faft gebrochen haben, scheint ein tiefes Ginten ber Bilbung, mo nicht gar ein Rückfall in die Barbarei unvermeidlich. Eine besolbete Bureaufratie mit dem Beirath gewählter Collegien - bas blieb noch auf lange hinaus die nationale Form der Berwaltung. Es konnte sich vorderhand nur darum handeln, die Befugnisse dieser Collegien zu erweitern, ferner jenes alte Versprechen der Liberalen endlich einzulösen und dem Bürger außer der Beschwerde an den Staatsrath auch ben Rechtsweg gegen Beamtenwillfür zu eröffnen. Nicht als wollten wir dem Charafter der Frangosen die Fähigkeit zu freiem Gemeindeleben schlechthin absprechen. Saben doch die nächsten Blutsverwandten gerade der friegsluftigften Stämme des Landes, Wallonen und Waadtländer, die Selbstverwaltung mit großer Begabung bei sich ausgebildet: haben doch die französischen Generalräthe selbst — mindestens in der Zeit, da sie ihre Präsidenten noch wählen durften — oftmals rühmliche Proben werkthätigen Gemeinsinnes gegeben. Aber bureaufratische Gewohnheiten und Vorstellungen sind durch eine uralte politische Verbildung und vornehmlich seit der Revolution so tief in das Volk eingedrungen, daß eine gänzliche Umkehr nicht möglich scheint. Das glänzende Beispiel der ftändischen Selbstverwaltung in der alten Broving Languedoc beweift gar nichts; benn jene Zeiten find gewesen.

Man mag den geistlosen Mechanismus der Departementaleintheislung beklagen; ihn zu beseitigen war offenbar unthunlich. Jeder Berssuch die alten Provinzen und ihre Stände herzustellen mußte, wie einst unter der Restauration, den Haß des Beamtenthums und der Masse gegen das alte Regime, die unauslöschliche Angst des Haufens vor der Wiederkehr der Zehnten und Frohnden wachrusen. Der Gedanke, mehrere Departements zu einer Region mit einer beherrschenden großen Stadt zu verbinden, sand einzelne beredte Fürsprecher. Wir aber fragen: war es wirklich noch an der Zeit, jenen uralten historischen Werdegang, welcher das Mark des Landes in Paris vereinigt hatte, rückgängig zu machen? und wie viele selbständige geistige Kräfte besaß denn Lyon, außer den Standesinteressen seiner Clerisei und seiner Handelswelt? In den Departements konnte sich schon deshalb eine kräftige

Selbstverwaltung nicht entwickeln, weil diese Amtskörper kein namhaftes eigenes Bermögen befaßen. So bedeutende locale Stiftungen, wie die Rreisarmenhäuser und Provinzial - Arrenanstalten in Breuken ober die unzähligen Grafschaftsstiftungen in England, find nur ausnahmsweise möglich in einem Lande, wo zehn Revolutionen allen alten Corporations= besitz vernichtet haben. Auch bestand wenig Hoffnung solche locale Bermögen neu zu bilben. Die natürlichste der Communalsteuern bleibt in alle Wege die Grundsteuer; die Erhöhung dieser Abgabe aber mußte bei dem überschuldeten Landvolke auf unbesieglichen Widerstand stoßen. Berr Thiers liebte mit ber neuen Aristokratie zu prahlen, welche, nach der Revolution erwachsen, ein Unterpfand sei für die Zukunft der Freibeit - als ob nicht eine sociale Aristofratie in jeder hochentwickelten Boltswirthschaft nothwendig entstehen mußte! Solchen Sophistereien zum Trot bleibt die Thatsache aufrecht, daß eine politische Aristokratie von festem Ansehen im Bolke nicht vorhanden war. In der Mehrzahl der Mittelklaffen lebte fein ernfthafter Wille für die Selbstverwaltung. Man berufe sich nicht auf die gablreichen industriellen Affociationen. worin die Selbstthätigkeit dieser Stände sich glänzend bewährt bat. Solche Unternehmungen, welche bem Beutel ber Unternehmer birect ober indirect zu gute kommen, beweisen nichts für die Kraft des politischen Gemeingeistes. Ift boch die englische Manchesterschule, Meisterin in allen wirthschaftlichen Genoffenschaften, zugleich die erklärte Feindin ber "Arbeitsverschwendung" des selfgovernment. In dem französischen Mittelftande, beffen Sand für barmberzige Werke immer offen ift, drängte sich bennoch Alles um die Ehrenlegion und die besoldeten Staatsämter, Alles floh vor dem Ehrendienste des Schwurgerichts, der Nationalgarde, ber Gemeinden. Die Denunciation galt als eine Schande, wie bei allen Bölkern von mangelhaft entwickeltem Rechtsgefühle; und doch erhob sich bei jeder Gefahr, jeder Rechtsverletzung als= bald der Angstruf nach der Polizei.

Das allerstärkte Hinderniß für die Selbstverwaltung lag jedoch in der Herrschaft des vierten Standes. Demokratisirte Massen zeigen selten viel Verständniß für den Werth einer Gemeindesreiheit, an welcher sie sich doch nur vorübergehend, zur Zeit der Wahlen, bestheiligen können; ja sie gehorchen gemeinhin lieber einem Soldbeamten, der außerhalb der ständischen Gegensätze zu stehen scheint, als einem Shrenbeamten aus den besitzenden Rassen. Die Begründung einer wahrhaften Selbstverwaltung setzt eine seltene Kraft der Entsagung

auf Seiten der Staatsgewalt voraus; aber ließ sich solche Selbstversleugnung von dem Absolutismus erwarten, wenn nicht eine furchtbare Katastrophe, wie der Friede von Tilsit, sie ihm aufzwang? Jede Selbstverwaltung belastet den Besitzenden mit schweren Opfern, sie kann also nur eingeführt werden durch Zwang und Besehl der Staatsgewalt. Doch was die legitime Monarchie in Preußen 1808 einem ruhigen, an strengen Gehorsam gewöhnten Volke auferlegen konnte, das durfte die demokratische Tyrannis nicht wagen gegenüber einer aufgeregten Nastion, welche sich berechtigt meint vom Staate das Größte zu sordern und das Mindeste für ihn zu leisten.

Darum stand die Vernichtung des bureaufratischen Verwaltungsschstems nicht zu hoffen; nur eine Ermäßigung seiner Allgewalt blieb denkbar. Von dem Gelingen dieser bescheidenen Resorm hing die Zustunft der politischen Freiheit vornehmlich ab. Die Liberalen aber, kaum an's Ruder gelangt, solgten dem Beispiel aller früheren Regierungen. Ollivier schob die Selbstverwaltungswünsche, die er einst selber vertreten, gleichgiltig zur Seite. Und so blieb denn die Bestimmung, daß der Maire nur aus der Mitte des Gemeinderaths ernannt werden dürse, saft der einzige nennenswerthe Fortschritt, den das Gemeindeleben unter dem zweiten Kaiserreiche erlangte.

Daß diese Unterlassungssünde dem Wesen des Bonapartismus entsprang, erhellt rasch, sobald wir die Leistungen des zweiten Kaiser-reichs betrachten und alsbald entdecken: es war der Staat und immer nur der Staat, der die großen socialen Umgestaltungen der jüngsten zwei Jahrzehnte geseitet und vollendet hat. Auf dem wirthschaftlichen Gebiete lagen die größten Berdienste des neuen Bonapartismus, hier auch die schwersten Gesahren für die Sicherheit des Staats. Gewiß, nur die Liebedienerei sonnte den Kaiser kurzweg als den Schöpfer der neuen Bolkswirthschaft betrachten. Lesen wir die Hymnen der Präsecten auf die baguette magique des Bonapartismus, so schöpfer der fast, der Kaiser habe nur an seinem Zauberringe gedreht, und alsbald sei der schwunghafte Berkehr erwacht — ganz wie einst die deutschen Hosblätter der fünfziger Jahre das naturgemäße Anwachsen unseres Handels und Wandels aus der unergründlichen Weisheit der Bruck und Beust herleiteten. Indeß Napoleon III. durste allerdings sich

rühmen, daß unter keiner früheren Regierung der Wohlstand der Na= tion einen so großartigen Aufschwung genommen hatte. Er wußte zu= bem, daß bei der Selbstsucht der Reichen, dem Groll und Neide der Leidenden das Suftem des Gehenlaffens nicht ausreichte, daß unmittel= bare Staatsbilfe für die Hebung bes vierten Standes unumgänglich war. Durch die Verwöhnung dieser achtzehn Jahre sind die Ansprüche ber arbeitenden Klaffen an den Staat unermeglich gesteigert worden. und in Zukunft wird feine frangösische Regierung den monarchischen Socialismus entbehren können. Der Ursprung der neuen Staatsgewalt, das Bedürfniß der Sicherheit, die Tyrannenlust an prablerischem Glanze und nicht am wenigsten der gutmuthige, menschenfreundliche Sinn des Kaisers, dem das Helfen eine Freude war, haben ausammengewirkt, um dem zweiten Raiserreich die Steen der socialisti= ichen fraternité aufzuprägen. Nicht umsonst stand über dem Thore des neuen Louvrepalastes die Bildfäule der Arbeit mit dem Füllhorn. nicht umsonst ward in allen napoleonischen Manifesten die Ordnung als die erste Quelle der Arbeit gepriesen. Das Ideal des Raisers war. ben Sieg der Demokratie in der Gesellschaft zu vollenden durch die Beseitigung der Massenarmuth, durch die Wohlthaten der Erziehung. des Credits und der öffentlichen Arbeiten. "3ch will," fagte er einft, .für die Religion, die Sittlichkeit, den Wohlftand jenen noch so gablreichen Theil der Bevölkerung erobern, der faum den Namen Chrifti tennt, taum die nothwendigen Lebensbedürfnisse genießen fann."

Bir Deutschen bekennen uns zu der altväterischen Meinung, daß die brüderliche Thätigkeit des Staates nur leitend und ordnend in das freie Spiel der wirthschaftlichen Kräfte eingreifen dürfe. Der Staatssewalt Frankreichs sind nach dem Berlaufe ihrer Geschichte weitere Grenzen gesteckt, und unleugdar hat der monarchische Socialismus neben vielen hastigen unreisen Experimenten auch manche Werke von dauerhaftem Segen geschaffen. Die sociétés de secours mutuel fesselten Tausende an das System. Eine solche Sparkasse wurde gebildet in jeder Gemeinde, wo der Präfect es für nöthig hielt; den Präsidenten ernannte der Kaiser. Ihre Zahl wuchs von 2000 im Jahre 1852 binnen 7 Jahren auf 4118 mit 534,233 Mitgliedern und 23 Millionen Franken Bermögen. Ihr Vermögen mußte, wie die Capitalien aller Gemeinden und Corporationen, bei den Staatssehörden niedergelegt werden — ein Schritt weiter auf der Bahn des monarchischen Socialismus. Die alten Wohlthätigkeitsanstalten, von

jeher zahlreich in dem katholischen Lande, sind unter Napoleon III. fast burchaängig neu geordnet; fie wurden unter Staatsaufsicht verwaltet pon Commissionen, die der Bräfect ernannte. Dazu eine Unmasse neuer Stiftungen: Rrippen für die Arbeiterkinder; neue Hospitäler und Unstalten zur Verpflegung der Kranken im Hause; Asple für die verstümmelten und genesenden Arbeiter, "damit die Invaliden der Wertstatt den Invaliden des Schlachtfeldes gleichgeftellt werden." Die fourneaux des kaiserlichen Prinzen gewährten dem Arbeiter billiges Effen; die Handwerkerkaffen follten "das Vorurtheil widerlegen, als ob nur dem Reichen gelieben werde, und die Wahrheit erhärten, daß ein guter Ruf ein wirkliches Eigenthum ift." Die Hauptstadt bot unentgeltliche Bäder, die Gemeinden der Departements erhielten Staatsauschüffe, um dem Arbeiter wohlfeile Waschungen zu ermöglichen. Für bequemen Einkauf der Lebensmittel sorgten die großen Pariser Markthallen. Die Bäckerkaffe von Paris erhob einen Centime von jedem Kilogramm Getreide und gab den Bäckern Zuschüffe, sobald der Preis des Kilogramms Brot unter den unüberschreitharen Sat von 50 Centimes gesunken war; so erhielt der Arbeiter billiges Brot, und der Bäcker speculirte auf niedrige Breise. Auch die Freigebung des Bäcker- und Schlächtergewerbes follte ben Bergehrern aus bem vierten Stande gu gute fommen, nur daß fie bei bem Widerstande der Privilegirten fast wirkungsloß blieb. Selbst baares Geld wurde in den Tagen der Noth, wie zur Zeit des amerikanischen Krieges, von Staatswegen unter die Arbeiter vertheilt. Zulett entwarf ber Raifer ben umfaffenden Plan einer großen Staatsversicherungstaffe für die Arbeiter — eine in dieser roben Form offenbar rein socialistische Idee. Bei allen solchen Wohlthaten blieb die persönliche Verbindung des Raiserhauses mit den Arbeitern ein wesentlicher Zweck. Napoleon III. erklärte am Tage nach seiner Krönung: "mein erster Besuch als Raiser soll den Leidenden gelten," und seitdem wurden fast alle Bereine zum Besten der arbeitenden Rlaffen unter das Protectorat des Raisers, der Raiserin oder des Kronprinzen geftellt.

Schon als Präsident ließ Napoleon III. das Buch von Henry Roberts über die Arbeiterwohnungen übersetzen, er selber entwarf Modelle für die Häuser der eités ouvridres. Den Deutschen überkam wohl eine bittere Empfindung, wenn er in jenen Jahren den schönen Sundgau, der uns für immer verloren schien, durchwanderte und dann Abends aus den Thoren von Mülhausen die dichten Schaaren frästiger

Männer hinausströmen sah nach den sauberen Gartenhäuschen der Arbeiterstadt - es waren ja zumeift unsere Landsleute, die dort dem beutschen Leben verloren gingen. Das hat die deutschen Volkswirthe nicht gehindert, die menschenfreundlichen Berdienste der société industrielle de Mulhouse anzuerkennen, ihre lehrreichen Bulletins bankbar zu lefen. Bier in der That war eine sociale Reform, die in die Tiefe grub; der Arbeiter, der in jenen freundlichen Wohnungen an häusliche Sitten fich gewöhnt und durch mäßige Rentenzahlungen binnen weniger Jahre das Eigenthum seines Hauses erwirdt, wird nicht blos wirthschaftlich gehoben, sondern sittlich gebildet. Während dort sowie in dem benachbarten Gebweiler und Beaucourt ber alte reichsftädtische Geift, die Thatfraft trefflicher beutscher Bürger wie J. Dollfus das gute Werk leitete und ber Staat nur mäßige Ruschüffe gewährte, wurden bagegen andere Arbeiterftäbte allein oder überwiegend aus Staats= mitteln erbaut: so die 9000 Einwohner gahlende cité Napoléon in Lille und die neuen Arbeiterwohnungen in der Pariser Antonsvorstadt. Bon den unter der Republik gestifteten Arbeitergenoffenschaften batten fich wenige erhalten; radicalen Beftrebungen entsprungen mußten fie mit dem Unwillen der Regierung fampfen, fie waren zudem meift Broductiv-Affociationen, bewegten sich mithin auf dem schwierigften und undantbarften Gebiete des genoffenschaftlichen Lebens. In den letten Jahren des Raiferreichs wendete fich auch diesen Arbeitervereinen die Gunft des Staates zu. Das Recht der Arbeitseinstellung wurde endlich anerkannt, das wichtige Geset vom 25. Mai 1864 gab den Arbeiter= genoffenschaften volle Freiheit.

War dergestalt für das Brot des vierten Standes gesorgt, so dursten auch die Circusspiele nicht sehlen: Paraden und Ausstellungen das ganze Fahr hindurch, Spektakelstücke jeder Art unter dem Segen der neuen Theatersreiheit, Fluminationen und Freibühnen am Naposleonstage. Am Martinsthore, wo die alten Boulevards an die Arbeitersviertel grenzen, ließ der Kaiser das grand casé Parisien errichten, wo der Oudrier für wenige Sous unter strahlenden Kronleuchtern auf sammtenem Divan sein petit verre trinken mochte. Desgleichen der Segnungen der Staatsschuld sollte der vierte Stand theilhaftig werden, auch sein Beutel sollte mit haften für den Kaiserthron. Nachdem die Appoints der Staatsrentenbriese auf eine ganz geringe Summe herabsgeset wurden, stieg die Zahl der Kentenbesitzer von 292,000 (1848) auf 1,095,683 (1867). Daß diese Demokratisirung der Kente dem

Spfteme einige Anhänger warb, ift freilich flar, noch flarer aber die ichabliche Einwirkung auf die Sicherheit des Staatscredits, ba ber fleine Mann für panischen Schrecken besonders empfänglich ju fein pflegt. Seit der Rentenconversion, die Billele unter den Bourbonen unternahm, und seit der Wiederholung dieser Magregel durch Bineau und Fould bildeten die dreiprocentigen Papiere die Regel in der frangösischen, wie in der englischen Staatsschuld. Bon 341 Millionen Renten waren 303 Millionen dreiprocentig; fie blieben die Lieblinge der Speculanten, da ihre niedrige Verzinsung zwar Sicherheit gegen weitere Zinsreduction gewährte, aber dem Geschäftsmanne nicht genugen fonnte. Wie furchtbar wurde die Spielwuth genährt, die Festigkeit des Wohlftandes gefährdet durch die maffenhafte Verbreitung folder Bapiere, die in den Rämpfen der Borse unablässig auf und niederge= schleudert wurden! Der Frangose besitzt bei großem Fleife wenig Arbeitsfreudigkeit; er schafft unermüdlich zwanzig Jahre lang um sich dann zeitig einen bequemen Lebensabend einzurichten. Auf diese nationale Schwäche war die Demokratifirung der Rente berechnet, wie vor der Revolution die unwirthschaftliche Sitte der Tontinen. Die Bahl der kleinen Rentner, die sich mit vierzig, fünfzig Sahren zur Rube setzen, wuchs unter bem Raiser erheblich an: in diesen Rreisen fand ber Bonapartismus eine ftarte Schaar eifriger Unhänger, prablfüchtiger Chauviniften. — Muftern wir nochmals dies vielgestaltige Ruftzeug der demokratischen Tykannis, so muffen wir gestehen, daß eine so unmittelbare Verbindung ber niederen Stände mit der Person des Staatsoberhauptes höchstens in dem römischen Imperatorenreiche, in der neueren Geschichte niemals bestanden hat.

Eines der wichtigsten unter jenen socialistischen Machtmitteln, welche die Arbeiter zugleich bändigen und befriedigen sollten, war der berusene Umbau der Städte. Der Kaiser wollte sich in den Stand setzen jeden Straßenausruht niederzukartätschen — und er erfüllte nur seine monarchische Pflicht, wenn er der Wiederkehr so unseliger Ueberraschunzen, wie die Februarrevolution gewesen, vorzubeugen versuchte. Die breite Rivolistraße verband die Tuilerien mit dem Stadthause, dem alten Mittelpunkte des Aufruhrs; der Boulevard von Sebastopol wurde mitten hineingelegt zwischen die Straßen von St. Martin und St. Denis, die Schauplätze so vieler Kämpfe unter dem Bourgeoiszegimente. Die Macadamissrung der Boulevards entzog den Barrikadenhelden den gewohnten Baustoss.

bem Louvre eine kleine Feste, die durch die mächtigen Gitterthore des Carronselplates rasch abgeschlossen werden konnte. Gewaltige untersirdische Gänge dienten zur Ableitung des Unrathes wie zur unversmutheten Besörderung der Truppen an bedrohte Bunkte. Feste Kasernen an allen strategisch wichtigen Stellen; grüne Squares an den Knotenspunkten der Straßen — dem Auge und den Lungen erfreulich, aber auch leicht abzusperren beim Ausbruche der Straßenschlacht. Kurz, gegen einen rohen Handstreich schien das Kaiserthum leidlich gesichert. Als wieder einmal eine Kartätschenstraße durch ein unruhiges Arbeitersviertel gezogen wurde, da wies der Kaiser den vorgeschlagenen Namen boulevard de la reine Hortense mit rührenden Worten zurück und wählte den Namen des durch eigene Kraft zum Reichthum aufgestiegenen Arbeiters Richard Lenoir; er wollte dem Abel der Arbeit seine Hochsachtung aussprechen und — nebenbei den Duvrier daran erinnern, daß das Kaiserreich die Beitsche wie das Zuckerbrot zu handhaben wisse.

Nicht blos für die Sicherheit, auch für die Schönheit und Gefundheit der Städte, für die Erleichterung des Berfehres gedachte der Staat zu sorgen. Wer Rouen um das Jahr 1865 gesehen hat, als die neuen fauberen Straffenlinien soeben durch das dumpfige alte Gaffengewirr hindurchbrachen, ber wird zugeben, daß manchen Städten allerdings Luft und Licht und freier Athem fehlten. Aber die Unternehmung, wohlberechtigt in ihren Anfängen, wuchs bald über alle Grenzen der Bernunft hinaus, fie murde zu einer gewaltsamen socialen Umwälzung, welche so nur in unfreien Staaten möglich ift. Das Coloffale ift ein Vorrecht der Despoten; die riefigen Demolirungen und Neubauten des Bonapartismus gemahnen in Wahrheit an jene grandiosen Bauwerke des Morgenlandes, welche Runde geben nicht von der Größe des Volkes, das fie schuf, sondern lediglich von der Tiefe seiner Anechtschaft, von ber Macht seiner Zwingherren. Paris und Lyon, Bordeaux und Marfeille, alle großen und schließlich auch viele Mittelstädte des Reiches wetteiferten in solcher Bauwuth. Straffen und Wafferleitungen, Rathedralen und Börsenpaläfte wuchsen aus der Erde; neben dem mächtigen Rriegshafen von Cherbourg, ber Lieblingsichöpfung des erften Raifers, die der Neffe natürlich in großem Stile zu Ende führte, entstanden in allen Seepläten neue Docks und Bafen. Gin faiferliches Decret gewährte den Gemeinden das Recht der Expropriation, und der autoritare Socialismus wüthete mit erftaunlicher Unbefangenheit gegen bas Brivateigenthum, ließ auch bei ber Entschädigungsfrage die politische

Gesinnung der vertriebenen Eigenthümer nicht ganz außer Acht. Die solidesten Haushaltungen wurden also dem Glücksspiele preisgegeben: Ledru-Rollin gewann durch einen kaiserlichen Boulevard sein halbverslorenes Bermögen wieder, hundert Andere beklagten den Untergang ihrer Habe. In Paris, wo der Seinepräsect Haußmann sich selber zur Expropriation ermächtigen durste, brachte jeder Sommer neue Bunder. 1222 Millionen waren bereits im Januar 1865 binnen zwölf Jahren, 1500 Millionen im Jahre 1869 für die Neugestaltung der Hauptstadt verwendet. Rleinigkeiten wie jene zwölf prächtigen Boulevards, die gleich den Strahlen eines Sternes von dem Arc de l'étoile ausgehen, sanden kaum noch Beachtung. Die schrankenlose Gewalt jenes einen Mannes in der stolzen Hauptstadt stand einzig da in der modernen Geschichte. Wo war es jemals gehört worden, daß einer mächtigen Commune von Amtswegen erklärt wurde, ihre Einwohner seien Nosmaden, sie gehöre nicht sich selber an, sondern dem Staate?

Für die Beschaffung der Mittel bot zunächft die ungesunde Steuerverfaffung der Städte eine bequeme Sandhabe. Da die wichtigfte Ginnahmequelle der Städte aus den Octrois fließt, so entschließt fich bier ein Gemeinderath weit leichter zur Berschwendung als in Ländern, wo die Gemeindeausgaben durch Grund- und Miethsteuern bestritten werden. Ms auch dies Mittel nicht mehr ausreichte, da wurde jene alte Irrlebre. daß es möglich fei die Laften der Gegenwart den Schultern der Butunft aufzuburden - jene Theorie, die einst von Gent mit so viel unfrucht= barem Scharffinn vertheidigt ward und in dem neuen Raiserreiche amtliches Ansehen genoß — auch auf die Gemeinden angewendet. Gin faiserliches Decret genügte, um die Gemeinden zu Anleihen zu ermächtigen. Die Raffe der Depots gewährte Credit für lange Berioden und zu niedrigen Zinsen: noch williger zeigte fich der mit herrn Saußmann befreundete Crédit foncier, der die ichwebende Schuld von Baris consolidirte. Wo es gelang die aufgewendeten Werthe wirklich in werbende fire Capitalien zu verwandeln, da mochte selbst eine so frampshaft gesteigerte Speculation beilfam wirken: in Lyon stieg die Schuldenlast in 9 Jahren (1854-63) von 10 auf 54 Mill., aber bei der mächtigen Zunahme der Bevölkerung und des Wohlstandes hoben sich gleichzeitig die für Schuldentilgung und außerordentlichen Aufwand beftimmten Einnahme-Ueberschüffe von 620,000 Franken auf 31/2 Mill. — offenbar ein gunftiges Ergebniß. Bu Marfeille ftiegen dagegen in 18 Jahren (1847-65) die Schulden von 17 auf 91 Mill., die Einnahmen nur

von  $5\frac{1}{2}$  auf 20.9 Mill. Vollends in Paris hatte sich die Schulbenlast seit 1859 in acht Jahren verzwanzigsacht (sie stieg von 49 auf 984 Mill.), das Ausgabebudget für 1868 stellte sich auf 245 Mill. — um die Hälfte mehr als das Königreich Belgien für seinen Staatshaushalt braucht! Solchen Jahlen gegenüber konnte man in der That nur dann eine Beruhigung finden, wenn man sich erhob zu der von den bonaspartistischen Blättern mit gerechtem Selbstgefühle verkündigten Lehre: ein Staat, eine Gemeinde ist um so reicher, je schwerer ihre Schuldenslaft. Auch darin lag wenig Trost, daß der Seinepräfect jene ungeheuren Summen nicht blos sür die orientalische Pracht seiner Stadthausseste, sondern auch für nützliche Zwecke verwendete, und die Ausgaben der Hauptstadt sür den Volksunterricht von  $1_{11}$  Mill. (1847) auf  $6_{15}$  Mill. (1867) stiegen.

Die Hoffnung des Raifers, der Unblid der ftädtischen Brachtbauten werde den Schönheitssinn der Provinzbewohner weden, mußte schon an der fieberischen Haft der Unternehmung zu Schanden werden. Sat ber Fremde den ersten blendenden Eindruck überwunden - und nament= lich auf einzelnen neuen Pläten in Lyon ift der Anblick der prächtigen Springbrunnen unter grünen Buschen mitten im Marktgewühle mahrhaft bezaubernd: — hat das Auge des Nordländers sich erst gewöhnt an den ichonen hellen Sauftein, der in der milden Luft des Landes fich so klar und rein erhält, so empfinden wir bald die geiftlose Armseliakeit bes neuen Bauftiles. Rable Rasernenbauten, mit einigen anspruchsvollen Rococoschnörkeln überhangen, das ift Alles — das Ganze ein getreues Abbild bieser Epoche der Mathematik und des höfischen Brunkes, der Centralisation und militärischen Uniformirung. wärtig berührt vornehmlich die knechtische Nachahmung der Pariser Bauten; es ift, als ob den Provinzen jeder felbständige Gedanke abhanden gekommen fei. Jedermann kennt den Pont neuf mit dem Stand= bilde Beinrich's IV. auf der Seine-Insel; Jedermann den alten Thurm St. Jacques de la Boucherie, welcher als ein Markftein bes alten Baris, eingefriedigt von einem grünen Square, in die neuen geradlinigen Prachtftragen hineinschaut - eines der anmuthigften Effectftücke der modernen Bauzauberei. Auf der Brücke von Rouen begegnet uns genau auf derfelben Stelle die Bildfäule Corneille's; und der Ge= meinderath der Normannenstadt ruhte nicht, bis ein alter stumpfer gothischer Thurm aufgetrieben mar, ber, genau wie St. Jacques, von Buschwerk umgeben, die Grenze des alten und des neuen Rouen bezeichnet u. s. w. Was Wunder, daß dies ewige Einerlei die Gebildeten ermüdete, daß heftige Klagen laut wurden über den lieblosen Neuerungszgeist, der die ehrwürdigsten historischen Denkmäler der alten Städte vernichtete und selbst vor dem Frieden des Montmartre-Kirchhoses, vor den herrlichen Baumgängen des Luxemburg-Gartens nicht zurückschrak.

Schwerer als das Murren der Kunftfreunde und Hiftoriker wogen die Bedenken der Volkswirthe. Ein wesentlicher Zweck dieser Maffenbauten war, den Arbeitern Beschäftigung und reichlichen Verdienst zu gewähren. In der That ftromten Sunderttaufende von Arbeitern den Städten zu. Ihre Lage war vorderhand erfreulich, da der Arbeitslohn hoch ftand, die schweren Octrois für den Arbeiter durch den niedrigen Brotpreis ausgeglichen wurden, und Wohnungen, welche nicht über 250 Francs Miethe abwarfen, feine Miethsteuer bezahlten. Aber es bleibt das Verhängniß des monarchischen Socialismus, daß er neue Bewegungen in der Gesellschaft wohl zu beginnen, anzuregen, nicht fie auf die Dauer zu erhalten vermag. Ginmal mußte diese frankhafte Bauwuth doch ihr Ziel erreichen. Die robe, unserer banausischen Zeit längst geläufige Unficht, daß der Staat die Runft fördern muffe um ben Rünftlern Brot zu geben, wirfte auf das zweite Raiferreich mit der gangen Bucht eines socialen Broblems. Ein Beer von Unternehmern und Gehilfen verlangte bauernbe Beschäftigung von dem Staate, ber fie von Beruf und Heimath hinweggelockt hatte - benn es war ber Staat, ber die Städte durch Befehl und Gunft zu dem Umbau verführte. Dergeftalt murden die öffentlichen Arbeiten des Raiferreichs nach und nach zu Nationalwerkstätten im Sinne der Februarrevolution: man baute um zu bauen, und Niemand wußte, was aus diefer Schraube ohne Ende werden solle. Der Arbeiter vom Lande ward in den großen Städten feineswegs zufriedener; er fah fich umwogt und umrauscht von glänzender Pracht, neben der ihm sein ansehnlicher Arbeitslohn wie ein elendes Gnadenbrot erschien.

Bei so unmäßiger Begünstigung der städtischen Arbeiter nahm die Entvölserung des flachen Landes in hochbedenklicher Weise zu. Der Kaiser sagte einst zu den von der Londoner Ausstellung heimkehrenden Gewerbtreibenden, sie hätten sich um Frankreich wohl verdient gemacht, denn jede glänzende wirthschaftliche Leistung eines Bolkes lasse die Höhe seiner gesammten Civilisation erkennen. Dies prahlerische "tous les progrès marchent de front" war nur eine der vielen Selbsttäuschungen

ber Staatstunft des Materialismus. Der ernfte Hiftorifer wird gerade durch die Geschichte des zweiten Raiserreichs abermals die triviale Bahrheit, daß der Mensch nicht vom Brote allein lebt, bestätigt finden. Ja, er foll dies Sprichwort vertiefen und erkennen: einem Gemeinwefen, das nur nach materiellen Gütern trachtet, kommt schließlich mit dem fittlichen Ernst auch die Kraft des wirthschaftlichen Fortschrittes abhanben. Der Raiser hoffte, die aus den Städten heimkehrenden Bauernföhne wurden daheim die Gewohnheit fraftiger Fleischnahrung verbreiten; aber Niemand fehrte gurud. Die fleißigen Landschaften ber Creuse, der Marche, des Limoufin schickten auch vormals ihre jungen Männer als Maurer auf die Wanderschaft; jest begannen sie zu veröben, da der Arbeiter fich nicht mehr von den Genüffen der großen Städte trennen wollte. Während der Jahre 1851-1856 verminderte sich die Bevölkerung von 20 Departements, in dem Departement der oberen Saone sogar um ein volles Zehntel; die Einwohnerzahl des ganzen Reiches nahm nur um 256,000 Röpfe zu, die der Hauptstadt um 305,000. Die folgenden Jahre zeigten zwar eine etwas raschere Bunahme, aber felbst officiose Schriften wußten diese frankhaften Buftände nur mit dem wohllautenden Ausdrucke: "die Bevölkerung bleibt ftationär" zu bezeichnen.

Die Volkszahl des Reiches wuchs in den ersten 60 Jahren des Jahrhunderts um 0,57% jährlich, sie braucht mithin, um sich zu verdoppeln, 150 Jahre — Deutschland nach den bisherigen Erfahrungen etwa 55 Jahre. Jenen Mammonspriestern, die in einer zahlreichen Rinderschaar nur unnüte Consumenten erbliden, geben wir zu erwägen, welche Verschiebung der Machtverhältnisse durch die geringe Fruchtbarfeit der Bevölkerung Frankreichs herbeigeführt wurde. Im Jahre 1816 lebten in Frankreich auf der Geviertmeile 500 Menschen mehr als in Deutschland (ohne Defterreich), im Jahre 1861 war umgekehrt die Geviertmeile in Deutschland um 300 Köpfe dichter bevölkert, und beim Beginne des deutschen Krieges wurde Frankreich bereits an absoluter Boltszahl von Preußen und den verbündeten Staaten Nord- und Gudbeutschlands übertroffen! Zwar daß die kleinen Städte unter 3000 Einwohnern in dem neuen napoleonischen Zeitalter um 12-14% herabgekommen find, wird feinen Rundigen befremden; ähnliche Erscheinungen hat die Epoche des centralisirenden Eisenbahnverkehrs überall in Europa gesehen. Aber bas anhaltende Sinken ber Bauerschaft, berweil Baris und Lille, St. Etienne und andere Fabritplate unaufhalt=

fam wuchsen, war unleugbar ein Zeichen socialer Krankheit. Wir beflagen auch nicht, gleich vielen patriotischen Franzosen, daß das gallische Bolfsthum nicht mehr dieselbe Fruchtbarkeit zeigt wie im siedzehnten Sahrhundert oder noch heute in Canada; langfamere Bolksvermehrung, Erschwerung der Ehen pflegt ja in der Regel mit hochgesteigerter Cultur Sand in Sand zu geben. Erwägen wir aber, daß Frankreich - Dank seiner Niederlaffungsfreiheit und trot des Zwangs-Coelibates feiner Soldaten sowie der 45,000 Weltgeiftlichen — weniger Hagestolze gablt als irgend ein europäisches Land, so erscheint das Stillstehen der Bevölkerung in einem sehr trüben Lichte. Die anhaltende Abnahme der Bahl der Kinder (deren unter dem ersten Raiser 4,1, unter dem zweiten 3,14 auf eine Che kamen) läßt sich, bei ber nervosen Sinnlichkeit ber modernen Menschen, im Durchschnitte schlechterbings nicht aus besonnener Rlugheit erklären. Sie hängt zusammen entweder mit der sittlichen Verwüftung des Lafters oder mit der körperlichen Schwäche — und in der That hat die Chelosigkeit des Heeres, die abermalige Vernichtung von 200,000 fräftigen Männerleben durch die Kriege des zweiten Raiserreichs den Rrüppeln und Schwächlingen die Cheschließung wesentlich erleichtert. Auch das Verbot der Vaterschaftsklage, das der harte Landsknechtsgeift des ersten Napoleon erließ, hat freilich die Zahl der unehelichen Geburten verringert, aber in dem heißblutigen Bolte auch Berirrungen gefördert, welche der Leibestraft und Sittlichkeit ungleich verderblicher find.

Die französische Nation war nicht mehr in der Lage, sich als die unbestritten erste Macht des Festlandes zu gebährden, sie mußte sich wohl oder übel in den Zustand eines ernsthaft gemeinten europäischen Gleichgewichts sinden. Wenn diese Thatsache der friedlichen Gesittung der Welt auf die Daner nur zum Segen gereichen kann, so erregt dasgegen eine andere Folge der stockenden Volksvermehrung Frankreichs die Trauer jedes Denkenden. Die europäische Geschichte hebt an mit der Massenaristokratie der hellenischen Bürger, sie wird dereinst ihren Höhepunkt erreichen, wenn die Massenaristokratie der weißen Rasse die Länder jenseits des Weltmeeres beherrscht. In dem grandiosen Wetzkampse, der um diese schicksichste Loos gefallen. Auch der Deutsche soll mit stolzem Vertrauen in diese große Zukunft blicken. Dasürist längst gesorgt, das deutscher Fleiß und deutsche Thatkrast am Wississpie und Nangtsekiang, in Chili wie in Japan würdige Vertreter

finden; und seit dem Tage von Königgrät durfen wir auch hoffen, daß Deutschlands Bolfsthum und Sprache in ben transatlantischen gandern aufrecht bleiben werden. Der Frangose aber wird an diesem Wettstreite nur einen sehr untergeordneten Untheil nehmen. Frankreich fennt feine Auswanderung. 200,000 Röpfe, die binnen 10 Jahren das Land verließen, bedeuten wenig; fie bedeuten fast nichts, wenn wir bedenken, daß die guten Röpfe der Mittelklaffen fich schier fämmtlich gu den Beamtenstellen brängen, und Frankreich nicht wie Deutschland oder England gefunde Junglingsfräfte, fondern zumeift verdorbene Subjecte in die Contore der transatlantischen Safen schickt. Wer den vielgeftaltigen Reichthum ber europäischen Gesittung vollauf ju schäten weiß, ber wird schmerzlich beklagen, daß dies Berfiegen ber französischen Boltstraft eine unausfüllbare Lucke in der Cultur der Welt zu reißen droht. Aber die Bürfel liegen bereits, und wenn nicht alle Zeichen trügen, so muß Frankreich eine europäische Macht bleiben in jener gewaltigen Zukunft, da es eine Weltgeschichte geben wird, da Deutsche und Ruffen, Engländer und Nordamerikaner dem Welthandel neue Bahnen, der Menschenbildung neue Formen finden werden.

Satte jene Verwöhnung der städtischen Arbeiter, die das Gleichgewicht der wirthschaftlichen Kräfte so schwer gefährdete, dem Raiserthume mindestens die treue Anhänglichkeit der vorgezogenen Kinder erworben? Die Erhebung der Pariser Commune giebt darauf eine niederschmetternde Antwort. Die Vortheile, welche das Raiserreich den Duvriers gewährte, ließen fich doch nicht vergleichen mit jener Erlöfung aus namenlosem Drucke, die einft die Cafaren Roms den Provingbewohnern brachten. Der Arbeiter ftand dem Bonapartismus minder feindlich gegenüber als weiland den Bourgeois und den Legitimisten, fein alter Haß gegen die Transporteurs des parlamentarischen Spftemes war noch nicht ganz verflogen. Auch das von den Radicalen gepriesene Ziel der directen Volksberrschaft fand wenig Anbänger: für Theorien und Ideale war in dieser Welt der business überhaupt fein Boden mehr. Ein Theil der Arbeiter begriff wirklich, was die Bonapartiften ihnen unablässig einschärften, "daß allein eine ftarke und feste Regierung ihnen die Verbefferungen bringen fann, welche die Wühler vergeblich versprechen." Aber von herzlicher Dankbarfeit gegen ben faiserlichen Wohlthäter war nichts zu spuren. Wenn die Gewaltigen bes Raiserreichs die schwietigen Fäufte liebkoften, wenn der bonapartiftische Poet Mern den Arbeitern der Centralbuchdruckerei der Gifen= bahnen zusang:

sachez bien que le jour viendra où de vos mains jaillira la lumière —

sog der vierte Stand daraus die Lehre, daß er das Kaiserreich regierte, daß der Hof ihn fürchtete. Wahrhaftig, es führt nur ein kurzer Weg von solchen Schmeichelreden bis zu jenem gräßlichen Liede, das nach der Februarrevolution auf allen Gassen der Hauptstadt gesbrüllt wurde:

un jour viendra que le riche éclairé donn'ra sa fille au forçat libéré!

Wenige Monate nachdem Jules Favre prahlerisch versichert hatte. es gebe keinen Bobel in Paris, bereiteten bie Betroleusen ber Commune die gräfliche Todtenfeier! Die Berhandlungen des Genfer Arbeitercongresses vom Jahre 1866 gaben ein lehrreiches Bild von der veränderten Gesinnung dieser Rlassen. Reine Rede mehr von der communistischen Schwärmerei vergangener Tage. Geschäftsmäßig, mit praftischem Geschick und drohendem Ernste wurde verhandelt; die Arbeiter wollen selber Capitalisten werden, sie betrachten die Armuth und den Arbeitslohn als eine Schande und verlangen zum allermindeften die Herabsetzung der Arbeitszeit auf acht Stunden — während die Massen in der Februarrevolution noch zehn Stunden bewilligten. Später, auf dem Arbeitercongreffe zu Bruffel murde fogar die Ausgleichung der Bildung (égaliser les intelligences) gefordert, wenn die Welt zur wahren Gleichheit gelangen wolle. — Wenn die demi-monde von den Rennen von Vincennes nach dem eleganten Viertel von Notre Dame de Lorette heimkehrte - ein glänzendes Durcheinander von Cabs und Broughams und Chaisen, von englischen Rassepferden und schweren Bercherons, von Livreedienern und grünen Postillonen dann bildete das Sonntagspublikum Spalier die breiten Boulevards entlang, warf drohende Blicke und Schimpfreden auf den Rug, und es geschah wohl, daß einzelne Blusenmänner durch die Reiben brachen, um eine geputte Dame aus dem Wagen zu reißen. Wer eine folche Scene gesehen, ber mußte sehr findlich sein um zu wähnen, bas Gewissen des Volkes erhebe sich gegen das prahlende Laster. Es war die alte unfterbliche Scheelsucht gegen ben Reichthum, und auch der Prunk des Hofes entging diesem Reide nicht. "Ich will mit Euren Bänden arbeiten und Ihr sollt mit meinem Magen verdauen" - so lautet nach den Propos de Labiénus der Grundvertrag, den Napoleon III. mit seinem Bolke geschlossen, und Tausende theilten Rogeard's Meinung.

Die politische Saltung dieser ungebildeten tropigen Maffe, die nicht durch Auswanderungen von ihren meisterlosen Elementen gefäubert wurde, blieb schlechterdings unberechenbar. Auch die Junischlacht von 1848 hatte die Plünderungswuth der Communisten nur auf Augenblicke niedergeschlagen. Giner geheimen Gesellschaft anzugehören war nach wie vor selbstverständliche Ehrenpflicht für jeden Arbeiter, der lesen und schreiben konnte; der Bund der Internationale, dessen Anfänge vermuthlich bis in die Tage der Februarrevolution zurückreichen, warb in der Stille gabllose Anhänger. Das neue Recht der Arbeits= einstellung wurde fort und fort zu roben, sinnlosen Strikes gemißbraucht. Bor den Gemeindewahlen in Marseille drohten einft die officiösen Blätter: wenn die Wahl gegen die Regierung ausfiele, so murben die öffentlichen Bauten ber Stadt, die gegen 50,000 Menschen beschäftigten, aufhören - ein Bersprechen, zu beffen Bewährung nachber natürlich der Muth fehlte. Die Arbeiter stimmten tropbem für die Opposition, nicht weil sie die Rhetoren der parlamentarischen Bartei liebten, sondern weil ihnen die Regierung noch immer nicht genug gethan hatte. Rurg, Arbeit und Capital zu versöhnen, war auch den Zauberfünsten bes monarchischen Socialismus nicht gelungen. —

Die Bevorzugung der städtischen Arbeiter vor dem Landvolke icheint auf den ersten Blick räthselhaft, da ja der Raiser seinen Thron ber Bauerschaft verdankte. Er nannte fich oft mit Stolz einen Bauerntaifer, versicherte oft, daß er, gerechter als das Julitonigthum, die Bebung des Ackerbaues vollführen wolle vor der Reform der Handels= politik. Er erklärte die Befferung der Landwirthschaft für wichtiger als ben Umbau ber Städte und verlangte von feinen Brafecten, daß fie dem Landbau "den ihm gebührenden Rang unter den großen Interessen des Landes wieder verschaffen", worauf die Minister - da ein kaiserlicher Befehl bekanntlich immer ausgeführt wurde — pflicht= schuldigft betheuerten, die erleuchteten Absichten Seiner Majeftät seien längst erfüllt, die Landwirthschaft sei nie populärer und geachteter gewesen denn heute. Der Herzog v. Persiann pflegte diese bukolischen Reigungen des Raiserreichs mit besonderem Gifer; regelmäßig erschien er auf den landwirthschaftlichen Festen seiner Beimath, in der Landichaft Foreg, um die Unschuld, die Treue, die Genügsamkeit der Bauern zu preisen gegenüber der Unruhe und dem Ständehaffe ber Städte. Auch die Präfecten lernten rasch die Weisen dieses bonapartischen Theofrit nachzusingen.

Warum ift bennoch ber Landbau das Stieffind bes Raiserreichs Seit den Tagen der gallo=römischen Bagauden mar der geblieben? frangösische Landmann in Wahrheit niemals glücklich; warum hat sich dies alte traurige Geset der frangosischen Geschichte unter dem Bauernfaifer nicht geandert? Die Bauern bildeten die ficherfte Stute bes Raiserthums, ihre bonapartistische Gesinnung war so leidenschaftlich, daß fich im Nothfalle gerade in den roheften Strichen des Reiches eine Jacquerie für den Raiser hätte hervorrufen laffen. Eben darum durften die Bauern leichter vernachlässigt werden als die Ouvriers, von denen eine unmittelbare Gefahr brobte. Auch bot die Bescheidenheit und Langfamkeit der ländlichen Arbeit wenig Raum für jene glänzenden Paradestücke, deren die Tyrannis bedurfte. Die Landwirthschaft ift das freieste Gewerbe, fie kann ohne einige Selbständigkeit der Landgemeinden nie zu nachhaltiger Blüthe gelangen und leidet daber unter dem instinctiven Widerwillen der Bureaufratie. Das Beamtenthum, burch und durch städtisch gebildet, stand dem Ackerbau von jeher mit vollendeter Unwissenheit gegenüber. Seit unvordenklicher Zeit aab es feinen Präfecten, der selbstthätiger Landwirth mar; jene Berbindung ber Verwaltungsftellen mit dem großen Grundbesitze, die in dem preugischen Landrathsamte sich so trefflich bewährt, war bei den socialen Berhältniffen Frankreichs undenkbar. Seit der Julirevolution ftand ber große Grundbesit in dem Berdachte legitimistischer Gefinnung; das Bürgerkönigthum erwies dem Centralcongreffe der Acerbauer, welchem der alte bourbonische Minister Decazes vorstand, ein unverhohlenes Migwollen, das fich seitdem in der Bureaukratie erhalten hat. Da überdies dem großen Grundeigenthum ein ariftofratischer Zug anhaftet und namhafte technische Fortschritte des Landbaues in der Regel von diesen ländlichen Aristokraten ausgehen muffen, so gewährte auch die Breffe in ihrem Gleichheitseifer den Reformbestrebungen der Landwirthschaft nur geringe Unterstützung.

In solcher Lage konnten die Beglückungsversuche des Kaisers nur geringen Erfolg haben, obgleich Napoleon III. für den Landbau immershin tausendmal mehr geleistet hat als das Julikönigthum. Gine Menge landwirthschaftlicher Bereine wurden gegründet, zahllose Ausstellungen veranstaltet, wobei der Präfect dem strehsamen Bauersmanne Ehrenzeichen mit blauen Bändchen anheftete, auch wohl in seierlichen Augenzblicken männlicher Rührung einen keuschen Kuß auf die Lippen einer musterhaften Kuhmagd drückte. Großartige Creditanstalten sollten dem

Capitalmangel der Bauern abhelfen, seit 1859 bestand auch eine reich ausgeftattete Berficherungsanftalt für das flache Land. Den Glementarichulen wurde die Berbreitung landwirthschaftlicher Renntniffe zur Bflicht gemacht, im Sabre 1866 unter großem garmen eine Staatsuntersuchung über alle erdenklichen Berhältnisse des Landbaues veranstaltet. Die öben Landes bes Südweftens hat der Staat mit ungeheuren Rosten urbar gemacht und an fleine Besitzer ausgetheilt, dergestalt, daß die Gascogne heute nur noch 9500 Hectaren unbebauten Landes (i. I. 1857: 283,000) besitt. In ben verwahrlosten Strichen der Sologne und des Berry legte der Raiser selbst Musterauter an, deren mit un= verhältnißmäßigem Aufwande erzielte technische Erfolge freilich dem armen Bauer fein Vorbild gaben. Das größte Berdienft indeffen, das fich der Raifer um die Landwirthschaft erwarb, lag in seiner Handels= Mis Napoleon III. unter dem gehäffigen Widerstreben ber Grundbesitzer zuerft den Roll auf Leinwand und Bieh herabsetzte, dann alle landwirthschaftlichen Schutzölle aufhob und die Wandelscala ganglich beseitigte, da vollführte er eine Reform, welche freilich der Zeit vorausgriff, aber einige Jahre hindurch fich als heilsam bewährte.

Doch leider wurden die wohlmeinenden Absichten des Monarchen ftets durch bureaufratische Afterweisheit durchtreuzt. Die landwirth= schaftlichen Bereine ftanden unter der Aufsicht der Bräfecten und ge= diehen darum nur fümmerlich. Ihre Bereinigung unter einem gemein= famen Mittelpunkte galt für gefährlich; noch in ber letten liberaleren Zeit des Raiserreichs wurde ein Congreß der Weinbauer verboten. Während der Handelsftand seine Sandelskammern selbst mählte, ernannte der Bräfect das conseil, das ihm in landwirthschaftlichen Fragen technische Gutachten gab. So fügte es fich oft, daß in dem land= wirthschaftlichen Rathe fein einziger großer Grundbesiter tagte. Der Präfect führte den Borfit und ernannte den Secretar. Die hureau= fratische Allwissenheit erdreistete sich nicht selten die Ernte zu verbieten, wenn das Getreide nach der Ansicht des Präfecten noch nicht reif war, fie verbot das Aufharken des Strohes, weil die socialistische Tyrannis auch für die Aehrenleser sorgen mußte — und was der Abderitenstreiche mehr find, die herr von Esterno in seiner einseitigen aber lehrreichen Schrift Les privilégiés de l'ancien régime et les privilégiés du nouveau geschildert hat. Wenn das Syftem der Bicinalwege, allen Mahnungen bes Kaisers zum Trot, sich nicht entwickeln wollte, und einige Striche von Mittelfrankreich an bas römische Gallien erinnerten, ba prächtige Kaiserstraßen durch ein unwegsames Land zogen, so liegt die Schuld wiederum an der bureaufratischen Berwaltung. Nur selbständige Gemeinden schaffen Bicinalwege; desgleichen nur selbständige Gemeinden und Kreisverbände gewähren Abhilfe für den Mißstand, daß der Bauerbursch die elementaren Begriffe der Theorie seines Gewerbes niemals kennen lernt.

Die mit so vielem Bomp in Scene gesetzten Creditanftalten find, ergriffen von dem Schwindelgeifte der Epoche, dem anspruchslosen Ge= werbe des Landmannes fast gar nicht zu gute gekommen. schaft des Crédit foncier verwendete in 13 Jahren (1852-65) 714 Millionen, die Hälfte davon für den Umbau von Baris, für das flache Land nur die lächerlich geringe Summe von 57 Millionen. Auch die cités ouvrières haben bald auf den Beiftand dieser Gesellschaft verzichtet, da ein wahrhaft gemeinnütziges Unternehmen die hohen Zinsen, welche ber Speculant verlangt, nicht erschwingen kann. Gbenso unfruchtbar für den Landbau blieb der sogenannte Crédit agricole. Noch mehr: die Steuereinnehmer, die amtlichen Agenten des Crédit foncier, erhielten Prämien für jedes Capital, das fie der Gesellschaft zuführten, fie bemühten fich also, die Ersparnisse des Bauern nach Paris zu loden, ftatt die Capitalien der Hauptstadt im Landbau anzulegen. Bedeutende landwirthschaftliche Genoffenschaften zum Schutze gegen Sochwaffer u. dgl. waren nirgends vorhanden; das Börsenspiel, die hohe Dividende ber Pariser Creditgesellschaften erschien lockender. Sobald aber der Bauer ber Speculation verfällt, entfremdet er fich feinem bescheibenen Gewerbe. So litt ber Landmann zwiefach unter bem monarchischen Socialismus: die Capitalien des flachen Landes floffen nach der Haupt= stadt, und zugleich stieg der ländliche Arbeitslohn, da der Umbau der Städte die Tagelöhner hinwegführte.

Der bureaukratische Schlendrian hat selbst dies ruhelose Regiment verhindert, an die alten sehlerhaften Gesetze, die den Landmann drücken, die bessernde Hand zu legen. Der Code rural, daran seit dem Jahre 1808 fünf Regierungsschsteme arbeiteten, wurde nie vollendet. Der segensreiche Grundsatz der freien Theilbarkeit des Bodens wirkt offenbar verderblich, wenn nicht die Zusammenlegung der Grundstücke erleichtert wird. Aber die hohe Besteuerung der Aeckervertauschung, welche die Bourbonen nach dem Muster Preußens und Englands absschaften, wurde durch die Orleans wieder eingeführt und bestand auch unter dem Kaiserreiche fort, dergestalt daß Zusammenlegungen der weit

gerftreuten Barcellen faum jemals vorkamen. Die Abgaben für ben Bertauf von Grundstücken und die damit verbundenen Gerichtskoften beliefen fich auf 10% bes Werthes: im Jahre 1862 murden für 2 Milliarden Grundstücke verkauft mit einem Aufwande von 214 Millionen an Roften und Steuern. Nicht minder läftig wirfte bie noch immer unveränderte Sypothekenordnung mit ihren leidigen Roften und Förmlichkeiten. Richt die directen Steuern erdrückten den Bauer, wie die Oppositionsredner behaupteten; auch nicht die unvernünftige Thurund Kenstersteuer - benn jene fensterlosen Sohlen, welche dem Nordländer so widerwärtig in die Augen stechen, sind bei den Lebensgewohn= heiten der Südländer feineswegs unerträglich." Aber die Creditlofigfeit, gefördert durch eine unter ber Herrschaft des städtischen Mittelstandes zu Stande gekommene Agrargesetzgebung und durch die Speculations= wuth des Kaiserreichs, laftete schwer auf dem Landmanne. Bon 7,846 Millionen Grundeigenthümern waren im Jahre 1850 drei Millionen fteuerfrei wegen Zahlungsunfähigkeit. Die Unterwerfung bes flachen Landes unter die Macht des städtischen Capitals, dies alte Leiden Italiens, begann auch in Frankreich einzureißen; fehr häufig murbe der kleine Bauer in den parcellirten Ruftenstrichen des Canals durch die Fabritanten von Rouen und Elbeuf ausgekauft. Selbst für die Sicherheit der Versonen und des Eigenthums auf dem Lande war nicht genugsam gesorgt. Solche Ungleichheit wurde schwer empfunden in einem Bolke, das mit allen Brivilegien gebrochen bat.

Das wunderbar reiche Land, dessen unermessliche Hissmittel nicht leicht überschätzt werden können, hat im Ansange des Kaiserreichs drei Missernten hintereinander, die Cholera, wiederholte Kriege und Ueberschwemmungen ohne sonderliche Beschwerden überstanden. Der Landbau zog, wie billig, von dem neu erwachten volkswirthschaftlichen Siser einigen Bortheil. Wir erinnern nur an die Zucht der Pferde, deren Zahl und Werth trotz der Sisenbahnen sich namhaft hob. Die Aussuhr der Bercherons nahm jährlich zu, französische Kenner schlugen wiederholt auf den Bahnen von Baden und Paris deutsche und engslische Rosse der Ansicht vieler conservativer Politiker, daß der Lebergang zum englischen Pachtschleren dem französischen Landbau noth thue. Hier handelt es sich um feststehende sittliche Begriffe der Nation, welche mächtiger sind als Parteidoctrinen. Mag der englische Pächter technisch glänzendere Ersfolge erzielen — in seinen Millionen freier Bauern besitzt Frankreich

einen sittlichen Schatz, dessen politischer Werth bei jedem großen Ariege ben Zweislern sich erhärten nuß. Aber die goldenen Berge, welche das Kaiserreich den Bauern versprach, sind doch ein Traum geblieben. Noch immer kennt der unwissende capitallose kleine Landwirth die Düngerbenutung sehr wenig, die Drainage fast gar nicht, noch immer ertönt die alte Klage der Fachmänner, daß die Landwirthsichaft sich einseitig auf den Getreidebau richte, Viehzucht und Wiessendau vernachlässige. Der Landbau blieb auch unter dem Bauernstaiser das unscheinbarste Gewerbe, unvergleichlich weniger ehrensvoll und einträglich als Beamtenthum und Barreau, Industrie und Börse.

Während die Landwirthschaft ihr altes Siechthum nicht verwinden fonnte, ward dagegen für den Sandel und Gewerbfleiß eine neue glücklichere Zeit heraufgeführt. Um die Freiheit des Sandels zu grunden. mußte der Raifer brechen mit einigen Glaubensfäten der napoleoni= schen Religion, mit den bureaufratischen Gewohnheiten und volfsthumlichen Borurtheilen, ja geradezu mit der hiftorischen Ueberlieferung seines Staates. Er hatte einst die schutzöllnerischen Gedanken bes Oheims gläubig verehrt, dann war er ein Augenzeuge der fühnen Schwenfung Robert Beel's und fernte fpater von Cavour, von Michel Chevalier und jenen Fortschrittsconservativen des Julifonigthums, den Morny und Girardin, welche längst durch ihre freihandlerischen Bünsche die Bourgeoifie erbittert hatten. Aber selbst Girardin erwartete erft in einer fernen Zufunft den Abfall der Regierung von der uralten Gewohnheit des Prohibitivspftems. Der Raiser hatte inzwischen die veränderten Lebensbedingungen des Welthandels erfannt; er wagte sich in die hohe Fluth des modernen Verkehrslebens zu fturzen, er vermochte zu lernen von der wachsenden Zeit, er stellte einmal doch der Selbstsucht der Stände eine monarchische That gleichaustheilender Gerechtigkeit entgegen. Er fah voraus, daß eine Reform ber unhaltbaren Tarife von Frankreich und England unvermeidlich bevorstand, eine Reform, welche ohne gegenseitige Berftändigung die Gewerbsinteressen beider gander zu verwirren brohte. Er benutte nun den gunftigen Beitpunkt, ba bas Ansehen bes Raiserreichs nach den italienischen Erfolgen auf der Bobe ftand, um mit Fachmännern beider Staaten, vornehmlich mit Cobben und Chevalier, die bei der großen Berschiedenheit der zwei Tarife überaus schwierige Ausgleichung der gegenseitigen Anfprüche zu versuchen. Um 23. Januar 1860 wurde dann der Handelsvertrag geschlossen. Mit Fug und Recht stand bald nachher die Bildssäule Richard Cobben's im Schlosse von Bersailles unter Frankreichs Größen. Wenn die Summe der gesammten Auss und Einsuhr des Staates im Jahre 1850 nur 2500, 1865 aber 7614 Millionen Fransen betrug, wenn die Aussuhr, namentlich der articles de Paris und jener feineren Waaren, an denen der geschmackvolle Schönheitssinn der Franzosen zur Geltung gelangt, ganz unverhältnißmäßig stieg: so mußten solche Zahlen jedem Unbefangenen den Segen der neuen Zollsermäßigungen erhärten — trotz der anerkannten Kunstfertigkeit der kaiserlichen Statistif, welche stets bewies, was sie beweisen wollte.

Politische und wirthschaftliche Rücksichten zwangen den Raiser, die Sandelsfreiheit auf dem Wege der Differentialzölle und Handelsvertrage zu erstreben. Es galt die Zustimmung des gesetzgebenden Körpers zu umgehen, welche bei einer allgemeinen gesetzlichen Tarifveränderung fich nicht vermeiden ließ. Es galt ferner die anderen Nachbarftaaten durch die Furcht vor dem Verluft des französischen Marktes gleichfalls in die Bahn des freien Sandels zu treiben und doch dem Gewerbfleiße Frankreichs einige Entschädigung zu sichern. Vornehm= lich lag dem Erwählten des Volkes am Bergen, als der Friedensbringer und Bahnbrecher eines europäischen Fortschrittes zu erscheinen. mußte zu ber Handelskammer von Lyon fagen können: "Frankreich giebt in Europa den Anftoß zu allen großen und hochherzigen Gedan= fen," und bergeftalt burch die Beschwichtigung der nationalen Gitelkeit viele verlette Rlaffenintereffen versöhnen. Nun drängten fich in rascher Folge die Berhandlungen mit Belgien, Stalien, Deutschland. Die Diplomatie ichien, gemäß dem holden Traume der Friedensapoftel, gänglich in der Handelspolitik aufzugehen, und es entstand jene neue menschlichste Form der Handelsverträge, welche nicht mehr danach trachtet ben Berhandelnden Borzugsrechte zu sichern, sondern lediglich verhin= bern will, daß Dritten ein Borrecht eingeräumt werde. Durch biefe Rette von Sandelsverträgen, durch den Pagvertrag mit England u.f.w. wurde der freie Martt Westeuropa's gegründet, das von dem Oheim mit argliftiger Herrschsucht erftrebte europäische Föderativsyftem begann fich in einem gerechten und verftandigen Sinne zu verwirklichen. Mit Genugthung konnte der Raiser verkünden: "da ift sie endlich vollzogen, jene so lange vorhergesagte schredliche Invasion auf den englischen Boden" - und seine Nation auffordern "muthig ein neues Zeitalter des Friedens einzuweihen".

Wohl erregt solche bespotische Bölferbeglückung nicht eine so ungetrübte Befriedigung wie einft jenes erhebende Schaufpiel ber Rlärung ber Geifter im freien Kampfe, welches ber Abschaffung ber englischen Rorngesetze vorausging. Frankreichs Freihandler flagten vormals, daß ihnen die Verbreitung ihrer Grundsätze durch das freie Wort versagt sei, jett aber nahmen sie den coup d'autorité mit Freude, ja mit Stola bin. Sicherlich ein trauriger Beweis für die Unfertigfeit der politischen Bildung. Doch das harte Wort muß gesagt werben, ohne jenen kaiserlichen Machtbefehl hätte Frankreich noch jahrzehntelang sein Prohibitivsyftem beibehalten. Die erschreckende Unwissenheit und Selbstsucht der meiften Mitglieder des gesetzgebenden Körpers, die in tausend Gewerbs- und Schwindelgeschäfte verflochten maren, geftattet baran keinen Zweifel, daß eine parlamentarische Reform der Handelspolitif unmöglich war. Der monarchische Wille hatte in diesem einen Falle nicht blos die Gesetze verbessert, sondern auch die Erziehung der Nation zur Freiheit gefördert — soweit in diesem Lande Freiheit möglich war. Der politisch günftige Zeitpunkt ber Reform war volkswirthschaftlich sehr unglücklich gewählt. Das Land litt unter ber Migernte von 1861, bas Baumwollengeschäft unter bem amerikanischen Rriege; einzelne Zweige der Industrie waren der englischen Concurrenz in der That nicht gewachsen. Dennoch gewann die freihandlerische Gefinnung bes Südens und Weftens langfam das Uebergewicht über die fcutzöllnerischen Ansichten des Nordens. Wenn in Frankreich im vergangenen Sahrzehnt nur 10 Bfd. Raffee und 3 Bfd. Zucker, in dem von der Natur ungleich weniger begünftigten Zollvereine 101/, Bfd. Kaffee und 4 Pfd. Zucker auf den Kopf der Bevölkerung verzehrt wurden, so mag man immerhin die verschiedenen Consumtionsgewohnheiten der Nordländer und der Südländer berücksichtigen; fo viel erhellt doch aus diesen und ähnlichen Zahlen, daß die Bolkswirthschaft bes gesegneten Landes noch nicht leistete was fie vermochte. In der Presse vornehmlich wurde die Ueberzeugung immer lebendiger, daß nur die Entfesselung der wirthichaftlichen Kräfte die Machtmittel des Landes ganz verwerthen könne: blieb der Frieden erhalten, so schien ein Rückfall in das Prohibitivinftem nach der praftischen Schule der letten Jahre unmöglich. Geltsam genug, ein Gewaltstreich der bureaufratischen Regierung bat die erfte breite Breiche in das Syftem bureaufratischer Bevormundung gelegt.

Das Wort Napoleon's III.: "je reicher und glücklicher ein Bolk ist, desto mehr trägt es bei zu dem Reichthum und dem Glücke der ans

deren," war allmählich zu einem Gemeinplatze in Frankreich geworben. Es stand zu hoffen, daß man lernen werde diese humane Grundwahrsheit der modernen Staatskunst auch auf das Verhältniß der Stände und auf die auswärtige Politik anzuwenden. Seitdem hat der deutsche Arieg und die dritte Republik auf diesem wie auf allen anderen Gediesten des Staatslebens eine schroffe Reaction herbeigeführt; die Handelspolitik des großen Bürgers Thiers sollte der Welt abermals beweisen, daß die médiocrité méconnue Ludwig Napoleon's mit allen ihren Sünden klüger und freisinniger war als irgend ein Staatsmann des jüngsten französischen Geschlechts.

Der berufene Ausspruch: "Frankreich ift reich genug seinen Ruhm au bezahlen" enthehrt nicht jedes Grundes; die ungeheure Rraft der Arbeit und des Sparens in der modernen Bolkswirthschaft übertrifft jede Boraussicht. Bielleicht niemals hat das Festland ein so gewaltiges wirthschaftliches Schaffen gesehen wie in den beiden großen Speculationsepochen des Raiserreichs, nach dem Staatsstreiche und nach dem Krimfriege. Es war die Zeit, da Girardin sagte: il n'y a plus rien à faire aujourd'hui que de se faire millionnaire. Selbst dies unermüdliche faiferliche Regiment vermochte den coloffalen Fortschritten des Berfehres nicht zu folgen. Die Postreform, die Ausdehnung der Telegraphenlinien, nach dem Staatsftreiche vielbewundert, genügten längst nicht mehr; bald blieb die frangösische Bost hinter den Nachbarlanden gurud. Bu dem alten Gifenbahnnete der feche großen Gefellschaften trat ein zweites hinzu, neuerdings noch ein brittes; während im Sahre 1857 1330 Kilometer Gisenbahnen bestanden, waren elf Sahre später 21,050 Kilometer fertig oder im Bau, und jeder Tag brachte neue Bauplane. Die Leiftungen bes Raiserthums auf dem Gebiete der Wirthschaftspolitit stellten die Thaten der Bourbonen und Orleans ganglich in Schatten; doch fie frankten vornehmlich an zwei Gebrechen, welche wiederum auf die politischen Grundschäden bes Spftemes gurudführen. Die überspannte Centralisation laftete auch auf dem Berkehre; das Monopol der Bank stand noch immer aufrecht, ja die Bant von Franfreich war thatfächlich nur die Bant von Paris, ihr Credit tam überwiegend ber Hauptstadt zu gute. Und jener Geift prablerischen Schwindels, der im Wesen ber demokratischen Thrannis liegt, erreichte grade in dem industriellen Leben eine furchtbare Sobe: ein golbener Regen follte die um ihre idealen Guter betrogene Bourgeoifie tröften.

Das Börsenspiel ift freilich alt auf dem Boden von Baris, ja es wirfte in einer Zeit unentwickelter Boltswirthichaft, in ben Tagen Law's, offenbar weit verderblicher als heute, da ein Theil der Börsen= speculanten doch das Umt der Bioniere versieht für ernfte Geschäfte. Aber jene 9928 Millionen fremder Anleihen, welche in den gehn Sahren nach 1855 an der Pariser Börse negociirt wurden (im Jahre 1863 allein 1205 Millionen), deuten doch auf einen Zuftand des Riebers. um so mehr, da die schwindelhaften Anleihen der allerverrufensten Staaten, Defterreichs und Mexico's, Italiens und Spaniens, Rußlands und der Türkei, fich der absonderlichen Gunft der Barifer Börfengrößen erfreuten. Wenn schwermuthige Gelehrte die Schlemmer bes zweiten Raiserreiches an das alte Rom erinnerten, so lautete die Antwort: der moderne Reichthum ift erarbeitet, der der Römer war 3u= jammengeraubt. Indeß Angesichts der Firmen Mires und Solar, Bereire u. Co. und so vieler anderer neu entstandener schimpflicher Bermögen erscheint auch dieser lette Troft von zweifelhafter Rraft.

Die Regierung selber litt unter der fünftlich aufgeschwellten Ueber= macht der Borfe, fie fah fich gezwungen in ihren politischen Blanen eine höchst unziemliche Rücksicht auf die Baisse zu nehmen — und sie erntete damit nur die Früchte ihres Thuns. Die Staatsgewalt des Bongpartismus wähnte sich verpflichtet, auch dem Capitale der Nation seine Wege zu zeigen. Sie verleitete die Besitzenden, Milliarden in Italien. Merico, Desterreich anzulegen; und Jedermann weiß, wie viel parteiische Gunft ber Staat den neuen Creditanftalten ichentte, wie ichamlos die Gesellschaft des Credit Mobilier die wichtigften Berkehrs= intereffen des Landes zur Bereicherung ihrer leitenden Firmen ausbeuten durfte. Der Gedanke einer Creditgesellschaft, welche nur bazu bienen foll, neue Anlageplätze für das Capital zu finden, neue Actien= unternehmungen hervorzurufen, entspricht offenbar dem Charafter eines bureaufratischen Staates, wo Jedermann gewöhnt ift dem Antriebe von oben zu folgen; er hat darum in den Ländern felbständigfter Geschäftsübung, in England und Nordamerika, niemals ernfthaften Anklana gefunden. Die Gesellschaft erlebte einige Jahre blendenden Glanzes. welche selbst den Londoner Economist zu vorzeitigem Lobe verführten: nachher in jener Epoche des Migtrauens, die seit dem Jahre 1864 auf dem Vertehre laftete, ward offentundig, daß die Bereinigung so maffenhafter und grundverschiedener Unternehmungen in Giner Sand über das Mag menschlicher Geisteskraft hinausgeht. Die glänzende Unternehmung eilte dem Untergange entgegen; das System wußte auch hier nur Kräfte zu wecken, nicht sie fortzuleiten und zu erhalten. Erwägen wir solche Ersahrungen, so wird verständlich, warum einer unserer ersten deutschen Geschäftsmänner, ein rechter Bertreter des alten Bürgerthums, traurig zu sagen pflegte: "solche Zeiten wie unter Ludwig Philipp werden wir doch nie wiedersehen!" Die Ausdehnung der Geschäfte war unermeßlich gestiegen seit dem Bürgerkönigthum, aber die sieberische Bielgeschäftigkeit dieses Staates, die rohe Genußsucht der Epoche ließen auch die wirthschaftliche Thätigkeit wie ein Abenteuer, ein vermessens Spiel erscheinen. Zudem wurde die Capitalbildung immer von Neuem durch Hofprunk und Kriege, durch die unerhörte Leichtserigkeit der Kinanzverwaltung gestört.

Wenn irgend eine der Versprechungen des Prätendenten nicht erfüllt ward, fo find es ficher die Berheißungen napoleonischer Sparsamkeit, welche in den Schriften Ludwig Bonaparte's, unter heftigen Ausfällen gegen die Verschwendung des Parlamentarismus, immer wiederkehrten. Der Neffe konnte weder wie der Dheim durch die Tribute unterjochter Länder ben eigenen Staat entlaften, noch befaß er bas finanzielle Talent, den soldatischen Ordnungssinn des Ahnherrn. Das beliebte Schlagwort der Unzufriedenen "Freiheit oder Bankrott" war freilich eine Phrase, genau so leer und frivol wie die andere "Freiheit ober Rrieg". Die Finangen des Raiserreichs standen noch im Frühjahr 1870 keineswegs so rettungslos, wie einst das Budget des alten Regimes vor der Revolution; wir können auch mit nichten zugeben. daß der Staatshaushalt in der parlamentarischen Epoche sich durch Ordnung und Sparfamkeit ausgezeichnet habe. Mur die Restauration hat die Finanzen musterhaft verwaltet — durch Bureaufraten wie Billele und Louis, welche der conftitutionellen Doctrin keineswegs nahe ftanden. In der Blüthezeit des Parlamentarismus dagegen stieg die Berschuldung des Staates unaufhaltsam, obgleich das Julikönigthum für das Wohlsein der Vielen und die Macht des Reiches nur Geringes leistete. Auch die Unklarheit und Unsicherheit des Budgets ift ein Bermächtniß ber parlamentarischen Zeit. Schon im Januar 1848 erhob Lasteyrie die berechtigte Rlage: "das Schaugerüfte unseres Budgets ift angefüllt mit Täuschungen und Fictionen." Die lette Anleihe bes Julikonigthums, 1847, wurde abgeschloffen zu dem Curfevon 75 Francs 15 Centimes; aber die Renten wurden sofort in das große Buch ein= getragen, mährend das Capital erft in zwei Sahren allmählich eingezahlt wurde; daraus ergiebt sich ein Eurs, nur wenig günstiger als jener, den das Naiserreich i. J. 1868, nach ungleich größeren Leistungen für das Gemeinwohl, zu erreichen vermochte. Der bekannte kurz vor dem Februar geschriebene Brief des Herzogs von Joinville giebt über die Bedrängniß der Staatswirthschaft der Bourgeoisse unzweideutigen Ausschluß.

Die socialistische Tyrannis wollte Großes schaffen und durfte darum vor erhöhten Ausgaben und erneuten Schulden nicht zurückschrecken; sie hat sogar die Amortisation der Schuld mehrmals ausgesetzt oder beschränkt, und allerdings mußte schon unter dem Julikönigthum der verständige Zweisel laut werden: wozu dies verlustvolle Amortisiren, wenn gleichzeitig neue größere Schulden aufgenommen werden? Das Raiserreich wollte die nothwendig steigenden Staatsausgaben durch ein noch rascheres Fortschreiten der Volkswirthschaft ausgleichen. Ein solches System wird nicht verurtheilt durch die Aufsührung einiger großer Zahlen. Wir müssen vielmehr fragen: ist der Volkswohlstand wirklich schneller gewachsen als die Belastung des Staates? und sind die ungeheuren Staatsausgaben in Wahrheit productiv gewesen? Die erste Frage darf man bejahen, auf die zweite kann nur ein bestimmtes Nein erwidert werden.

Die Schuldenlast war an sich mit nichten unerschwinglich; wenn Großbritannien seine 19 Milliarden mit Leichtigkeit ertrug, so konnte Frankreich unter einer Laft von 12 Milliarden und 133 Millionen nicht verbluten. Auch an Steuern vermochte das reiche Land bei einem rationellen Steuerspfteme noch weit mehr aufzubringen als unter Napoleon III. — sicherlich 21/2 Milliarden. Die Behauptung bes verdienten Statistifers Horn, daß jeder Frangose ein Biertel feines Einkommens an den Staat entrichte, mußte Unbefangenen fofort als eine llebertreibung des Parteihasses erscheinen. Aber die mangelhafte Bertheilung der Steuerlaft, die durch den Staat felbit verschuldete Bedrängniß des Landmannes machten eine Erhöhung der directen Steuern unausführbar; ber Staat fah fich bei jedem neuen Bedarf auf die indirecten Abgaben und auf Anleihen angewiesen. Und in welcher rasenden Steigerung wuchsen Ausgaben und Schulden! Das Ausgabebudget hatte längst die dritte Milliarde angebrochen und konnte selbstverständlich nie wieder auf 2 Milliarden herabgeben; fehr treffend rief einst Thiers, als das Budget über die erste Milliarde hinausschritt: saluez ce milliard, vous ne le reverrez plus! Das Raiserreich

verzehrte im Jahre durchschnittlich 800 Millionen mehr als das Bürgerkönigthum. Die Verwaltung ber confolidirten Staatsichuld batte im Frühjahr 1870 364 Millionen an jährlichen Renten zu bezahlen; davon waren 54 Millionen unter der Republik, 133 unter bem Kaiserreiche neu hinzugekommen. Die Schuld hatte sich mithin verdoppelt in 22 Jahren, während beren nie ein feindlicher Soldat den Boden Frankreichs betreten hatte. Außerdem war durch die Gemeinden und Departements ein Schuldcapital von 2 Milliarden neu aufgenommen; und die schwebende Schuld des Staats erreichte zulett die schwindelnde Höhe von 923 Millionen. Der Leichtsinn einer folden Finanzwirthichaft ift unverkennbar. Doch in derselben Reit verzwölffachte fich ber Güterverkehr auf den Gifenbahnen, die Bahl der Dampfmaschinen stieg von 7779 auf 25,027, die Rohlengruben lieferten eine Ausbeute von 11 Millionen Tonnen i. J. 1864 - er= heblich mehr als der Betrag der gesammten europäischen Rohlenproduc= tion, den Villefosse für das Jahr 1808 berechnete — und nachdem die jüngsten Anleihen der dritten Republik nach so schweren Kriegsleiden ein so glänzendes Ergebniß geliefert haben, läßt sich immerhin be= haupten, daß unter Napoleon III. der Bolkswohlstand mit den gewaltigen Sprüngen des Budgets jedenfalls gleichen Schritt gehalten hat.

Aber wozu murben jene coloffalen Summen verwendet? Wir faben oben, daß von den für öffentliche Arbeiten verbrauchten Capitalien ein Theil, aber auch nur ein Theil als productiv gelten kann. Auch die 1348 Millionen, welche der Krimfrieg verschlang, und die Rosten des italienischen Feldzugs muß der Politiker als productiv an= seben — die Manchesterschule mag uns solche Reterei verzeihen. Doch wie furchtbar war die alte Verschwendung und Unredlichkeit der Bureaufratie unter ber materialistischen Beiftlosigkeit dieses Systemes ge= ftiegen! Wie viele Millionen manderten bei jeder großen Staatsunter= nehmung in die Taschen unsauberer Bauherren und Börsenschwindler! Der Sof, die Rammern und die höchsten Staatsbehörden verlangten unter Ludwig Philipp 31,5 Millionen jährlich; das Raiserreich mußte feinen Getreuen anderen Lohn bieten und bedurfte für diese Zwecke 58,5 Millionen, für den Hof allein 26,5 Millionen, während der Bürgerkönig fich mit 13,3 Millionen begnügte. Selbst diese Ausgaben rechnete die Hofpresse dem Raiser zum Ruhme an; sie stellte wie eine neue miffenschaftliche Entdeckung den Sat auf, daß ber Lurus, ber boch nur als ein Symptom gesteigerten Volkswohlstandes berechtigt und erfreulich ist, geradezu neue Werthe schaffe — jene alte Lehre vom "Geld unter die Leute bringen", welche einst in Deutschland zur Zeit der polnischen Auguste und der schwäbischen Karle von ergebenen Federn gepredigt ward. Aber konnte ein Ammenmärchen, das vor hundert Jahren selbst die geduldigen Bölkchen am Nesenbach und an der Oberelbe kaum beschwichtigte, in unseren Tagen bei einer stolzen unbotmäßigen Nation auf die Dauer Glauben sinden?

Um das Jahr 1860 wähnte der Bonapartismus das Mittel zu koftenfreier Befriedigung der nationalen Ruhmfucht gefunden: überfeeische Heerfahrten in halbbarbarische Länder follten durch Beute und Tribute ihre Auslagen selber beden. Doch schon die Züge nach China und Cochinchina brachten ein zweifelhaftes finanzielles Ergebniß; bann beschwerte vollends die leichtsertige Thorheit der mexicanischen Erpedition den Staat zwecklos und ruhmlos mit der Last einer neuen Milliarde, und seitdem stiegen die Heeresausgaben - la grosse affaire du budget - mit erschreckender Schnelligkeit. Es war nur ber naturliche Gang der Bolitif, wenn der Staat jest alte Unterlaffungsfünden fühnte und auf den Ruhm der erften Militärmacht nicht verzichten wollte. Frankreich verbrauchte in den letten Jahren vor dem deutschen Kriege 449 Millionen Franken jährlich für Heer und Flotte, also volle 100 Millionen mehr als der Norddeutsche Bund, der mit 91 1/2 Millionen Thaler auskam; dazu die neuen Unleihen, die fast ausschlieflich für militärische Zwecke bestimmt waren, i. J. 1868 allein eine Anleihe von 440 Millionen. Das Kaiserreich stand den Zornreden der Opposition mit schlechtem Gewissen gegenüber; benn allein seine eigene Schuld, das unselige Unternehmen gegen Mexico, batte die neuen Rüftungen zur Nothwendigkeit gemacht. Und wie fündlich jene ungeheuren Rüftungsgelder vergendet wurden, das follte erft der deutsche Rrieg offenbaren. Der tüchtigste Finanzmann bes Bonapartismus, Fould, erschöpfte sich in Warnungen und Mahnungen; seit seinem Tode besaß das Raiserreich nur zwei Männer, welche einiges Ansehen an ber Borfe genoffen, Germiny und Buitry. Die Staatsgläubiger, längft beforgt, verlangten um ihrer Sicherheit willen icharfere parlamentarische Controle über die Finangen. Die bedeutenden Zeichnungen für die Anleihe von 1868 konnten keineswegs als ein Anzeichen festen Staatscredits gelten, da die Handelsftodung gablreiche unbeschäftigte Capitalien auf den Markt warf und der Speculant nach bofen Erfahrungen fich vor anderen Börsenpapieren fürchtete. Der ernste Bolitiker aber darf sich nicht begnügen mit dem Witworte des Herrn Thiers: "wenn es gefährlich ift, wie man fagt, die Freiheit zu besitzen, so ist es doch sehr kostspielig, sie zu entbehren;" er soll vielmehr den schweren principiellen Widerspruch in diesem seltsamen Staatshaushalt erkennen. Die Staatsausgaben waren durch den monarchischen Socialismus von Grund aus verändert worden, aber das System der Staatseinnahmen hatte sich, wenn wir von der Zollresorm absehen, nicht wesentlich umgestaltet; ein schöpferischer, staatswirthschaftlicher Gedanke, der die Mittel der Nation für die Politik der Bolksbeglückung von oben flüssig machte, war nirgends aufgetaucht. Frankreich litt unter dem unmöglichen Bersuche, alle Ueppigkeit des Friedens und zu gleicher Zeit das furchtbare Rüstzeng der Eroberungspolitik aufrecht zu erhalten. Früher oder später mußte die Stunde kommen, da ein unglücklicher Krieg das Kartenhaus dieses schwindelhaften Staatsshaushalts über den Hausen wars. —

Wie oft ward in der allgemeinen Verdummung der Gesellschaft unter der Republik die Sehnsucht ausgesprochen: gewährt uns das Recht auf Ruhe, und der französische Genius wird sich zu neuem Fluge erheben! Die Ruhe kam, Ruhe im Ueberschwang, doch die ersehnte Blüthe des geistigen Lebens blied aus; sie mußte ausdleiben, bewies doch jene Alage selber, daß die Welt sich gewöhnt hatte das Denken als einen Luxus, als eine Beschäftigung für Mußestunden zu betrachsten. Das aristokratische Königthum der alten Zeit mochte in den bevorzugten Ständen bedeutende Persönlichkeiten ertragen; unter einem Despotismus, der sich auf der vollendeten socialen Gleichkeit aufserbaute, konnte die Araft der Geister und der Herzen nicht hoch stehen. Mochte der Bonapartismus immerhin die Trachten und Ceremonien von Bersailles sich zum Borbilde wählen — die Tage Racine's und Moliere's waren dahin, und auch die seine Sitte Ludwig's XIV. kehrte nicht wieder.

Der neue Hof blieb doch eine Gesellschaft von Emporkömmlingen und Abenteurern; die Morny, Walewski und Prosper Merimee wurden durch ihre sonderbaren Beziehungen zu dem Kaiserhause noch nicht zu vornehmen Männern. Eine Frau von mehr denn zweideutiger Bersgangenheit stand an der Spitze und die Moden, die dies geschäftige

Röpfchen in raschem Bechsel ber Belt dictirte, waren ben Dirnen ber Hauptstadt abgesehen. Der Raifer, der im perfonlichen Berfehre nicht gesuchte Berablassung, sondern die natürliche Ginfachheit des verftanbigen, im Leben geschulten Mannes zeigte, wollte doch an seinem Sofe ben geschmacklosen Brunt der Glücksritter nicht entbehren. Ein chnischer Menschenverächter, wie er von jeher war, hatte er es nie der Mühe werth gehalten, die Männer seiner Umgebung ernstlich zu prüfen, obgleich der persönliche Berkehr des Monarchen in einem absoluten Staate verhängnisvolle politische Folgen nach fich ziehen kann. Und so drängte sich denn um den Herrscher eine männliche und weibliche Halbwelt des verworfenften Schlages. Die Enthüllungen aus den Tuilerien, wodurch die Tugendhelden der dritten Republik den Ruf des zweiten Kaiserreichs zu vernichten wähnten, erzählten allerdings nichts Alergeres als was Jedermann schon wußte. Aber ein ekelhafter Anblick bleibt es doch - diefer gedankenlose, zwischen Unzucht und Röhler= glauben einhertaumelnde Sof, diese abenteuernden faiferlichen Berwandten, die den glücklichen Better mit unverschämten Bettelbriefen befturmten, dieser Erwählte des Bolts, der an die albernen Berereien bes Geistersehers Some alles Ernstes glaubte! Nicht nur die Charaftere waren selten in solchem Gewirr bes Spieles und bes Scheines, darin der tadellose Patriotismus Thouvenel's sehr einsam stand; auch der Glaube an die Treue, an das gute Gewiffen ber Mächtigen war fast verschwunden. Schamloser noch als unter dem Bürgerkönige murde bem Mammon geopfert; die Gier nach Gold und Genuf, die Furcht, lächerlich zu erscheinen burch irgend welche idealistische Schwachheit. bildeten die herrschende Gefinnung in weiten Rreisen der blafirten Rugend. Als einmal ein vom Hofe geschätzter Speculant nach unglucklichem Börsenspiele sich erhenkte, ba ging ben Zeitungen die Beisung zu, man folle die Familie ichonen, den Bermögensverluft verschweigen und andeuten, daß der Mann wegen der Untreue seiner Frau seinem Leben ein Ende gemacht habe. Solche kleine Buge offenbaren beutlicher als lange Schilderungen, mit welchem Mage diefe Gefellschaft bie Guter des Lebens maß.

Paris bildete wieder wie unter der Regentschaft die hohe Schule für das Laster aller Welt; Frankreichs Civilisation — jenes der ersten Revolution noch unbekannte Zauberwort, das jetzt die Röpfe der Franzosen berauschte — zeigte sich vornehmlich in der Propaganda der Unssittlichkeit. Längst leiteten denkende Engländer die unweibliche Recheit,

bie zunehmende Roheit ihrer Damen von dem Pariser Muster her; und wir Deutschen machten in jenen Spielhöllen, die von unserer kleinbürsgerlichen Schwachherzigkeit den Fremden geöffnet und darum von dem echten Pariser zu Frankreich gerechnet wurden, alltäglich die Ersahrung, daß die vollendete Frechheit von selber nach der französischen Sprache greist: dann erregt sie keinen Anstroß mehr. Die Grisette des Quartier Latin, dies dei allem Leichtsinn doch naiv liedenswürdige Geschöpf, das einst Beranger besang, war längst ausgestorben. Es folgte die herzlos rechnende Lorette, und weiter in absteigender Linie die Biche, die Cocotte, zulegt — die Petroleuse! Und mit dem Schlamm dieser Unzucht versmengte sich die literarische Gemeinheit der petite Bodème, jener versdorbenen Schriftsteller, die in den cases litteraires ihre wuthschnaubens den Reden hielten gegen jede heilige Ordnung des Menschenlebens.

Wir überlassen den Philistern sich zu ereifern über jene wüsten Orgien, wo ber Cancan, ermäßigt durch den Stadtfergeanten, die Berrschaft behauptete; solcher Schmut wird von den bewegten Wellen des großstädtischen Lebens überall emporgewirbelt. Die eigenthümliche Fäulniß der Pariser Sitten lag vielmehr darin, daß die Grenzen zwischen der guten und der verworfenen Gesellschaft sich mehr und mehr vermischten, daß Niemand mehr zu sagen wußte, wo der Kreis der Tuilerien anfing und jener der Cora Bearl aufhörte. Die geiftreich spielende Unterhaltung der alten Salons war verschwunden - ein unschätbarer Berluft für die Gefittung des ganzen Welttheils. Für die wenigen wahrhaften Ebelleute, die noch übrig waren aus besseren Tagen, für die Tocqueville und Circourt, bot die neue Gesellschaft feinen Raum. Die schamlose und boch affectirte Tracht ber demi-monde, ihre männische Frechheit, ihr Rauchen und Fluchen, das Rothwälsch ihrer langue verte burgerte sich ein in den höchsten Ständen. Die Selbin ber cafés chantants Theresa fand mit ihren unfläthigen Liebern Gebor beim Raiser und in der Fürstin Metternich eine begabte Schülerin; in den Gemächern der Pringeffin Mathilde spielte man Landstnecht und betitelte sich mit dem vertraulichen Schmeichelnamen animal. Die leichte Ammuth der altfrangösischen Galanterie verflog; benn wer mochte von Liebe reden zu einer femme entretenue und wer fände die Zeit dazu in dieser athemlosen Welt, welcher Bonsard also ben Spiegel vorhielt:

> cette aimable jeunesse donne aux femmes le temps que la Bourse lui laisse!

Nur wenige gebildete Familien blieben dem rohen Prasserleben fern, hüteten am stillen Herbe die gute Sitte. Die Zahl der Mütter, die ihres Beruses warteten, war gering. Die Erziehung der Kinder außer dem Hause bildete unter den Reichen durchaus die Regel. In den Pensionaten lernte die fünstige Bureaukratie von Kindesbeinen an die schwere Kunst nach oben zu ducken, nach unten zu drucken. Der Frau ward jede Freiheit gestattet, das Mädchen wuchs auf in klösterlicher Strenge.

Einer solchen Welt des Genuffes und der Habaier batte die Runft längst den Rücken gewendet. Es ift herzzerreißend in den Briefen Tocqueville's zu lesen, wie der geiftvolle Mann sich in der Heimath fremder fühlt als im Auslande, wie er sein Baterland zu überleben meint und vergeblich nach Worten sucht, um die Rellerfinsterniß der verödeten Provinzen zu schildern. Noch immer besaß der französische Dichter vor bem beutschen ein töftliches Gut voraus: ein wirkliches Publifum, bas jedem Talente gewaltige Wirkung erlaubte und noch jüngst durch die Sammlung für Lamartine feine Dankbarkeit gegen die nationale Dichtung bewährte. Noch war die alte Schauluft fo lebendig, daß in diesem Lande der Bureaufratie die volle Hälfte der 297 Theater durch die Stadtgemeinden unterhalten wurde. Doch leider, welche Roft wird in diesen Tempeln geboten! Wo find fie bin jene bacchantischen Rlänge aallischer Lebensluft, die einft Rabelais zu Ehren der Dame Bouteille ertonen ließ? Wo jener köstliche Uebermuth, der in jedem Worte von Moliere's Celimene lacht? Wo auch nur jene letten Funken des Schönbeitssinnes, die noch aus den wollüftigen Gedichten der Tage Ludwig Philipp's hervorsprüben? Wer fingt noch einmal: ah qu'elle est belle en son désordre quand elle tombe les seins nus? Es gab eine Zeit, da die Buhlerin, welche liebt oder Liebe heuchelt, schon als eine bedentliche Heldin der Poesie galt. Jetzt wurde die Dirne, die nie geliebt hat und gelaffen ihre Rechnung macht, ungescheut auf die Bühne geführt. Die liederlichen Söhne ftrenger Bäter — dies uralte natürliche Luft= spielmotiv - galten für vernugt; der moderne Boet zeichnete mit Borliebe tugendhafte Söhne lafterhafter Bäter — einen schlechthin ekel= haften Stoff, der nicht einmal mehr das traurige Berdienst befaß, im prosaischen Sinne mahr zu sein. Nun schuf gar Fendeau das Meifterftud diefer verkommenen Dichtung, die Fanny. Welch ein Rigel für ftumpfe Seelen, ftatt bes verbrauchten eifersuchtigen Batten ben eiferfüchtigen Liebhaber zu bewundern, der die ehelichen Umarmungen seiner

Geliebten durch das Fenfter belauscht! Was ist entsetzlicher an diesem Schmutz, die Frechheit oder die Dummheit?

Bon selbst versteht sich, daß die Dichter einer solchen Epoche ihre Runft als eine induftrielle Speculation betrieben. Regelmäßig ließ ber Romanschreiber sein Werk noch einmal als Drama erscheinen, um das doppelte Honorar nicht zu verlieren. Man vergleiche bie nüchterne Langeweile der Dramen des jungeren Dumas, welcher der Unzucht auch ben letten Schimmer einer Musion zu rauben weiß, mit den Romanen Dumas' des Baters, die doch noch unterhalten - es ift ein furchtbarer Berfall. Auch in den ungleich luftigeren und lebensvolleren bouffes von Offenbach tritt uns nicht mehr das Rokettiren des Lafters, die Niedlichkeit ber Gunde - diese alte frangofische Unart - entgegen, die Unsittlichkeit erscheint anmaßend mit einer unerhört schamlosen Frechheit. Daneben murde ber patriotische Stolz ber Borer befriedigt burch eine Unzahl friegerischer Speftakelstücke, die den chie exquis des Zuaven und des Turcos im heiteren Wechsel glücklicher Abenteuer zeigten; die elettrische Sonne von Aufterlit und eine angemessene Abwechslung ber Reime Français — succès, laurier — guerrier, gloire — victoire mußte das Befte dabei thun. Vollends bis zu dem Aberwite der Ruppen= comodie fanken die beliebten Feenmärchen herab: decolletirte Radieschen und Mohrrüben in Tricots schlugen ihre Birouetten, jedes äfthetische Gefühl erfticte in einem Schwalle schlechter Mufit und pomphafter Tableaux. Die alte Herrschaft fester akademischer Regeln war der zer= fahrenen Unficherheit bes Geschmacks gewichen; ber blafirte Weltmann und der naive kleine Bourgeois erbauten sich einträchtig an der obscönen Gemeinheit.

Nach meinem Gefühle zeigt sich dies allmähliche Vertrocknen des Bolksgemüthes am widerwärtigsten gerade in jenen Büchern, welche einen sittlichen Zweck versolgen. Michelet wollte mit seiner Schrift L'amour die Nation wieder an die Heiligkeit der Ehe erinnern; und doch, welcher Mann, der das rechtschaffene Glück einer deutschen Ehe genossen, kann diese lendenlahmen sentimentalen Phrasen ohne Mitleid lesen? Das so wundervolle und doch so einsache Käthsel des Frauenherzens weiß sich der unglückliche Philosoph schließlich nur dadurch zu erklären, daß er alle Frauen für körperlich frank ausgiebt! Wer kennt nicht Monsieur, Madame et Bébé von Gustav Droz, das wunderliche Buch, das in mehr denn dreißig Auflagen verbreitet, die durchschnittlichen Erfahrungen des französischen Gatten mit photographischer Genauigkeit wiedergiebt?

Gewiß, es steckt Gemüth und Herzlichseit und sogar etwas wie Religion in diesen Blättern. Aber auch wie viel trivialer Sinnenkigel, wie viel hohse Eleganz! Wenn der arme Mann die Freuden seiner Liebe schilbert, da entzückt ihn nichts so sehr wie der durchdringende Wohlgeruch der Haare der Geliebten — und der Leser schlägt unwillkürlich das Buch zu, um auf der Kückseite des Titels nachzusehen, ob diese wunders dare pommade philocome dei Pinaud et Co., bei der Société hygiénique oder bei irgend einem andern ami de la tête zu kausen ist. Ich konnte mich bei diesen moralischen Schristen der neueren Franzosen niemals des Gedankens erwehren: unglückliche Nation, die gar nicht mehr zu unterscheiden weiß zwischen dem Flittertand der Pariser Modes waarenläden und den ewigen Gütern des Lebens!

Napoleon III. erkannte trot seiner prosaischen Nüchternheit mit dem Instincte des Staatsmannes, welche Gesahr für die Gesellschaft in einer so verwilderten Kunst lag. Er schried Preise aus für moralische Dramen, welche tugendhafte Beispiele und "gesunde Ideen" dem Bolke vorsühren sollten, er begünstigte jenes hausbackene Ponsard'sche Schauspiel "die Börse", das der Welt die geistreiche Wahrheit zurief:

l'argent est un bonheur, mais ce n'est pas un titre. Er mußte jedoch erfahren, daß die fünftlerische Begeifterung ein Rind ihrer Zeit ift: so wenig unter Alexander ein Sophokles ersteben konnte, ebensowenig vermag in der unreinen Luft des neuen Paris eine sittliche Dramatik zu gebeihen. Einige feine Luftspiele von Augier, einige Werke von Bonsard — so vornehmlich das von einem edlen und tapferen vater= ländischen Beifte durchwehte Schwanenlied dieses Poeten, Le lion amoureux - ragten einsam aus bem allgemeinen Schwachfinne ber neuesten Dichtung empor. Auch in den bilbenden Rünften — welch ein Sinten in jenen turgen Jahrzehnten, seit Baul Delaroche die berrliche Rotunde in der Ecole des beaux-arts malte! Noch schenkte der Pariser wie in besseren Tagen der Kunftausstellung des Salons eifrige Theilnahme, noch war das technische Geschick virtuoser Farbengebung der Malerei unverloren, noch wußten einzelne Rünftler, wie Gerome in seinem Gladiatorenbilde, auch häßlichen Stoffen eine packende Wirkung ju geben. Aber der geiftige Gehalt der Kunft war im Berfiegen, und dem Betrachter der neueften hiftorischen Malerei drängte sich ftets die Frage auf, ob nackte Weiber und rothhofige Soldaten wirklich ben ganzen Tieffinn des Menschenlebens barftellen. Der echte Rünftlerfleiß erlag fast unter dem Ueberwuchern der Dilettanten, die an dem Director der

faiserlichen Museen, bem Grafen Nieuweferte, einen Genoffen und natürlichen Beschützer fanden.

Wer solche unzweideutige Zeichen des fünftlerischen Berfalls betrachtet, ift gemeinhin rasch bei ber Sand mit ber Behauptung, ber Bonapartismus habe unter dem Neffen wie unter dem Dheim den Geift erftickt. Dem rubigen Urtheile offenbart fich jedoch auch auf diesem Gebiete der weite Abstand amischen dem ameiten und dem ersten Raiferreiche. Die Runft bildet in unserem prosaischen Jahrhundert nicht mehr einen untrüglichen Magftab für das geiftige Leben. Das Stalien Cavour's und Manin's verwahrt sich mit Recht bagegen, daß man seine Geiftestraft nach den Opern Berbi's schäte, und auch wir Deutschen - wie viele dramatische Dichter, die sich neben Ponsard und Augier stellen durften, besagen wir denn in jenen für unsere Entwickelung fo fruchtbaren fünfziger Jahren? Um wenigsten kann heute die dramatische Runft als ein getreuer Spiegel ber Volksbildung gelten. Der aufgespeicherte Schat älterer Dramen befreit die Buhne von der fchran= fenlosen Berrichaft der neuesten Poesie: während die zeitgenöffische Bühnendichtung verfiel, führte das Theatre français, noch immer das erfte Theater ber Welt, in meifterhafter Darftellung die Geftalten Corneille's und Moliere's über die Bretter. Die Wiffenschaft gewährt einen festeren Anhalt zur Schätzung ber modernen Gultur, und schauen wir hierhin, so erscheint nicht nur jeder Bergleich des zweiten Raiferreichs mit dem geiftigen Tode des erften als lächerlich, sondern es erhebt fich sogar die Frage, ob nicht die bescheidene Tüchtigkeit der neueften französischen Wissenschaft der Welt mehr gesunde und dauernde Gedanken geschenkt hat, als weiland die anmaglich lärmende Literatur des Julikönigthums.

Auf den 2. December folgte eine trostlose Zeit der Erstarrung, da nach Tocqueville's Schilderung die Künste des Lesens und Schreis bens fast verloren schienen. Aber bald wurden gerade durch die freche Prahlerei der Sünde ernstere Geister zur Einkehr in sich selbst getries ben. Es entstand in den politischen und socialen Wissenschaften eine neue Literatur, arm an Werken ersten Kanges, desto reicher an sachslicher Forschung und ernstem sittlichem Sinne. Der unästhetische Geschäftsmann Napoleon III. war freilich für das Medicäerthum vers dorben. Doch das Verständniß für den Werth strenger Wissenschaft sehlte ihm keineswegs. Die Archive wurden wie unter Ludwig Philipp mit Einsicht und einer uns Preußen beschämenden Freigebigkeit gepflegt.

Mehrere namhafte wissenschaftliche Werke sind auf die Anregung des Kaisers entstanden, so der schöne Katalog der Pariser historischen Bisbliothek, die Sammlungen der napoleonischen Briese und Commentarien, die Geschichte des Wiener Congresses von dem Grafen Angeberg; viele Gelehrte erhielten vom Staate Unterstützung für ihre Arbeiten, so Baschet für sein Sammelwerk zur Geschichte der venetianischen Diplomatie. Nach Aegypten, Sprien, Kleinasien, Mesopotamien wurden kostspielige und ergebnißreiche wissenschaftliche Expeditionen unternommen. Auch die Naturwissenschaften mußten die offene Hand Napoleon's loben; sie wiesen noch immer bedeutende Leistungen auf, obzgleich das Wort des Essassenschaftliche Frahlerei war.

Je schwerer der Druck des Despotismus auf der Tagespresse laftete, je seltener bedeutende Röpfe sich jenen Zeitungen zuwandten, die nicht mehr wie unter Ludwig Philipp den Weg zur Macht er= schloffen, um fo lieber las man am Sofe ernfte Werke über focial= politische Probleme, um so mehr war der Gelehrte gezwungen seine Gedanken ausführlich zu entwickeln, nicht mehr wie unter dem Julifonigthume fie in Leitartiteln und Feuilletons zu zerstreuen. Bon der talentreichen liberalen Publiciftenschule, die Tocqueville's Spuren folgte und in Laboulage ihre geiftreichste Feder fand, bis hinüber gu dem hochconservativen gedankenvollen Werke Le Play's über die sociale Reform blieb kaum eine Parteifärbung unvertreten in der neuen Staatswissenschaft. Die italienische Frage rief publiciftische Arbeiten hervor, wie die trefflichen Schriften R. Ren's über Italien, deren gründliche Sorgfalt in der politischen Literatur des Julikonigthums nirgends ihres Gleichen findet. Ein oppositioneller Geift waltete, wie billig, auch in ber Mehrzahl dieser Werke, aber keineswegs eine instematische Oppofition: fie verlangten zumeift nur Ausbildung der bestehenden Inftitutionen, Berwendung der Staatsgewalt für die Beredlung der Maffen. Solche männliche Resignation fteht sittlich und politisch höher als jener grillige Trot, den die vierzig Unfterblichen der Afademie dem Raiferreich erwiesen. Nach einem thörichten Bersuche, die Unabhängigkeit der Akademie zu brechen, gewöhnte fich der Kaifer die alten Berren in den palmengestickten Fracks gewähren zu laffen. Mochten fie immerhin die Belden der weißen und der rothen Opposition in ihren Kreis aufnehmen - akademische Prunkscenen und geiftreiche Revue-Artikel konnten den Raiserthron nicht umwerfen, und die Rlage Guizot's: "wir stehen unter

lauter Ruinen," war nur der Stoffeufzer eines Greises, der die Welt versinken sieht, weil feine Welt vergeht.

Zum ersten male seit Jahrzehnten griff die deutsche Wissenschaft tief ein in das französische Leben. Dollfus und Taine, Renan und Lasboulaye traten auf als Apostel des germanischen Geistes. Das Elsaß spielte eine Zeit lang mit Glück die Rolle des Bermittlers zwischen den beiden großen Bölkern; das will sagen: seine Gelehrten brachten den Franzosen die Ergebnisse deutscher Wissenschaft, ohne uns eine ebenbürtige Gegenleistung zu bieten. Leider beruhte diese Annäherung, die in der Revue germanique ein Organ fand, auf der stillschweigenden Boraussehung, daß die Deutschen sich immerdar mit dem Reiche des Gedankens begnügen würden; sie gerieth daher alsbald in's Stocken, seit wir einen Staat mit selbständigem Willen besaßen. Die Revue germanique ging ein, und die neue Revue contemporaine, worin Herr v. Calonne deutsche Joeen vertrat, fand so wenig Anklang bei dem wieder erwachten Nationalhasse, daß sie kaum noch als ein französisches Blatt gelten konnte.

Immerhin hatten die böhmischen Schlachten die alte Selbstgesfälligkeit unserer Nachbarn ein wenig erschüttert. Noch im Jahre 1864 erregte J. Simon im gesetzgebenden Körper allgemeines Hohngelächter, als er an das preußische Schulwesen erinnerte; "nichts, gar nichts haben wir von Breußen zu lernen," tönte es von allen Seiten. In späteren Jahren sanden die Versuche des Kaisers und seines trefslichen\*) Ministers Duruh, die Volksbildung nach deutschem Muster zu heben, weithin verdiente Anerkennung. Gerade auf diesem Gebiete hat Naposleon III. unter schweren Kämpfen sehr Tüchtiges geschaffen; hier hielt der Fürst, was der Prätendent versprach. In diesen wie in den volkswirthschaftlichen Fragen übersah er weit die Durchschnittsmeinung der Nation; er wünschte den preußischen Schulzwang, doch unter allen

<sup>\*)</sup> In den frisheren Abdricken stand hier das Wort "protestantischen". Dies eine Wort hat Herrn H. B. Oppenheim veransaßt (in seinen Bermischten politischen Schriften) mich mit einer Fluth anmuthiger Redensarten zu überschütten. Er sagt, das sei "ein possirlicher Jrrthum"; ich müsse "Frankreich sehr wenig kennen" um dergleichen zu schreiben; "selbst unter Ludwig Philipp wäre ein protestantischer Unterrichtsminister kaum möglich gewesen" u. s. f. — Run, der Jrrthum war diesmal freilich auf meiner Seite, doch die Possirlichkeit ganz auf der Seite des besehrenden Kritikers. Herr Duruh ist allerdings Katholik; aber wer war denn der bedeutendste Unterrichtsminister, den Frankreich je geshabt? Wer anders als Guizot, der Protestant?

feinen Staatsmännern wagte allein Durun diefen feberischen Gedanken zu unterftüten. Bei ber Conscription von 1857 stellte fich heraus, daß ein volles Drittel der Refruten nicht zu lesen verftand; nur in 11 Departements - zumeift in den halbdeutschen Oftprovinzen - fank die Bahl ber gänzlich ohne Schulbildung Aufgewachsenen auf 2-6%, in den meiften anderen ftieg fie weit höher, in einigen Strichen des Inneren und der Bretagne fogar auf 58-65%. Go ernfte Wahr= nehmungen zwangen den Staat, durch Brämien und directes Eingreifen überall im Lande Schulen für Erwachsene hervorzurufen: bereits im Winter 1865/66 ertheilten 30,000 Lehrer Unterricht an 600,000 Erwachsene. Die conférences, freie wissenschaftliche Borträge, früher in Paris verboten wegen der Concurrenz mit der Universität, erfreuten fich in den letten Jahren des Raiferreichs amtlicher Begünftigung und gablreichen Besuchs; ben Professoren ber collèges war anbesohlen, in ben benachbarten Provinzialstädten Borlesungen zu halten. Dann wurden auch Realschulen gegründet, die für die exacten Wissenschaften leiften sollten, mas bie Lyceen für die claffische Bildung. Dazu jene Bolfsbibliotheken, welche die Gemeinden im Elfaß mit rühmlicher Sorgfalt pflegten. Ueberall eine höchst ehrenwerthe Thätigkeit, die mit frangösischer Energie fortgeführt, schon bei den letten Conscriptionen leidliche Ergebnisse lieferte und für die Zukunft noch reichere Früchte zu versprechen schien.

Die Schwäche dieser Bewegung lag nur darin, daß dem Despotismus jener fittliche Ernft ganglich fehlte, der allein die Bildung fruchtbar macht. Bollends das Hinüberwirken der Wiffenschaft auf den Staat konnte in diesem Reiche nicht geduldet werden. Während die eine Sand dem Arbeiter die Elemente der Bildung reichte, ertodete ihm die andere die fittliche Spannkraft durch die obscöne Niedertracht jener halbamtlichen Winkelpresse, darin die haute bicherie ihr Wesen trieb. Volksunterricht auf der einen Seite; auf der anderen Herr Trimm mit seinem Petit journal, die Zoten der Pariser Wigblätter und die himmelschreiende Dummheit der Provinzialpresse, die von Arles bis Met, von bem Forum bis zum Courrier de la Moselle, fast überall dieselbe Nich= tiakeit zeigte — wahrhaftig der Contrast wäre luftig, wenn er nicht so traurig wäre! Hier vornehmlich zeigte sich die innere Unwahrheit eines Spitemes, bas beftändig feine eigenen Werke gerftören mußte. Zweifel, Napoleon wünschte aufrichtig den Aufschwung der Boltsbilbung, und boch untergrub sein Regiment die Grundlagen aller Gefittung.

Die tiefe Stille der ersten Jahre des Kaiserthums gab allen geschlagenen Barteien den Anlaß, die Summe ihres Wirkens zu ziehen. Duvergier de Hauranne begann die Geschichte der parlamentarischen Zeit, Guizot schrieb seine Memoiren, Garnier-Pagès, Louis Blanc und Andere Beiträge zur Geschichte der Februar-Revolution. Wennsgleich diese Werke die Einseitigkeit der Parteigesinnung nicht verleugeneten, so wird doch ihr Werth dem Deutschen sehr sühlbar, wenn wir die Gleichgiltigkeit unseres eigenen Volkes gegen seine jüngste Geschichte daneben halten: noch ist bei uns nicht einmal eine tüchtige Parteischrift über die deutsche Kevolution erschienen.

Ms die amtliche Welt sich in den Staub warf vor dem Abgott des Bonapartismus, als der Imperator wieder im kaiserlichen Bracht= gewande, wie er gewünscht, auf der Bendomefäule erschien, da fiel der Liberalismus wie Ein Mann von dem napoleonischen Glauben ab, und felbit Thiers begann in den letten Banden feines Werkes mit gebämpfter Stimme zu reben. Beranger's Kränze verwelften. Seit bas Raiserreich den nationalen Poeten mit amtlichen Ehren bestattete, verichwanden seine Gedichte aus der guten Gefellschaft. Gine ernfthafte bistorische Aritit warf sich auf das napoleonische Zeitalter: sie schlug oftmals über den Strang und brachte den Deutschen zuweilen in die feltsame Lage, unseren großen Feind vertheidigen zu muffen gegen die Charras, Barni, Chauffour-Reftner. Gegen bas Ende ber neu-navoleonischen Tage begann sodann Lanfren seine Geschichte Napoleon's I. ein Buch von mäßiger wiffenschaftlicher Bedeutung, aber von höchfter Wahrhaftigkeit. Bon breiterer Wirfung als diese ernften Schriften waren die "nationalen Romane" des Elsaffers Erdmann und des Lothringers Chatrian - freilich eine poetische Zwittergattung im Stile ber Mühlbach'schen Producte, doch mit ungleich größerem Talente. stellenweise mit echter poetischer Kraft geschrieben, noch keineswegs frei von Vorurtheilen — benn natürlich können erst fünf Preußen einen Franzosen bezwingen — aber durchweht von dem humanen Geifte gesunder Bildung, eine braftische Schilderung der Leiden und Frevel ungerechter Rriege, eine Friedenspredigt von hohem Werthe für das friegsluftigfte der Bölfer. Sogar die vergötterte große Revolution wurde in dieser Epoche der Selbstbesinnung von der nüchternen Kritik ereilt. Das Buch von Edgar Quinet über die Revolution bleibt weit zurud hinter der glänzenden Arbeit Tocqueville's über bas alte Regime; aber welch' ein Fortschritt der wissenschaftlichen und

mehr noch der sittlichen Bisdung seit Lamartine's Geschichte der Gironde! Es stand doch nicht ganz so traurig, wie der schwarzsichtige Kenan annahm: die Nation wurde nicht schlechthin nichtig und gemein, wenn man sie zur Mittelmäßigkeit zwingen wollte. Jene schlichten Werke voll sachlichen Wahrheitssinnes mit ihrem herzhaften Hasse gegen jeden, auch den jacobinischen, Despotismus begannen in der Stille die schwere Arbeit der Sammlung und Selbstprüfung, die einem unsreien Volke heilsamer ist als eine classische Literatur. Freisich, dies Erstarfen edlerer Bildung bedurfte der Jahrzehnte um Früchte zu tragen und — die politische Klasse des Bonapartismus wurde von der Wiedergeburt der Wissenschaft kaum berührt.

Napoleon III. selbst hat einmal wider Willen das Erwachen der bistorischen Rritik gefördert durch seine Geschichte Cafar's. Lohnt es beute, da die Neugierde längst verflogen, noch der Mühe ein Wort zu verlieren über dies wunderliche Buch, dem die Nachrede gebührt, daß niemals mit größeren Kosten geringere wissenschaftliche Ergebnisse erzielt worden find? Wenn es erstaunlich bleibt, wie der Raiser Arbeits= fraft und Muße für solche Thätigkeit fand, so ist doch noch räthsel= hafter, daß er der Versuchung nicht widerstehen konnte, jenen beißen Boben der Geschichte wieder zu betreten, der schon dem Brätendenten wenig freundlich war. Nur ein Bedant wird fich verwundern über die mangelhafte Forschung des faiferlichen Dilettanten: neben forgfältigen Untersuchungen ungenannter Genossen über die Lage von Bibracte. neben fleißigen Mittheilungen aus den Arbeiten deutscher Biffenschaft. sogar aus der Metrologie unseres emsigen Hultsch, geht eine unschul-Dige Rritif einher, welche mit voller Unbefangenheit die von Salluft gedichteten Reden des Cafar und Memmius als Geschichtsquellen benust. Der Eindruck wird vollends hochkomisch, wenn der Verfaffer fich an die schwierigste Aufgabe des Geschichtschreibers wagt und eine ganze Culturwelt in zusammenfassender Uebersicht zu schildern versucht: hier gilt es sehr viel zu wissen, um sehr wenig zu sagen, hier kann auch ber andächtigste Leser die heitere Erinnerung an die goldenen Tage der Untertertia nicht bewältigen, wenn ihm erzählt wird, daß Athen eine fehr schöne Stadt war mit einem Hafen des Namens Biräeus, mit einer Bildfäule ber Pallas aus Gold und Elfenbein. Ueber= raschender als solche unvermeidliche Schwächen des Dilettantismus ericeint die namenlose Flachheit des historischen wie des politischen Urtheils, dies Schwelgen in nichtigen Gemeinpläten. Ueberall ein

seichter Pragmatismus, eine willfürliche Weise die Thatsachen zu conftruiren, welche durch die Futuralformen der französischen Sprache — durch dies ewige ainsi tomberont, les Romains tourneront — auch noch die seierliche Gespreiztheit des Oraseltones empfängt. Jener Fatalismus, welcher den Kaiser im Leben zu den höchsten Wagnissen befähigte, erscheint in der Wissenschaft weder klar noch tiessinnig, er ist im Grunde nur die blinde Unterwerfung unter den Erfolg: der Werth einer Institution gilt als erwiesen durch ihre Dauer. Und der Wann, der selber die Kunst des Herrschers versteht, sinkt vor seinem Helden geblendet nieder wie nur ein verschüchterter Stubengelehrter vor einem grimmigen Kriegsmanne. Alles, Alles wird an Exisar bewundert, sogar seine Verse; es ist eine plumpe Parteilichkeit der Verstheidigung, wosür unsere ehrliche Sprache den Kamen Weißbrennen gebraucht.

Da nur wenige Leser die weite Kluft zwischen dem Worte und ber That gang ermessen, so mußte eine so verfehlte Schrift das Urtheil ber Welt über die geistigen Rräfte des Verfassers verwirren. Wenn ber Beld des zweiten Decembers heroische Beilmittel und einen Retter für Roms frankende Gesellschaft verlangt, wenn er den Geift des Bertrauens preift, der die Vollgewalt des Imperiums gründete, und scheele Blicke wirft auf den Sinn des Migtrauens in unseren conftitutionellen Gewohnheiten — so erscheint der Staatsstreich nicht mehr als eine Thatsache, sondern als ein Princip der Rechtsverletzung. Der Widerspruch aller freien Röpfe, der schon nach den Casarenreden des getreuen Troplong nicht geschwiegen, war jest gewaltsam heraus= gefordert, um so mehr, da das kaiserliche Geschichtswerk von unterthänigen Beamten in die Schulen eingeführt wurde. Die Opposition ergriff mit Eifer die bequeme Gelegenheit durch Angriffe auf Cafar und Augustus ihrem Grolle wider den Bonapartismus Luft zu machen. Die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser opposition d'allusion blieben bürftig; ber heilige Ernst ber Geschichte straft grausam jeden ten= benziösen Migbrauch. Immerhin schien es ein Fortschritt, daß jest jum ersten male nach langer Zeit das Idol des die Nation personifis cirenden Beroenthums in Trümmer geschlagen, die tiefe Unsittlichkeit ber Gewaltherrschaft, die Nothwendigkeit fester rechtlicher Schranken für jebe Staatsgewalt mit leidenschaftlicher Beredsamkeit geschilbert murbe.

Wer freilich die Franzosen in der Nähe beobachtete, dem konnte nicht entgeben, daß doch nur ein kleiner Kreis tief und ernftlich von biesen neuen Gedanken berührt wurde. In berfelben Zeit, da die bistorische Kritik den Soldatenkaiser schonungslos verdammte, wälzte fich, immer von Neuem ansetzend, immer stärker anschwellend, bas Kriegsgeschrei über das Land. Der nationale Hochmuth wuchs, nach einem ewig wiederkehrenden hiftorischen Gesetze, um so magloser, da die Franzosen ihre glänzende Machtstellung nicht fich selber, sondern bem Glück und Geschick ihres Herrschers verdankten. In den ersten erregten Tagen des deutsch-frangofischen Rrieges wurde, meines Wiffens zuerst von W. Wehrenpfennig, dieser Uebermuth als Größenwahnsinn bezeichnet. Der Ausdruck machte rasch die Runde durch die deutschen Blätter, da er ben Nagel auf ben Ropf traf. Es war wirklich eine epidemische Rrankheit der Geifter. Während die Siftoriter die napoleonische Legende gewissenhaft zergliederten und widerlegten, niftete sich ein neues Märchen wunderbar schnell in allen Röpfen ein, die Bismarct'iche Legende. Rein Urtheil, keine Bildung hielt Stand vor ber ansteckenden Kraft dieser Lüge, bis endlich die Nation kaum noch fähig war, Schein und Wahrheit zu unterscheiden. —

Das allmählich wieder erwachende wissenschaftliche Leben fand überdies einen furchtbaren Feind in der ultramontanen Partei. Na= poleon III. bekannte sich zu der Lehre von der Solidarität der confervativen Interessen, er sab in der Kirche eine Stütze der Tyrannis und zugleich die einzige ideale Macht, welche die bildungslose Maffe vor ber Unzucht materialistischer Begehrlichkeit bewahren kann. "Meine Regierung - so sprach er im September 1852, als er den Grundftein legte zu der Rathedrale von Marseille — meine Regierung, ich fage es mit Stolz, ift vielleicht die einzige, welche die Religion um ihrer selbst willen unterstütt hat; sie hält sie aufrecht nicht als ein politisches Wertzeug, nicht um einer Partei zu gefallen, sondern allein aus Ueberzeugung." Gin feierliches Tedeum ward am Neujahrstage nach dem Staatsstreiche zum Dank für die Rettung der Gesellschaft abgehalten, das Pantheon wieder als Genovevenfirche dem Cultus 3u= rückgegeben, die Bildung neuer Frauenorden durch einfachen Regierungsbefehl fogleich geftattet. Noch fefter schloß fich in den erften Jahren des Raiferreichs der Bund zwischen dem weltlichen und geift= lichen Despotismus. Der Clerus huldigte "bem Abgesandten bes Berrn, bem Erwählten feiner Gnade, bem Wertzeuge ber göttlichen

Mathschläge" mit Schmeichelreben, die so knechtisch kaum unter dem ersten Raiser erklangen. Die Wahlverwandtschaft der streitbaren Kirche und des ruhmreichen Heeres, jener beiden großen Körper, die von dem Geiste der Ordnung und des Gehorsams beseelt sind, bildete ein Lieblingsthema unterwürfiger Ranzelreden. Der ganze Zorn des Mannes und des Christen über solche Entwürdigung des Heiligsten liegt ausgesprochen in einem schönen Briefe, den damals Tocqueville an einen jener ergebenen Bischöse richtete. Als die orientalischen Wirren begannen und fanatische Popen die rechtzläubigen Russen zum Kriege gegen den Halbmond entslammten, da feierten französische Priester den Kampf der katholischen Kirche gegen die schismatischen Moskowiter, und ein Kürassierregiment stieg auf dem Durchmarsche durch Lyon zu der Bergkirche Notre-Dame de Fourvières empor, um den Segen der Kirche in den beiligen Krieg mitzunebmen.

Wie die Gunft der Regierung, so bot auch die Stimmung der befitenden Klaffen einen dantbaren Boden für die Macht der Rirche. Die religiöse Gleichgiltigkeit der Frangosen hat die Herrschaft der Ultramontanen begründet. Gener protestantische Gemissenst, ber die Glaubenswahrheiten durch schwere Erfahrungen, durch Seelenfämpfe erringt und erlebt, fand in dieser weltlichen Bilbung felten eine Stätte. Die Religion galt den Meisten nur als ein Factor in der politischen Rechnung, ein Religionswechsel um des Gewissens willen als eine Narrheit. Der ungläubige Abel der Bourbonen ward durch die politischen Erfahrungen der Revolutionszeit zu der alleinseligmachenden Rirche gurudgeführt. Aus den Mengsten der Februartage, aus dem wüthenden Religionshaffe der Radicalen schöpfte die Bourgeoifie die politische Ueberzeugung, daß die Kirche für die Ruhe der Gesellschaft unentbehrlich fei. Einzelne tiefere Gemüther mögen in jenen Tagen bes Sturmes sich wirklich zu dem alten Glauben bekehrt haben: die große Mehrheit der gebildeten Bourgeois hatte im vertrauten Rreise beffen gar kein Sehl, daß man die Kirche ehre wegen der Frauen und Rinder, doch vornehmlich wegen der Massen und des socialen Friedens. Während die liberale Presse von dem Papstthume wegwerfend redete wie von einer Macht, die gewesen, übergab der liberale Durchschnitts= mensch, auf den Bunsch ber von dem Beichtvater geleiteten Frau, seine Rinder den clericalen Schulen, und jene mochten heranwachsend den= selben Rreislauf wie die Bater beginnen. Rurg, man spottete und unterwarf sich, gleich ben Italienern bes Zeitalters ber Renaissance.

Dies beharrliche Absinken des sittlichen Muthes läßt sich schrittweis verfolgen: zur Zeit der Julirevolution forderte der gesammte Liberalismus einstimmig die Freiheit der Ehescheidung zurück, nachher mäßigte sich der Eifer, und heute ist von der Frage kaum noch die Rede. Eine solche aus wirthschaftlicher Angst und Denkfaulheit entsprungene Kirchelichkeit der Gebildeten muß in einem Gemeinwesen, das auf den blindsgläubigen Massen ruht, unsehlbar jener Partei in die Hände arbeiten, welche das Wesen der Kirche in ihrer Herrschaft sucht.

Wir saben früher, wie die voltairianischen Aenasterlinge mit den Clericalen vereint das ultramontane Unterrichtsgeset von 1850 schufen; feitdem ift die Macht der Kirche im unaufhaltsamen Anschwellen geblieben. Die Bahl der Weltgeiftlichen, die unter der Restauration und dem Julikönigthum mit der langsam wachsenden Bevölkerung nicht gleichen Schritt hielt, ftieg in 14 Jahren (1847-61) von 37,600 auf 44,600, die ihnen vom Staate gezahlte Dotation von 36 auf 45 Mill. — wobei 2 Mill. für die Berftellung firchlicher Gebäude nicht mitgerechnet sind. Noch weit rascher hob sich der Reichthum der todten Sand: überall entftanden neue Rirchen, Rlöfter, geiftliche Schulen. Die Kirche war auf bem sicheren Wege, um in wenigen Jahrzehnten jene sämmtlichen Güter zuruck zu gewinnen, welche fie einst in ebenso viel Jahrhunderten erworben hatte. In allen Ländern frangösischer Bunge vollzog fich diese mächtige Reftauration: schon längst mar Genf, bas calviniftische Rom, eine überwiegend fatholische Stadt, Belgien das gelobte Land der Clerisei. Das Mönchthum aber bildete den berrschenden Stand ber wiederhergestellten Bierarchie; in ber Unfreiheit bes Klosterlebens wird der Geift des neuen Roms am getreueften gebütet. Unzählige alte und neue Orden haben unter dem Raiserreiche wieder festen Kuß gefaßt — nicht blos die wackeren und gelehrten Bäter des Oratoriums, sondern auch andere von zweifelhaftem sittlichem Werthe. Der Staat kam ihnen willig entgegen und fiel nur selten in die alten Gewohnheiten des bureaufratischen Mißtrauens zu= rück, so um das Jahr 1867, da er den Generalrath der Conferenzen von St. Bincent de Paula unterdrückte. Selbst der Berzog von Berfigny bemerkte mit Befremden, wie der romische Stuhl die Ordensgeiftlichen auszeichnete und sie bereits in papstlichen Rundschreiben über die Weltgeiftlichen ftellte; von Lacordaire wird versichert, daß er Mönch ward, um freier und einflugreicher dazustehen denn als einfacher Cleriker.

Demselben Geifte entsprang der neu erwachte Gifer für den Bilber- und Reliquiendienft, für alle jene Dogmen und Ceremonien, welche bem Protestantismus am schroffsten gegenübersteben. Der Marien= cultus wurde in dem faiserlichen Frankreich gepflegt mit einer weichlichen Sentimentalität, die oft sogar unter beutschen Ultramontanen berghaften Unwillen erregte. Das ganze Rhonethal, die alte gesegnete Beimath der frangofischen Reterei, ift heute der Madonna geweiht. Notre-Dame de Fourvières über Lyon beginnt, Notre-Dame de la Garde über bem Safen von Marfeille ichließt ben Reihen: faft in jeder Rhonestadt, in Vienne, Avignon, Biviers steht auf beherrschender Höhe das Thal überschauend ein mächtiges Marienbild, fie alle unter bem zweiten Raiserreiche gegründet. Roch prablerischer erscheint die coloffale Madonnenftatue auf der steilen Wand inmitten des Reffels von le Buy. Gine ähnliche Oftentation des Ratholicismus ist mir auf beutschem Boden nur einmal begegnet: auf den rothen Felsen an der Mosel, dem beiligen Trier gegenüber. Die absolute Gewalt des Papftthums erschien so gesichert, die Centralisation so scharf durchgeführt in der modernen Rirche, daß eine ernfte Rirchenspaltung in dem nächsten Menschenalter höchstens für den Fall einer streitigen Papst= mahl Erfolg versprach. Der Clerus gehorchte den Bischöfen so unbedingt wie die Soldaten ben Offizieren — mit diesen Worten bezeichnete Cardinal Bonnechose im Senate ben verwandelten Geift der Religion ber Liebe.

Das römische Wesen triumphirte überall, selbst in unwesentlichen Förmlichkeiten: das breviarium Romanum, die römischen Meßgewänser verdrängten den alten örtlichen Kirchenbrauch. Der Papst schus durch die Bulle Ineffabilis deus eigenmächtig das neue Dogma der unsbesleckten Empfängniß, und dieser in der älteren Kirchengeschichte unserhörte Gewaltstreich ward von der katholischen Welt ohne nennenswerthen Widerstand, von der Mehrheit des französischen Clerus mit Jubel aufgenommen. Die Unveräußerlichkeit des Kirchenstaats wurde von allen Kanzeln mit heiligem Eiser wie ein Dogma vertheidigt; erstlärte doch selbst der Boltairianer Thiers die weltliche Souveränität des Papstes in Rom für einen Grundgedanken des Katholicismus. Die gallicanischen Ideen des Episcopalsustems fanden nur noch in wenigen Blättern muthige Vertheidiger, während die Ultramontanen saft in jeder größeren Provinzialstadt eine Zeitung besaßen. Die herrschsüchstige Roheit der Schriften Beuillot's wäre noch unter der Restauration

unmöglich gewesen. Die Etudes religieuses, das Organ der französsischen Fesuiten, vertraten zwar eine etwas mildere Richtung als die Civiltà cattolica oder die Stimmen aus Maria-Laach; doch wie hätten sie das Oogma der päpstlichen Unsehlbarkeit nachhaltig bekämpsen sollen? Als endlich das vaticanische Concil zusammentrat und jenes gotteslästerliche Oogma wirklich verkündet wurde, da stand die große Wehrheit der französischen Präsaten sest zu dem unsehlbaren Bapste.

Der ultramontane Eifer trat um so gehässiger auf, je lebhafter man emfand, daß die neue Macht der Kirche feineswegs auf einer Erstarfung des Glaubens beruhte. Daher die ängstlichen Bersuche, die Werke Voltaire's und Rouffeau's den Volksbibliotheken zu rauben, da= ber die ichrechafte Wirkung jenes Buches von Renan, das mit all feinen wissenschaftlichen Schwächen doch einem tief religiösen Geifte entsprungen war. In dem Senate des erften Raifers fagen Laplace und Bolnen, Cabanis, Trach und Sieves; in dem neuen Senate wagte der einzige Sainte-Beuve das Recht der freien Forschung zu verfechten. Mit welcher Wuth fturzten sich die Maupas, Canrobert, Segur auf den Bertheidiger Renan's, und wie unbefangen bekannte Graf Chapuis= Montlaville die weltlichen Gründe dieses Glaubenseifers: "es ift bier nicht erlaubt, diese Menschen zu vertheidigen, welche den Feuerbrand in die Gesellschaft tragen!" Wie weit die ultramontane Richtung in den niederen Clerus eingedrungen, ift schwer nachzuweisen. Aber in bem Episcopate herrichte durchaus der Geift der Dupanloup und Bonnechose; und dies genügte. Denn da die 18 Erzbischöfe und 67 Bischöfe die Pfarrer ernannten und nach Belieben innerhalb der Diöcese versetzten, so vermochte der nationale Geift, welcher vielen Pfarrern noch ben Glauben vergiftete, sich nicht zu äußern. Ueberdies fanden die Anfprüche des neuen Papftthums am Sofe felbft eine mächtige Stute. Der Raiser fagte einft zu dem Cardinal Bonnechose über seine Gemahlin: "es ift das glückliche Borrecht der Frau, der Staatsraifon und den falten Rechnungen der Politif fremd zu bleiben und sich allein den hochherzigen Eingebungen des Gemüthes zu überlaffen." Er follte inzwischen an seiner Eugenie erfahren, daß jene hochherzigen Inspirationen der Frauenseele auch in die kalten Rechnungen der Politik eingreifen können. Hispanische Tendenzen, hochfahrend und herrisch, Ideen, welche seit der Medicäerin Katharina sich nicht mehr auf dem franzöfischen Throne behaupten konnten, beherrschten die Umgebung der Kai= ferin; schwesterliche Freundschaft verband die Tuilerien mit jenem bornirtesten der Höfe, der sich um die Königin Fsabella und die Nonne Vatrocinio schaarte.

Die spanische Bartei errieth mit feiner Witterung, daß der Charafter der modernen Bolfsbildung am letten Ende durch die hoben Schulen bestimmt wird. Die kaiferlichen Lyceen erscheinen ungefährlich, so lange die Rirche sich mit dem Staate in die Oberaufsicht theilt und in ihnen selber ber Geift der priefterlich-militärischen Uniformirung fo fröhlich waltet, daß in Perpignan und Lille zur felben Stunde dieselben Fragen geftellt werden. Bedenklicher ichon ift der von dem raftlosen Minister Duruy erstrebte obligatorische Elementarunterricht. Da die Rirche fich ihrer alten Güter wieder erfreut, so würde fie nichts einwenben, wenn ber Staat auch fürderhin 450 Millionen für bas Beer und 23-29 Millionen für den Unterricht ausgäbe. Indeß auch der Schulzwang ließe fich ertragen, da der Pfarrer die Bolfsichule forafam Aber schlechthin verderblich wirkt die der Kirche ganglich ent= zogene akademische Bildung. Es genügt nicht, daß bereits neben jeder theologischen Kacultät des Staates ein Briefterseminar besteht; in den anderen Facultäten treiben die geborenen Feinde des Wunderglaubens, Hiftoriker und Naturforscher, ungeftort ihr Unwesen. Die Besetzung der Lehrstellen durch Concurs erschwert freilich das Emportommen erflärter Reger; bennoch bleibt bei einem neuen Aufschwunge ber welt= lichen Wiffenschaft die unbeilvolle Wendung möglich, daß die Borträge ber Sorbonne wieder so ftart und aufregend wirken könnten, wie gur Reit Coufin's und Buigot's, daß die herrlichen Codices der kaiferlichen Bibliothet auch von frangösischen, nicht wie jest fast nur von fremden Gelehrten durchforscht murben. - Daber erhob fich plöglich, auf eine Weisung aus Rom, ringsum im clericalen Lager die Forderung, daß auch der höchste Unterricht der Kirche unterstellt werde; im Hintergrunde ftand dann die Hoffnung auf eine sogenannte freie katholische Universität wie die Löwener. Dieser centralisirte Beamtenftaat war aber nicht in der Lage, gleich der neutralen Proving Belgien, den unabläffigen Rampf zweier gleich ftarker Parteien um die Grundlagen des focialen Lebens zu ertragen; seine weltliche Wiffenschaft ift nicht wahrhaft frei und fann nicht frei werden, so lange die bureaufratische Centralisation dauert. Gine katholische Universität Toulouse fände also gar keine lebendige Gegenkraft vor; die Träume der Clericalen konnten nur dann in's Leben treten, wenn Staat und Bildung der Kirche fich unterwarfen. Wenn die Rirche bescheiden dem Berufe der Seelsorge lebte, so konnte

fie in dieser Epoche des Mammonsdienstes und der Sinnenlust für tausend gedrückte Gemüther ein Quell des Heiles werden; und wirklich bildete sie noch immer in manchen verwahrlosten Departements die einzige Hüterin des Jdealismus, sie besaß noch immer einzelne trefsliche Priesterseminarien, die durch wissenschaftlichen Gifer und Sittenstrenge ihren alten Ruhm zu behaupten wußten — so die Schule zu St. Sulpice. Aber ihre leitenden Gewalten sind dem Jesuitismus verfallen, sie sind, trotz aller modischen Askese, verweltlicht im ärgsten Sinne, sie bestämpsen auf den Tod jede freie Sittlichkeit, jeden Grundgedanken des modernen Lebens.

Wir zählen uns nicht zu jenen Kleinglänbigen, welche, erschreckt durch dies gewaltige Anschwellen der ultramontanen Mächte, an der Zukunft der freien Menschenbildung verzweifeln. Wir wissen wohl, die Kirche der Autorität wird nicht allein durch die Wassen des Geistes geschlagen. Wir dauen darum nicht allzu sest auf die Ersahrung, daß diese Kirche an den befreienden Thaten der modernen Gesittung, vornehmlich an der Emancipation der niederen Stände, gar kein Verdienst hat und noch immer über ungleich geringere geistige Kräfte gebietet als der Staat oder die Wissenschaft. Aber auch die materielle Macht des Prostestantismus ist der römischen Kirche ebenbürtig. Von den fünf Großsmächten Europas sind nur zwei katholisch, und auch in Nordamerika behauptet die protestantische Cultur die Oberhand, trotz der anschwellenden ürischen Bevölkerung; wo immer ein Squatter Art und Büchse in den Urwald trägt, da ist es in neun Fällen unter zehn ein Protestant, der die Wildniß der Gesittung erschließt.

Selbst in Frankreich war der Sieg der spanisch-römischen Partei noch keineswegs gesichert. Wir legen geringen Werth auf den Anklang, den die Schriften Renan's und anderer Freidenker in weiten Kreisen fanden; solche oppositionelle Stimmungen, die in der guten Gesellschaft Frankreichs niemals fehlten, führen noch nicht zur Befreiung der Geister. Auch der Protestantismus bildet auf französischem Boden kein genügendes Gegengewicht den ultramontanen Mächten gegenüber. Wohl kann ein Protestant nur mit herzlicher Freude betrachten, wie diese glorreiche Märthrerkirche des evangelischen Glaubens in den letzten Jahrzehnten zu neuem Leben erwachte. Sie stiftete unter dem Drucke der Restaufration ihre Bibelgesellschaften und hat seitdem mit rüftigem Eiser an allen Kämpsen der deutschen Theologie theilgenommen. Es waren die freiesten, die gesundesten Lehren des modernen Protestantismus, welche

in den selbständigen Gemeinden des evangelischen Frankreichs die Oberband behaupteten: jene frontokatholischen Bestrebungen einer geiftlosen Orthodoxie, die der alte Guizot mit gewohnter Unfehlbarkeit vertrat, fanden wenig Genoffen. Die rechtliche Stellung ber evangelischen Gemeinden blieb ungesichert; das empörende Decret vom 25. März 1852 stellte ihre Bersammlungen unter die Strafbestimmungen des Code penal, also daß die freie Predigt, der Kirchenbesuch der Frauen und Rinder lediglich von der Willfür der Beamten abhing. Die Kirche bielt tapfer aus, und dies fräftige evangelische Kirchenleben diente zugleich als die lette Stüte deutscher Sprache und Sitte im Elfaß. Doch weil der Protestantismus in Frankreich sich wesentlich aus deutschen Quellen nährte, ebendeshalb konnte er stets nur eine provinzielle Bebeutung behaupten, ebendeshalb galten die elsasser Protestanten nach dem Urtheile entschiedener Chauvinisten wie General Ducrot nicht als wahre Frangosen. Die Hoffnung einzelner Beißsporne, es werde gelingen d'évangéliser la France, erscheint jedem Nüchternen als ein Traum, und fie ift vollends hinfällig geworden, seit das Elfaß wieder zu seinem Baterlande gurudgekehrt. Politische Grunde hatten bas Wiederaufleben des ultramontanen Briefterthums verschuldet, und politische Berhältniffe bildeten bisher auch die Schranken feiner Berrichaft.

Selbst das gläubige Landvolk wurde durch politische Erinnerungen verhindert, fich der Kirche gänzlich zu unterwerfen. Der Bauer folgte dem Priester, doch er hatte die argen Tage des Kirchenzehnten und der Herrenlasten noch nicht vergessen: sobald die geiftliche Berrschsucht die Grenzen der Borficht überschritt, konnte die Gluth von 89, der alte Todhaß gegen die Briefter und Edelleute, leicht wieder aufflammen. Bollends in den gebildeten Rlaffen wurde die Angst vor den glaubens= feindlichen Rothen reichlich aufgewogen durch die Macht der revolutionären Traditionen. Der vaterländische Stolz, die energische Staats= gesinnung der denkenden Franzosen hat bisher noch niemals eine Unterwerfung des Staates unter die Kirche geduldet. Die weltliche Bildung des Jahrhunderts scheut zuruck vor jeder extremen religiösen Richtung, wie vor jeder einschneidenden Lösung firchlicher Fragen. Die Mehrzahl der Franzosen wollte nicht, daß der Papst die Herrschaft über Rom verliere, aber sie wollte noch weniger, daß er Frankreich beherriche.

Sier, in dieser halben, unsicheren Stimmung der Nation, in ihrer Unfähigfeit, religiöse Fragen nach religiösen Gesichtspunkten zu beurtheilen, liegt der Schlüffel für die schwankende Kirchenpolitik des Raiserreichs. Napoleon III. hat die Kirche mit Gunft überhäuft, wie fein anderer frangösischer Monarch, boch er mußte bald bie Gefahren eines Weges erkennen, beffen Rlippen von bem Scharfblicke Cavour's ichon im Sahre 1852 aus der Ferne bemerkt murden. Der Raifer fühlte, wie die ultramontane Herrschsucht ihm über den Ropf wuchs, er warnte die Brälaten oftmals: seit Ludwig dem Heiligen habe der Staat nie auf sein Recht der Oberaufsicht verzichtet. Da ward endlich durch den italienischen Krieg der Gegensatz der ultramontanen und der nationalen Intereffen offenbar. Abermals bewährte fich die alte Erfahrung, daß die Rirche im Leiden am furchtbarften ift. Mit einer Rühnheit, die der offenen Auflehnung fehr nahe kam, erhoben die Bischöfe ihre Stimme für die weltliche Herrschaft des Papstes - so bei der Rückehr der Brälaten von der pomphaften Beiligsprechung der japanischen Märtyrer, so nochmals nach ber Septemberconvention. Sie entsannen sich wieder, daß ein Napoleonide nie ein zuverlässiger Sohn der Rirche sein kann. Seitdem schwankte der Hof haltlos zwischen seinen revolutionären Ueber= lieferungen und den neuen spanischen Tendenzen — gleichwie das Pantheon, dem Kirchendienste zurückgegeben, doch noch immer die weltliche Suffrift trug: aux grands hommes la patrie reconnaissante.

In den letten Jahren des alternden Raifers gewann die spanische Bartei die Oberhand am Hofe. Napoleon konnte, er allein in Europa, das Dogma der Unfehlbarkeit verhindern; doch dem müden Manne fehlte die Kraft, der Gemahlin in's Angesicht zu trogen. Seine Truppen behüteten Rom noch während das vaticanische Concil tagte; dieselbe Schlacht, die ihn vom Thron fturzte, schenkte den Italienern die ewige Stadt. Die Rirchenpolitif bes neuen Bonapartismus hat an ber Bildung des Landes, die der Raiser doch fördern wollte, unvergeflich gefrevelt, fie hat zu der furchtbaren Corruption der Sitten noch die Lafter der Seuchelei und des pfäffischen Hochmuths hinzugebracht und mit alledem dennoch das Ziel nicht erreicht, dem Hause der Napoleons in bem Clerus eine fefte Stupe zu ichaffen. Bielmehr, bie Jesuiten halfen, bem Raiserthrone bas Grab zu graben. Sie bedurften einer europäischen Berwicklung, um ihr neues Dogma halb unbemerkt von den großen Mächten durchzuseten; darum betten und drängten fie zu dem Rriege, ber Napoleon zerschmettern follte. So ward auch dem zweiten Raiferreiche, wie einst den Spaniern und den Polen, die Erfahrung, daß jedes Reich unfehlbar untergeht, das sich auf die Gesellschaft Jesu stütt. —

Für die ausgreifenden Plane auswärtiger Politif, die Redermann dem Napoleoniden zutraute, fand der neue Herrscher ein treffliches Werkzeug vor, das beste Erbstück aus dem Nachlaffe des Julifonigthums. Der Armee waren die afrifanischen Siege zugleich eine Schule und ein Stachel der Ruhmsucht geworden. Die gesammte Organisation bes Heeres war auf den Angriffstrieg berechnet. In diesen beimathlosen Regimentern, die aus allen Provinzen zusammengewürfelt, von unverheiratheten Officieren geführt, häufig ihre Garnison wechselten, fonnte jener Landstnechtsgeift niemals aussterben, der sich schlagen will um zu feben wer der Stärkere fei. In feinem anderen Beere hatte ein General zu feinem Rriegsberrn fagen dürfen, mas Marschall Caftellane bem Kaiser zurief: "Sire, die Armee lanaweilt sich: will man sich schlagen, so muß man zu zweit sein; auf wen sollen wir loshauen?" Der Raifer hütete forgsam diese Säule feiner Berrschaft, er fah wie der Dheim in der Armee "den wahren Adel unseres Bolkes", in ihrer Geschichte seine eigene. Jedermann weiß, wie Bedeutendes in den erften Jahren bes Raiferreichs geschah, um die Schlagfraft bes Beeres zu erhöhen, welches Aufsehen die neuen gezogenen Kanonen auf den Schlachtfeldern der Lombardei erregten, wie das Lager von Mourmelon lange als die hohe Schule der Taktik bewundert wurde, wie der Raiser selbst bas Stieffind biefer Armee, die Reiterei, durch die Ginführung ber fleinen feurigen Bengste aus Algier zu heben verftand. Bu ben verftärkten Zuavenregimentern trat die neue Barbarentruppe der Turcos binzu, und die nachsichtigen völkerrechtlichen Anschauungen der Gegenwart erlaubten dem Raifer, diese Wilden gegen europäische Soldaten zu verwenden. Auch die Flotte kam endlich nach ungeheuren Anftrengungen in der Bahl der Schiffe und Geschütze der englischen gleich, obschon sie niemals wie in England eine nationale, stets zu neuer Berftärfung fähige Waffe werden tonnte.

Die vielverspottete Versicherung Napoleon's III.: l'empire c'est la paix war keineswegs schlechthin eine Lüge, sondern nur abermals eine jener Halbwahrheiten, worin der innere Widerspruch des Bonapartismus sich zeigte. Alle Schöpfungen des monarchischen Socialis

mus, ber bespotischen Maffenbeglückung fonnten ja nur im Frieden Der Neffe war fein Feldherr; nicht robe Schlagluft beftimmte die Plane seiner europäischen Staatstunft. Und doch bedurfte er der freudigen Hingebung seiner Soldaten, und doch verdantte bas Raiserreich dem Cultus des Rriegsruhmes sein Dasein. Man pflegte von Amtswegen die chauvinistischen Gedanken. In allen bedenklichen Zeiten mußten die halbamtlichen Blätter die Rheinfrage anregen, um die unruhigen Röpfe in Bolf und Heer zu beschäftigen - so unmittelbar nach dem Staatsstreiche, so nach dem Tage von Königgrätz. ber Militärschule von St. Epr trug Herr Lavallee bie Lehre von den natürlichen Grenzen mit erstaunlicher Plumpheit vor; das ichlechte Buch, das er über dies Thema schrieb, wurde von der Afademie gefront. Sogar Durun, ber Beschützer ber friedlichen Aufflärung, tommt in seiner Einleitung zur frangofischen Geschichte immer wieder mit leidenschaftlicher Entruftung zurud auf "jene ungeheure Lude in unferen Grengen", die sich von Lauterburg bis Dünkirchen ausdehnt; die deutsche Sprache im Elfaß ift ihm nur ein unberechtigtes robes Batois. Allein dem perfönlichen Billigfeitsgefühle des Raifers verdankten die Elfaffer, daß ihre Sprache aus den Schulen nicht gänglich verschwand.

Die militärischen Spektakelftude des Raiferreichs murden aufgeführt mit einer theatralischen Prahlerei, einer Robeit des Gefühles, die an das alte Rom erinnert. Als die von Sebaftopol beimtehrenden Truppen an der Bendomefäule vorbei defilirten, da schritten die barmbergigen Schweftern, die Jammergeftalten der Bermundeten vor den Regimentern einher; die Soldaten alle im schmutzigen Feldanzuge, auf daß die wilde Majestät des Rrieges, die Glorie des Soldatenstandes den blafirten Hauptstädtern recht anschaulich werde. Auch das Seiltänzerkoftum der Zuaven und Turcos war mehr auf die Schauluft der Barifer als auf den Schrecken der Feinde berechnet. Mit befferem Erfolge als das Julikönigthum wußte das Raiserreich den dynastischen Sinn im Beere zu pflegen. Die wenigen liberalen Officiere, welche einst um die afrifanischen Generale sich schaarten, murben rasch beseitigt oder bekehrt. Ein Gardecorps von 50,000 Mann, wohl gedrillt und hoch besoldet, trug die Uniform der alten Kaisergarde, lebte und webte in napoleonischen Erinnerungen; in den Reihen der Kinder der Garde exercirte der kaiserliche Bring. Der ausgezeichneten Officiere martete eine glänzende Stellung; die Besoldung der Generalität beanspruchte die ungeheure Summe von 21 Millionen jährlich. Das Kreuz der

Ehrenlegion war auch dem gemeinen Soldaten erreichbar, geringere Berdienste wurden durch die neue Militärmedaille belohnt. Für jeden Feldzug ward eine Denkmünze gestistet, auch an die militärische Promesnade nach Peking erinnerte die Medaille mit dem Drachenbilde.

Bor allem galt es einen Stamm von alten Berufssoldaten gu bilden, denen die Fahne Saus und Beimath fei. Die Eronerationstaffe murde gegründet, fie verlockte durch hohe Einstandsgelder und Benfionen die ausgedienten Soldaten, als Capitulanten weiter zu bienen: selbst der Gemeine erhielt die Aussicht, nach fünfundzwanzigighrigem Dienste 500 Franken jährlich, und war er becorirt noch weit mehr, zu beziehen. So entstand rasch eine Kerntruppe von 170,000 Berufssoldaten. Daß der Betrag der Militärpenfionen in 10 Sahren um 20 Millionen sich vermehrte, tam für die kaiserliche Finanzwirthichaft nicht in Betracht. Auch die Landstnechtsroheit der alten Soldaten, die Böllerei der vieux grognards, die in vielen von der Preffe verichwiegenen Excessen sich äußerte, erregte wenig Anftoß; schien boch die napoleonische Gesinnung ber Prätorianer gesichert. Erft ber italienische Rrieg offenbarte die Schattenseiten bieses Berfahrens. Je ftarter ber Stamm ber Berufssoldaten anwuchs, befto weniger junge Mannichaften wurden ausgehoben - zulett wohl nur gegen 23,000 Mann im Jahre - besto geringer also war die Zahl der ausgebildeten Reservetruppen. Man versuchte zu helfen, indem man einen Theil der Refruten nothdürftig als Krümper ausexercirte. Nun zwang der mexicanische Krieg zu unerwarteten ichweren Opfern; die Effectivstärke der Truppen im Lande ward verringert, die Borrathe, die Bespannung vernachlässigt, und als jest mitten in solche Berwirrung die Königgräter Schreckensfunde bereinschmetterte, Aller Blicke auf das Beer wendete, da mußte die Regierung die Berkehrtheit ihrer Militärpolitif einsehen. lenkte ein auf den entgegengesetten Weg und wagte den Borichlag der allgemeinen Wehrpflicht.

Warum stieß dieser Gedanke auf so heftigen Widerspruch in einem Lande, wo die Gleichheit vergöttert wird und der vierte Stand herrscht? Die Heeresverfassung ändern heißt die Grundlagen der Staatsverfassung umgestalten. Die allgemeine Wehrpslicht widerspricht den Grundanschauungen eines bureaukratischen Gemeinwesens; ihr Gedeihen allein schon beweist, wie tief die Staatssitten der Selbstverwaltung in Preußen eingewurzelt sind. In Frankreich haßte nicht blos der Reiche die persfönliche Dienstleistung für den Staat; auch die Arbeiter, die loyalen

Bauern wurden auffässig, als der Ruf il n'y aura plus de bons numeros! durch das Land ging. Niemand wollte verzichten auf die Hoffnung, durch das Glud des Loofes feiner Burgerpflicht enthoben ju werden. Die allgemeine Wehrpflicht ist schwer durchführbar ohne Provinzial-Armeecorps; fie wird zur unerträglichen Barte, sobald man die Gebildeten zwingt, auch zu Friedenszeiten fern von der Beimath in nomadischen Regimentern zu bienen. Da ber Bonapartismus die Mittel besaß jederzeit eine sogenannte öffentliche Meinung zu schaffen. ben Anschein eines allgemeinen friegerischen Enthusiasmus zu erwecken. so konnte das Syftem Scharnhorst's in Frankreich nicht jene fegens= reiche friedliche Bedeutung entfalten wie bei uns. Die allgemeine Wehrpflicht wäre hier nur ein Wertzeug der Anechtschaft, sie würde alle jugendlichen Köpfe der Rasernenzucht unterwerfen, alle Rräfte der Nation einer unberechenbaren auswärtigen Politik verpfänden. Darum murden die ersten Plane des Marschalls Niel fast allein in dem friegsluftigen Lothringen mit Freuden aufgenommen, überall sonst mit Schrecken.

Bei den Debatten des gesetzgebenden Körpers über das Wehrgesetz bewährte fich abermals der oberflächliche Dilettantismus der Opposi= tion. Dieselben Rhetoren, welche bem Raiser seine Nachgiebigkeit gegen Breußen vorwarfen, feierten in hohlen Brunkreden das unsittliche und unmögliche Ideal des allgemeinen Friedens, priesen das schweizerische Miligspftem, dem in Frankreich jeder Boden fehlt, versicherten, nur die Freiheit mache die Beere unüberwindlich. Das Compromif, bas die Regierung endlich mit der Selbstsucht der Besitzenden abschloß, änderte nichts an den Grundlagen des alt-napoleonischen Heerwesens. Nur die jährliche Aushebung wurde verftärft, eine gewaltige Reservearmee auf bem Baviere gebildet, die Ausrüftung des Heeres verbeffert. Aber es blieb die Stellvertretung, wenngleich verfürzt auf gehn Jahre, es blieb die lange Dienstzeit und die Bertheilung der Armee in vereinzelte beimathlose Regimenter — furz die Organisation des Heeres für den Angriff. Der Geift der Truppen wurde nach wie vor bestimmt durch bie Berufssoldaten, deren Gefinnung General Changarnier draftisch ausfprach in seinem wegwerfenden Urtheile über die preußischen Miligen. Nach wie vor betrat der frangofische Refrut mit Schreck und Zagen die Raferne, um unter ber Fahne rafch den raftlofen militärischen Chraeiz ber Beteranen fich anzueignen. In diesem Beere und in dem Geifte ber Nation - hierin allein lag die von den frangösischen Friedensaposteln jo rührend beklagte Gefährdung des Weltfriedens.

Auch in feinen militärischen Reformen zeigte fich ber Despotismus unfähig die sittlichen Rräfte des Bölferlebens zu würdigen. Ludwig Napoleon hatte als Prätendent Worte der Bewunderung über das preußische Heerwesen geschrieben, er erhielt jest von Oberft Stoffel verständige unbefangene Berichte über bas deutsche Beer. Doch die Briefe blieben unbeachtet, bald ungelesen. Die militarische Camarilla wollte nicht seben, daß jeder deutsche Reservist und Landwehrmann im ftebenden Beere die Schule der Mannszucht und technischen Uebung durchlaufen hatte, und eben hierin die unvergleichliche Kraft des deut= ichen Beeres lag; fie hegte nur den einen Gedanken, durch eine ungebeure Ropfzahl den Nebenbuhler zu überbieten. So ichuf man die ungeschulte, werthlose Masse der Mobilgarde, und beharrte in verblendetem Dünkel bei dem Wahne, daß die preußische Landwehr um nichts besser sei, mabrend doch ein flüchtiger Blick auf die nordbeutschen Militargesetze bas Gegentheil zeigen mußte. Man prahlte mit den neuen Baffen der Chaffevots und Mitrailleusen und haftete doch in gedankenloser Routine an einer längst veralteten Taktik, drillte die Truppen nach einem Reglement v. J. 1791, fertigte die Warner ab mit der zuverfichtlichen Phrase: unser heer besitt die Tradition des Sieges! Der Despot konnte nicht wünschen, daß ein ehrgeiziger General sich einen festen Anhang unter seinen Truppen schaffe; er theilte barum bas Land in große Commandos, benen die einzelnen Regimenter in raichem Wechsel zugewiesen wurden; er beachtete nicht, daß eine folche Berbröckelung bes Beeres ben Gemeingeift ber Truppen ichabigte und beim Ausbruch eines Krieges zu einer ganz neuen Formation der Armee nöthigen, alfo die rasche Schlagfraft des Staates verringern mußte. Die sittliche Fäulniß bieses Bolkslebens fraß furchtbar um sich auch im Beere. Schon während des italienischen Rriegs ichrieb ein icharfblickenber englischer Diplomat, ber die Sieger von Solferino in der Nähe gefeben, seinem Sofe: dies Beer sei rettungslos verloren sobald ihm eine Armee mit fester Mannszucht gegenübertrete. Seitdem waren bie Truppen auf den dinesischen und mericanischen Plünderungszügen noch mehr verwildert. Ein schamlofer Nepotismus, von den Damen des Hofes gepflegt, lockerte bas ohnehin lose Band der Ramerabschaft amischen den Officieren; die Mannschaft sah ohne Achtung auf die Führer, die ihre Zeit zumeift zwischen leerer Prahlerei, mäßiger Arbeit und reichlichem Nichtsthun theilten.

Indeg Frankreich glaubte an sein unbesiegbares Beer, und da

Ludwig Napoleon, mindestens in den ersten Jahren seiner Berrschaft. diesen Glauben theilte, so ift unleugbar, daß er lange Zeit einen maßvollen Gebrauch machte von der gewaltigen Angriffswaffe, die er in feinen Sänden zu halten wähnte. Er war feit Beinrich IV. der erfte Regent Frankreichs, der die europäischen Fragen mit verftändiger Sorge für das Wohl des Welttheils, nicht allein mit den Vorurtheilen französischer oder persönlicher Herrschsucht behandelte. Er hat in feinen fräftigen Jahren durch bedeutende europäische Gedanken die orleanistische Politit des Neides verdrängt. Dieselben Bofe, welche den Staatsftreich mit Freude begrüßten, saben nach der Errichtung des Raiserthrones der europäischen Politik des neuen Gewalthabers mit begreiflichem Mißtrauen entgegen. Der Raisername konnte für einen frangofischen Berr= scher niemals ein so harmloser Schmuck sein wie ber Titel imperial crown für die Krone von Großbritannien. Der Name Rapoleon der Dritte flang wie eine Rückforderung der alten Grenzen des Weltreichs. benen der Oheim niemals formlich entfagt hatte. Der Reffe gab freilich beruhigende Berficherungen; aber die Sorge der Sofe mahrte fort. Ein geheimes Protofoll, von den Gesandten der vier großen Mächte am 2. December 1852 in London unterzeichnet, sprach den Grundsats ber Nichteinmischung aus, in der Boraussetzung, daß die Gründung des Raiserthums lediglich eine innere frangofische Staatsveränderung fei. Breußen, als die zunächst bedrohte, die einzige an Frankreich grenzende Großmacht, nahm einfach Act von dem Geschehenen, mit der ausdrücklichen Erklärung, man wolle damit weder eine Meinung aussprechen noch etwaige Folgerungen anerkennen. Czar Nicolaus verweigerte dem Emporfommling den Titel "lieber Bruder".

Die unruhige Vielgeschäftigkeit, welche sich zunächst in den Tuilerien zeigte, der an den Hösen umhergetragene Plan eines großen Zollverseins der romanischen Vösser, die gehässigen Händel, die Frankreich mit Belgien und der Schweiz begann, konnten das Mißtrauen der Höse nicht verringern. Der Napoleonide war der geborene Feind jener Verträge von 1815, welche, da und dort zerstört, im Wesentlichen noch immer die Gestalt der Landkarte Mitteleuropa's bestimmten. Er durste sein Reich nicht in der bescheidenen Stellung belassen, die ihm seit dem Wiener Congresse zugetheilt war. Die Stiftung der Helenamedailse wahrlich eine unverschämte Heraussorderung — bewies, daß der Nesse die militärischen Ueberlieserungen seines Hause nicht vergessen hatte. Auf persönliches Vertrauen konnte der Mann nicht zählen, der

durch verschlagenes Känkespiel den Thron erobert hatte. Napoleon lügt immer, und wenn er schweigt, so verschwört er sich — also bezeichenete später Lord Cowley die damals an den Höfen vorherrschende Ansicht. In der That war die Lust an Schlichen und Seitenwegen dem Kaiser in einem abenteuerlichen Leben zur anderen Natur geworden. Er liebte stets mindestens zwei Thüren sich offen zu halten, folgte treuslich dem Grundsaße, den die französische Politik seit drei Jahrhunsberten nie verleugnet hat, dem nationalen Sprichwort: promettre ça n'engage à rien. Er pslegte auch solche Pläne, welche das Licht des Tages nicht zu schenen hatten, tiefgeheim wie ein Verschwörer vorzuberreiten und dann plössich aus dem Dunkel hervorzubrechen.

Zwei entgegengesette Versuchungen lagen dem Napoleoniden nabe. Er mochte entweder auftreten als der Erbe des Obeims und ienen Rachefrieg gegen England unternehmen, den vorlaute Prahler taufend= mal begehrt hatten. Bei der funftvollen Ausbildung des englischen Crebitwesens, deffen Fäden alle in der Hauptstadt zusammenlaufen, schien es keineswegs undenkbar, daß eine kurze Herrschaft fremder Truppen in London das gesammte Reich verwirren und das überraschte un= friegerische Sandelsvolf zu einem demüthigenden Frieden bestimmen fönne. Oder der Raiser mochte den Planen des rothen Bonapartismus fich hingeben, den tollfühnen Gedanken, welche der Pring Napoleon burch die Opinion nationale vertheidigen ließ und dann selber im Mai 1865 in seiner berüchtigten Rede zu Ajaccio ganz unverblümt aussprach. Der Pring geht aus von dem demagogischen Kraftworte des Gefangenen von St. Helena: "mein Name wird für die Bölker immer ber Polarftern ihrer Rechte sein." Er verlangt eine Tendenzpolitit des Radicalismus, die ihren Träger — nach der Weissagung des Obeims - an die Spite Europa's stellen wird, er will die Wiederherstellung Polens, Rampf gegen das reactionare Defterreich u. f. f.

Es ift ein unbestreitbares Verdienst des Kaisers, daß solche frivole Pläne die Nüchternheit seines Urtheils selten beirrten, daß er den Haß und das Nachtragen stets verworsen hat als "Empfindungen, die nicht mehr in unsere Zeit passen". Er griff zurück zu der alten nationalen Politik der großen bourbonischen Zeit. Er wollte Frankreich wieder zur leitenden Macht des Festlandes erheben und dies Uebergewicht stützen auf die romanischen Bölker. Aber das alte Ziel sollte erreicht werden durch moderne Mittel. Napoleon III. erkannte, wie Persigny und Cavour, in dem sesten Bunde der beiden Westmächte die Gewähr

ber europäischen Gesittung. Dieser alte Balmerfton'iche Gedanke, wie verlegend auch für den beutschen Stolg, bufte zwar mit jedem neuen Tage etwas von seiner Berechtigung ein, doch er war noch immer nicht gang unbegründet in jenen Jahren, da Rußlands Ginfluß auf unserem Baterlande laftete. Mochte der Neffe glauben oder nur zu glauben vorgeben, daß der Welteroberer überall "die Reime neuer Nationalitäten" ausgeftreut habe - gleichviel, er felber würdigte die beherrschende Bedeutung der nationalen Ideen für unser Sahrhundert. Er fah voraus, die Wiener Verträge würden an dem erwachenden Gemeingefühle will= fürlich gertheilter Bölfer ihren furchtbarften Feind finden, und er wollte das Nothwendige fördern. Er schätte den Ginfluß der öffentlichen Meinung, er erkannte, daß fie zur Zeit durch den Liberalismus beftimmt wurde, pries fie oft als die fechfte Grogmacht, die in unseren Tagen allein dauernde Erfolge verleihe, und war entschloffen, fein großes Unternehmen zu beginnen ohne den Beiftand der liberalen Ideen. Solche verftändige moderne Gedanken lagen ber auswärtigen Politik der erften Jahre des Raiserreichs zu Grunde. Das Berdienft bieser Staatstunft ift um fo höher anzuschlagen, ba fie uralten leberlieferungen und Vorurtheilen des frangösischen Staates und Volkes widersprach. Die Durchschnittsmeinung der Frangosen war enthalten in dem Ausspruch von Thiers: rien de plus déplorable que les nationalités zu deutsch: Frankreich allein ift berechtigt einen ftarken nationalen Staat zu bilden.

Freilich zeigte sich auch in der europäischen Politik Napoleon's die seltsame Halbheit dieses Ropses, der in langen Flüchtlingsjahren, in ewigem Brüten und Träumen ganz verlernt hatte bei der Stange zu bleiben, einen Plan mit tiesem Ernst unwandelbar sestzuhalten. Cavour meinte in einer Stunde des Zornes, nach dem Frieden von Villastranca, in Napoleon's Nopse lägen viele politische Gedanken, doch keiner reif und fertig, daher entschließe er sich leicht das Begonnene fallen zu lassen. In ruhigen Tagen hat der große Italiener milder geurtheilt; wir aber, die wir jetzt die Politik des Bonapartismus dis zu ihrer Selbstvernichtung übersehen, müssen jenes Zornwort Cavour's aufrecht erhalten. Grübelnd saß der Napoleonide über der Karte Europa's, immer berechend, ob sich im Norden oder Süden eine Grenze verschieben lasse — ein rastloser Pläneschmied, und doch keine elastische Natur, sondern ein langsamer Phlegmatiker, der sich in veränderter Lage schwer zurecht sand. Immer wieder unterlag er der inneren Unwahrheit des demos

fratischen Despotismus. Die nationalen Ideen des Jahrhunderts sollten sich verwirklichen, doch nur durch ein fünstliches System von Allianzen, nur mit Frankreichs Hilfe, und die völkerbeglückende, führende Nation mußte ihren Lohn in Land und Leuten erhalten. Das revendiquer, das Zurücksordern altnapoleonischen Landes erschien dieser Politik ebenso unerläßlich wie die Bildung nationaler Staaten, und doch schloß der eine Gedanke den anderen aus.

Die Gunft bes Glückes warf ben Raiser in eine reiche Zeit, ba die Buftande Europa's reif wurden für große Entscheidungen; dann pflegte er jedesmal als ein sustematischer Ropf die auftauchende "Frage" um= fichtig zu ergründen und durfte mit Recht fagen: étudier une question n'est pas la créer. Er hatte so lange die Politik als Journalist getrieben; als Herrscher behielt er die alte Gewohnheit bei. Ohne feier= liche Programme, ohne das Geklapper pathetischer Phrasen murde kein Aft der neu-napoleonischen Staatstunft in Scene gesett. follte kommen, da ein größerer Mann die Rleinheit folder Mittel beschämend aufdectte. Graf Bismarck bewies der Welt, daß eine mahr= haft moderne Bolitit glänzende Erfolge nur burch mündige, allein der eigenen Rraft vertrauende Bölfer erreicht; er bewies zudem, daß die gebankenreichste Staatskunft sich stets in den einfachsten geschäftlichen Formen bewegt. — Die Salbheit, ber Migerfolg vieler Unternehmungen bes Raifers erklärt fich einfach aus der widerspruchsvollen Stellung eines Mannes, der zugleich ein Despot war und ein Erbe der Revolution, zugleich ein Staatsmann von europäischen Ideen und der Beherr= scher der eitelsten Nation.

Die neue Gewalthaber vermochte anfangs nicht der Schwachheit der Emporkömmlinge zu widerstehen: er versuchte in den Familienkreis der legitimen Höse einzutreten. Als sein Berlangen abgewiesen ward, schloß er rasch eine unebenbürtige Sche und erklärte pathetisch: ich trage mit Stolz den glorreichen Titel des Emporkömmlings. Bald sollte sich ihm die Gelegenheit bieten Bergeltung zu üben an der übermüthigsten der legitimen Ohnastien. Wir dürsen heute als unzweiselhaft ansehen, daß Czar Nicolaus nicht als ein Eroberer auf türkischem Gebiete schalten wollte; aber er erstrebte die Schirmherrschaft über die gesammte orthodoxe Kirche — oder, wie sein Cabinet bezeichnend sagte, über den griechisch-russischen Tultus. Das hieß die Oberhoheit Rußlands über die Rajah begründen, die orientalische Frage zu Gunsten Rußlands entschieden. Auch wer nicht den Jeen David Urquhart's huldigt, muß

heute dankbar anerkennen, wie scharf und sicher Napoleon III., früher als England, den Sinn der ruffischen Plane zu würdigen wußte. Der Pariser Sof war anfangs weit entfernt von übermüthiger Kriegsluft; ber Raiser hat auch während des Rampfes eine kluge Mäßigung bewahrt, die selbst einen Guizot zur Anerkennung zwang. Er trat zwar junächst, um ben Ultramontanen ju schmeicheln, in bem Streite über bie beiligen Stätten ziemlich herausfordernd auf, doch lenkte er bald ein - in der Ahnung, daß der franke türkische Staat eine friegerische Erschütterung kaum noch ertragen könne. Erft als ber Czar, mit gewohntem Sochmuthe gegen die öffentliche Meinung, die Plane seiner Herrichfucht rücksichtslos enthüllte, da erst erkannte man in den Tuilerien, daß die Reit gekommen sei nicht blos die Türkei aufrecht zu erhalten, sondern die Uebermacht Ruglands zu brechen. Die von dem Parifer Cabinet veröffentlichten Actenstücke gaben ber Welt zuerst bas Bewußtsein von dem ichweren Ernfte der Lage. Im Berlaufe des Rrieges ftiegen bann bem geschäftigen Abenteurer allerhand weitaussehende Gedanken auf. Er geftand bem piemontesischen General Partonneux: Polen wiederhergeftellt, Finnland an Schweden, die Rrim an die Türkei, bazu ein Umschwung in Italien - bas ware die glücklichfte Lösung! Doch er lernte fich bescheiden, als der Siegeszug seiner Adler nur langfam vorrückte.

Der Augenblick der Entscheidung schien für Rufland sehr glücklich Der Czar hatte ein Menschenalter hindurch mit Erfolg die Maste des großen Mannes getragen, er trat den unsicheren Sofen des Weftens überwältigend entgegen mit jener zweifellosen Sicherheit, welche bei einem Guftav Adolf oder Friedrich ein Vorrecht des Genius, bei ihm nur ein Zeichen der Gedankenarmuth und Beschränktheit war. Rein Fürst Europa's, der sich ihm nicht gebeugt hätte. Die deutschen und italienischen Bofe schmeichelten bem Feinde der Revolution, Defterreich schien für immer verpflichtet durch die Unterwerfung Ungarns. Die beiden Westmächte waren einander entfremdet durch die losen Reden ber Chauvinisten und durch den Streit über die Alüchtlinge. So laut und drohend erklang in dem englischen Parlamente die Sprache des Haffes gegen Frankreich, daß im März 1853 fünfzehnhundert Londoner Firmen für nöthig hielten, dem Raifer ihre Unbanglichkeit zu versichern. Der Wetteifer des Handels und Wandels nahm hier im Weften die Beifter so ganglich in Anspruch, daß ein popularer Rrieg faum noch möglich schien. Die französische Nation ging in den orientalischen Krieg

mit demselben Widerwillen wie einst die Engländer in die napoleonisschen Kämpse: erst während des Krieges gewann der militärische Ehrseiz die Oberhand über die Friedensliebe einer industriellen Spoche. Kurz, der Czar durste hossen, im Frieden die Herrschaft über die orienstalischen Christen zu erlangen. Es war Napoleon III., der die Schwäche der russischen Macht und die Hohlheit der persönlichen Größe des Czaren zuerst durchschaute. Er schloß den vortheilhaften Bund mit England. Berbrüderungsseste und hössische Besuche besiegelten das neue herzliche Einverständniß, zum ersten male in der Geschichte nahm eine englische Klotte französisische Truppen an Bord.

Mit lärmender Brahlerei feierten sich die beiden Westmächte gegenseitig als die Wächter der Civilisation. Der Raiser fand, sie seien "noch ftarter burch die Ideen, die fie vertreten, als burch die Macht ihrer Schiffe und Butaillone." Droupn de Thung und Mouftier erregten durch den anmagenden Schulmeisterton, den fie gegen Deutsch= land anschlugen, den stolzen Widerspruch des herrn v. Bismard. Napoleon III. selber erlaubte sich in seiner Thronrede vom Jahre 1854 die unverschämte Bemerkung: "Deutschland, das vielleicht zu viele Beweise von unterthäniger Nachgiebigkeit (deférence) gegen Rußland ge= geben hat, gewinnt die Unabhängigkeit seiner Haltung wieder." Rein Deutscher kann heute ohne Scham gedenken, wie gelaffen die gegen Rußland erbitterte liberale Presse Deutschlands solche Hoffart des Westens ertrug. Auch die gehäffigen Borwürfe, welche damals die liberale Welt gegen die Neutralitätspolitik Preußens erhob, find längst einem ruhi= geren Urtheile gewichen. Es war nicht an Breugen, ben Westmächten Dienste zu leiften, die zulet allein für Defterreich Früchte tragen tonnten; und nur das Gine bleibt zu beklagen, daß man in Berlin den Muth nicht fand, die orientalischen Wirren für die Befreiung Schleswia-Holsteins zu verwerthen. Und doch entsprang die leidenschaftliche Barteinahme ber liberalen Welt für die Westmächte einem gesunden Inftincte. Es war die Zeit, da die reactionare Partei in Preugen ben weißen Czaren als ben zweiten Bater unseres Staates verherrlichte. Diese Herrscherstellung des halbasiatischen Reiches laftete so drückend auf dem deutschen Leben, sie widersprach jo fehr dem Wesen unserer Ge= fittung, daß jede Beränderung der europäischen Machtverhältniffe als ein Fortschritt erscheinen mußte.

Der Raiser erkannte in dem alten Herrschersitze des Pontus die einzige verwundbare Stelle des ruffischen Reiches, da ein Einfall in

Bessarabien ohne Desterreichs Silfe nicht möglich war; aber schon jest in seinen fräftigsten Tagen zeigte er, wie seitdem oftmals, ein unberechenbares Schwanken zwischen eigener Ginficht und fremden Ginflüfterungen. Er wollte zuerft die Berbindung zwischen der Rrim und dem Festlande unterbrechen, dann gab er nach und gestattete jene seltsame Belagerung einer Festung, die aus dem Hinterlande stets neue Kräfte an sich 30g. Dem Despoten wurde die Genugthuung, daß fein Beer fich trefflich bewährte, während an der englischen Armee alle Gebrechen parlamentarischer Heeresverwaltung fich offenbarten. Als die siegreichen Truppen heimkehrten, durfte er ihnen nachrühmen, sie hätten ihrem Lande ben gebührenden Rang in Europa wiedererobert, und Troplong jubelte: Europa erkennt den Namen der großen Nation wieder an. Frankreich erschien im Rrieg und Frieden als die leitende Macht Europa's. Der Raiser zog bereits nach der Weise des ersten Consuls die Mittelftaaten bes Südens und des Nordens in die große Allianz, er betonte gefliffent= lich den liberalen Charafter seiner auswärtigen Bolitif und forderte noch im November 1855 die öffentliche Meinung auf, einen Druck au üben auf die Cabinette.

Gewiß, die von den Federn des Bonapartismus verfündete Lösung ber orientalischen Frage ift durch den Pariser Frieden mit nichten erreicht worden. Bon den Donaumundungen vertrieben hat Rufland inzwischen die Unterwerfung des Kaukasus, die Umklammerung des schwarzen Meeres vollendet; ungeheure Eroberungen in Innerasien bereiteten neue Katastrophen am Bosporus vor, und faum fünfzehn Jahre nach dem Parifer Frieden fagte Rußland sich förmlich los von jener unnatürlichen Bertragsbestimmung, welche die Gewässer des Pontus für neutral erklärte. Die Weftmächte felber mußten gesteben, daß ber Friede nur ein Waffenstillstand sei; sie verbürgten noch nach dem Frieben durch einen Bertrag mit Defterreich die Unabhängigkeit der Pforte. Die Türkei gewann burch ben Krimkrieg nur Gine neue Sicherung: ein verstärktes Bertrauen auf ihr tapferes Beer. Die Reform des Staates, die jest unter frangofischem Schute begann, ift im Sande verlaufen. Nur Kinder bewundern das türkische Toleranzedict, den Hathumanun, dies glanzende Schauftud napoleonisch-ottomanischer Civili-Nicht durch abendländische Rechtsbegriffe fann ein orientalisches Reich gesunden. Nach dem Staatsrechte des Islam darf wohl der Gläubige Duldung gewähren, doch nie der Ungläubige Duldung fordern. Ift die Berjüngung des Staates überhaupt noch möglich, fo wird sie nur ersolgen, wenn jede Nation und jede Kirche der Balkanshalbinsel als ein selbständiger Körper unter eigener Verwaltung organissirt ist; und für diese Jeen L. v. Kanke's und Lamarche's sehlt dem napoleonischen Neutürkenthume jedes Verständniß. Trotz alledem blied es doch eine bedeutende That, daß endlich einmal jener Bann der Trägsheit gebrochen war, der die Westmächte so lange gelähmt. Die Türkei wurde aufgenommen in die europäische Staatengesellschaft, Rußland empfing die Lehre, daß der Welttheil eine einseitige Lösung der orienstalischen Frage nicht dulden werde. Unterdessen wurden die ägyptischen Pläne des Oheims in humanem Sinne erneuert, das großartige Werk des Suezs-Canales der Vollendung entgegengeführt.

Weit stärker als der Orient spürte Europa die Folgen des Rrimfrieges. Napoleon III. benutte die neugewonnene Machtstellung, um einen Lieblingsgedanken seines Abnherrn zu verwirklichen. Auch er fühlte fich als den Beschützer der Freiheit des Meeres und der Marinen zweiten Ranges; er bewirkte, daß der Parifer Congreß die Grundfage eines menschlicheren Seerechts verfündigte, - humane Rechtslehren, welche freilich, unter dem Beifall der Nation, von dem Bonapartismus mit Füßen getreten wurden, sobald fie dem Interesse Frankreichs zuwiderliefen. Gewaltig hob fich Frankreichs Macht neben Englands verbleichendem Geftirn. Dem Napoleoniden gelang, den Todhaß gegen bas perfibe Albion, der vierzig Jahre lang die Gemüther der Fransofen beberricht hatte, ganglich auszurotten. Freundnachbarlich blickte man jest über den Canal hinüber, denn man hatte England nicht mehr zu beneiden. Der Inselstaat schlummerte behaglich auf dem Lotterbette bes Manchesterthums, und wenn er zuweileu frampshaft auffuhr, um sein Banzergeschwader zu verstärken oder die Zahl der unbrauchbaren Freiwilligenregimenter zu erhöhen, dann fühlte die Welt, wie tief Englands Stolz gesunken war. Da die Bundesgenoffenschaft dieses Staates nicht mehr schwer in's Gewicht fiel, so suchte Napoleon ein gutes Einvernehmen mit Rugland. Er fam auf dem Parifer Congresse den Gefandten des Czaren rudfichtsvoll entgegen, leiftete in den Donauprovinzen den ruffischen Absichten Borschub, half dort bei der Grunbung des großrumänischen Staates und ließ einmal fogar eine Flotte in der Adria freugen, um gegebenen Falls die Montenegriner zu unterftüten. Bum erften male seit den Wiener Verträgen war Frankreich in der Lage, positive Plane der Neugestaltung Europa's zu verfolgen, und der italienische Rrieg bewährte, daß ein fluger Wille den übermäch= tigen Staat leitete. -

Vollendete große Umwälzungen erscheinen dem Rückschauenden einfach und felbstverftändlich, ihre dauernden Ergebniffe geringfügig neben den Hoffnungen für den nächsten Tag. Die Unbilligen, welche heute mit den Ideen von 1871 auf das gewaltige Jahr 1859 herabschauen, können nicht ernst genug daran erinnert werden, wie dankbar Die weisesten und fundigsten Batrioten Italiens, die Cavour und Azeglio, das Berdienst napoleon's III. um ihr Baterland gewürdigt haben. Der Raiser rühmte sich: "wenn es Männer giebt, welche ihre Reit nicht verstehen, so gehöre ich nicht zu ihnen;" er fand den seltenen Muth europäische Blane zu verfolgen, welche der Mehrzahl der Zeitgenoffen und fast allen Cabinetten als utopistisch galten. Die unerschütterliche Festigkeit des öfterreichischen Säbelregiments schien der öffentlichen Meinung ebenso zweifellos wie die politische Unfähigkeit der Staliener. Die große Mehrheit der Nation, welche sich la nation initiatrice zu nennen liebte, hing an den alten Ideen des politischen Reides. Nicht blos die Ultramontanen fürchteten die Wiedergeburt Italiens als eine Gefahr für das Papftthum und faben befriedigt, daß Frankreich feit der Eroberung Roms von der reactionären Partei der Halbinfel als eine fefte Stütze betrachtet wurde. Auch die rothen Radicalen glaubten noch fest an den uralten Grundsatz der italienischen Bolitik der Frangofen: keine felbständige Macht, weder eine fremde, noch eine italienische, darf auf der Halbinsel geduldet werden. Die höheren Stände gewöhn= ten fich nur mit Widerstreben an den Gedanken, daß Frankreich für den König der Murmelthiere das Schwert ziehen folle. Selbst unter den höchsten Räthen des Raisers standen mehrere der spanischen Damenpartei fehr nahe: den Grafen Walewsti bezeichnete der neapolitanische Gefandte Carini zur Zeit des Parifer Congresses als ben Beften "unter der Canaille, die den Raiser umgiebt". Napoleon III. aber ge= langte im Berkehre mit Cavour zu dem Entschluffe, das Brincip der Nichtintervention, das unter Ludwig Philipp's schwachen Sänden zur Frate ward, mit thatfraftigem Geifte wieder aufzunehmen: er wollte Defterreichs Berrichaft im Guden brechen, wie er die Uebermacht Rußlands im Often ju gerftoren versucht, und ben Stalienern freie Sand gewähren ihr Schickfal felber zu beftimmen - freilich unter Frantreichs Leitung und gegen ausgiebige Entschädigung.

Mögen die Geheimnißfrämer untersuchen, ob ein schwerer Eid den Carbonaro band: die leitenden Gedanken der napoleonischen Staatskunft sind aus einfacheren Beweggründen zu erklären. Der Bandenführer ber Romagna hatte die Ideale seiner Jugend geläutert, nicht vergeffen; das bewies fein Brief an Edgar Ren. Die alten Berbindungen seiner Dynastie mit den Batrioten Staliens währten fort: die Pepolis waren mit den Murats verschwägert, Graf Arese befreundet mit dem piemontefischen und dem frangösischen Monarchen. Der Schwärmer für das liberale Papftthum Pater Bentura lebte als Beichtvater in den Tuilerien, Farini hatte in den Jahren des Exils dem Saufe Jerome's nabe geftanden. Folgenreicher murbe die ftille Thätigkeit des verbannten römischen Triumvirs Livio Mariani, der jahrelang nicht abließ, den Kaiser an seine Jugendträume zu erinnern. Neffe, wie er denn immer an die Ideen des Oheims anknüpfen mußte, fab in Biemont den natürlichen Erben des napoleonischen Rönigreichs Italien; in diesem Staate follte die Neugestaltung der Halbinfel, aber auch der Einfluß Franfreichs ihren Mittelpunkt finden. Der Despot erlaubte fich mehrmals hofmeisternde Einmischung in die inneren Berhältniffe des kleinen freien Königreichs, er unterstützte sogar eine Zeitlang die Turiner Clericalen gegen das liberale Cabinet; doch die Hoff= nung auf ein gallo-farbisches Bündniß, die er ichon nach ber Schlacht von Novara geheat, gab er niemals auf. "Das find vorübergehende Wolken — sprach er tröftend zu dem Italiener Collegno alsbald nach der Gründung des Raiserthrones — der Tag wird kommen, wo unsere Beere zusammen für die eble Sache Staliens fämpfen werben." Er fannte Stalien; durch icharfe Beobachtung und zuverlässige Nachrichten bildete fich ihm die Unficht, die er in seinem Kriegsmanifeste mit den Worten zusammenfaßte: "die Dinge sind durch Defterreich so fehr auf die Spite getrieben, daß Defterreich entweder bis zu den Seealpen herrschen oder Italien bis zur Adria frei sein muß." Er kannte die enge Bermandtichaft ber beiden Bölker, er mußte, daß die Staats= männer Biemonts durchaus erfüllt waren mit frangöfischer Bildung und selbst Cafar Balbo, der idealistische Patriot, zu versichern pflegte: "ich bin in erster Linie Staliener, in zweiter Frangose." Er fah voraus, die für hochberzige Impulse immer empfänglichen Maffen Frantreichs würden dem Befreiungskriege für das stammverwandte Land zu= jubeln.

Schon vor dem Pariser Congresse trat ihm Cavour näher, der beredteste Anwalt seines mißhandelten Volkes, zugleich das Ideal eines "positiven Geistes", erfüllt von jenem sicheren Justincte für das Mögsliche, den der Prätendent stets als die höchste Gabe des Staatsmannes

gepriesen hatte. Der Italiener durfte unter stillschweigender Billigung des Kaisers die Klagen Italiens vor dem versammelten Europa ausssprechen; Desterreich, von allen Mächten verlassen, erntete jett die Früchte seines Hochmuths und jener Politif der Halbeit, welche Kußsland tödlich beleidigte ohne den Westmächten zu genügen. Cavour kehrte heim mit dem sesten Glauben, daß der Kaiser den Krieg wolle, und handelte fortan mit einer heraussordernden Kühnheit, welche die nicht eingeweihte Diplomatie des Kaisers selber erschreckte. Während die Westmächte in den nächsten Jahren die von dem Krimkriege gesichlagenen Wunden ausheilten, bewiesen die Ausstände und Verschwösrungen zu Genua und Livorno, in Neapel und Sicilien, wie richtig Cavour die unhaltbaren Zustände seines Vaterlandes geschilbert hatte; dann mahnte das Attentat Orsini's furchtbar an die uneingelöste Schuld.

Noch immer hielt fich ber Raifer nach seiner vorsichtigen Beise zwei Wege offen. Er traf mit bem Czaren in Stuttgart zusammen und gab gleichzeitig dem Wiener Hofe beruhigende Zusicherungen. Derweil er in Plombieres mit Cavour die große Berschwörung schurzte, sprachen seine Sofblätter mit eisiger Ralte über Italiens Soffnungen. Napoleon III. selbst ward überrascht durch die Wirkung seines bitteren Neujahrsgrußes an den öfterreichischen Gesandten. Ginige Wochen darauf wurde die Heirath des Bringen Napoleon geschloffen, die dynaftische Sorge des Emporkömmlings auch in diesen Tagen schöpferischer Entwürfe nicht vergeffen. Im Februar verfündete die Thronrede, "daß Frankreichs Interesse überall ift, wo es einer Sache ber Gerechtigkeit und der Civilisation zu helfen gilt." Bur selben Beit erschien Rendu's Flugschrift "Napoleon III. und Italien", von Lagueronniere herausgegeben, vom Raifer felbft überarbeitet; fie erklärte bedeutungsvoll: "Regieren heißt Voraussehen." Der Syftematiter auf dem Throne pflegte fortan immer die Thesen des politischen Kampfes der öffentlichen Meinung vorzulegen. Nun folgte jenes meisterhafte Spiel ber gallo-sarbischen Diplomatie, wodurch der Gegner in's Unrecht gesetzt ward, der Angegriffene als Angreifer erschien. Desterreich taumelte in blindem Uebermuthe in den Arieg, die tollsten Träume der Restaurations= politik waren erwacht an dem Wiener Hofe, als Napoleon III., zum zweiten male von den Liberalen des Weftens mit Beifall begrüßt, den Rampf aufnahm und die Fortbauer seiner Dynastie für die Sache Italiens einsetzte. Mit dem Waffenruhme der Tage von Lodi und Arcole durfte sich freilich dieser Feldzug nicht vergleichen, der nur Gin

gelungenes großartiges Manöver, den verborgenen Linksabmarsch der französischen Armee in der Lomellina, aufzuweisen hatte. Nicht Naposleon dictirte dem Feinde das Gesetz des Krieges; wider die Erwartung beider Parteien entspannen sich zwei große Schlachten. Bei Magenta entschied die entschlossene Thatkraft Mac Mahon's, bei Solserino die Unfähigkeit der österreichischen Führung. Um so höher steht die politische Bedeutung des Kampses. Es waren doch glorreiche Tage, da Napoleon den Italienern zuries: "seid heute Soldaten, wenn ihr morgen freie und unabhängige Bürger sein wollt" — und bei dem Einzuge in das befreite Mailand die freudetrunkenen Massen sich um die Mähne des kaiserlichen Kosses drängten. Der italienische Feldzug eröffnete eine neue Epoche; der Kaiser legte unwissentlich den Grundstein für die Einheit Italiens — und Deutschlands.

Mit dem Frieden von Villafranca verflog jener Rausch der Dantbarfeit, das Bild Orfini's verdrängte wieder das Bild Napoleon's. "Bei einer Fortsetzung bes Krieges hätte ich magen muffen, was ein Fürst nur für die Unabhängigkeit des eigenen Landes wagen darf" fo rechtfertigte ber Raifer den Friedensschluß vor seinem Senate, und bas Urtheil der Nachwelt wird diesem durchschlagenden Worte dereinft nichts hinzuzufügen wiffen. Nicht der gräßliche Anblick des Schlachtfeldes von Solferino, nicht die Furcht vor der Fieberluft der terra ferma, nicht das Drängen der kaiserlichen Umgebung zur Rückehr ent= schied den Frieden, sondern die brobende Haltung Breufens, das, fort= geriffen von der verblendeten Kriegswuth Süddeutschlands und beunruhigt durch Frankreichs wachsende Uebermacht, soeben im Begriff ftand einen ungeheuren politischen Fehler zu begehen. Der Raiser verstand, in rafchem Zwiegespräche burch die Macht perfönlicher Ueberlegenheit bem verwirrten Gegner ben übereilten Friedensschluß abzudringen. Wenn die Zusammenkunft von Villafranca das Ansehen Napoleon's III. in der diplomatischen Welt erhöhte, den Ruf seiner undurchdringlichen Berschlagenheit abermals fräftigte, so war doch mit jenem Tage die Führerrolle Frankreichs ausgespielt.

Die Naturgewalten der nationalen Leidenschaft waren entfesselt, dämonische Mächte, jeder diplomatischen Aunst überlegen. Der Kaiser wollte Italien der Herrschaft Desterreichs entreißen, nicht den Einheitssstaat gründen; stand doch selbst dem größeren Geiste Cavour's beim Beginne des Krieges der Einheitsstaat noch nicht als ein festes unversrückbares Ziel vor Augen. Er wünschte einen kräftigen Mittelstaat in

Toscana als ein Gegengewicht gegen Biemont, und trot der officiösen Ableugnungen der Staliener wie der Frangofen fteht heute außer Zweifel, daß er insgeheim dem rothen Prinzen die etrurische Königsfrone zudachte. Etwas offener unterftütte er die Umtriebe der Murats in Neapel, da er als echter Bonaparte an die unheilbare Erbärmlichkeit des Bourbonenblutes glaubte. Darum war in Plombieres über Toscana und Neapel nur obenhin gesprochen worden; Cavour durchschaute die Sintergedanken feines Berbundeten und hoffte fie zu durchtreuzen. Feft ftand dem Raiser die schon in Lagueronniere's Flugschrift deutlich ausgesprochene Idee eines italienischen Bundes, den ein ftartes subalpinisches Königreich unter Frankreichs Vormundschaft leiten follte. Sobald man den öfterreichischen Wolf wieder in den italienischen Schafftall einließ, fab fich Biemont abermals auf Frankreichs Gnade angewiesen. Der feine Plan war unmöglich. Der die nationalen Leidenschaften entbunden hatte, vermochte nicht die einfache Wahrheit zu begreifen, daß nur die volle Unabhängigkeit der ganzen Salbinfel diesem Bolksgefühle genügen konnte. Mit all feiner Renntniß Italiens hatte ber Despot doch keine Ahnung von der Kraft des italienischen Stolzes, von der Unversöhnlichkeit des Haffes gegen die alten Dynaftien; entwachsen ben engherzigen Traditionen seiner Krone konnte der Beherrscher Frantreichs sich doch nicht zu dem Gedanken erheben, daß ein durchaus felbftändiger nationaler Staat am Mittelmeere begründet werbe. Es war ihm Ernft, als er noch im October Bictor Emanuel ermahnte, alle Täuschungen aufzugeben und den italienischen Bund anzuerkennen, für welchen Frankreich fich verpflichtet habe.

Cavour hat vielleicht niemals Bedeutenderes geleistet, als in diesen Herbstmonaten, da er von seinem stillen Leri aus die föderalistischen Pläne der kaiserlichen Diplomatie durchkreuzte. Aber auch Napoleon III. sand bald den klaren Sinn des Staatsmannes wieder; er begriff, daß keine Wacht der Welt die unitarische Bewegung in Mittelitalien zu hemmen vermöge — am wenigsten er selber, der soeben für den Grundsatz der Nichtintervention das Schwert gezogen hatte. Gegen den Aussgang des Jahres 1859 vollzog sich die entschedende Wendung. Thouvenel, der hochherzige Freund Italiens, übernahm das auswärtige Amt, der Handelsvertrag mit England bewährte den Sieg der liberalen Ideen am Tuilerienhose. Am 31. December 1859 schrieb der Kaiser den berühmten Brief an den Papst: "die Thatsachen haben eine unserbittliche Logik," die Abtretung der Legationen ist zur Nothwendigkeit

geworden — und gleichzeitig erschien die Flugschrift: der Papst und der Congreß. Es war der zweite große Dienst, den Napoleon den Italiesnern erwies, nach Cavour's Urtheil ebenso bedeutsam wie die Schlacht von Solferino.

Der Brief berührte das schwerste Broblem der italienischen Frage. jenen Bunkt, wo die innere und die auswärtige Politik des Raiserreichs fich mit einander verketteten. Drei Jahre zuvor hatte Bing IX. bei bem Rinde von Frankreich Bathenstelle verseben, und es war keineswegs die Meinung des älteften Sohnes der Kirche, dies gute Einvernehmen mit bem Papste zu zerftören. Alle Briefe und Manifeste des Raisers verfündeten die Absicht, Freiheit und Religion zu versöhnen, den heiligen Bater zu befreien von fremdem Druck, weder die Italiener dem Bapfte noch den Papft den Italienern zu opfern. Die Thatsachen lehrten, wie gern der Batican jenen fremden Druck ertrug. Mit dem gangen Ingrimm des pontificalen Fanatismus verwarf die Curie den für sie vortheilhaften Frieden von Villafranca. Der Sieger von Solferino murde dabeim von einem Sturm ultramontaner Entruftung empfangen und fah sich gezwungen dem Clerus von Bordeaux beschwichtigend zu erklären: "dereinst wird alle Welt meine Ueberzeugung theilen, daß die weltliche Gewalt des Papstes mit der Freiheit und Unabhängigkeit Italiens nicht unvereinbar ift." Dann schickte er fich an, in jener Flugschrift "als aufrichtiger Ratholit die römische Frage zu studiren". Man mag nach Gebühr spotten über das idpllische Bild, das der faiferliche Pamphletist von dem Kirchenstaate der Zukunft entwirft: über dies geduldige Bolf unter einem frommen Bater, das nur der Gemeinde und feinen großen Erinnerungen, der Betrachtung und den Rünften, dem Cultus und bem Gebete leben foll. Ein Denkmal der Beuchelei, wie der erzürnte Bapft sie nannte, war jene Flugschrift wahrhaftig nicht; fie verkündete unzweideutig den leitenden Gedanken der neuesten kaifer= lichen Bolitik, die Absicht, die weltliche Gewalt des Papstes auf einem beschränften Gebiete aufrechtzuerhalten. Napoleon durfte die gangliche Bernichtung bes Kirchenftaats nicht wünschen, wenn er nicht in Frantreich eine gefährliche ultramontane Bewegung entzünden und zugleich . verzichten wollte auf den Gedanken der Hegemonie unter den romanischen Bölfern. Denn Spanien, Mexico, Sudamerita ftanden einhellig auf ber Seite bes Papftkönigs. Der dem Papfte ertheilte Rath, die Lega= tionen abzutreten, war das Größte, was Napoleon vorderhand für Italien thun konnte. Dieser Schritt brachte die in's Stocken gerathene

italienische Bewegung wieder in Fluß, vollendete die Einheit Mittelsitaliens.

Die Folgen der staatsmännischen That wurden aufgewogen durch einen plumpen Mifgriff: ber Raifer forderte Savonen, den in Blombieres für die Freiheit der Adria ausbedungenen Preis, als Entichäbigung für die Annexionen in Mittelitalien; außerdem noch Ni33a. Das war allerdings fein willfürlicher Länderraub. Die Macht ber frangöfisch gesinnten ultramontanen Partei in Savogen sowie die raschen Fortschritte frangofischer Sprache und Sitte in dem halbitalienischen Niggardenlande beweisen, daß der Grundsat der Nationalität hier nicht wesentlich verlett ward. Für einen Bonaparte schien die Gelegenheit, zum mindeften die Grenzen von 1814 zurückzuerlangen, fast unabweis-Die Nation, die aus dem großmüthigen Rausche des Sommers 1859 längst wieber in die alte Selbstsucht gurudgefunten war, verlangte ben Lohn für die Opfer des Rrieges. Aber der Raiser sollte jett selber die Wahrheit jenes Wortes erproben, das er einst als Triumphator in Mailand ausgesprochen: "heutzutage ift man ftarker durch moralischen Einfluß als durch unfruchtbare Eroberungen." Sein Berhältniß ju den Batrioten Staliens ward durch diese unedle Politik unheilbar verdorben, wie Cavour längst klarblickend voraussah; und zugleich erschien Napoleon, wie Cavour gleichfalls ahnte, vor den großen Mächten als ein Mitschuldiger an jedem fünftigen Schritte ber italienischen Repolution. Die Bolksabstimmung in den neuen Provinzen gab der Welt noch einmal eine Probe von der furchtbaren Entsittlichung des Raiferreichs. Die plumpe Unwahrheit ber Berficherung, daß Frankreich ber Abhänge der Alpen bedürfe um feine Grenzen zu sichern, der gewaltthätige Uebermuth, ber sich bei ber Einverleibung auch bes neutralen Theiles von Savoyen befundete, das verlogene Ränkespiel gegenüber der Eidgenoffenschaft, welcher das Chablais und Faucigny förmlich versprochen und alsbald treulos vorenthalten wurde — alle diese Züge altnapoleonischer Gewaltpolitik brachten die diplomatische Welt in Bewegung. Preußens Bersuch, eine Coalition gegen Frankreich zu bilden, scheiterte zwar an Englands Schwäche, aber bas Miftrauen ber weiten Welt laftete wieder auf dem Kaiserhofe. War denn nicht unwiderleglich was Peel und Roebuck zornig weiffagten: wenn Frankreich aus geographischen Gründen Nizza fordert, so kann es morgen aus gleichen Gründen den Rhein verlangen -?

Die Wogen der italienischen Revolution hatten den Raifer, der

ihnen die Schleusen geöffnet, längst zur Seite geworfen; und er trat vollends in den Hintergrund, als Garibaldi seinen fühnen Zug gen Süben unternahm. Wir wiffen jett aus den Gesandtschaftsberichten des Neapolitaners Martino, wie schwer und widerstrebend ber Raiser ben Fortschritten der Ginheit Italiens folgte. Wie hatte er auch einen Garibaldi verfteben sollen - der Despot den Freischaarenführer, der Raiser der Franzosen den Patrioten von Nizza? Die Feindschaft und die Schicksalsverwandtschaft der beiden Männer gahlt zu den wunderbarften Erscheinungen Dieser reichen Epoche. Bu gleicher Zeit hatten Beide ihre Laufbahn mit einem knabenhaften Aufstandsversuche begonnen. Beide ein Afpl gefunden jenseits des Oceans, fust zur selben Stunde erlangten fie die Dictatur inmitten der Stürme der Revolution. Nun sollten fie fünfmal in unversöhnlichem Rampfe aufeinanderftoßen, die erhabene Kinderseele des Demagogen und der kalt rechnende Geist bes Realpolitikers. Der Raifer wünschte die Marten für den papftlichen Stuhl zu retten, doch die Berblendung der Curie wies feine Sand qurud. Den Bourbonen zu Hilfe zu eilen war unmöglich; Napoleon III. war nicht nur gebunden durch seine eigenen Thaten und durch die Sorge um die frangöfischen Capitalien, die er felbst nach Stalien binübergelocht: er mußte auch, daß die Staliener ihn für gebunden hielten - "et voilà ma faiblesse!" Dazu die Rücksicht auf England, das durch Cavour aanglich für Italiens Ginheit gewonnen war. Bogernd, nach wiederholten Rückfällen, ließ er endlich bas Unabwendbare geschehen. lange Cavour lebte, vermochte Napoleon nicht, sich der italienischen Sache ganglich zu entfremden. Der gewaltige Mann verftand ben Despoten immer von Neuem zu beschwichtigen; im Frühighr 1861 mar man bereits im Begriff, fich über die Zukunft Roms friedlich zu verftändigen. Da ftarb der große Staatsmann, und alsbald trat Na= poleon's verhaltener Unmuth mürrisch hervor. Erst im Januar 1862 wurde das Königreich Italien von Frankreich anerkannt. Erft durch ben Brief vom 20. Mai 1862 begann der Raifer fich der neuen Macht wieder zu nähern: er sprach die Erwartung aus, daß der Bapft seinen Unterthanen municipale Freiheiten gewähren, Italien die Grenzen des Rirchenstaates anerkennen werde. Die schimpfliche Unterwürfigkeit des italienischen Cabinets, die Katastrophe von Aspromonte führten endlich zur Berftändigung.

Wer um jene Zeit die liberale Presse Frankreichs musterte vom Journal des débats bis zum Sidele, dem mochte leicht der Wahn

404

entstehen, die Nation wünsche die Bernichtung des Kirchenstaates. Der Raiser würdigte beffer die Stimmung seines Bolkes. Bahrend die Ginheit Italiens bei ben vormals feindlichen Nationen warme Anhänger fand, erstanden ihr in dem verbündeten Frankreich täglich neue Gegner; die Mehrzahl der Franzosen verlangte die Fortdauer der weltlichen Macht des Bapftes, die Einen aus Gifersucht gegen Stalien, die Anderen aus clericaler Gefinnung. Unterdeffen begann man in Italien felbft zurückzukommen von überschwänglichen Hoffnungen, die unermegliche Schwierigkeit der römischen Frage zu erkennen. Gin Brief von Maffimo d'Azeglio legte dem Raifer den Gedanken nabe, durch einen Bertrag, wie bereits Cavour versucht hatte, das Berhältniß zu Stalien zu ordnen. Die Verhandlungen mit Menabrea in Vichy fanden ihren Abschluß in dem Septembervertrage, der die Räumung Roms versprach und den Stalienern die Beschützung des papftlichen Staates anvertraute. Dies Abkommen verschaffte den Stalienern zum mindeften eine Frift, um die Einheit der Gesetgebung und Berwaltung ihres Ge= meinwesens durchzuführen. Der Beherrscher Frankreichs durfte gegenüber einem welthistorischen Probleme sich offenbar nicht begnügen mit der Versicherung kannegießender Rationalisten, das Papstthum habe fich überlebt — auch nicht mit dem gellenden Schlagworte des rothen Bringen Napoleon, die lette Festung des Mittelalters muffe fallen. Er mußte Rücksicht nehmen auf die Meinung seines Volkes und auf die Gefühle der katholischen Christenheit, die noch wenig vorbereitet war auf die Bernichtung der weltlichen Papstgewalt. So war die Meinung des Größten der Staliener. Darum lag der Gedanke nabe, den Papft bem italienischen Staate allein gegenüberzustellen, zu versuchen, ob Beide in Frieden neben einander leben könnten. Cavour felber hatte in diesem Sinne mit den Tuilerien verhandelt. Freilich, auch bier trat aber= und abermals der unheilvolle innere Widerspruch der napo= leonischen Politit hervor. Es lag auf der Sand, daß eine soeben ju neuem Leben erwachende Nation nicht für immer verzichten konnte auf die herrlichste ihrer Städte, auf den Beerd ihres uralten Ruhmes. Gin wahrhaft großer Staatsmann, ber die Macht der nationalen Leidenschaft verstand und doch die Gefühle der katholischen Welt schonen wollte, mußte also ausgehen von der Ueberzeugung, daß die weltliche Papfigewalt in einer nahen Zufunft zusammenbrechen, Rom den Italienern zufallen werbe; er mußte lediglich zu verhindern fuchen, daß Rom die Hauptstadt Italiens werde. Dieser phantastische Blan, der

ben jungen Staat leicht schädigen konnte, wurde damals von Azeglio und anderen redlichen Patrioten lebhaft bekämpft und ließ sich durch eine weise und hochherzige französische Politik vielleicht noch hintertreiben. Napoleon aber, unfähig die geistigen Kräfte dieser Nevolution ganz zu verstehen, hoffte im Ernst, die Einheitsbewegung werde vor der weltlichen Papstgewalt ehrsurchtsvoll still stehen. Zudem zwang er die Regierung Victor Emanuel's, die Hauptstadt nach Florenz zu verlegen und erniedrigte also ihr Ansehen in den Augen der Italiener, während doch nur eine stark Regierung den Septembervertrag halten konnte.

Der Bertrag war nur ein Nothbehelf, da beide Theile sich freie Sand vorbehielten für den Kall einer Emporung der Romer: doch er war darauf berechnet, daß er dauere — und daß er gehalten werbe. Darum ward er in Oberitalien mit Zorn und Entruftung aufgenom= men; dieser politisch bestgeschulte Theil der Italiener empfand, daß ber Staat mit ber Verlegung ber Sauptstadt für immer oder für lange Zeit auf Rom verzichte. Nur die phantaftische Unklarheit des Südens jubelte laut; fie wähnte, der Bertrag sei nicht ernfthaft gemeint. Als nun der Radicalismus einen unreifen Eroberungszug gegen Rom begann und das Cabinet von Florenz seine Bertragspflicht miffachtete, da erhob die spanische Partei am Tuilerienhofe ihr Haupt, und der Hohepriefter der Religion der Liebe ließ seine Beerde durch die Chaffe= pots zusammenschießen. Bei solchem Anblicke wallt freilich jedes proteftantische Berg hoch auf und überzeugt sich auf's Neue von der unfäglichen Richtswürdigkeit jeder Theokratie. Aber nicht den Raifer allein trifft die Schuld des greuelvollen Hergangs. War es verderblich für ben Sieger von Solferino die Italiener zu bekämpfen, so blieb es doch auch unmöglich für den Raiser der Franzosen, den offenbaren Bruch eines mit Frankreich geschlossenen Bertrages schweigend zu ertragen. Der lette Grund dieses unhaltbaren Zuftandes lag in den inneren Berhältniffen des Raiserreichs: in jenem Bunde mit den Ultramon= tanen, der einmal geschloffen sich nicht wieder lösen ließ, und ebenso= fehr in der neidischen Herrschgier des frangofischen Bolks. Die Franzosen begrüßten den Tag von Mentana mit einer höhnischen Freude. die ihnen zur Schmach gereicht. Der niederträchtige Jubelruf les chassepots ont fait merveille galt übrigens mehr noch ben Deutschen als den Italienern. Denn bereits übertäubte der haß gegen Deutsch= land jedes andere Gefühl; Frankreich frohlockte, daß feine neue Zauberwaffe bem beutschen Zündnadelgewehre überlegen sei.

So war die glanzvoll begonnene italienische Bolitif des Bonavartismus jämmerlich verlaufen. Der Befreier der Lombardei galt als der Tobfeind der Staliener, und jest mit gutem Grunde; benn feine romifche Garnison war der eiserne Reil, der das junge Reich gerspaltete. Napoleon wünschte noch immer die Befreiung Benedigs. Doch nur die entartete Consorteria Cavour's brachte ihm die alte Chrerbietung entgegen. In der Nation stieg das Ansehen der Actionspartei, die einst Cavour's Berricherhande niederhielten; fie predigte laut, die römische Frage fei nicht mehr durch moralische Mittel, nur durch einen Krieg gegen Frant-Napoleon's Einmischungsversuche mahrend bes bohreich zu lösen. mischen Krieges begegneten bei der großen Mehrheit der Italiener falter Abweisung; nicht aus seiner Sand wollte Italien das Festungsviered empfangen. Dann zerriß der Tag von Mentana auch den letten Bertrag zwischen ihm und ber Beimath seines Saufes. Sein einziger Bundesgenoffe war fortan ber römische Stuhl, und ihm blieb nur die ungewisse Hoffnung, ob vielleicht einem Bapfte Bonaparte gelingen werbe, die Curie mit ihrer Zeit und ihrem Bolfe zu versöhnen. Der Sieger von Solferino war jest der Beschirmer des Papstes; der Raiser fiel und riß ben Papftkönig nach fich. -

Napoleon III. hatte einige bedeutende Ideen in die Wirren Italiens und des Orients hineingeworfen; desgleichen in den überseeischen Expeditionen jener Zeit ift ein ernfter Gedanke unverkennbar. Sie sollten nicht blos dem Beere bequeme und wohlfeile Triumphe bereiten, die Briten nochmals der Welt als Frankreichs Schleppträger zeigen, bem Raiserreiche bas Selbstlob geftatten, daß seine Armeen in vier Welttheilen gefiegt hätten, sondern auch dem Sandel neue Bahnen erschließen. Die Bafen von China öffneten fich den Schiffen der rothhaarigen Barbaren, Gefandte von Siam und Japan bereiften die Bofe des Abendlandes. Ueber solchen Wohlthaten vergaß das nachfichtige Europa gern, daß die hunnischen Plünderer des großen Tempels der Chinesen ein neues Reis hinzugefügt hatten zu jenem Lorbeerfrange, beffen Blätter die Namen Spener, Freiburg, Worms und Heidelberga deleta tragen. Der Raifer war, fo schien es, zu ber Meinung Bersigny's bekehrt: "die kriegerische Rolle Frankreichs in Europa ist ausgespielt;" er hoffte burch die Segnungen friedlicher Sandelsbluthe die Butunft seines Hauses zu sichern.

Da trieb die gewaltige Zeit neue Bewegungen empor, welche der Leitung des Bonapartismus nicht gehorchten. Zuvörderst die polnische

Emporung. Der überkluge Aramohn, als ob der Dictator Langiewicz im Dienfte Napoleon's III. geftanden, ift beute längft dem verdienten Belächter verfallen. "Ich mußte," fagte ber Raifer felbft, "bie Sache Polens für fehr volksthümlich in Frankreich halten, wenn ich um ihretwillen das aute Einvernehmen mit Rufland auf das Spiel feste." Diese Freundschaft bes Czarenreiches, auf bem Parifer Congresse gefestigt, gewährte in der That dem napoleonischen Staate den einzigen auswärtigen Beiftand. Doch nachdem die Frage aufgeworfen, die phantaftische Begeifterung der Nation für den alten Bundesgenoffen ber Bonapartes wieder erwacht war, konnte der Napoleonide zudringlicher Einmischung fich nicht enthalten. Er mußte die schnödeste Buruckweisung erfahren, die Bernichtung Bolens erleben. Am 4. Novem= ber 1863 versuchte er die Niederlage zu sühnen, indem er die Fürsten Europa's zu einem Congresse an die Seine berief. "Zwei Wege," rief er aus, "fteben offen: der eine führt zum Fortschritt durch Berföhnung und Frieden, der andere führt unvermeidlich jum Rriege durch jenen Eigenfinn, der eien zusammenbrechende Vergangenheit aufrecht halten will." Wir glauben nicht, daß ein ftaatsmännischer Ropf im Ernft hoffen mochte, die furchtbaren ungelöften Fragen ber europäischen Bolitif durch eine Diplomatenversammlung zu beseitigen. Gin Spektakelftud, ein glanzendes Gegenbild bes Wiener Congresses sollte bas erichütterte Ansehen des Raiserreichs von Neuem befestigen. Nur ftarte Ueberschätzung der Macht Frankreichs konnte Napoleon zu dem Wahne verleiten, die großen Mächte wurden an diesem Gautelspiel gehorfam theilnehmen. Die Burudweisung ber Ginladung wurde eine neue Diederlage des Bonapartismus.

Derweil ber Raiser also prahlerische Worte in die leere Luft hinaussprach, hatte er bereits das unbegreislichste Unternehmen seines Lebens begonnen, den Zug gegen Mexico. Schon in einer dilettantischen Schrift des Prätendenten war die große Zukunst Mittelamerika's besprochen worden; nun ließ sich die zähe Natur des Mannes durch die Lügen mexicanischer Flüchtlinge und die Einflüsterungen der spanischen Hospartei wieder zu den Träumen der Jugend zurücksühren. Schlasgender konnte nicht bewiesen werden, daß das kaiserliche Frankreich ein verfassungsloses Reich war. Während der Raiser sonst für alle seine kriegerischen Unternehmungen sich des Beistandes des Liberalismus verssicherte, entsprang diese allein dem persönlichen Herrschlen. Die Nation blieb anfangs kalt, dann sprach sie einstimmig ihr Verdams mungsurtheil. Selbst die Armee verlangte nicht nach den Triumphen in dem Fieberlande; ja, man wollte den Ruf: "es lebe die Republit!" dann und wann unter den Mexicofahrern vernommen haben.

Der Despotismus darf leichter als ein Barlament begangene Fehler eingestehen und fühnen; hier aber bewies der Selbstherricher eine unbelehrbare Hartnäckigkeit. Selbst nachdem im Mai 1863 die Ehre der französischen Kahnen bergestellt war, währte das aussichtslose Beginnen durch sechs Jahre fort bis zur vollständigen Niederlage. Die öffentliche Meinung in Deutschland, die fich in jener Zeit oftmals über auswärtige Verhältnisse gröblich täuschte, stand dem nordamerikanischen Kriege von Haus aus mit klarem Urtheile gegenüber: unser Idealismus wird niemals an die Lebenstraft civilisirter Stlavenstaaten glauben. Anders in England und Frankreich; man entsinnt sich noch der Standreden der englischen Presse wider "den blutigen Thrannen Lincoln, der nicht einmal ein Gentleman ift", und der Rlagerufe, welche der gesetzgebende Körper des Raiserreichs über den Kall von Richmond erschallen ließ. Es war das Berhängniß des Raifers, daß er, der so oft mit seiner freieren Auffassung der großen Politik über seinem Bolke gestanden hatte, diesmal die Durchschnittsmeinung theilte. Der Despot vermochte wieder die sittlichen Kräfte in dem ungeheuren Ringen nicht zu ichäten. Er glaubte an den Zerfall ber Union, beleidigte den glten Bundesgenoffen Frankreichs, ohne den Gegner wirksam zu unterstützen. Der Dheim hatte einft mit Monroe ben Bertrag über Louisiana geschlossen; an dem Hofe des Neffen galt das ftolze "Amerika für die Amerikaner" als eine Phrase. Die Herrscherstellung unter den romanischen Stämmen, schon halb verscherzt in den italienischen Rämpfen, sollte in der neuen Welt wieder erobert werden. Die Union aber hielt mitten im Kriege die Monroe = Doctrin mit gewaltigen Armen aufrecht. Ein Erbkaiserthum und die wohlbekannte Hierarchie der Staatsrathe, Prafecten und Unterprafecten follte begründet werden inmitten jener Peonenwirthschaft der Tropen, für welche ein heiterer Wechsel von Anarchie und Dictatur vorderhand die einzig mögliche Staatsform bildet. Unbegreifliche politische Thorheiten, noch überboten durch die grundtiefe Unfittlichkeit des Unternehmens. Das erschütternde Trauerspiel, das unter den Cedern des Kaiserparkes von Chatapultepec begann und vor den Bällen von Queretaro endete, gemahnt an iene Tage von Bavonne, da der Oheim die teuflische Bosheit seiner treulosen Natur offenbarte. -

Also flossen köstliche Rräfte des Heeres und der Finanzen für eine Despotenlaune dabin. Da begann die Erhebung Deutschlands - und traf die Lieblingsgedanken ber Frangosen mitten in's Berg. Mur auf den Trümmern deutscher Macht hatte das Bourbonenreich seine herrische Stellung gegründet, nur wenn die Mitte bes Festlandes gesvalten blieb, konnte das unnatürliche Uebergewicht der Peripherie fortwähren. Daher waren alle Barteien, auch Berfigny und die nächften Bertrauten bes Raifers, barin einig, unser Genius sei ber Ginheit feindlich, die Beriplitterung, la belle variété ber beutschen Staatengesellschaft sei die Bürgschaft für den Frieden der Welt. Das allgemeine Urtheil über Deutschland hatte sich in den dreißiger Jahren gebildet: Preußen galt als der despotische Militärstaat, die Glieder des Rheinbundes als die Beimath deutscher Freiheit. Die verwickelten Barteikampfe der folgenben Epoche konnte der Fremde kaum verstehen - am wenigsten der liberale Franzose, denn er wollte die Uebermacht seiner Regierung beichränken, wir die Ohnmacht unseres Gemeinwesens durch eine ftarke Centralgewalt heilen. Süben wie drüben lebte die gereizte Stimmung alter Tage in einzelnen grillenhaften Naturen fort: wie wir Deutschen aus dem Munde eines geiftreichen Aefthetiters die Berficherung, Frantreich habe feine wirkliche Sprache, und ähnlichen urteutonischen Unfinn boren mußten, so besaß auch Frankreich seine Deutschenfresser, die Desbarolles und Genoffen. Doch blieb eine herablaffende Freundlichkeit gegen Deutschland unter den gebildeten Franzosen vorherrschend: noch ivendete Niemand unserer unergründlichen Schlaubeit, der neu ent= bedten prévoyance usuelle de l'Allemagne, sauersüße Lobsprüche. Auf Dubufe's glanzendem Bilde von dem Barifer Congresse stehen die Berren von Manteuffel und Hatfeldt verdientermaßen armselig und gebrückt im Hintergrunde. Das war die Stellung, die, nach der Meinung ber Franzosen, den Deutschen in der großen Politik geziemte.

Solcher Gesinnung der Nation entsprach die Haltung Napoleon's vom Anbeginn seiner Herrschaft. Wie für die italienische so auch für die deutsche Politik hatte sich der Nesse einige Ideen des Oheims zurrechtgelegt. Preußen im Nordosten abzurunden, keiner der beiden großen Bundesmächte eine herrschende Stellung zu gestatten, die Aleinstaaten dem Einslusse Frankreichs zu unterwerfen und so viel als möglich vom deutschen Westen für das Neich der Napoleons zurückzusordern — das hin etwa mochten die stillen Hoffnungen des Napoleoniden gehen. Darsum hatte er schon als Präsident mit wachsamen Eiser das Siedzigs

millionenreich des Fürsten Schwarzenberg zu hintertreiben gesucht eine Befliffenheit, die freilich bewies, wie wenig er die deutschen Dinge fannte; darum mußten seine Gesandten an allen fleinen beutschen Bofen die Gifersucht gegen die beiden führenden Bundesmächte unabläffig aufftacheln. Die Geschichte ber gebeimen Berhandlungen zwischen Preußen und Frankreich liegt noch im Dunkel; doch so viel läßt fich aus den vernichtenden Enthüllungen, die der Berliner Sof im Juli 1870 in die Welt fandte, mit Sicherheit erkennen, daß Napoleon's Haltung gegen uns von jeher weit treuloser, weit nichtswürdiger mar als wir Alle zur Zeit des ichleswig-holfteinischen Rrieges glaubten. Gleich dem Obeim suchte der Neffe frühzeitig ein Berftandniß mit Breugen. Der erfte Blick auf die deutsche Landkarte lehrte ja, daß die Ländervertheilung des Wiener Congresses nicht dauern konnte, daß das fridericianische corriger la figure de la Prusse unsehlbar noch einmal versucht werden mußte; und von dem Ehrgeig, der dem preußischen Staate burch feine Lage aufgezwungen wurde, ließ fich vielleicht für Frankreich Bortheil ziehen. Aber der ehrenhafte Sinn Friedrich Bilhelm's IV., die Trägheit des Ministeriums Manteuffel bot solchen Plänen feine Sandhabe.

Wenn wir dem Briefwechsel jenes Thomas Duncombe, der dem Napoleoniden immer nahe ftand, glauben dürfen, so hat Napoleon bereits bei den Neuenburger Wirren versucht, ob er durch Begunftigung ber Bünsche des Rönigs ein Stud rheinischen Landes erwerben könne. Breußen widerstand der Versuchung, und der Raiser entschied den Sanbel zu unserem Nachtheil. Das Berhältniß ward nicht freundlicher als der neue Gesandte von Bismarck in Paris erschien. Die fühne und doch scharf berechnende Offenheit des großen Preußen galt der immerdar schleichenden und bohrenden napoleonischen Politik als burschifoser Leichtsinn, sein unbeugsamer beutscher Nationalstols murbe in ben Tuilerien, die von Preußens schlummernder Macht nichts ahnten. als hohle Prahlerei belächelt. Und diese Geringschätzung gegen Preußen ward auch von den guten Köpfen der Nation getheilt. Ich erinnere mich noch gern der Gespräche, die ich in jenen Jahren mit einem geiftreichen Frangosen führte. Er kannte und liebte Deutschland, wir verftändigten uns leicht fast über alle Fragen des deutschen Culturlebens: boch sobald die Rede kam auf "einen gewiffen großen Staat, von dem Sie, mon ami, so viel erwarten", dann trat ftets ber Français né malin in boshaften Witeleien hervor.

Welch' eine Entrüftung nun, als die schleswig-holsteinische Bewegung abermals begann! Die feit fünfzehn Jahren gehegten Gefühle des Mitleids für den alten Alliirten der Napoleons, le pauvre petit roi de Danemark, erwachten von Neuem; es schien wie ein unerhörter Frevel, daß Deutschland den höhnischen Uebermuth eines ohnmächtigen Feindes nicht mehr dulden wollte. Die unbelehrbaren alten Barteien mußten sich die Zuruchaltung des Raisers nur zu erklären aus der Stumpfheit bes friedensseligen Alters oder aus der Rachsucht gegen jenes England, das in den polnischen Sändeln dem Raiser jede ernftliche Mithilfe verweigert hatte und jest durch robes Kriegsgeschrei sein poli= tisches Ansehen zu Grunde richtete. Der verwickelte Gang bes Rampfes, der Wahnsinn des Preußenhaffes in dem liberalen Lager der Deutschen selber war nicht geeignet, die voreingenommenen Nachbarn aufzuklären. Der preußische Minifter, beffen Gintritt in's auswärtige Umt der Raiser von vornherein ungern gesehen hatte, bewährte sofort feine diplomatische Meisterschaft, in der schwierigsten Lage vielleicht, die ihm je bereitet murde. Er stellte fich fest auf den Boden der europäischen Berträge und zwang also Defterreich mit ihm zu geben, die übrigen Großmächte thatlos zuzuschauen, während in Wahrheit gang Europa gegen Breugen einig war. Napoleon aber wartete seiner Stunde; er fab voraus, daß die Sieger bald um den Siegespreis in Streit gerathen würden, und hoffte dann ohne schwere Opfer die ersehnte revendication zu erlangen. Die Stunde fam, ba feine hoffnung fich erfüllte. Der Rampf um die Herrschaft in Deutschland brach an.

Napoleon war nicht ohne gemüthliche Borliebe für das Land seiner Kindheit, ma bonne vieille Allemagne; er achtete deutsche Tapserkeit und Treue und gab unbefangen unserer Wissenschaft den Preis vor der französischen. Aber von unserem politischen Talente dachte er sehr niedrig. Er sah, wie wenig nachhaltige populare Leidenschaft hinter den lärmenden Resolutionen und Nulls und Nichtigkeitserklärungen unserer Bolksversammlungen sich verbarg. Und so genau kannte er Deutschland doch nicht um zu ahnen, was damals selbst bei uns die Wenigsten erfannten — daß die dis in das Mark der Knochen versaulte Kleinstaaterei, auch ohne ein Auslodern der Leidenschaft der Masse, beim ersten Stoße zusammenstürzen mußte. Der Feind des Parlamentarismus hat sich auch sicherlich niemals bekannt zu der liberalen Meinung, daß Preußen durch seinen Bersassungskreit unheilbar erstrantt sei. Doch eine klare Vorstellung von Preußens wirklicher Macht

besaß er nicht. Die Landwehr, die er selber so oft gepriesen, erschien ihm jett nach den Schilderungen seiner Hosstrategen als ein Hause schlechter Milizen, Oesterreichs Ueberlegenheit als ganz unzweiselhaft. Wie unterthänig buhlte der Gesandte der stolzen Hosburg um Frankreichs Gunst, wie zuversichtlich sprach Fürst Metternich von dem Siege Oesterreichs. Napoleon wähnte, vor einem so ungleichen Kampse werde Preußen bereit sein jeden Preis für Frankreichs Beistand zu zahlen. Er bot jetzt in Berlin mehrmals ein Bündniß an; er wollte sich mit 300,000 Mann, die er damals schwerlich unter den Fahnen hatte, auf Oesterreich stürzen — gegen eine gewaltige Entschädigung in Belgien und den rheinischen Landen. Erst als alle diese unsauberen Versuche an dem töniglichen Sinne des preußischen Herrschers gescheitert waren, da erst schwenkten die Tuilerien um. Sie rechneten sortan auf Preußens Niederlage.

Napoleon wünschte, er ersehnte den Ausbruch des Krieges. Er war, wenn er Rom dem Papste erhalten wollte, gezwungen, mindestens Benetien den Italienern zu verschaffen. Darum drängte er den zögernden La Marmora den Kriegsbund mit Preußen abzuschließen. Aber das preußisch-italienische Bündniß follte nur als ein Hebel dienen, um den preußischen Hof, der in Florenz und Paris noch immer als ein unentschlossener Zauderer galt, in den Krieg hineinzustoßen. War dies erreicht, konnte Preugen nicht mehr zurück, bann follte Stalien fich rasch aus der Allianz zurückziehen. Napoleon war Mitwisser des Geheimnisses, als Oesterreich kurz vor dem Ausbruche des Krieges durch das Anerbieten der Abtretung Benetiens den Bund der Gegner ju sprengen suchte. Er wollte nur die Ausführung dieses Planes bis nach bem Ausbruch des Arieges verschoben feben. So ging denn der Florentiner Hof von Haus aus ohne rechten Ernft in den Kampf; man war bort des Siegespreises unter allen Umständen sicher. Nach einigen Scheingefechten in Italien - fo rechnete Napoleon - follte Defterreich Benetien abtreten und also seine Sudarmee frei machen gum Rampfe gegen Breußen. Lag dann Preußen am Boden, so trat Frankreich da= zwischen, sei es als Retter, sei es um den Gnadenstoß zu führen, jedenfalls mit der gewissen Aussicht auf leichte reiche Beute. — So im Wesentlichen Napoleon's Hoffnungen. Nicht die Berlogenheit dieser Plane fest in Erstaunen, sondern ihr kläglicher Schwachsinn. Der Despot war gealtert, verwöhnt vom Glücke, verwöhnt durch die Unterthänigkeit Englands und Italiens. Er mähnte die plumpen Breugen weit zu übersehen. Er wußte bereits nicht mehr, daß so glänzende Preise, wie er sie erhoffte, allein der schneidigen Kühnheit, dem Aufsgebote der gesammten Staatskraft erreichbar sind. Er dachte bequem zu ernten wo er nicht gesät.

Napoleon gab zuerst seiner nach Frieden rusenden Nation ein Probstück seiner Sanstmuth, er berief nach Paris eine Conserenz, an deren Ersolg er unmöglich glauben konnte. Am 11. Juni, als der Arieg entschieden war, verkündete ein Brief an den Minister des Auswärtigen die Hossenwartigen des Kaisers für Deutschlands Zukunst. Er wünscht eine Gedietserweiterung nur, wenn die Karte Europa's zum ausschließlichen Bortheile Einer Macht geändert werden sollte. Der Napoleonide betont und behauptet Frankreichs Necht, die Pläne der deutschen Bundesresorm zu prüsen — dies Kecht, das Fürst Metternich in den von allen Bonapartes versluchten Biener Berträgen dem Ausslande eingeräumt hatte! Aber er läßt das Recht vorderhand ruhen und begnügt sich zu wünschen: für die Mittelstaaten einen engeren Bund, eine sestene Organisation und bedeutendere Kolle; für Preußen größere Gleichartigkeit und Macht im Norden; für Oesterreich die Erhaltung seiner größen Stellung in Deutschland.

War dieser Brief ein Gaukelspiel? Die überschlaue Unart hinter jedem Worte der Mächtigen Lügen zu wittern ift gerade gegenüber dem britten Napoleon oft zu Schanden geworden. Zwecklose Unwahrheiten, dem diabolischen Wesen des Oheims geläufig, sind in dem Leben des Neffen nicht aufzuweisen. Und welcher denkbare Zweck konnte ihn verleiten, Meinungen die er nicht hegte öffentlich kundzugeben, in einem Zeitpunkte, da jeder nächste Tag sie widerlegen mochte? Die Absicht ben gesetzgebenden Körper zu beschwichtigen ließ sich offenbar durch minder gefährliche Mittel erreichen. Nein, das Schreiben vom 11. Juni fagte die Wahrheit. Sein Berfasser sprach mit durren Worten aus, daß er Preußens Feind sei. Er wünschte furz und aut die Trias, das will fagen: ben Rheinbund in moderner Geftalt und ein oftwärts zurückgeschobenes Breufen. Er wollte Defterreichs Berbindung mit Deutschland nicht zerriffen seben und dem Donaureiche dennoch nicht die Herrschaft über die Mittelstaaten gestatten. Wie ahnte der Frangose doch jo gar nichts von dem großen Sinne dieses Rampfes, ber nur enden fonnte entweder mit der Ausstoßung Oesterreichs oder mit der Unterwerfung der deutschen Nation unter die Croaten und Jesuiten! Preußen mochte im Norden und Often sein Gebiet erweitern, doch es sollte an

"Gleichartigkeit" gewinnen, und bekanntlich gilt das Rheinland in Frankreich nicht als ein gleichartiger Bestandtheil unseres Staates. Naiver ließ sich doch nicht aussprechen, daß der Beherrscher Frankreichs, der in der italienischen Frage so viele Beweise selbständigen Denkens gegeben, in seiner deutschen Politik sich nicht erhob über die armseligen Anschauungen des orleanistischen Neides, über die anmaßenden Borurtheile des Durchschnittsfranzosen. Welch eine Aussicht: Deutschland am Rheine verstümmelt, die Mittelstaaten von Frankreich beherrscht und außerdem noch mit Preußen und Desterreich durch einen Scheinbund zusammengekoppelt! Wie sicher mußte man sich in den Tuislerien sühlen, wenn man alle diese Herzensgeheimnisse gemüthlich ausplanderte!

Indes das stille Scharren und Wühlen der französischen Diplomatie, die thatenscheue Schlauheit in den Tuilerien fanden ihren Meister an der Thatkraft Preußens. Graf Bismarch hatte verstanden, durch seine unvergleichlichen "dilatorischen Berhandlungen" den napoleonischen Hof bis zum Beginne des Krieges hinzuhalten. Unser Generalstab war von den Wirkungen des mexicanischen Zuges unterrichtet; man kannte in Berlin den verwahrlosten Zustand der französischen Militärmagazine. Man wußte, daß Frankreich nicht in der Lage war, wie der Prahler Girardin verlangte, schon vor dem Kriege ein il kaut en finir zu sprechen und jedenfalls erst nach mehrwöchentlichen Küstungen auf dem Kampsplatze erscheinen konnte. Dies genügte, da das preussische Cadinet auf rasche, durchschlagende Ersolge zählte; ohne ernstliche Sorge für die Sicherheit der Rheinlande wurde der fühne Zug auf Wien begonnen.

Augenblicklich nach der Königgräßer Schlacht war Frankreich auf dem Plaze mit einem Vermittelungsversuche, der sofort, unziemlich gesung, an die Oeffentlichkeit gebracht ward. Paris jubelte, als das versweiselnde Haus Lothringen seinen italienischen Besitz an Napoleon III. abtrat; Frankreich spielte wieder seine Rolle als pacificateur naturel de l'Europe. Unterdessen versolgte Preußen seinen Sieg. Am 13. Juli, da die Hauptstadt des Feindes schon als sichere Beute vor unserem Heere lag, überreichte Frankreich seine Borschläge für die Friedenspräliminarien: Oesterreich scheidet aus dem Bunde, Benedig fällt an die Italiener, Preußen erhält den militärischen Oberbesehl in einem norddeutschen Bunde, Ersatz sier einen Theil der Kriegskosten und — Schleswig-Holstein ohne die nördlichen Bezirke. Dies sollte der Lohn

sein für strahlende Siege, dies die Bergeltung an jenen unversöhnstichen Feinden, welche die Improvisation Friedrich's des Großen zu vernichten gedachten! Währenddem ermunterte Frankreich die Südsstaaten unablässig zum Kampse; noch als Freiherr v. Barnbüler auf dem Sprunge stand nach Nitolsburg zu reisen, konnte er seinen Kammern eine aufreizende französische Depesche mittheilen. Nach dem Mainsseldzuge slehten alle Höse des Südens außer Baden um die Hülfe des Kaisers; er verwendete sich warm für die Nationen des Rheinbundes, zweimal für Baiern.

Breußen hatte auf jene Vorschläge vom 13. Juli nicht ablehnend geantwortet, boch gefordert, daß der Friede unter ben friegführenden Theilen allein verhandelt werde. Um 16. Juli meldete Benedetti aus bem Sauptquartiere, Preugen verlange von Defterreich die Buficherung "einiger" für ben Ausammenhang seines Gebietes nothwendiger Land= erwerbungen im Norden. Mus den folgenden Greigniffen läft fich errathen, daß entweder der Botschafter selbst oder doch sicherlich der Tuilerienhof im Unklaren war über den Umfang diefer Gebietserweiterung. Man fah den alten Rheinbundsgenoffen Sachsen gerettet, man hatte ber nationalen Borliebe für das arme fleine Danemart Genüge geleiftet und hoffte offenbar, Breugen werde fich mit einem Streifen Landes amischen seinen sächfischen und westphälischen Grenzen begnügen. ftatt deffen die Einverleibung der Mittelstaaten des Nordens erfolgte, da sendete Droupn de Lhups einen Bertragsentwurf nach Berlin, welcher die Abtretung von Mainz ausbedang. Das Gündengelb, das Breußen für die angebotene frangösische Hilfe nicht hatte gablen wollen, erfrechte man fich jett einzufordern von dem ftolgen Sieger, der feine Triumphe allein sich selber verdankte! Die Antwort war - die schleunige Absendung unserer schweren Artillerie an den Rhein. Run endlich begriff Napoleon, welchen ungeheuren Fehler er begangen. Er war verloren, wenn Preugens Heere fich jett auf fein ungerüftetes Land ftürzten. Droupn de Lhups wurde entlaffen. Am 12. August schrieb Napoleon an Lavalette, er bedaure, daß jener Entwurf nicht geheim geblieben, daß übertriebene Berüchte von den Entschädigungen, "worauf wir ein Recht haben fonnen," auf den Markt gelangt seien; er sei burch Benedetti belehrt worden, daß Deutschland jede Abtretung verwerfe, und wolle uns fortan uneigennützig bei der Neugestaltung unseres Staates helfen.

Nach furzer Frift übte die Logik der Thatsachen auch diesmal ihren Rauber auf den nüchternen Sinn des Staatsmannes. Er fah den neuen beutschen Staat stolz und sicher emporwachsen und ließ am 16. September das berühmte Rundschreiben Lavalette's ausgehen. Gine großartige Ansicht der Zukunft wurde hier entwickelt, segensreich für die Welt, wenn sie dauerte: Frankreich erkennt die Nothwendigkeit machtiger nationaler Staaten, die dereinst den Riesenkörpern Ruglands und der Union die Stirn bieten follen. Doch die Nation hatte die Erhebung Deutschlands wie einen Schlag in's eigene Angesicht empfun-Sie war nicht beruhigt worden, als Lothringen während bes Rrieges fein Jubelfest feierte und pathetische Festreden das Glück der befriedeten frangösischen Proving mit dem wirrenreichen Zustande Deutschlands verglichen. Auch manche fabenscheinige Beschwichtigungsgründe jener Denkschrift blieben wirkungslos. Niemand glaubte, daß ber alte deutsche Bund mit seinen angeblichen 80 Millionen mächtiger gewesen als das neue Deutschland; Niemand, daß die Coalition der nordischen Mächte jett erft gesprengt sei. Stichhaltiger war der troftvolle Hinweis auf die neuen Seemachte zweiten Ranges, die in Deutschland und Italien entstanden; und eine ernste Lehre für den na= tionalen Uebermuth lag in ben Worten, "ber Raiser glaubt nicht, daß die Größe eines Bolfes von der Schwächung seiner Nachbarn abhänge, er fieht ein wirkliches europäisches Gleichgewicht nur in der Befriedigung ber Wünsche ber Bölfer."

Bitter genug mag Ludwig Napoleon die Schläge empfunden haben die ihm Preußen in's Angesicht gegeben; dennoch steht wohl außer Zweissel, daß er nach dem Prager Frieden zuweilen ernstlich daran dachte den deutschen Staat gewähren zu lassen. Er hatte gehofft, einen halb zermalmten Feind in leichtem Kampse zu besiegen; nun stand ihm das neue Deutschland gegenüber, starrend von Waffen. Ein Krieg gegen Preußen war jetzt ein Kamps um Sein und Nichtsein, und zu solchem Wagniß sühlte der Gealterte nicht mehr die Kraft. Seine Freunde wahrlich waren es nicht, die das Kriegsgeschrei am lautesten erhoben. Er hatte in den lombardischen Ebenen gelernt, daß ihm die Gaben des Feldherrn versagt waren und auch seine Leibeskraft für einen zweiten Feldzug schwerlich ausreichen würde. Für das Haus Bonaparte konnte ein vom Rheine siegreich heimkehrender französischer Warschall kaum minder gesfährlich werden als ein zum dritten male in Paris einziehender preussischer Feldberr.

Aber im französischen Bolke hatte sich inzwischen eine tiefe, folgenreiche Umstimmung vollzogen, die wir Deutschen arglos nicht genug beachteten. Dieselbe giftige Leidenschaft des Reides, die wir so oft in dem Ständehaffe der alteren, in dem Gleichheitsfanatismus der neuen frangösischen Geschichte beobachtet haben, arbeitet auch von jeher in der auswärtigen Politif der Frangosen. Diesem Bolke war immer Bebürfniß, irgend ein anderes Bolf aus Herzensgrund zu haffen; und die Nation, welcher diese sanfte Empfindung gewidmet wird, ift stets von maßlofem Chrgeize gepeinigt - wenn wir den frangösischen Siftorifern Glauben ichenken. Der alte Saß gegen England, den das zweite Raiserreich erftickt hatte, warf sich jetzt mit wildem keltischem Ungestüm auf unser Baterland. Wie ein Blitsftrahl fuhr durch die Pariser Welt die Schreckenskunde: der glänzenoste Sieg des Sahrhunderts nicht von Frangofen erfochten! Dieselben Defterreicher, die wir mühselig faum besiegten, jett durch die Breußen in einem fünftägigen Rriege auf's Saupt geschlagen! - Wie Schuppen fiel es den Barifern von den Augen. Sie entsannen sich wieder, daß ja doch Preußen der Schuldigfte gewesen unter den Besiegern des ersten Napoleon: erst als die Flügel= börner von Bülow's Fugvolf hinter den Hecken von Blanchenois er= flangen, war der Tag von Belle-Alliance entschieden. Das alte Schlagwort: Rache für Waterloo! wich dem neuen Schlachtrufe: Rache für Sabowa! Jede Scham, jedes Rechtsgefühl ging in dem allgemeinen Taumel verloren. Ein ehrenhafter Mann wie Prevoft-Baradol schrieb über das Thema: "find wir bei Sadowa geschlagen worden?" — und mertte gar nicht, welche Fronie schon in dem Titel seiner Arbeit lag. Wer in den ersten Monaten des Jahres 1867 Frankreich bereift hat. ber weiß auch, wie heftig in jedem Waggon, in jedem Cafehause über die insolence Prussienne geschmäht ward, wie auf jedem Jahrmarkt bas fusil à aiguille en action für einige Sous zur Schau gestellt war. Nur das Wunder der Zündnadel konnte ja das Wunder der preu-Bischen Siege erklären. Wie roh und wie kindisch zugleich war der Rubel ber Frangosen, als die preußische Waffe burch das Chaffepot überboten ichien!

Neben diesem Erwachen aller schlechten Leidenschaften erwiesen sich die friedlichen Wahrheiten der neuen historisch-politischen Wissenschaft als leere Worte; der Einfluß deutscher Geistesarbeit kam fast augenblicklich in's Stocken. Wer nichte allzu hart tadeln, daß die stolze Nation mit Zorn und Scham ihren eigenen Waffenruhm durch die

Siege ihrer alten Feinde verdunkelt fah? Aber wer darf darum das beispiellos freche und unwissende Geschrei entschuldigen, das alle Barteien gegen Deutschland wie gegen den Raiser erhoben? La France de nouveau bismarquée! - flang es wehklagend, sobald der Norddeutsche Bund einen neuen Schritt vorwärts that. Bon seinen nächsten Freunden und Verwandten mußte Napoleon den groben Borwurf hören, daß er das prestige Frankreichs vernichtet habe; jener in den Tuilerien aufgefundene Brief der Königin von Holland läßt an Deutlichkeit der Sprache sicherlich nichts zu wünschen übrig. Die Opposition ergriff mit Eifer die günftige Gelegenheit, ihre patriotischen Beklemmungen auszusprechen. Der alte Thiers war untröstlich über den Tag von Königgrät; Jules Favre weinte dem Welfentonige Thränen der Rührung nach; Prevoft = Paradol erklärte, wenn die deutsche Ginheit zu Stande fomme, so sei für Frankreich nur ein Weg offen - im Kampfe mit dieser Einheit unterzugehen! Und alle diese Reactionäre, welche die jungen Rräfte des Jahrhunderts mit den Anschauungen einer verlebten Cabinetspolitit bekämpften, brufteten sich mit den landesüblichen dröhnenden Freiheitsphrasen. Rein Zweifel, selbst in seinen letten schwächften Jahren war Napoleon III. noch immer weiser, mäßiger als die ungeheure Mehrzahl seiner Landsleute; sein Minister Rouher erschien unter den Kriegsrhetoren des gesetgebenden Körpers oft wie der einzige benkende Mann in einem Haufen Rasender.

Der Raiser fühlte bereits den Boden unter seinen Fußen schwanfen; er mußte versuchen die erregte Gifersucht der Nation zu befriedi= gen. Er ergriff die Geldverlegenheiten des niederländischen Sofs, um das Luxemburgische Land an Frankreich zu bringen. Die Wahl war nicht unglücklich, da die preußische Besatzung in dem alten Felsenneste fich nicht mehr auf unzweifelhafte Rechtstitel berufen konnte. Rückten die Franzosen, mit Genehmigung des König-Großberzogs, plötlich in das Land ein, so war es für Preußen nicht leicht, die vollendete That= sache zu bekämpfen. Aber die wachsende Thatenschen des Raisers trieb ihn wieder, diplomatische Verhandlungen anzuknüpfen, die feinen Plan vereiteln mußten. Und mit welchem Cynismus ward der Handel betrieben! Was ift erftaunlicher, das schmutzige Geschäft mit dem entarteten Bankhause der Oranier selber — oder jene perfide französische Depesche vom 28. Februar 1867, welche harmlos meinte, Preußen werde sicherlich die Luxemburger Festung lieber an Frankreich als an die Miederlande abtreten? Die Wirren endeten - trot der parteiischen

Gunft, welche die Großmächte dem französischen Hochmuth erwiesen — mit einer neuen Niederlage des Kaisers, der abermals den Muth zum Schlagen nicht fand. Preußen verzichtete zwar auf sein Besatungsrecht, doch Napoleon III. mußte die gehoffte Bergeltung für Königgrät und seinen staatsmännischen Ruf dazu preisgeben.

Nach sechzehn Jahren ungeheurer Arbeit war er dahin gelangt, daß sein Regiment dieffeits wie jenseits der Grenzen wieder einem ebenso allgemeinen Mißtrauen begegnete wie einst nach dem 2. Decem= Die Rrantheit des französischen Staates hatte für den ganzen Welttheil einen Zuftand banger Spannung geschaffen, der dieses hochgesitteten Jahrhunderts nicht würdig war. Napoleon - die bekannte, offenbar auf Wilhelmshöhe entstandene Schrift des Marquis von Gricourt gesteht es offen zu - war über Preußens Widerspruch auf's höchste erstaunt und verstimmt. Er hatte gehofft, durch eine möglichst bescheidene Eroberung den Frieden zwischen den beiden Nachbarvölfern zu erhalten; nun war auch diefer Plan durch Preugens Stolz gerftort! Selbst die milbesten und einsichtigften Franzosen theilten diese Unichauung; bas lehrt Renan's Brief an David Strauß. Mit Worten böchsten Bornes fragte Perfigny im Senate, ob denn Luxemburg dem König von Preußen gehöre? Dieser Vorgang, so schloß er, hebt den Schleier von einer Zukunft, von der wir unsere Augen nicht mehr abwenden dürfen!

Seitdem hielt man den Krieg in den militärischen Kreisen Frantreichs für unvermeidlich. Oberft Stoffel faßte den Ernft der Lage in bem Sate zusammen: Preugen will feine Berrichaft über Süddeutichland ausdehnen; die Form ift gleichgiltig; Frankreich will dies verhinbern; barum muß der Rrieg fommen. - Preugen hatte die Staaten bes Südens nicht fogleich in den Norddeutschen Bund aufgenommen, um ihnen noch einige Frist zur Sammlung und Besinnung zu gönnen. Den Frangosen aber galt die Mainlinie als eine unüberschreitbare Grenze; die nation wurtembergeoise und die anderen Kinder der Laune bes ersten Napoleon mußten in ihrer Freiheit erhalten werden. deutsche Nation war ihnen ja doch nur ein Traumbild schwagender Profefforen, eine fünftliche Erfindung preußischer Ländergier. Nach Allem was geschehen standen dem Napoleoniden noch zwei Wege offen, um die Berrichfucht seines Bolkes zu befriedigen. Er mußte entweder Preugen zu vorzeitigem Borgeben gegen ben Guden verleiten; bann ichien es, bei ber schwankenden und zeitweise ganz bethörten Stimmung des süd=

deutschen Volkes, bei der vaterlandslosen Gefinnung der Sofe von Stuttgart und Darmftadt, feineswegs undentbar, daß Frankreich, mit bem beutschen Guden verbundet, ben Norddeutschen Bund gerftorte. Doch dieser Weg war und blieb versperrt durch Preußens zurückhaltende Alugheit. Ober Napoleon mußte einseben, daß die Bereinigung des gesammten Deutschlands nicht mehr zu hindern war, und versuchen, seinen Staat durch Belgien schadlos zu halten. Unabläffig hatten fich feine begehrlichen Träume mit diefer Erwerbung beschäftigt. Belgien galt jedem Franzosen als eine natürliche Provinz Frankreichs, und die Rührigkeit der Wallonen, die Trägheit der Flamen hatte der Eroberung nur zu gründlich vorgearbeitet. Dieser Plan konnte nur gelingen durch Ueberraschung, durch die höchste Entschloffenheit. Wenn Rapoleon feine Beere Belgien überfluthen ließ und dann erklärte: wir ftellen uns auf ben Boben des Rechts der Nationalitäten, wir erkennen Deutschlands Einheit an und fordern für uns dies französische Land — so war Breußen in einer schwierigen Lage, zumal da sich von dem friedens= seligen England irgend ein Widerstand nicht erwarten ließ. Doch sobald man den Plan im Boraus aussprach, war er auch schon zerftört. Wie durfte man hoffen, Preußens Zustimmung zu gewinnen? Was hatte Frankreich dem Berliner Hofe zu bieten? Nichts als die Zustimmung zu dem Deutschen Reiche, das über lang oder kurz doch auferstehen mußte und nur dann verhindert werden konnte, wenn Preußen durch unedle Verhandlungen mit Frankreich das Vertrauen des deutschen Volkes verscherzte!

Napoleon ahnte noch immer nichts von den sittlichen Kräften der beutschen Sinheitsbewegung, nichts von den Pflichten, die sie der Krone Preußen auserlegte. Er wählte nach seiner altersmüden Weise wieder den diplomatischen Weg, ließ bald nach dem Luxemburger Handel seinen alten belgischen Plan nochmals in Berlin vorlegen. Frivoler zugleich und stümperhafter hat nie ein Diplomat verhandelt als jener traurige Benedetti, der Preußen überlisten sollte und von dem Tage von Olmütz nie etwas gehört hatte. Der deutsche Staatsmann hielt die französische Begehrlichseit hin, hörte gelassen alle die tollen Anschläge auf die französische Schweiz, auf Piemont, die in raschem Wechsel austauchten, und behielt die unschätzbaren Beweise der gallischen Habgier in seiner Hand. Zeder Monat brachte uns seitdem ein Zeugniß freundnachbarlicher Gestinnung. Unablässig wühlte das Känkespiel der französischen Diplosmatie an unseren kleinen Hößen. Es solgte die Salzburger Zusammens

tunft, beren feindseligen Sinn die Deutschen sogleich erriethen. Die beiden Kaiser — ein in den Tuilerien aufgefundener Brief Rouher's gesteht es — trasen zusammen in dem Entschlusse, die Einheit Deutschsands nie zu dulden, doch Oesterreichs Staat und Heer erweckten dem Franzosen kein Bertrauen. Es folgten die Händel wegen der Welsenlegion, die kleinlichen Bersuche, das belgische Eisenbahnwesen unter Frankreichs Einsluß zu bringen, die wahnsinnigen Klagen des gesetzgebenden Körpers über die Gotthardbahn, welche die Uchse des Welthandels in Preußens Hände zu legen drohe. Napoleon hoffte noch zuweilen, die grollende Nation zu beschwichtigen, versuchte einmal, durch sauber gemalte Landsarten großen Kindern zu beweisen, daß das Gleichgewicht der Mächte sich nicht zu Ungunsten Frankreichs versichven habe.

Inzwischen hatte die Herrscherftellung unter den romanischen Völfern durch die spanische Revolution abermals einen Stoß erlitten; und bas durch gang Frankreich hallende Buthgeschrei wider Graf Bismarck, als den Anstifter jener Umwälzung, bewies von Neuem, daß die Franzosen nur noch von dem deutschen Kriege träumten und — ebendeshalb nicht fähig waren, das Werk ihrer inneren Reform mit ruhigem Ernst zu vollenden. Gelaffen und fest ichritt indeffen der deutsche Staat feines großen Ganges weiter. Nun endlich entschloß fich Napoleon, sein Belgien gegen Breufiens Willen zu erobern. Erst jener belgische Eisenbabuftreit batte ibm die Ueberzeugung erweckt, daß er mit Breußens Buftimmung keine Scholle Landes erwerben konnte. Boll zweifelloser Zuversicht bewies ihm sein Marschall Leboeuf die Ueberlegenheit ber frangbisichen Rriegsmacht. Die Unzufriedenheit des Heeres, bas Drängen ber alten Bonapartiften, die für ihre Bfründen fürchteten, die Mahnungen der Clericalen, das wüste Durcheinander der Parteien, der unhaltbare Widersinn der parlamentarischen Tyrannis - bas Alles trieb zu einem verzweifelten Entschlusse. Mit unerhörter Robeit ward ein nichtiger Kriegsvorwand ergriffen, da nur Ueber= raschung zum Ziele führen konnte, und mit voller Wahrheit durfte der Raiser sagen: "es war die ganze Nation, die durch ihren unwiderstehlichen elan unsere Entschlüffe dictirte." Die hatte bies Bolf einen Krieg fröhlicher begonnen; von Perpignan bis Paris, von Marseille bis Nancy ging ein Taumel der Freude und — der Lüge durch das Land. Der Rrieg war lange vorbereitet, die Formation für den Angriff vorber bestimmt, die neuen Waffen fertig, Maffen von Pferden,

große Getreidevorräthe angesammelt; die Truppen kampflustig und so tapser, daß die Sieger in der ersten Hälste des Krieges größere Bersluste erlitten als die Besiegten; niemals seit 1812 war Frankreich stärker. Aber alsbald trat im Heere, in der Berwaltung, in jedem Zweige des Staatslebens eine grauenhafte Berwirrung, Untreue, Zuchtslosigseit hervor, die nicht von den Fehlern eines Shstems, sondern von dem allgemeinen sittlichen Berfalle des Bolkes Kunde gaben. Wie sollte auch der Bonapartismus verstehen mit sittlichen Krästen zu rechnen? Zwar auf den Beistand der sogenannten liberalen Ideen durste er auch diesmal zählen; kein Zweisel, die neutrale Welt, voreingenommen wie sie war, hätte den Sieg Frankreichs als einen Sieg des Liberalissmus geseiert. Doch von dem Heldengeiste eines Bolkes in Wassen wußte er nichts.

Wie viel tausendmal, die lange Friedenszeit hindurch, hatten die Frangosen polternd und drohend gesungen: et du Nord au Midi la trompette guerrière a sonné l'heure du combat - bis das gemal= tige Lied zur fadenscheinigen Phrase ward. Sett sollten fie fühlen mas ein Volkstrieg ist. Entschlossen wie Ein ftarter Mann ftand bas große Deutschland auf, einträchtig von den Alpen bis zum Belt, und folgte frohlockend den Adlern von Roßbach und Belle-Alliance. Als nun die Hoffart des übermüthigsten der Bölker durch beispiellose Schande gezüchtigt wurde, da brach auch über den Erwählten des Bolfs das Strafgericht berein. Emporgehoben durch die Massen, durch die Launen bes Bolksgemuths, ging er auch unter durch den Unverstand der Maffe. Die Sorge vor dem Unwillen der Pariser hielt ihn ab, jenen Rug nach Chalons und Paris zu vollenden, der vielleicht noch retten konnte, trieb ihn auf den Weg nach Sedan, abwärts in's Verderben. Seltsam, wie der erste und der dritte Napoleon einander ähnelten auf ihrem letten Feldzug, nur daß der Neffe unendlich fleiner erschien als der Obeim wie sie Beide vor dem Rriege noch einmal vom Bolke auf den Schild gehoben wurden, Beide erschüttert an Leib und Seele, ein Schatten ihrer selbst, Beide auf dem letten Schlachtfelbe durch die angeborene Gemeinheit ihres Bluts verhindert wurden einen edlen Tod zu suchen. Beide endlich die grenzenlose Untreue ihres Volks erprobten.

Seitdem hat eine neue Revolution, die kläglichste und lächerlichste der französischen Geschichte, die letzten Trümmer des zweiten Kaifer-

reichs hinweggefegt, und furchtbar erfüllt fich vor unseren Augen bas warnende Wort, das edle Franzosen schon vor Jahren ihren Landsleuten zuriefen: Frankreich fann feine Revolution mehr vertragen, feine einzige mehr! Immer dichter wob die Lüge ihren Schleier um das Haupt des unseligen Volks, immer hohler und wüster ward der Lärm der Bhrase, immer loderer die Bande, die das Thier im Menschen feffeln, und in dem ungeheuren Gewirr ftand nur das Gine fest, daß Frankreich der Tyrannis bedarf. Auf den erwählten Despoten Napoleon, der die Leidenschaft der Nation zu zügeln versuchte, folgte der Despot Gambetta, der sich selber erwählte und jeden wilden Trieb der Seelen entfesselte, bis endlich das deutsche Schwert, nicht die eigene Rraft der Franzosen, den Tyrannen entthronte. Dann sahen wir schaubernd, wie die Besiegten vor den Augen des Siegers in gräflichem Rampfe fich zerfleischten, wie die triumphirende Bartei ihres Henkeramtes mit einer kalten Graufamkeit wartete, woneben die Unthaten bes zweiten Decembers wie ein unschuldiges Spiel erscheinen. Babrend die Nation sich rühmt des Bonapartismus für immer entledigt zu fein, erhebt fie auf ihren republikanischen Thron den großen Lügner Thiers, den Bater der napoleonischen Legende! — Bor dem deutschen Rriege mußte der politische Verstand die Fortdauer der napoleonischen Dynastie wünschen — wahrhaftig nicht um ber Bonapartes, sondern um der Freiheit willen. Wenn das Herrscherhaus sich befestigte, so blieb ein Fortschreiten zu freieren Staatsformen immerbin denkbar. Heute, da der alte unselige Kreislauf von der Anarchie zur Tyrannis auf's Reue begonnen hat, find wir zu Ende felbst mit unseren Bunschen. Mag ein vierter Napoleon, ein Enkel bes Philipp Egalité, ein Sambetta ober ein anderer republikanischer Despot regieren - die Hand ber Versöhnung ftrecht uns Deutschen Reiner ehrlich entgegen. Frankreich bleibt, wie immer seine Staatsform heißen mag, vorderhand bas Land ber Polizei, ber bespotischen Berwaltung, ber zum Schergenbienste herabgewürdigten Soldatesca, ber parteiischen Gerichte, der parlamentarischen Phrase, der Volksverdummung, des katholischen Fanatismus - mit einem Worte, der Beerd der europäischen Reaction. Dies ist vorläufig das Ende von zehn Revolutionen!

Wir durchschreiten im Geiste die geschändete Stadt, die einst die gastsfreieste der Erde war und die heute kein stolzer Deutscher mehr betreten mag. Berwirrt von den widerspruchsvollen Eindrücken, die dort auf Schritt und Tritt den Wanderer bestürmen, suchen wir nach

einer stillen Stätte, wo wir aufathmen und uns wieder ein Berg faffen können zu der Rufunft dieses Reiches. Wir schreiten durch den Lärm der Boulevards, wo heute nur die Frechheit, nicht mehr der Glanz des Lafters fich bruftet. Wir geben über den Bendomeplat; da ftand die prahlerische Säule, die so oft auf die zum Ariege ausziehenden Bataillone niederschaute. Das vive l'empereur, das dort erklang, ge= mahnt uns traurig an den Sklavengruß der sterbenden Gladiatoren; boch gräßlicher noch dringt uns zum Herzen das Buthaeschrei ber Buben, die das Denkmal des nationalen Ruhms zerstörten. Bir geben vorbei an dem Tuileriengarten, an jener Bildfäule des Spartacus, die einst Börne's Bewunderung erregte. Nicht in dem Stlaven, der seine Fesseln bricht, seben wir das Bild des freien Bürgers das lehren die schwarzen Trümmer des Kaiserschlosses, die dort hinter ben Bäumen aufragen — nicht diefer robe Gegenfat von Freiheit und Anechtschaft erschöpft uns den Tieffinn des staatlichen Lebens. Wir ziehen weiter über den Eintrachtsplat; da zeigt der Obelist von Luror seine kindisch greisenhaften Formen — ein beredtes Denkmal für ein Bolk, das danach trachten muß, seiner selbst zu vergessen. Bu gräuelvoll sind die Schatten, die hier aus dem Boden fteigen, wo einft die Guillotine ihre blutige Arbeit verrichtete; nur ein Bildwerk, bas an Nichts erinnert, durfte diese Stätte gieren. Wir schreiten endlich in den Palast Bourbon, den die Nationalversammlung der Republik noch nicht wieder zu betreten wagt, und verweilen gern in jener schönen Vorhalle, wo die Größen des parlamentarischen Frankreichs versammelt find. Hier fteht General Fon, der makellose Batriot, der in den verklungenen Zeiten ber Jugend und ber Zuversicht mit dem einen Worte la France seine Hörer zu begeistern wußte. Hier Casimir Berier, der stolze Verächter der Gunft des Haufens. Bier schreitet er mächtig aus der gelben Wand, der Größte der Tribunen, und schleudert mit erhobenem Urm den Donner seiner Rede herab auf die schweigende Versammlung. War es ein Narrentraum, der diese Männer beseelte? Wir wissen, warum Mirabeau's Hoffnungen gescheitert find und scheitern mußten, aber wir glauben nicht, daß er vergeblich lebte.

Wir zuerst, die Sieger, die wir gewürdigt wurden das Gericht der Geschichte an dem neuen Frankreich zu vollstrecken, sollen freudig bekennen, was unsere politische Arbeit den Thaten, den Jdeen, selbst den Frrthümern der Franzosen verdankt. Doch die wahre Kraft der

Bölker liegt nicht im Erfinden, sondern im Gestalten, im Festhalten und Durchbilden der zeitgemäßen Gedanken. Ein Frangofe war es, beffen schöpferischer Geift die fühnste, die thatkräftigste Richtung des Brotestantismus grundete; frangofische Manner, glaubensfreudige Belben, fochten die erften schweren Rämpfe des calvinischen Glaubens. Und boch ift Calvin's Saat, die auf fremder Erde herrlich aufging, auf dem heimischen Boden verdorrt und verkommen: an dem Segen der Reformation hat das neue Frankreich keinen Antheil. Wird diese schmerzliche Erfahrung im politischen Leben sich wiederholen? Die Gedanken des Repräsentativspitems sind durch den Bonapartismus nicht überwunden. Jenes hiftorische Geset, das alle Bölfer des Welt= theils in repräsentative Staatsformen zwingt, gilt auch für Frantreich. Die Nation hat nur die Wahl ihren Staat also umzugestalten, daß er eine Volksvertretung ertragen kann, ober - zu verwelken, zu erftarren wie weiland das weltherrichende Spanien. Europa kann ben Genius Frankreichs nicht entbehren. Es wäre ein namenloses Unglück für die Gefittung der Welt, wenn das Bolk Moliere's und Mirabeau's seine schöpferische Kraft für immer vergeudet hätte. Noch geben wir die Hoffnung nicht auf, daß die wunderbare Lebensfrische ber Franzosen sich bereinst wieder erheben wird aus dem tiefen Berfall; aber das lebende Geschlecht wird das Ende dieser Rämpfe nicht mehr schauen. -



Das

## constitutionelle Königthum in Deutschland.

(Heidelberg 1869-71.)



Gin lang entbehrtes Gefühl ftolzer Sicherheit erfüllt bem Deutichen die Seele, der beute von vaterländischen Dingen zu reden unter-Was die Besten unseres Bolks, gelästert und verhöhnt, in langen schweren Jahren forderten und hofften, ift zur Wahrheit geworden: ber beutsche Staat steht aufrecht, frei von unheimischen Gewalten, eine Macht im Rathe der Bölfer. Und wie der Gedanke der Befreiung von Defterreichs Herrschaft unter den Liberalen entstand, von ihnen erst hinüberdrang in jene conservativen Kreise, die ihn zu verwirklichen verstanden, so ist auch die Erfüllung des Traumes dem Liberalismus vornehmlich zu gute gekommen. Während alle Staaten bes romanischen Stammes an arger Zerrüttung franken und in Defterreich eine unerhörte Selbstberäucherung den Zerfall des Gemeinwesens faum mehr zu verbergen vermag, hat der norddeutsche Reichstag geräuschlos, mit beutscher Bescheibenheit, eine Epoche tiefeinschneibender Reformeneröffnet, welche fich mit den fruchtbarften Zeiten der preußischen Politit meffen darf und in der Geschichte des deutschen Gesammtstaats ohne Gleichen dafteht. Mögen Thoren und Berräther über den Cafarismus der deutschen Makedonier jammern, der besonnene Batriot kann nicht bezweifeln, daß unser Baterland in seiner neuen Geschichte niemals mächtiger und niemals freier war als unter dem Norddeutschen Bunde. Thun wir alle unsere Pflicht und bleibt die Barmberzigkeit des Schickfals, die in diesen letten Jahren so wunderbar über uns gewaltet hat, uns auch fernerhin gewogen, so wird ber beutsche Staat die schwerfte Aufgabe moderner Politit - bas große Räthsel, wie sich Staatsmacht und Volksfreiheit versöhnen laffe - glücklicher lösen als irgend ein anderer Großstaat des Festlands.

Das alte Sprichwort, daß Niemand ein großer Mann fein könne für seinen Rammerdiener, gilt von den Bölkern wie von den Einzelnen. Mur der große Sinn verfteht die große Erscheinung. Allenthalben in jeder entscheidenden Epoche der neuen Geschichte begegnet uns die Rlage, daß die große Zeit ein fleines Geschlecht finde. Der Durchschnitt ber Menschen lebt am Tage den Tag. Die gehobene Stimmung des Spätjahres 1866 ift in Norddeutschland längst verflogen; die Sorge um die schweren Gebrechen, die unserem Gemeinwesen noch anhaften, der Born über die Hemmnisse, die sich den tausend gerechten und ungerechten Wünschen einer raftlos arbeitenden Gesellschaft entgegenstellen, verftimmt und drückt die Geifter. Es ift das schöne Borrecht der Wiffenschaft, die Dinge im Großen zu sehen, über die Nöthe des Angenblicks fich zu erheben. Unverkennbar redet heute aus den befferen Werten unserer Staatswiffenschaft jenes ruhige nationale Selbstgefühl, das einem aufstrebenden Bolke geziemt und in der Tagespresse allzu oft von den lauten Rlagen des Parteihaffes übertäubt wird. Unfere Wiffenschaft ift der vergleichenden Methode, die sie immer liebte, treu geblieben; doch fie will nicht mehr fremde Institutionen blindlings in die Beimath hinübertragen, fie betrachtet bas Ausland, damit wir durch die Bergleichung unfere Gigenart mit klarem Bewußtsein verfteben lernen.

Auch diese Blätter wollen einen Beitrag geben zur vergleichenden Staatswiffenschaft. Die Abhandlung über Frankreichs Staatsleben und den Bonapartismus versuchte die Frage zu beantworten, warum das Unternehmen, den napoleonischen Beamtenstaat mit constitutionellen Inftitutionen zu verbinden, vollständig scheitern mußte; bier follen die Folgerungen gezogen werden, welche fich baraus für bas deutsche Staatsleben ergeben. Nichts liegt mir dabei ferner als der vorwitige Gedanke, jene hundert beutschen Berfassungsideale, welche vor Zeiten von unseren Gelehrten aufgebaut wurden, durch ein hundertunderftes zu vermehren. Die unschuldigen Tage find Gott sei Dank dahin, da man noch wähnte, das Verfassungsleben der Bölter richte fich nach den Einfällen einzelner Röpfe. Noch immer gilt die gesammtdeutsche und die preußische Verfassung einem großen Theile des Beamtenthums als eine ärgerliche Laft, noch hegt die Maffe des Bolks fein unerschütterliches Zutrauen zu den parlamentarischen Institutionen. Aber selbst die Eigenrichtigkeit des deutschen Individualismus hat sich endlich der Nothwendigkeit gebeugt; alle Barteien haben diese Grundgesetze ehrlich angenommen, bis auf ein kleines Häuflein unverbesserlicher Reactionäre und eine etwas zahlreichere, aber vorderhand noch ohnmächtige Schaar radicaler Schwärmer. Jede Untersuchung über das deutsche constitutionelle Königthum hat sich also bescheiden an die Frage zu halten, welcher Ausbildung diese Grundgesetze bedürfen.

Rurze der Darftellung rechtfertigt sich von felbst auf einem tausend= mal bearbeiteten Boden, wo unsere Füße allenthalben auf maffenhaften literarischen Schutt ftogen. Da auf dem Gebiete der constitutionellen Theorie fast allein der Liberalismus sich productiv gezeigt hat, während die Conservativen sich wesentlich abwehrend verhielten, so muß sich auch die Rritik vornehmlich gegen liberale Brrthumer richten; fie darf nicht zurückschrecken vor dem Schlagworte, das heute unter den Liberalen benutt wird, um jeden unabhängigen Gedanken niederzuschreien, bor der Phrase: mit solchen Ansichten ist man nicht mehr liberal! Wahr= haftig, der deutsche Liberalismus hätte sich selbst gerichtet, wenn er nach einer Revolution, in einer gewaltigen Zeit, die auf allen Gebieten bes ftaatlichen Lebens neue Fragen aufwirft, allein die Sate feines alten Parteifatechismus behüten wollte vor der großen Bewegung der Beifter. Wir bedürfen vorderhand mehr der falten Gelbstprüfung als neuer Gedanken; benn ein langes Programm berechtigter Forderungen, bebeutsam genug ein Menschenalter mit fruchtbarer politischer Arbeit zu erfüllen, liegt noch vor uns, und für seine Erweiterung wird die wachsende Zeit von felber forgen. Wir müffen den tapferen Entschluß finden, zu verzichten auf einige falsche Ideale und manche alte Frrthumer offen einzugestehen, welche, durch die Zerfahrenheit des deutschen Lebens fast nothwendig hervorgerusen und einst von Tausenden ge= theilt, heute Niemand mehr zur Beschämung gereichen können. Ueberblicken wir vorerst die Entwicklungsstufen, welche das deutsche constitutionelle Leben bisher durchmeffen hat. -

Nur das Eindringen des römischen Privatrechts in die Rechtssordnung der modernen Bölker dietet ein würdiges Gegendild zu jener unhemmbaren Bewegung, welche seit drei Menschenaltern alle gesitteten Staaten Europa's zwingt, die Grundgedanken des englischen Staatssrechts bei sich aufzunehmen und neu zu gestalten. Eine so grandiose Erscheinung kann nur einer tiesen historischen Nothwendigkeit, einem allgemein verbreiteten praktischen Bedürfnis entsprungen sein, nimmersmehr einem theoretischen Jrrthum. Doch den ersten Anstoß zu dieser Bewegung gab allerdings die Theorie Montesquieu's, und das cons

432

stitutionelle Leben aller Staaten bes Festlandes frankt bis zur beutigen Stunde an den Nachwehen seiner doctrinaren Anfange. Bas gab dem verrufenen fechften Capitel im elften Buche des "Geiftes der Gefete" einen so unwiderstehlichen Reiz für festländische Leser? Doch sicherlich ber mannhafte Rechtsfinn, der aus den vielgescholtenen "entnervenden" Theorien sprach. Ein ehrenfester Vertreter bes altfrangösischen Richter= standes erkannte Montesquien scharffinnig die vollendete Unficherheit des öffentlichen Rechts als den Grundschaden seines heimischen Staats, und indem er an England das unerschütterliche, durch feste Institutionen gesicherte Ansehen der Gesetze bewunderte, wies er den Zeitgenoffen ein neues und echtes Ideal - ein welthistorisches Berdienst, das dem geiftreichen Manne kein verspäteter Tadel schmälern soll. Wer freilich bei Montesquieu eine treue Schilderung ber englischen Berfaffung sucht, ber wird jenem folgenreichen Capitel nur eine glänzende Stelle in ber langen Geschichte menschlicher Brrthumer anweisen können. Denn mit merkwürdiger Sicherheit fand der Bater der constitutionellen Doctrin das genaue Gegentheil der Wahrheit heraus. Er übertrug die ariftotelische Lehre von den drei Staatsgewalten auf England und meinte die absolute Trennung der Gewalten verwirklicht zu sehen in einem Gemeinwesen, deffen executive Gewalt mit der gesetzgebenden auf das Engste verbunden war; er wähnte das Staatsideal des Bolybios, den aus Monarchie, Ariftofratie und Demofratie gemischten Staat wiederzufinden in dem hochariftokratischen Inselreiche. Und wie um sich selbst zu verhöhnen schloß er also: wenn in England der Monarch beseitigt und die ausführende Gewalt einigen aus dem gesetzgebenden Körper entnommenen Personen anvertraut würde, dann gabe es dort feine Freiheit mehr — und doch war gerade diese Aufhebung der Freiheit in bem England, bas "bie Freiheit wie in einem Spiegel zeigen" follte, fast vollständig durchgeführt! Noch unheilvoller als das gründliche Migverftehen der englischen Institutionen wirkte Montesquieu's mechanische formalistische Auffassung vom Staate. Ihm ift die Freiheit lediglich die gesicherte Ausübung des Gesetzes, gleichviel welchen Inhalt dies Gesetz habe; seine drei Gewalten erfüllen nicht irgend welche posi= tive Aufgabe, fie sollen nur durch Druck und Gegendruck einander in Schranken halten. Er ahnt nicht nur nichts von der Selbstverwaltung, er kennt nicht einmal den Begriff der Berwaltung. Er unterscheidet die gesetzgebende, die richterliche und eine dritte Gewalt, welche die "bom Bölkerrechte abhängenden" Angelegenheiten ausführt; diese Bertretung des Staats nach außen nennt er nachher schlechtweg die aussführende Gewalt. Also geht ihm der beste Inhalt des inneren Staatssledens verloren. Jedermann weiß, wie diese aus einer großen Wahrheit und vielen ungeheuerlichen Jrrthümern zusammengesetzte Lehre munnehr ihren Siegeszug durch Europa hielt. Die Briten wiederholten dankbar in ihren Lehrbüchern die Gedanken des Fremden, der so viel unerwartete weise Berechnung in ihrer heimischen Verfassung entdeckt hatte; der Realismus ihrer praktischen Staatskunst freilich ließ sich in seinem großen Gange durch die graue Theorie nicht stören. Für das Festland wurde de Lolme der wirksamste Apostel Montesquieu's. Der Genser Republikaner verstand die Aphorismen des Franzosen zu erweitern und den Vorstellungen der aufgeklärten Zeitgenossen anzuschmiegen, er brachte auch einige neue Gedanken hinzu, so den Begriff der Initiative\*).

Diese constitutionellen Theorien durchkrenzte bald Rousseau's Lehre von der Bolkssouveränität — eine Doctrin, die man viel zu nachsichtig beurtheilt, wenn man ihr nachsagt, sie führe zur Anarchie, also mittels bar zum Despotismus. Sie ist vielmehr selber despotisch in ihrem Kerne, denn sie begründet die Allmacht des Staats. Rousseau's "allsgemeiner Bille" schaltet untheilbar, umunschränkt; keine Minderheit, keine Gemeinde, keine Landschaft kann in diesem Staate der absoluten Gleichheit ein selbständiges Recht behaupten neben den Mehrheitssbeschlüssen des souveränen Bolks.

Die Geschichte der politischen Theorien ist noch immer das am ärgsten verwahrloste Gebiet der Staatswissenschaften; zu den vielen ungelösten Fragen, welche sie noch bietet, zählt auch die Aufgabe, im Einzelnen nachzuweisen, wie die ersten Gesetze der Revolution verssuchten die Gedanken Montesquieu's und Rousseau's zu verschmelzen. In der Verfassung von 1791, die den langen Zug der festländischen Constitutionen eröffnete, standen die Ideen der Gewaltentheilung und der schrankenlosen Volkssouveränität — zwei Gedankenreihen, welche sich in Wahrheit ausschließen — unvermittelt neben einander. Im praktischen Staatsleben erwies sich natürlich der Gedanke der Gleichheit und der Staatsallmacht bald als der stärkere. Jener ungeheure Trugsschluß Rousseau's, daß, wo Alle gleich sind, ein Jeder sich selber geshorche, wurde das Gemeingut der Nation. Die Revolution segte alle

<sup>\*)</sup> Ce que j'appellerai l'initiative. De Lolme, la constitution d'Angleterre. London 1785. I. 204.

b. Treitichte, Auffage. III.

die selbständigen Gewalten hinweg, welche innerhalb des Staates noch bestanden, alle die puissances intermédiaires, welche Montesquien als Mittelglieder zwischen ber Staatsgewalt und bem Ginzelnen aefordert hatte; fie vollzog damit unleugbar das Gebot der Nothwendigfeit, benn von den Institutionen des alten Regime's war nichts mehr haltbar. Ueber die Millionen der vereinzelten und gleichen Individuen erhob sich jest der Convent — Rouffeau's allgemeiner Wille, die schranfenlose bemokratische Staatsgewalt. Der erfte Consul gab endlich dieser allmächtigen Staatsgewalt die allein folgerechte, wohlgeordnete Form: der Erwählte der Nation schaltete fortan mit einem willenlosen Beamtenthum unumschränkt im Namen des souveränen Volks. Nach dem Sturze des Imperators begannen abermals die Bersuche, die festge= murzelte Allmacht ber Staatsgewalt mit dem Gedanken der Gewaltentheilung, den sogenannten englischen Inftitutionen, zu verschmelzen, und nunmehr brangen die aus so grundverschiedenen Quellen ent= sprungenen Ideen des frangosischen Conftitutionalismus auch nach Deutschland hinüber. -

In unserem Vaterlande hatte sich inzwischen eine tiefe und ernfte politische Gedankenarbeit vollzogen, ein friedliches Schaffen, nicht minder bewunderungswürdig als jene Triumphe der deutschen Waffen, bie das napoleonische Weltreich zertrümmerten. Unsere Denker eroberten ber Welt die Idee des Bolksthums, des nationalen Staates, die das philosophische Nahrhundert nicht kannte. Aus den Tiefen des deutschen Geiftes entsprang jene hiftorische Rechtsschule, welche das Rechtsleben ber Bölfer als ein ewiges Werden begriff und ben Staat von den pruntenden Schauspielen der Codificationen und Verfassungsverleihungen hinweg auf die bescheidene Bahn unablässiger Ginzelreformen verwies. Für die praftische Bewährung dieser deutschen Staatsgefinnung, welche "das Gegenwärtige aus dem Bergangenen entwickeln" wollte, bot Breufien ben natürlichen Boden — bas einzige Gemeinwesen, bas sich in jenen napoleonischen Tagen seine deutsche Eigenart bewahrt hatte, jugleich ein Staat, ber trot feiner Jugend einen ftreng hiftoriichen Charafter trug.

Unsicher schwankt das Urtheil der Menschen über die noch unfertigen Gebilde der Geschichte. So lange Preußen die Herrschaft in Deutschland noch nicht erlangt hatte, pflegte die Welt, überrascht von den glänzenden Waffenerfolgen des kleinen Staates, das Reich der Hohenzollern als eine künftliche Schöpfung zu betrachten, ein Frrthum

ber noch heute unter Engländern und Frangofen vorherricht. Seit ber Bründung unseres neuen Reiches liegt aber auf ber Sand, daß ber Proces der nationalen Einigung in Deutschland genau demselben biftorischen Gesetze gefolgt ift wie in allen anderen großen Culturvölfern. Wie der angeliächsische Staat von Weffer, der frangofische von Isle be France, der ruffische von dem Waragerreiche ausging, so bilbete Brandenburg = Preußen den festen Rern, an den fich das gerftückelte Deutschland allmählich angliederte - nur daß diese Entwickelung bei uns später und unter schwereren Hemmnissen als irgendwo sonft erfolgte und darum den bewußten politischen Willen ungewöhnlich klar erkennen läßt. Und wie das Anwachsen des preußischen Staats natürlich und nothwendig war, so erwies er auch der Eigenthümlichkeit der kleinen Gemeinwesen, die er seiner Ordnung einfügte, ruchsichtsvolle Schonung und bekundete damit seinen deutschen Charafter. Breußen allein unter allen großen Mächten befitt Provinzen im vollen Ginne, welche, der Staatsgewalt unterworfen, bennoch durch Stammesart und hiftorifche Ueberlieferung ihre Gelbständigkeit behaupten. Während die ftraffe Centralisation bes englischen, frangofischen, ruffischen Staats nur Berwaltungsförper zu ertragen vermochte, Defterreich bagegen, bei dem Mangel eines herrschenden Bolksthums, seinen Aronländern eine gefährliche Unabhängigkeit einräumen mußte, hielt die Bolitik der Hohengollern eine glückliche Mitte ein. Sie beugten die Provinzen unter die gemeinen Staatspflichten und verfuhren im Uebrigen mit folder Nachficht gegen die althergebrachten Institutionen der Landestheile, daß so= gar die unbrauchbaren alten Landstände zwar ihrer Macht entkleidet boch nirgends aufgehoben wurden. Dieser zu wenig anerkannte Charatterzug der hiftorischen Bietät zeigt sich in Allem, bis hinab zu den fleinsten Meugerlichkeiten bes preugischen Staatslebens, bis binab gu bem Wappen der Monarchie, das wie ein Bild der neuen deutschen Geschichte erscheint. Bergebens suchen wir in den Annalen Preußens jenen Rrieg wider Stein und Erg, der, von den Frangosen mit Borliebe geübt, ein sicheres Rennzeichen der politischen Unfähigkeit bleibt. In jeder ichlesischen Stadt prangen noch die öfterreichischen Doppeladler auf den öffentlichen Gebäuden, vor der Posener Sauptwache schildert der preußische Soldat unter einem mächtigen polnischen Rönigswappen. Dem Staate fam niemals bei, diese alten Erinnerungen zu bekämpfen; er wartete geduldig, bis fie ihren Zauber auf die Gemüther verloren.

So wuchs auch seine Gesetgebung fest und stätig beran, im scharfen Gegensate zu den jähen Sprüngen der frangösischen Staatsummalzungen. Nachdem der große Kurfürst die weithin versprengten Gebiete gu einer Staatseinheit zusammengefaßt, schuf Friedrich Wilhelm I. die Grundzüge einer modernen Berwaltung, jene ftrenge und gerechte Berwaltungsordnung, welcher ber preußische, wie einst der römische Staat seine Widerstandskraft in den Tagen der Noth wesentlich verdankte. Friedrich der Große fügte die gesicherte Rechtspflege, die Anfänge ber geistigen Freiheit hinzu. Go gründete die Krone den Rechtsftaat, bereitete den Boden für den Verfassungsstaat. Dem Volke, das inzwischen, nach Stein's Worten, durch Wohlstand und Bildung "fich über den Zuftand der Sinnlichkeit erhoben hatte", durfte die felbstthätige Theilnahme an ber Staatsregierung nicht mehr versagt werden. Aber die Beit, da dieser nothwendige Schritt in Frieden geschehen konnte, ging unbenutt vorüber. Die Rataftrophe von Jena züchtigte den Staat, der fich selber untreu geworden. Erft der Zusammenbruch der alten Ordnung gewährte dem Freiherrn vom Stein freie Sand für feine Reformen.

Angeregt durch das fräftige Gemeindeleben einzelner weftphälischer Städte, doch ohne genaue Renntniß von der englischen Selbstverwaltung, wesentlich geleitet burch einen genialen Instinct, schuf Stein die Städteordnung von 1808 - eine burchaus ichöpferische That, ohne Borbild in dem neuen Europa, und doch ein Werk confervativer Politik, das an uralte unvergessene Ueberlieferungen unserer Geschichte anknüpfte. Deutschland rettete mit der Idee des nationalen Staats auch den Gedanken der Selbstverwaltung für das Festland: Stein's Städteordnung und die ihr folgenden Gefete find durch zwei Menschenalter der bewährteste, bestgesicherte Theil deutscher Bolksfreibeit geblieben. Ein glücklicher praftischer Blick bieß den Minifter sein Werk bei den Städten beginnen, deren gesittete, nicht durch sociale Gegenfäte gerklüftete Bevölferung ben Gedanken der freien Berwaltung weit leichter verwirklichen konnte als das Landvolk jener Tage. Neben die Städteordnung follte sodann eine neue Gemeindeordnung für bas flache Land treten; barüber Regierungen mit Zuziehung von Notablen aus den besitzenden Rlaffen; über diesen: Provinzialbehörden mit Landftänden; zulett, nach Vollendung biefes Unterbaues, Reichsstände, als "eine Stüte für die Krone", als das unumgängliche Mittel, "den Nationalgeift zu erweden und zu beleben." So war der Plan entworfen

für eine Umgestaltung von unten nach oben, ein Plan, der an die alten fühnen Resormgedanken Turgot's erinnerte, doch sie weitaus überbot in seiner einsachen Größe, seiner solgerechten Alarheit. Der Gegensatz deutscher und französischer Staatsgesinnung spiegelt sich auch getreulich wieder in den leitenden Männern: während in Frankreich der Erwählte des Bolks durch abhängige Werkzeuge die neue Staatsordnung vollenzbete, waren die Gedanken der deutschen Resorm das gemeinsame Werk einer dichten Schaar stolzer selbständiger Köpfe.

Ein geschloffenes Syftem politischer Ideen aufzubauen lag dem auf das Concrete gerichteten, allen Abstractionen abgewandten Sinne diefer Männer fern. Wer aber die Summe zieht aus den Werken von Savigny und Cichhorn, aus den Entwürfen, Briefen und Dentschriften von Stein, Gneisenau, Bincke, Niebuhr und ihren Genoffen, der muß bekennen, daß der politische Idealismus der Deutschen niemals Größeres gedacht hat. Erft die Gegenwart beginnt diesen Schat politischer Weisheit recht zu würdigen; jeder Fortschritt des deutschen Lebens führt uns zu ihm zurud. Recht eigentlich die Grundgebanken moderner germanischer Bolksfreiheit traten in jenen reichen Tagen auf unserem Boden hervor, mit preiswürdiger Bescheidenheit, noch vielfach unklar und ungesichtet — Gedanken zu tief und groß um einer Partei als Stichwort zu bienen, und ebendeshalb von feltener Lebensfraft, einer allseitigen Entwickelung fähig. Enthält doch Franz Lieber's schönes Werk on civil liberty and selfgovernment — sicherlich das geistwollste Buch, das zur Berherrlichung der nordamerikanischen Demokratie geschrieben worden — nichts anderes als eine fühne und eigenthümliche Ausbildung Niebuhr'icher Ideen. Dem begehrlichen revolutionären Sinne, ber von dem Staate unendliche Menschenrechte beischte, trat bas ichlichte deutsche Pflichtgefühl entgegen, dem Dilettantismus der Staats= philosophen der geübte Blick staatskundiger Beamten, die von dem freien Bürger verlangten, er solle "bas Regieren handanlegend lernen". Es fommt, sagte Niebuhr, mehr darauf an, ob die Unterthanen in den ein= zelnen Gemeinden und Landschaften sich unmündig befinden, als darauf, ob die Grenzen zwischen der Gewalt der Regierung und der Repräsentation etwas weiter vorwärts oder zurück gezogen sind.

Die Unabhängigkeit des Baterlandes blieb der leitende Gedanke der ganzen Richtung, er stand allem ihrem Thun und Sinnen so deuet lich auf die Stirn geschrieben, daß selbst Bincke's streng sachliche Ab-handlung über die englische Selbstverwaltung, als eine unzweideutig-

Rriegserklärung gegen die frangöfisch-westphälische Bureaufratie, unter der napoleonischen Herrschaft nicht gedruckt werden durfte. Und trot ihres grimmigen Saffes gegen Frankreich bewahrten fich diefe berrlichen Männer doch die unbefangene Billigkeit deutschen Urtheils: fie lernten von dem Feinde, trugen dankbar die probehaltigen Ergebnisse der Ideen von 89 in die Heimath hinüber. Die große Nacht des 4. August fand in Breugen eine bescheidene Nachahmung; eine sociale Revolution gerbrach die alte ftändische Gliederung, befreite den Landmann, schenkte bem Handwerker den feffellosen Betrieb des Gewerbes, begann die Ent= laftung des Grundes und Bodens. Zugleich wurde, nach dem Borbilde des ersten Consuls, das Realinstem, die Einheit der Verwaltung folgerecht burchgeführt. In allen Ameigen bes Staatslebens rührte fich eine gefunde Rraft des Schaffens. Der Gedanke der allgemeinen Wehrpflicht lag im Wefen diefes Staats, er hatte ichon unter bem großen Rurfürsten und Friedrich Wilhelm I. in unreifen Versuchen fich geregt, er war bereits in dem Canton-Reglement von 1792 als gesetlicher Grundsat ausgesprochen worden, nur daß die zahlreichen Ausnahmen die Regel aufhoben. Jest endlich ward er verwirklicht mit jener Kühnheit, die der Noth entspringt, und bergeftalt den berechtigten demofratischen Rräften ber Nation eine große Zukunft eröffnet. An ber Bilbung und Sittigung bes bewaffneten Volles arbeitete längst die Volksschule; ber Staat rühmte sich, daß er zuerft unter den Großstaaten seinen Bürgern den Schulzwang auferlegt habe. Jest galt es diese altpreußischen Grundfäte fortzubilden, das vom Staate geleitete preußische Unterrichtswesen au erheben au "einem Borbilde für Deutschland"; nach diesem Ziele trachtete der eble Ehrgeiz der Wilhelm humboldt und Guvern.

Die Reformgedanken Stein's und Harbenberg's standen hoch über ihrer Zeit. Das Heldenvolk, das siegreich zurückfam von den Schlachtsfeldern der Befreiungskriege, blickte mit rührendem Vertrauen zu seiner alten Krone auf, doch die Blüthe seiner Jugend war gesunken und wer heimkehrte war müde bis zum Tode. Jahrzehnte saurer wirthschaftslicher Arbeit genügten kaum die Bunden auszuheilen, die der fürchtersliche Krieg geschlagen. Zwar die Zeit war vorüber, da die norddeutschen Staatsgelehrten das Werk de Loime's mit vornehmer Geringschätzung besprachen; die constitutionelle Doctrin hatte längst Eingang gesunden bei den Gebildeten. Doch der französische Haß gegen den Absolutismus fand in Preußen noch keinen Boden; seste Parteimeinungen, die den Willen der Krone beengt hätten, bestanden nirgends. Ebendeshalb war

jett oder niemals die Stunde gekommen, um im Geiste der strengmonsarchischen Geschichte dieses Staates, durch einen freien königlichen Entschluß das Werk der Resorm zu Ende zu führen, die seierlich verheißenen Reichsstände zu berusen. Also durch den Willen der Krone in die Reihe der constitutionellen Staaten eingeführt konnte Preußen eine beneidensewerthe Mittelstellung behaupten zwischen den erstarrten Reichen des Ostens und den krampshaft erregten romanischen Völkern — ein grundebeutscher Staat und doch nicht selbstgefällig abgeschlossen von den Gesdanken des Auslands. Wer bestreitet jetzt noch, daß ein solcher Entschluß von solchen Männern vollsührt unserem Vaterlande ein Menschenalter tastender Versuche erspart hätte?

Der große Augenblick ward verfäumt, und wir leiden noch heute unter dem Unsegen der alten Unterlaffungsfünde. Allerdings drängt fich grade bei der Betrachtung der nun folgenden öden Epoche die Wahrheit auf, daß jedes ernste historische Urtheil zweiseitig sein muß. Die Zeit war noch nicht gang vorüber, da ber Absolutismus auf deut= ichem Boden ichopferisch wirten tonnte. Es galt zunächft, die volle Sälfte ber Monarchie, Lande von grundverschiedenen Ueberlieferungen, zu organisiren und in den Rahmen der preußischen Berwaltung aufzunehmen, das ungeheure Wagniß der allgemeinen Wehrpflicht in einer schwunglosen Friedenszeit durchzuführen, die Union der evangelischen Kirche, diesen alten Lieblingsgedanken der Hohenzollern, zu verwirklichen, die freie Bermaltung der Städte auszubilden. Unleugbar ward die Lösung aller diefer Aufgaben weit schwieriger, wenn die zahllosen verletten Interessen der Gesellschaft in einem Parlamente mit der Bucht der Leidenschaft sich äußern konnten, wenn der Barteihaß des constitutionellen Lebens ichon in die Anfänge der Gemeindefreiheit verfälschend eingriff. Auch die größte That der deutschen Politik jener Tage, die Gründung des Zollvereins, war die Schöpfung eines monarchischen Beamtenthums, das die volkswirthschaftliche Durchschnittsbildung der Beitgenoffen weit übersah; sie wurde unmöglich oder doch arg erschwert. wenn zu dem particulariftischen Widerstande der süddeutschen Kammern auch noch die Opposition eines preußischen Landtags hinzutrat. Unter bem Schutze einer musterhaften Berwaltung wuchs ein wohlhabendes, wehrhaftes, hochgebildetes Bolt heran. In diesen stillen Jahren wurben die politischen Rräfte gesammelt, welche dereinst auf den böhmischen Schlachtfelbern sich herrlich offenbaren follten.

Doch mit alledem wird die Politik der letten fünfundzwanzig Sahre König Friedrich Wilhelm's III. nimmermehr gerechtfertigt. Der ehrwürdige alte Berr schuldete die Bolksgunft, die ihm bis an sein Ende treu blieb, seinen Schwächen ebensosehr als seinen Tugenden. Recht als das Ideal eines deutschen Rleinfürsten erschien dieser Berricher eines mächtigen Reiches, gerecht, pflichtgetreu, uneigennützig, boch gang unberührt von jenem großen Ehrgeig, beffen jede Großmacht bedarf. Eben diesen Fehler dankte ihm sein Bolf. Der preußische Staat mar längst daran gewöhnt, daß alle die Bruchstücke deutscher Nation, die er erwarb, sich nur mit tiefem Herzeleid von ihrem altgewohnten Kleinleben trennten und erft nach Jahren sich in das größere Gemeinwesen einwohnten. Auch diesmal galt noch sange von den neuen Brovinzen: den Rleinstaat find wir los, die Rleinstaaterei ift geblieben. Webmuthig bachte der Obersachse seines Rautenkranzes, der Rheinländer blickte stolz aus dem lichten Tage seiner französischen Aufklärung hinüber in die tiefe Nacht des Oftens; in Danzig galt der Preuße noch um das Ende der dreißiger Jahre als ein Ausländer, und in Schwedisch-Pommern sang Rosegarten seufzend: "ja unter den drei Kronen ließ es sich ruhig wohnen." Der König war befriedigt, als endlich diese Erinnerungen langsam verblagten, und ein neues Geschlecht die Wohlthaten der preußischen Herrschaft dankbar anerkannte. Doch der Gesichtstreis ber ungeheuren Mehrzahl blieb noch immer auf die heimische Provinz beschränkt; wunderbar zähe erhielt sich die Erinnerung an die gemüthliche Enge der Rleinstaaterei. Leben doch noch in unseren Tagen eingelne Träumer, welche schmerglich beklagen, daß das Bergogthum Breugen mit den Marken vereinigt wurde. Und innerhalb dieses Barticularis= mus der Landschaften entfaltete sich der Sondergeist zahlloser Gemeinben - eine Ueberfülle centrifugaler Rräfte, wovon die Schwäter, die über die undeutsche Centralisation des preußischen Bolkslebens jammern, sich gar nichts träumen lassen. Solches Gewirr particulariftischer Mächte bedurfte der Erziehung zur Staatseinheit, zur lebenbigen Staatsgesinnung, und zu diesem Ziele führten nur zwei Wege: ein großer begeisternder Rrieg oder — die anhaltende Gemeinschaft politischer Arbeit, die der Verfassungsstaat gewährt.

Nur als constitutioneller Staat konnte Preußen sich einen wahrs haften Mittelpunkt, eine Hauptstadt bilden. Hier allein in Europa war eine Großmacht entstanden ohne eine herrschende Stadt — eine hochwichtige Thatsack, welche den Entwickelungsgang dieses Staats we-

sentlich verzögert, freilich auch vor manchen Krankbeiten bewahrt hat. Das Berlin jener Tage, beffen öffentliches Leben in Gemeindeintereffen, literarischen Händeln und Theaterklatsch aufging, blieb trot seiner Hunderttausende eine Mittelftadt. Sobald dies tapfere Bolf in ber parlamentarischen Arbeit seine eigene Rraft kennen lernte, mußten die fühnen nationalen Hoffnungen der Befreiungsfriege unfehlbar wieder erwachen. Jene zurückhaltende auswärtige Politik, die dem verfaulten öfterreichischen Staate eine fo unnatürliche Machtstellung einräumte und in schwierigen Källen sich mit dem foniglichen Worte troftete: "das versteben sie in Wien besser" - sie war in einem constitutionellen Breufien auf die Dauer unmöglich. Mur an einem absoluten Sofe konnte jener räthselhafte Dualismus gedeiben, ber die gesammte Regierung Friedrich Wilhelm's III. durchzog. In Ginem Cabinete ftanden neben einander die Sichhorn, Maagen, Mot, die Gründer des Rollvereins, tapfere Bertreter der fridericianischen Politif, und auf der anderen Seite gedankenlose Bureaufraten des gemeinen Schlages, welche aläubig jedes Ummenmärchen Metternich'icher Seelenangft nachbeteten und den Ruhm ihres gerechten Königs durch die ruchlose Thorheit der Demagogenjagd befleckten - Menschen wie jener Nagler, ber in biesem ehrenhaften Staate das ichmutige Handwerk der Brieferbrechung treiben durfte. Das Beamtenthum rechtfertigte noch immer den alten ichönen Lobspruch, der den König von Preußen einen roi des gueux nannte. Strenge Gerechtigkeit ichaltete über Soch und Niedrig, ber fleine Mann genoß bei der Niederlaffung, der Cheschließung, im Sanbel und Wandel einer Freiheit, die das übrige Deutschland nicht kannte. Während der Jahre 1820 bis 1850 sandeten in Neupork 578,264 Auswanderer aus den kleinen deutschen Staaten und nur 16,545 aus Breufen, deffen dicht bevölferte Industrielande doch auch genug des Elends befagen. Neben der überwältigenden Beredfamkeit biefer Rablen erwiesen sich freilich die Anklagen, welche der Liberalismus gegen den Druck der preußischen Berwaltung schleuderte, als leere Worte. Aber die Gebrechen, welche jeder unbeschränkten Bureaufratie anhaften, blieben auch hier nicht aus; das Werk der socialen Reform gerieth in's Stocken, der Diener begann fich als ben Berrn, feine Berwaltungs= formen als Selbstzweck zu betrachten. Und im Volke fraß langsam eine Berstimmung um sich, hochbedenklich für das Ansehen der Krone; zum erstenmale, seit es ein Breugen gab, ward die Frage laut: ob ein Ronigswort unerfüllt bleiben dürfe.

Wahrhaft verhängnißvoll wirkte in solcher Lage die Umstimmung, die sich unter den Männern der historischen Richtung vollzog. Viele von jenen Patrioten, die einst tapser an dem Neubau des Staates gesarbeitet, wurden jetzt, da Frankreichs Charte die Liberalen bezauberte, durch ihren Franzosenhaß zu einer Verkennung des constitutionellen Staatsledens verleitet, die ihren ursprünglichen Gedanken sern lag. Selbst der alternde Stein, fortgerissen von der reactionären Zeitstimmung, befreundete sich mit den Provinzialständen, die er als frästiger Mann verworsen hatte. Angeekelt von der Trivialität der Theorien Rotteck's, begeisterte man sich für ein Ständewesen "im Geiste der älteren deutschen Verfassung" — für jene schillernden Sophismen, welche Gentz zur Verherrlichung der armseligen Postulatenlandtage Oestereichs erdachte.

Dier zuerst griff eine Sand ein, welche, von einem hochberzigen Willen geleitet, bennoch nur Unbeil in Breugen gestiftet hat. Unter bem Einfluß des Rronprinzen entstand die Schöpfung der Provinzial= ftände — ein unerhörter Abfall von allen großen Ueberlieferungen der preußischen Bolitif. Dies Rönigthum, bas ber beutschen Rleinstaaterei ben Segen der Staatseinheit gebracht hatte, muthete jett feinem Bolfe zu, auf eine Berfassung bes Gesammtstaates zu verzichten; diese Krone, bie in dem Riederhalten der ftändischen Libertät ihr Recht und ihren Ruhm gefunden hatte, ichenkte ber ftandischen Selbstsucht berechtigte Draane: dieser Staat des gemeinen Rechts gab bem Grundadel ein gang unbilliges Uebergewicht; diese Feinde ber Doctrin bauten selber ihre Landesvertretung auf die hohlste aller Doctrinen, sie erklügelten fich eine Gliederung der Gesellschaft, welche in Deutschland nicht beftand und nie bestanden hatte - benn den ersten Stand unseres Mittelalters, den Clerus, magte felbft die romantische Schwärmerei des Rronprinzen nicht wieder in die alten Rechte einzuseten. Und als ob alle frankhaften Kräfte des Staates bei dem verfehlten Bau zusammenwirken follten - die Befugnisse der Provinzialstände waren bemessen nach den Bünschen einer eifersüchtigen Bureaukratie: diese gerühmten "bistorischen" Körperschaften zeigten bald eine erschreckende Aehnlichkeit mit ben Generalräthen des napoleonischen Frankreichs, welche den allmächtigen Bräfecten burch ihre unmaßgeblichen Gutachten unterftüten. Allerdings forgten die Provinzial- und Kreisftände für einzelne Zweige ber Berwaltung mit einem Pflichteifer, den die conseils Frankreichs nie gekannt haben. Aber jene ständische Selbstsucht, welche überall laut

wird wo man einen Stand als Stand organisirt, trat bald häßlich hervor in wiederholten Angriffen gegen die agrarischen Gesetze Harbenberg's. Das Landgemeindewesen blieb während eines halben Jahrhunderts fast unbeweglich, die Herrschaft des Beamtenthums ward durch die Stände nicht wesentlich beschränkt. Weithin in der Welt erschien Preusen als ein Staat des Absolutismus, minder entwickelt als das kleinstaatliche Deutschland. Eine grundfalsche Meinung, ohne Frage, aber eine reale geistige Macht, deren Fortwirken wir noch heute spüren.

Denke man noch so hoch von jenem schönen Gesetze unserer Ge= ichichte, welches alle beutiden Stämme zu gegenseitigem Geben und Empfangen zwingt - bas blieb boch ein Widerfinn, eine verkehrte Welt, baß jene Deutschen, die einen wirklichen Staat gar nicht besagen, in ber Bolitit als Lehrmeifter ber Preugen auftraten. Man weiß, welche unlautere Beweggründe bei der Verleihung der füddeutschen Verfasfungen mitwirkten: die Furcht daß der Bundestag die Verfaffungsfache in die Hand nehmen könne, die Angst vor der Erfüllung des preußischen Rönigsworts, die stille Hoffnung endlich, die kleinen Bolkden durch die Gewährung einiger unschädlicher Rechte bem nationalen Gedanken gu entfremden. Die ungeheure Bahigkeit bes beutschen Rleinlebens hat unserer gesammten Entwicklung ben Charafter höchfter Bedächtigkeit, unseren Reformen einen Zug ber Halbbeit aufgeprägt; wo immer in Deutschland fich eine neue Ordnung durchsetze, blieben einige Racken ber alten aufrecht. Die neuen Rammern hießen Landstände, die erfte Rammer war burchweg, die zweite häufig nach den Grundsätzen der altständischen Bertretung gebildet. Indeg die deutsche Tüchtigkeit wußte selbst diesen unförmlichen Rörpern einige dankenswerthe Werke abzuzwingen - vor Allem bie Entlaftung des Bodens. Die Zeitungen und die Mehrzahl der Werke über das "allgemeine constitutionelle Staatsrecht" wiederholten andächtig das liberale Evangelium der Frangosen; doch in der Praxis drang die Lehre der Gewaltentheilung nicht vollständig durch. Diese angestammten kleinen Fürstenhäuser mit ihrem reichen Krongut ließen sich nicht so demüthigende Bedingungen auferlegen wie die rückfehrenden Bourbonen; der deutsche Fürst blieb, auch nach Bundesrecht, ber Inhaber ber höchsten Staatsgewalt, allein in ber Ausübung einzelner Functionen an die Zustimmung ber Stände gebunden. Nur Ein Gedanke der Gewaltentheilungstheorie — leider der unseligste von allen — ward auf deutschen Boden verpflanzt. Die Anfänge ber Selbstverwaltung, welche Stein in Preugen gegründet, waren bem Süben noch fremd; eine allmächtige Bureaukratie, zur Rheinbundszeit nach napoleonischem Muster neu geordnet, stellte sich jetzt in absoluter Selbständigkeit den Ständen gegenüber. Den Landtagen, die einst in der altständischen Spoche einen großen Theil der Berwaltung selbst geleitet hatten, blieb nunmehr, nach dem Borbilde der bourbonischen Charte, nur das ärmliche Recht, an den Thaten der Berwaltung bei der Budgetberathung eine nachträgliche Aritik zu üben.

Mit unbeschreiblich kleinmeisterlichem Gifer ward dies Recht gehandhabt, die mörderische Langeweile jener Debatten über die Bferderationen naffauischer Abjutanten ftank gen Himmel, und die Beamten behielten als die allein Sachkundigen regelmäßig Recht. So führte der Deutsche geduldig Jahr für Jahr das Narrengericht seines Volksmärchens auf: die Ungelehrten spielten die Richter, die Gelehrten standen vor den Schranken. Da die kleinen Sofe allesammt in dem Fürsten Metternich ihren Freund und Beschirmer verehrten, so blieb die liberale Partei während eines Menschenalters ohne die Aussicht, jemals selber an das Ruder zu gelangen; in folder Stellung ohne Macht und ernfte Berantwortlichkeit gewöhnte fie fich an alle Sünden des politischen Dilettantismus. Sie ftellte grundfätlich in der Politik die Form höher als den Inhalt, die Mittel höher als den Zweck. Die politische Arbeit erschien als ein theoretisches Spiel, ber gesinnungstüchtige Mann hatte nur ewig dieselben Ueberzeugungen pathetisch zu bekennen; wie man fie verwirklichen solle, kam gar nicht in Frage. Noch in der Paulskirche fiel einmal aus liberalem Munde in vollem Ernft die Aeußerung: "mein Antrag ist unwiderleglich; es läßt sich nur ein Vorwurf gegen ihn erheben, der Vorwurf der praktischen Unausführbarkeit!" Bahrend das firchliche Dogma sein Unsehen verlor, ward die neue politische Glaubenslehre mit pfäffischer Starrheit aufrecht erhalten. Un den Namen: Berfassung, Bolksvertretung, Bolksmann haftete eine fast abgöttische Berehrung: wer zur Regierung hielt galt als verdächtig, als ein Stellenjäger, und allerdings verdienten die meisten der kleinen Cabinette die tiefe Verachtung des ehrlichen Mannes. Je weniger der Liberalismus zu wirken vermochte, um fo höher ftieg feine Selbstgefälligkeit. Er befaß das zweifelhafte Glück, die Breffe fast ausschließlich zu beherrschen: so entstand die gefährliche Täuschung, als ob wirklich die ungeheure Mehrheit der Nation liberal fei. Er versicherte gern, dem Liberalen fei Bedürfniß groß zu denken von den Menschen, während sich doch mit gleichem Rechte entgegnen ließ, daß der Geift des Migtrauens diese

Partei durchdringe. Er rühmte sich mit Recht, daß alle neuen Gedanken beutscher Politik in seinen Reihen entstanden, und empfand um so bitzterer, namentlich bei der Gründung des Zollvereins, daß diese Josen regelmäßig erst dann eine lebensfähige Gestalt erhielten, wenn die consservative Partei sich ihrer bemächtigte.

In der lächerlichen Enge diefer Scheinstaaten ward jeder poli= tische Rampf zu einem personlichen Streite; die öffentliche Bolemif gewöhnte sich an gehässige, ja, gradberaus, an knotige Formen. Da überdies die Cabinette ihre Gegner als Verschwörer brandmarkten und fie heimsuchten mit der gangen Riedertracht polizeilicher Qualerei. so bleibt es immerhin ein schöner Zug beutscher Gutherzigkeit, daß der Liberalismus in solcher Lage nicht gang und gar zuchtloser Robeit verfiel. Echte politische Mäßigung freilich ift nur möglich in einem wirklichen Staate, deffen Dasein Ehrfurcht und Schonung gebietet. Wer aber konnte bier Pietät begen, in diesen Staaten bes Rheinbundes. die ihre Köniaskrone dem schwarzen Verrathe am Vaterlande verdankten? Was verlor die Welt, wenn das Königreich Baiern ober Sachsen durch die Wühlerei der Opposition zu Grunde ging? Wer sollte Schonung üben gegen jene eigenthümliche Art kleinlich boshafter Dummheit, die schlechterdings nur in Rleinstaaten gedeiht? Gegen jenen Kurfürstenhof, der aus Besorgniß für den landesherrlichen Fasanenpark den Bau wichtiger Gisenbahnen untersagte, der die Aufführung von "Rabale und Liebe" verbot, herrliche Kunftschätze jahrzehntelang dem Bublifum verschloß und nur durch plumpe Bestechung zur Erfüllung der einfachsten Fürftenpflichten fich bewegen ließ? Der wilde Parteihaß der Frangosen entsprang dem tiefen Gegensatz der Stände und jenen unvergeflich blutigen Erinnerungen, welche dort die Söhne eines Volkes trennten; in Deutschland rief die Unsittlichkeit der Kleinstaaterei, wenn auch in geringerem Maße, eine ähnliche Heftigkeit des Parteikampfes hervor, welche weder dem Charakter noch ben focialen Ruftanden unferes Bolfes entsprach. Bald übte ein gewissenloser Radicalismus die schlechten Rünfte der Volksichmeichelei: nur diese höfischen Müßigganger stehen dem Glücke des unschuldigen Bolks im Wege! Die Abstractionen der frangösischen und der deutichen Philosophen, die privatrechtliche Bildung unserer Juriften, die natürliche Selbstsucht einer volkswirthschaftlichen Epoche — bas Alles im Berein zog unter ben Liberalen ber Rleinstaaten einen gefährlichen Individualismus beran, ber in bem Staate nur eine Zwangsanftalt, ein nothwendiges Uebel, in dem Einzelnen das souveräne, zu unendslichem Fordern und Heischen berechtigte Subject sah.

In folche Berwirrung ber Gedanken griff noch der Bundestag ein mit seiner brutalen Willfür. Rein Bunder wahrhaftig, daß ber Liberalismus im Rampfe mit diefem Berrbilde einer nationalen Staatsgewalt jedes Mittel ergriff und schließlich zu dem naiven Sate gelangte: die Landesverfaffung fteht über dem Bunde. Die stillen Soffnungen der Sofe gingen vollständig in Erfüllung: die Verfaffungen der Kleinstaaten wurden wirklich eine Stütze des Particularismus. Die Liberalen führten beharrlich die Einheit im Munde, mahnten in der Presse und in beweglichen Kammer-Anträgen unablässig an das Elend der deutschen Zerriffenheit. Doch der Ernft ihrer politischen Arbeit blieb auf die heimischen Grenzpfähle beschränkt, und trat ein= mal eine praktische Aufgabe deutscher Einheitspolitik an sie heran wie die Bildung des Zollvereins - dann zeigten sich die Kammern noch particularistischer als die Regierungen. Man schmähte laut über den Scheinconstitutionalismus daheim, dem Nachbar gegenüber pochte man doch ftolz auf die Mufterverfassung des eigenen "Ländles". Man rühmte die deutsche Bielherrschaft, die Zwergtprannei als Decentralisation, und in den willfürlich zusammengewürfelten Trümmerftücken bes deutschen Bolkes erwuchs allmählich eine matte Empfindung, die man badische ober naffauische Staatsgesinnung nennen fonnte. Bu absonderlicher Erbauung gereichte den Sofen die dunkelhafte Berachtung gegen das absolutiftische Preußen, welche in dem constitutionellen Aleinleben aufwucherte. Niemand bemerkte, daß die Kleinstaaten ihr Berfassungsglück einer That Breugens verdankten. Der Befreiungs= frieg, der Anbruch der modernen deutschen Geschichte, erschien den französisch gebildeten weltbürgerlichen Radicalen als eine reactionäre Bewegung; bei Anderen herrschte die kindliche Vorstellung, welche noch heute in Süddeutschland nicht ausgestorben ift, als sei jener große Rampf eine gesammtbeutsche Erhebung — und nicht vielmehr in seinen schweren Anfängen ein Krieg Breugens gegen bas übrige Deutschland und gegen Frankreich gewesen.

Was hat nun trot aller dieser Sünden den deutschen Liberalissemus bewahrt vor jener Corruption, worein der französische verfiel? Warum führte die constitutionelle Bureaukratie in Deutschland nicht zu einem so jammervollen Bankbruch wie in Frankreich? Sehe ich ab von der unverwüstlichen Tüchtigkeit des deutschen Volkscharakters, so

tann ich ben Grund dafür allein finden in unserem freien Gemeinde= leben. Die Ideen der preußischen Reformperiode machten langfam die Runde durch Deutschland, obgleich ihr Urbeber bei den Gefinnungsbelben des Marttes als ein Junker verrufen war. Ueberall entstanden Gemeindeordnungen nach Preugens Vorbild, überall zeigte der Deut= iche Luft und Geschick zur Selbstverwaltung: die breite Unterlage bes Staates wenigstens war dem Belieben der Bureaufratie nicht mehr unbedingt unterworfen. Das varlamentarische Leben bot bei uns doch nicht wie in Frankreich das widerwärtige Schauspiel eines Rampfes amischen Regierenden und Regierten, Beamten und Steuerzahlern: erfahrene Manner, die in einem kleinen Rreise die Berwaltung leiteten, traten nach und nach dem Staatsbeamtenthum gegenüber. Auch die Theorien unseres Liberalismus haben den germanischen Gedanken ber Selbstverwaltung niemals gang verleugnet - ein großes Berdienft, das heute felten nach Gebühr anerkannt wird. Selbst Rotted fprach über bas freie Gemeindewesen mit einem flaren Berftandniß, bas wir in den frangofischen Schriften jener Zeit vergeblich suchen.

Nur freilich stand die freie Gemeinde gang unvermittelt neben ber bureaufratischen Spite des Staats, und die constitutionelle Ent= wicklung der Rleinstaaten frankte an einem unheilbaren Leiden, an bem Scheinleben dieser Staaten felber. Sie waren nicht wirkliche Staaten, ihr Verfassungsleben bing zulett ab von der Enade ber großen Mächte, blieb von vornherein zu philisterhafter Armseligkeit verurtheilt. Die Frage, beren Lösung über die Zukunft des festländischen Barlamentarismus entscheiden wird — die Frage, wie sich das constitutionelle Sustem vereinigen lasse mit dem Bestande eines streit= baren Beeres, mit dem stätigen Gange einer großen europäischen Bolitif - fonnte bier nicht einmal aufgeworfen werben. Den wackeren Männern, die in dieser kleinen Welt den Rampf gegen die bureaufratische Allmacht führten, gebührt der Ruhm, daß sie einiges Gute ichufen und noch mehr Bofes verhinderten; am Ende hinterläßt ihr Wirken doch den niederschlagenden Eindruck zweckloser Rraftvergeudung. Bon den hunderten, welche einft durch Ständchen und Ehrenbecher als die Borkämpfer deutscher Freiheit verherrlicht wurden, leben heute faum noch gehn in der Erinnerung der Menschen; ihre fähigsten Röpfe, wie Karl Mathn, blickten bald mit ironischer Berachtung auf ihr eigenes Treiben. Die Unfruchtbarkeit der ganzen Richtung, die Ohnmacht der fleinen Kammern trat unverkennbar zu Tage während des beutschen

Krieges. Nach einem halben Jahrhundert parlamentarischen Lebens war keine süddeutsche Kammer stark genug, ihre Regierung von einem ruchlosen Bürgerkriege zurückzuhalten; in der größten Revolution unsferer Geschichte that jedes Cabinet was ihm beliebte. —

Dergestalt hatte der deutsche Parlamentarismus bereits die bebenkliche Schule des Schein- und Rleinlebens durchlaufen, als endlich nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. die constitutionelle Bewegung nach Preußen hinüberschlug. Augenblicklich ward offenbar, was eine Verfassung für die Staatseinheit bedeute. Schon in dem Rampfe um die Verfassung fanden sich weit entlegene Provinzen treulich zusammen; sobald sie bestand, umschloß die Gemeinschaft des Barteilebens sofort alle Landschaften. Das Rheinland vornehmlich ward erft durch diefe Bewegung dem preußischen Staate gang gewonnen. Un dem Bereinigten Landtage lernten die Bewohner der Kleinftaaten zum erstenmale die Kräfte eines wirklichen Staates schäten. Diefe Bersammlung, ein ständischer Körper, worin große Parteien des preu-Kischen Staats gar nicht vertreten waren, überbot durch die Fülle ihrer Talente, durch den Ernft ihrer Rämpfe Alles, was die füddeutschen Musterlandtage je geleistet hatten. Hier zuerst in Deutschlands parlamentarischer Geschichte erschien ein mächtiger Abel auf der Bühne und neben ihm, vertreten durch einige bedeutende Köpfe, das unter bem Rollvereine raich emporgeftiegene großftädtische Bürgerthum. Der unberechenbare Eigensinn des Königs verschmähte auch diesmal die Berftändigung. Gine graufame Strafe erfolgte; ein baflicher Straffenfampf — ohne Vorbild und hoffentlich auch ohne Nachbild in der preußischen Geschichte — trieb die Monarchie in die Bahnen des constitutionellen Lebens.

Die Vernunft der Geschichte redet niemals unzweideutiger, als wenn sie eine große Fügung durch widerwillige Hände vollstrecken läßt. Nur fanatische Verblendung kann bestreiten, daß eine Nothwendigkeit sich vollzog, als dieser König, der Doctrinär des altständischen Staats, die neue Verfassung unterschrieb. Doch wenn das Werk selber nothwendig war, seine Form zeigte überall die Spuren zufälliger, krankhafter Zeitmeinungen. Statt die großen Resormgedanken der Stein-Haster Zeitmeinungen. Statt die großen Resormgedanken der Steinkardenberg'schen Spoche wieder aufzunehmen, wollte man wetteisern mit der constitutionellen Herrlichkeit der deutschen Nachbarlande. Man hofste sie alle zu überdieten, indem man die belgische Verfassung zum Muster wählte, denn diese galt als die liberalste des Festlandes. Wer

ist heute noch so urtheilslos, so unaufrichtig, um zu leugnen, daß dieser Gedanke die wunderliche Verirrung eines wohlmeinenden Doctrinarismus war? Der unhiftorische Sinn, der kleinburgerliche Geift, ausgebildet in Rleinstaaten ohne Vergangenheit und ohne Zufunft, batte auch den preußischen Liberalismus angesteckt. Wie? Dies stolze Breufen, bem die Gifersucht ber Nachbarn ichlagfertige Wachsamkeit, die fortschreitende Berwesung der deutschen Rleinstaaterei einen großen Ehraeiz aufzwang, dies Land des friegerischen Ruhmes sollte sich in benselben Rechtsformen bewegen wie die neutrale Proving Belgien, welche, aus zwei hadernden Parteien, aus den Bruchstücken zweier feindlicher Nationen mühselig zusammengeschweißt, in der großen Politif nur das eine Ziel verfolgen fann, ihr Dafein nothdürftig zu friften? Dieser Staat, der wie fein zweiter die Schöpfung seiner Ronige mar. follte seiner Krone dieselben Bedingungen stellen, die eine aufständische Proving einem erwählten fremden Pringen auferlegt hatte? Die ftarten aristotratischen Kräfte unseres Nordostens sollten sich beugen unter eine Ordnung, die sich bewährt hatte in einem Lande der Städte, des allmächtigen Bürgerthums?

Der oberfte Grundsatz der belgischen Verfassung "tous les pouvoirs émanent de la nation" widersprach doch allzu handgreiflich der preußischen Geschichte, als daß man hätte wagen können, ihn bei uns einzubürgern; besgleichen der darauf folgende Sat: dem König fteht teine Gewalt zu, die ihm nicht ausdrücklich durch die Verfassung übertragen ift. Aber indem man aus bem wohl durchdachten Gefüge der belgischen Charte den Grundsatz der Bolkssouveränität hinausstieß und andere von ftreng monarchischem Inhalt einfügte, entstand unvermeid= lich ein widerspruchsvolles Werk. Die alten Sätze erhielten auf dem neuen Boden einen anderen Sinn. Die Doctrin der Gewaltentheis lung führte in Belgien zur Unterwerfung der vollziehenden Gewalt unter die gesetzgebende, in Preußen ward sie dahin ausgelegt, daß die Berwaltung sich ganz unabhängig von den Rammern, ja faft außerhalb ber Berfassung bewegen muffe. Der beste Inhalt der belgischen Charte, die selbständige Verwaltung der Provinzen, ward in dem deutschen Gegenbilde nur angedeutet burch einige vage Gate, welche balb gang hinwegfielen. Wer dies Alles unbefangen erwägt, der wird nicht er= ftaunen über die schweren Rämpfe, welche der neuen Verfassung beschie= ben waren, sondern vielmehr die Lebensfraft dieses Staates bewundern, der ein so gewagtes Experiment glücklich überftand. In zwei

nabe verwandten Staaten wurde damals dem doctrinären Liberalismus des Festlandes die fruchtbare Erfahrung, wie wenig der Buchstabe einer Berfaffung bedeutet neben der thatfräftigen Gesetzgebung, die ihm Leben einhaucht, und wie leidlich ein wackeres Volk auch mit unvollfommenen Grundgeseten auskommt, sobald ihm nur eine Buhne für gesetzliche politische Arbeit eröffnet ift. Biemont hatte sich ein noch weit unglücklicheres Vorbild für seinen Verfassungsbau gewählt, hatte die Charte Ludwig Philipp's angenommen im felben Augenblicke, da fie in ihrer Heimath unterging, und doch segelte die junge Macht auf dem gebrechlichen Fahrzeug bald muthig und sicher dahin. So ward auch in Preußen rasch erkannt, daß die Verfassung trot ihres fremdländischen Ursprungs haltbar sei, weil fie einige der Grundgedanken ausfprach, welche heute allen gesitteten Böltern gemein find. Die Revolution von 48 hatte bei uns kaum weniger durchschlagend gewirkt wie in Frankreich die von 89. Die Welt drängte vorwärts, die Rückfehr gum Absolutismus war rein unmöglich.

Zunächst freilich folgte eine unbeilvolle Zeit, da Breußen auf jeden Ehrgeig, auf jeden Gedanken nationaler Politik zu verzichten ichien. Alle Mächte ber Reaction liefen Sturm wider die Verfassung, und was von ihr nach wiederholten Aenderungen noch übrig blieb, ward von der herrschenden Partei mit frivoler Migachtung behandelt. Das Aeraste, was diese Frivolität dem preußischen Volke zu bieten wagte, war sicher= lich die Errichtung des Herrenhauses. Die Regierung war nicht gewillt die Verfassung zu brechen, aber sie hielt nicht der Mühe werth auch nur zu prüfen, ob ihr Plan dem Grundgesetze entspreche; so ward denn die Neubildung des einen Factors der Gesetgebung vollendet in rechtlich zweifelhaften Formen, die dem radicalen Beffimismus willtommenen Anlaß gaben, fortan den Rechtsbestand der gesammten Geset= gebung anzuzweifeln - eine in der Geschichte des preußischen Beamten= thums beispiellose Fahrläffigkeit. Wie der Grundadel fich in dem Herrenhause eine Vertretung seiner Rlasseninteressen schuf, so gelang ihm auch, die alten Provinzial- und Rreisstände wieder zu beleben. Bureaufratische, ftandische, repräsentative Formen lagen jest in dem Staate chaotisch durcheinander. Und fragen wir, warum der Staat diesen gefährlichen Widerspruch ertragen hat, so lautet die Antwort für Preußen wie für die fleinen Staaten: weil die parlamentarischen Institutionen in der Selbstverwaltung der Gemeinden einen fräftigen Unterbau fanben, die Regierung also das pays légal niemals so vollständig beherr=

schen konnte wie weiland in Frankreich. Das Ministerium Manteufsel regierte parlamentarisch, gestützt auf eine zuverlässige Mehrheit, welche nicht blos den Wahlumtrieben der Behörden zu danken war, sondern der müden Stimmung des Landes einen treuen Ausdruck gab. Die Regierung wußte gewandt die herrschenden unklaren Vorstellungen über das Wesen einer parlamentarischen Parteiregierung auszubeuten, brachte die einflußreichen Aemter nach und nach in die Hände ihrer Parteigenossen, verlangte grundsätlich, nach der Weise von Guizot und Thiers, daß die Beamten ihre Amtsgewalt zu Gunsten der herrschenden Partei gebrauchten und mißbrauchten. Durch dies System wurde die alte Stellung des preußischen Beamtenthums gewaltsam verschoben und — unwissentlich der Austoß gegeben zu einer neuen fruchtbaren Entwickelung der constitutionellen Gedanken.

Der deutsche Liberalismus war, so lange er sich auf die Rleinstaaten beschränkt sah, unfruchtbar geblieben sogar in seinen Theorien: sobald fich ihm die Erfahrungen eines großen Staats erschloffen, magte er seine ersten ernstlichen Fortschritte. Man lernte zunächst neben der Form des Staats auch seinen Inhalt beachten; der gewaltige Aufschwung des Verkehrs rief vielseitige volkswirthschaftliche Unter suchungen, sociale Reformversuche jeder Art hervor. Man lernte desgleichen neben der Spite des Staats auch seinen Unterbau würdigen. Die Uebergriffe einer von der Berfaffung faft abgelöften Berwaltung wurden von den preußischen Parteien nicht, wie einst in Frankreich, als selbstverständlich bingenommen, in der Hoffnung auf Wiedervergeltung; sie galten allen Denkenden als ein Abfall von der alten ehrenhaften Ueberlieferung bes Staates und führten zu ber Frage, mas denn eine gleichsam in der Luft schwebende parlamentarische Vertretung werth sei. Der Ruf nach gesetzlicher Selbstverwaltung, ber schon in Dahlmann's Schriften leise, weit bestimmter in Tocqueville's geift= vollen Werken erklungen war, wurde zur Losung aller liberalen Parteien, feit Rudolf Gneift uns das wirkliche England, den Unterbau des Parlamentarismus, kennen lehrte. So kehrten die Liberalen auf weiten Umwegen zu den Gedanken der Stein-Barbenberg'ichen Epoche gurud, fie entsannen sich wieder der halb entwickelten Reime dauerhafter Bolksfreiheit, die in unserem Boden lagen. Das brennende Gefühl der nationalen Schande, der Anblick der Agonie des Bundestags, die Lehren der nen aufblühenden patriotischen Geschichtschreibung zwangen den Liberalismus zugleich, die Frage der nationalen Ginheit, die Nothwendigkeit einer schlagfertigen preußischen Staatsmacht schärfer in's Auge zu fassen. Die Gedankenarbeit, welche sich seitdem in der Staatswissenschaft wie in dem Leben der Parteien vollzieht, darf im Ganzen bezeichnet werden als der Versuch, diesen dreifachen neuen Jdeenkreis auszubauen und ihn zu verbinden mit dem lebensfähigen Inhalt der alten constitutionellen Doctrin.

Unausbleiblich trieb diese an neuen Gedanken so fruchtbare Zeit auch seltsame Verirrungen hervor. Während unter den Conservativen eine Schule theologischer Juristen den geheimnisvollen Unterschied zwischen heiligen und unheiligen Eiden entdeckte, verzweiselte ein Führer der Constitutionellen an der Zukunft der Monarchie: Gervinus muthete den großen Mächten zu, sich in republikanische Bünde aufzulösen. Wehr Anklang sand eine neue liberale Lehre, die in R. von Mohl ihren bedeutendsten wissenschaftlichen Vertreter sah; sie stellte dem deutschen Staate kurzweg die Bahl, entweder das System der englischen Parlamentsherrschaft anzunehmen oder zu verharren in einem Zustande der Lüge, in dem ewigen Kriege zwischen Bureaukratie und Parlament.

Noch fruchtbarer als diese theoretische Bewegung erwies sich die Schule praktischer Politik, welche ber constitutionelle Staat den Barteien eröffnete. Während in Nordamerika die Talente dem Congresse fern bleiben, weil "dabei doch nichts herauskommt", weil der Congreß nichts gilt neben dem souveranen Bolke, bewog in Preußen ein ehrenwerthes Pflichtgefühl tüchtige Männer aller gemäßigten Parteien, theil= zunehmen an den Kammern, die noch so wenig bedeuteten neben dem Beamtenthum. Allein die Demokratie rubte auf den Lorbeeren des passiven Widerstandes: sie lernte am wenigsten unter allen Parteien, ba sie sich selber von dem praktischen Staatsleben ausschloß. prosaischen Geschäftsformen des Repräsentativstaats liegt ein boch idealistischer Gedanke zu Grunde: der Gegensatz der Interessen und Meinungen soll sich ausgleichen durch die edelsten Waffen, in einem geistigen Wettkampfe; das Bolk soll durch die Debatten der Breffe, der Bereine, der Rammern ein Bewußtsein erhalten von seinem öffentlichen Rechte, also daß die Gesetze zu seinem geiftigen Gigenthum werden. Wir müßten das Bolk des Idealismus nicht sein, das wir sind, wenn wir einer solchen Verfassung nicht Geschick und guten Willen entgegengebracht hätten. In den Commissionsberichten und Gesetzentwürfen des Abgeordnetenhauses sammelte sich eine achtungswerthe Fülle von politischer Sachkunde und gesunden Plänen. Auch die conservative

Partei lernte allmählich, auf dem Boden der Verfassung sich zu bewegen. Manche, die einst über die Charte Waldeck gespottet, handhabten jetzt gewandt die Wassen der Presse und der Rednerbühne, welche der constitutionelle Staat ihnen darbot. Die Partei des Absolutismus war im Aussterben.

Noch lange freilich lag eine duftere Entmuthigung über ben Beiftern. Erft die Krone felbst - bezeichnend genug für Preugens monardische Geschichte - erft bas Auftreten bes Bringregenten eröffnete unserem constitutionellen Leben wieder eine hoffnungsvolle Zeit, führte die Demokratie wieder unter die handelnden Barteien gurud. Ich verfolge nicht im Einzelnen, wie die Wirksamkeit der neuen libe= ralen Regierung bald durch den unglücklichen Berlauf der Reorganisa= tion des Heeres gelähmt wurde. Man versäumte den unschätbaren Beitpunkt, da man für die Genehmigung der militärischen Plane der Krone eine Reihe hochwichtiger Reformen eintauschen und der liberalen Partei für lange Zeit den Besitz der Staatsgewalt sichern konnte. So trieb man hinein in den unseligen "Conflict". Unter allen Einsichtigen fteht heute wohl das Urtheil fest, daß niemals ein großes Volk einen fo verworrenen, so gang und gar verschrobenen politischen Rampf geführt hat. Die Regierung vertheidigte eine nothwendige heilsame Reform, welche, wie sich damals schon erkennen ließ, einer großen nationalen Politit als Werkzeug dienen follte; aber sie verlette die Verfassung. das Unrecht verschanzte sich hinter der sophistischen Doctrin von der Berfassungslücke. Das emporte Rechtsgefühl entfesselte nun in Breugen Kräfte des Widerstandes, welche in den Kleinstaaten selbst nach ärgeren Rechtsverletzungen sich niemals so nachhaltig gezeigt hatten. Aber der Liberalismus bewies zugleich, daß die neuen Gedanken, welche in ihm gabrten, noch jeder Durchbildung entbehrten, er fiel nochmals zurück in alle die kleinlichen Schwächen, die ihm in der unfruchtbaren Schule der Aleinstaaterei angeflogen waren. Noch immer überwog in seinen Reihen jener Formalismus der privatrechtlichen Bildung, der die großen Machtfragen des Staatslebens nach den Grundsäten des Civilprocesses behandelt; noch immer blieb der Gedanke der deutschen Ginheit ein Gegenstand theoretischer Begeisterung. Selbst die verheißende Erscheinung der italienischen Revolution bewog unsere Liberalen nicht, den besten Inhalt ihres eigenen Parteiprogramms durchzuführen und fich in bellen Saufen um die Krone Breußen zu schaaren. Der National= verein erklärte die Frage der preußischen Begemonie für eine offene,

und als sich im schleswig-holsteinischen Kriege die köstliche Gelegenheit bot, dem preußischen Staate die Herrscherstellung an unseren beiden Meeren zu erwerben, da socht der Liberalismus, dis auf einige Dutzend Köpfe, im Lager Desterreichs. Man verbiß sich und verbitterte in einem unfruchtbaren Kampfe, arbeitete den Feinden in die Hände durch frankhafte Uebertreibung, durch unwahre Anklagen wider den eigenen Staat. Als Verräther galt wer noch den Muth fand, an die großen, allen Preußen gemeinsamen Aufgaben der nationalen Politik zu ersinnern.

Wie einst in den Aleinstaaten, so jetzt in Preußen steigerte der Liberalismus seine theoretischen Ansprüche und Erwartungen um so höher, je tieser seine reale Macht sank. Das Bürgerthum, froh seiner glänzenden Erfolge in Aunst und Wissenschaft, Handel und Wandel, wähnte den Staat allein beherrschen zu können. Die Mehrheit des Abgeordnetenhauses meinte sich start genug die Herrschaft des Parlaments in Preußen zu begründen, ohne den Unterdau einer durchgebildeten Selbstverwaltung, ohne den Kückhalt einer mächtigen Volksbewegung, gegen den Willen der Krone und des Adels, gegen das Beamtenthum und das Heer. Unglückliche Täuschungen, die nur deschalb ein mildes Urtheil verdienen, weil sie einer edlen Empfindung, dem gekränkten Rechtsgefühl entsprangen.

Abermals war es die Krone, die den Staat aus einer unhaltbaren Lage rettete. Sie magte ben deutschen Rrieg, gegen ben Willen ber großen Mehrzahl der Liberalen, und dies Preußen, das die liberale Presse soeben noch als einen todkranken Staat geschildert hatte, bewährte in unvergeflichen Siegen nicht nur die Schlagfraft feines Heeres, die Gediegenheit seines Wohlstandes, seiner Bildung, sondern auch jene bescheidene Mäßigung, welche dem ruhigen Bewuftsein der Macht entspringt. Deutschland war frei von fremder Gewalt, vor diesem herrlichen Erfolge zerftob die Gehäffigkeit der inneren Rämpfe. Die befferen Röpfe des Liberalismus fehrten gurud zu dem nationalen Gedanken, den sie in der Berbitterung des Parteihasses verleugnet hatten. Der Conflict ward beendigt, freilich ohne daß man das Mittel fand, seine Wiederkehr zu verhindern. Wie viel man indessen gelernt hatte von dem großen Bange der Beschichte, das bewährte der erfte norddeutsche Reichstag, der immer eine stolze Erinnerung unseres Volfes bleiben wird.

Bum erften male ward bem beutschen Parlamentarismus bas Glud, einen in Wahrheit leitenden Staatsmann zu besitzen - ein Glück, beffen hohen Werth die conftitutionelle Doctrin ju überseben pflegt, während doch die englische Geschichte auf jedem Blatte davon zu erzählen weiß. Wie der geistige Gehalt des englischen Barlaments durch die Größe der beiden Bitt gesteigert, durch die Frivolität Lord Balmerfton's gedrückt wurde, so ward der norddeutsche Reichstag gehoben durch die Politik des Grafen Bismarck. Zwar die schwächlichen Einfälle der blinden Heroenverehrung, welche nach dem böhmischen Rriege zuweilen in der Breffe laut wurden, fanden in dem freien Sinne unseres Bolkes Gott sei Dank feinen Boden. Aber der Gegensatz der Barteien verlor Bieles von seiner Scharfe, seit die Regierung endlich Biele verfolgte, welche über den Fractionen ftanden. Die tüchtigeren Rräfte der conservativen Partei warfen die alte thörichte Berehrung für das legitime Rleinfürstenthum über Bord, sie begannen ihre conservativen Neigungen auch auf das bereits angesammelte Capital von Volksrechten zu übertragen. Unter den Liberalen verschwand die that= los entsagende Stimmung der kleinstaatlichen Epoche. Sie begriffen endlich, daß eine Partei, die nicht zu regieren vermag, genau so verächt= lich dafteht wie der Mann, der im bürgerlichen Leben sich keine nütliche Stellung zu erringen weiß; fie fanden den Muth, der in diesen Rreisen immer selten war, sich schmäben zu lassen von dem lärmenden Un= verstande. So tam die Verfassung bes neuen beutschen Staats zu Stande durch das allein wirksame Mittel, durch Compromisse, welche zumeist der geistig rührigften Partei, dem Liberglismus, Vortheil brachten.

Auch die zunehmende Verwirrung in dem buntscheckigen Lager des Particularismus gab ein beredtes Zeugniß für die Kraft und Gesundsheit der neuen Ordnung. Es liegt eine ungeheure Grausamkeit in jedem neuen welthistorischen Gedanken, er schlägt seine Feinde unbarmsherzig mit Blindheit. Wir kämpfen für die Idee der deutschen Einheit, und sie für uns; ihre Gegner verfallen einer Verwirrung der Begriffe, die sich in einzelnen Köpfen dis zur offenbaren Verrücktheit steigert. Sie denken nicht mehr, sie schmähen nur noch mit der kleinslichen Bosheit einer versinkenden Partei, deren Orakelsprücke jeder neue Tag Lügen straft. Die Einen stehen dicht an der Schwelle des Verbrechens, predigen mit frecher Stirn den Verrath am Vaterlande. Die Anderen spielen mit einem bodenlosen Kadicalismus, dessen tägs

lich wechselnde Traumgebilde immer nur dasselbe offenbaren: seine eigene Unersättlichkeit. Der Particularismus ist auch mit geistigen Waffen besiegt, gründlicher noch als auf den Schlachtseldern des Mainsund Tauberthals.

Die Revolution von 1866 erschien zur höchsten Zeit, fast allzu spät für die längst zur Bernichtung reifen Rleinstaaten; doch fie erschien zu früh für Preugen, fie fand ben Staat vor inmitten ber unfertigen Bersuche, die alten Institutionen mit der neuen Berfassung zu verschmelzen. Das Migverhältniß der sittlichen und der materiellen Rräfte, barunter das alte Preußen litt, zwang den Staat in eine einseitige Entwickelung hinein. Er mußte stets einzelne Zweige bes öffentlichen Lebens, bald die auswärtige Politik, bald die Rechtspflege, bald bas Schulwesen, vernachlässigen, um anderen seine volle Rraft zu widmen. Nun ftand er plöglich an ber Spige Deutschlands, neuen großen Pflichten gegenüber. Augenblicklich zeigten taufend Finger auf die wunden Stellen an seinem Leibe; vielseitig, wie nie zuvor, auf allen Gebieten des Staatslebens zugleich, ward das Berlangen nach Reformen ausgesprochen. Die Aufgabe, die neuen Provinzen zu organifiren, erschien jest ungleich verwickelter als fünfzig Jahre früher; benn nicht eine von dem Joche der Fremden befreite Bevölkerung trat in die Monarchie ein, sondern eine Reihe kleiner Gemeinwesen, welche allesammt eines bescheidenen Mages politischer Rechte genossen; keines darunter — vielleicht Schleswig-Holftein ausgenommen — das nicht in einzelnen Inftitutionen dem preußischen Staate felber ein Vorbild sein konnte; und jede Rlage der verletten Interessen hallte in Bresse und Parlament vernehmlich wieder. Dazu der unerhörte Bersuch, den noch nie eine Großmacht gewagt hat, zugleich einen Ginheitsstaat und ein lebendiges bündisches Reich zu leiten. Es ist sicherlich ein gutes Beichen, daß nach folchen Erfolgen die Nation ben thatfräftigen Drang der Selbsterkenntniß bewährte. Ueberblicken wir einen längeren Zeitraum, so tritt uns ein wahrhaft großartiges Fortschreiten der liberalen Ideen entgegen. Noch war fein Menschenalter verfloffen, seit die aufgeklärten Stadtverordneten von Berlin sich für den Schutz des Handwerks verwendeten; jest trat das freie Gewerbegesetz des Norddeutschen Bundes in's Leben, unter bem Beifall fast aller Parteien, ohne garm, fast wie ein unabwendbares Naturereigniß.

Seitdem ist durch wunderbare Siege das neue Kaiserthum gegründet, die Bereinigung mit dem Süden vollzogen und die Annexion

bes Jahres 1866 zum Abschlusse gebracht worden. Sobald die hochsherzige Erregung einer ungeheuren Zeit den Menschen den Muth gab die Dinge im Großen zu sehen, da zeigte sich auch, daß ein halbes Jahrzehnt genügt hatte die neuen Provinzen dem preußischen Staate zu gewinnen. In Cassel, in Hannover und vornehmlich in Franksurt ließen sich die segensreichen Folgen der preußischen Verwaltung mit Händen greisen; es giebt keine starke Partei mehr in den neuen Provinzen, welche ernstlich den Absall vom preußischen Staate erstrebte. Die Lebenskraft dieses Staates ist abermals glänzend bewährt. Und doch hat das Wert der Resorm kaum begonnen; wir stehen erst in den Ansängen eines langen Zeitraumes grundlegender Gesete.

Prüfen wir zunächst, welche conservativen Kräfte die unruhige Bewegung dieser anspruchsvollen Zeit in Preußen vorsindet. Mit ihnen hat sie zu rechnen, will sie nicht den Boden unter den Füßen verlieren.

Der monarchischen Gesinnung rühmt sich jedermann unter unseren Liberalen; wer aber schärfer zuschaut, entdeckt leicht, daß Breugens ftartes Königthum der Mehrzahl nur als ein vorläufig zu duldendes Uebel gilt. Jene alte doctrinare Luft an Staatsidealen, die felbst den historisch geschulten Geift eines Dahlmann verleitete, nach dem "guten Staate" zu suchen, waltet noch heute. Mag auch Montesquien hundert= mal widerlegt sein — webe dem, der zu bestreiten wagt, daß das eng= lische Königthum in seiner heutigen Gestalt eine ungleich reifere Staatsform sei als die deutsche Monarchie. Hinter solchen Borftellungen verbirgt fich der unwiderlegliche Gedanke, daß der Absolutismus, der allen Culturvölkern Europa's die erste Voraussetzung staatlicher Größe, die nationale Einheit geschaffen hat, ebendeshalb die natürliche Staatsform unreifer Bölfer ift. Der gange Jammer unseres wirrenreichen Schicksals fällt uns auf die Seele, sobald wir gedenken, daß unser Bolk nach einer tausendjährigen Geschichte, nachdem längst schon das Feuer unseres Geiftes die weite Welt erleuchtet, wieder zurückfiel in eine zweite politische Rindheit, daß unsere Urgroßväter noch von dem eisernen Ruchtmeifter Friedrich Wilhelm I. wie eine Kinderschaar gegängelt wurden. Glücklich das Bolk, dem vergönnt war diese harte Schule der Staatseinheit in jungen Jahren zu durchlaufen; glücklich dies England,

das schon in der angelsächsischen Zeit die Einheit des Gebiets, schon unter den ersten Normannenkönigen die feste Centralisation der Staatssewalt errang. Aber wenn Englands alte Geschichte leichter, einfacher verlief als die unsere, folgt daraus etwa, daß wir trachten müssen unsere deutsche Krone zu einem Schattenkönigthum, dem englischen gleich, hersabzudrücken?

Nachdem die Briten in zwei Revolutionen ihr altes Landesrecht gegen die frevelhafte Willfür eines ausländischen Fürstengeschlechtes behauptet hatten, schenkte der freie Wille der beiden mächtigen Abelsparteien die Krone einem fremden Usurvator. Dann folgte abermals ein fremdes Herrscherhaus - Fürsten, die erst in der dritten Generation zu Engländern wurden und in allen Generationen, bis auf die lette, sich durch eine erstaunliche erbliche Unfähigkeit auszeichneten eine Opnaftie ohne Erbrecht, die lange allein von der Gnade der Whigs lebte. Ein solches Königthum verdiente nur "ein kostspieliges, doch übrigens unschädliches Rapital an der Säule des Staats" ju fein. Nicht einmal das gesellige Leben des herrschenden Abels fand an diesem Hofe seinen Mittelpunkt. Da Georg I. kein Englisch verftand, so bildete sich die Regel, daß das Cabinet nie im Beisein des Monarchen berathen dürfe: bann - nicht vor 1739 - fam der Grundsatz auf, der Wille des Monarchen folle im Parlamente nicht erwähnt werden. Seit Georg III. sodann mit plumper Hand den thörichten Bersuch magte, die Abelsparteien unter die Krone zu beugen, wurde das Königthum grundfählich Schritt für Schritt zur Seite geschoben. Die ersten George besaßen noch die Freiheit, zwar nicht ihre Politik, wohl aber die Bersonen ihres Cabinets zu wählen. Heute darf der Monarch nur noch ben leitenden Staatsmann ernennen, der fich dann felber feine Umtsgenoffen sucht, und felbst dies Recht ber Krone ift nur ein Schein, da nach dem Rücktritt eines Cabinets Niemand außer dem Führer der Opposition sich untersteben würde eine neue Regierung zu bilden. Von den alten Prärogativen der Krone kommt eine nach der andern außer Uebung, bis herab zu dem harmlosen Rechte, lebenslängliche Beers zu ernennen.

Der ganze Zuschnitt des Staats- und Hosselbens ist darauf berechnet, jene königlichen Nullen zu erziehen, welche die Parlamentsherrschaft braucht. Der Thronfolger wächst auf an einem Hose, dessen einslußreiche Würden die herrschende Partei besetzt, er bekleidet nie ein Amt im Heere oder im Civildienst, nur bei der Einweihung von Brücken und Gisenbahnen lernt er das öffentliche Leben kennen. Der englische Parlamentarismus bedarf großer Minister und hat bisber sehr glücklich verstanden sie zu bilden; aber ein König von genialer Herrscherkraft würde in England wo nicht verderblich wirken, so doch den gewohnten Bang bes Staatslebens gewaltsam ftoren. Bochstens einen Pringgemahl, der seine staatsmännische Kraft behutsam zu verstecken weiß, vermag die Barlamentsherrschaft zu ertragen. Die wirkliche "Theilung ber Gewalten" im heutigen England schildert ein ftrenger Monarchift, Alpheus Todd, also: das Unterhaus enthält in sich die Autorität der Krone, die erhaltende Kraft des Adels und zugleich die bewegende Macht ber Demokratie. Und James Lorimer sagt trocken: the power of the Commons is supreme. — Mun ist weltbekannt, welches große und freie Staatsleben der Abel Englands unter diesem unnatürlichen Königthum feinem Bolke zu sichern gewußt hat: besgleichen, daß auch die verkrüpvelte Krone in dem kunftvollen Staatsbau immer ein unentbehrliches Glied bildete, ja, daß noch in unseren Tagen das Beispiel eines ehrenhaften Hofes sittigend und bildend eingewirft hat auf das sociale Leben ber höheren Stände. Aber der natürliche Zweck politischer Institutionen bleibt doch, daß fie leben und wirken, daß fie in tüchtigen Händen das Größte leiften. Das englische Königthum, das nichts schaben und nichts schaffen kann, als Borbild aufstellen für uns Deutsche, die wir eine lebensfräftige, nicht durch Stuart-Sünden und Belfenthorheit entweihte Krone besitzen — das heißt einem gesunden Manne zumuthen, er solle fich sein Bein abschneiden, um dann mit einem meisterhaft gearbeiteten Stelgfuß einherzuprunken.

Es ift eine Phrase, die ein Liberaler dem anderen nachschreibt, nur der Kampf gegen das Königthum von Gottes Gnaden habe überall die Freiheit der Bölfer begründet. So war es in England, aber nicht in Frankreich; denn Ludwig XVI. verlor seine Krone wahrhaftig nicht, weil er der Selbstvergötterungslehre der Stuarts gehuldigt hätte, sondern weil er nicht verstand die Sache des Königthums von den Interessen der privilegirten Stände zu trennen. Nun gar in Deutschland! Seit die Deutschen aus dem fürchterlichen Falle der dreißig Jahre sich wieder erhoben, sind die staatsbildenden wie die staatsseindlichen Kräfte in unserem Baterlande unabänderlich dieselben geblieben. Bon dem Augenblicke an, da die preußisch-brandenburgische Monarchie neu gegründet ward, bis zu der Stunde, da der Wille König Wilhelm's den Norddeutschen Bund in's Leben rief, diese zwei Jahrhunderte hindurch

hat der deutsche Staat unwandelbar denselben Vertreter gehabt: die Krone der Hohenzollern mit ihrem Heere — und dieselben vier machtigen Feinde: den Neid des Auslandes, die Eifersucht des Hauses Defterreich, die fümmerliche Selbstsucht der Barticularisten, endlich und vor allen jene anarchische Gesinnung, die sich einst mit dem Namen der deutschen Libertät brüftete, bald den Ritterhut des adlichen Landstandes, bald die rothe Mütze des Demagogen auf ihr Haupt fetzte und doch unter tausend Verkleidungen immer das gleiche Wesen zeigte: den Haf gegen jede ernfthafte staatliche Ordnung, die zügellose sociale Begehrlich-Die Monarchie hat unserem verwilderten Bolfe ein menschenwürdiges Gemeinwesen gegründet, und wie der Name Staat aus den Berordnungen Friedrich's des Großen querft binüberdrang in den gemeinen Sprachgebrauch, so hat auch das Königthum der Hohenzollern unsere Bater für den Staat erzogen. Die Krone legte den Grund gu bem zukunftsreichen Bau beutscher Selbstverwaltung. Sie fehlte schwer, als fie dann die gerechten Bünsche ihres gereiften Bolkes zu erfüllen zögerte, aber der Fehler entsprang dem Frrthum, nicht frechem Uebermuthe. Darum ging auch in jenen schlimmen Tagen Friedrich Wilhelm's IV., da die monarchische Gesinnung am tiefsten stand, das Bertrauen auf das Königthum den Preußen nicht verloren. Man betrachte die Geschichte der Hohenzollern durch die dunkelften Gläser, man sammle, soweit er echt ift, all' den Schmutz, den die Behse und Rlopp und die anderen historischen Rloakenräumer deutscher Nation zu Tage gefördert - und frage fich dann: ift eine treue und gerechte Nation befugt, einem Herrscherhause von solcher Vergangenheit jenes Mißtrauen entgegenzubringen, das nach der alten constitutionellen Theorie die vorherrschende Empfindung eines freien Volkes sein soll?

Der Werth des Königthums für Deutschland liegt nicht blos in den allgemeinen politischen Gründen, welche in allen europäischen Größstaaten die Monarchie aufrecht halten — nicht blos in dem Besürfniß, die Gegensätze der Parteien und Interessen durch einen undesaugenen Willen auszugleichen, eine vielseitige Staatsthätigkeit sicher und stätig zu leiten. Das Königthum der Hohenzollern ist zugleich die beinahe einzige Macht der politischen Tradition in dem ewigen Wechsel der deutschen Geschichte. Englands parlamentarische Gesetze reichen zurück in die graue Vorzeit, ein Präcedenzfall aus dem vierzehnten Jahrshundert kann noch heute über einen Parlamentsbeschluß entschien; nur die Ohnastie der Welsen ist modern, steht wie ein zufälliges Beiwerk

in diesem mralten Staatswesen. Wie anders in Dentschland! Alle aroßen Institutionen unseres Staates sind erst in einer naben Bergangenheit geschaffen oder neu gegründet: das Barlament, das Gemeindewesen, die Rechtspflege, Beer und Unterricht. Selbst das Gebiet des Staats ändert fort und fort seine Grenzen, hat noch heute nicht einen dauerhaften Abschluß erlangt. Fast die einzige politische Rraft, welche diese moderne Welt mit der Vergangenheit verbindet, ift das tonialiche Saus: die Geschichte der Hobenzollern umschließt alle mahr= baft ruhmvollen politischen Erinnerungen, welche Deutschland seit dem weftphälischen Frieden besitt. John Stuart Mill, der geiftreiche Mann, ber sich leider mehr und mehr in einen haltlosen Radicalismus verliert, meint freilich verächtlich, die politische Tradition habe einen Werth nur so lange die Bölker nicht aufgeklärt, nicht improved seien. Wir alt= väterischen Deutschen werden uns zu der Höhe solcher Aufklärung niemals erheben. Berfünden denn die frampfhaften Bewegungen des neufranzösischen Staats nicht allzu vernehmlich, wohin ein Volk geräth, das mit seiner Bergangenheit gebrochen bat? Mögen die Bedanten ftreiten, was an fich größer fei, die parlamentarische Geschichte Englands oder die monarchische Preußens. Der politische Ropf beseitigt solche mußige Spielereien durch die furze Antwort: die beiden Staaten haben fich im scharfen Gegensate entwickelt; alle die Zweige des politischen Lebens, welche in England blühen, find in Deutschland verfümmert, und umgekehrt. Der Patriot läßt sich darauf nicht ein, denn bei solchen Bergleichungen hört für stolze Bölker von Rechtswegen die Unparteilichkeit auf: jeder Preuße hat das Recht, den großen König und den fridericianischen Seldenfreis höher zu ftellen als Lord Chatham und Lord Clive, seinen Stein und Scharnhorft nicht dahinzugeben für Bitt und For:

Die monarchische Gesinnung wurzelt felsenfest in unserer Nation, sie ist die männliche Empfindung eines freien Bolkes, sie entspringt der dankbaren Erkenntniß, daß unsere Krone die hohen Pslichten, um derentwillen sie besteht, immerdar erfüllt hat. In solchem Sinne ist nichts von mystischem Aberglauben; die blinde Ergebenheit gedeiht nicht mehr in unserem handsesten Jahrhundert, das schon einige hundert deutscher Fürsten- und Herrenkronen zerschlagen hat und in dieser löblichen Arsbeit ohne Zweisel sortsahren wird. Wenn der Kadicalismus über diese monarchische Gesinnung spottet, die bisher in allen neuerworbenen Brovinzen Preußens sehr bald heimisch wurde und auch in Hannover und

Schleswig-Holftein ohne jeden Zweisel Burzel schlagen wird, so beweist er damit nur, daß die anmaßende Halbbildung das Gemüthsleben unseres Volkes, den Abel und die Tiese des deutschen Wesens nicht versteht. Börne's Wigeleien über den preußischen "Bedientensinn" sind das politische Seitenstück zu seinen literarischen Schmähungen wider Goethe; dem Manne war Alles was deutsch ist in tiesster Seele zuwider. Dhue den monarchischen Sinn des preußischen Volks war das Jahr 1866 ebenso unmöglich wie das Jahr 1813, und wo sind die Leistungen des deutschen Kadicalismus, die sich den Thaten dieses Knechtssinnes vergleichen dürsen?

Der Name Legitimität war in Preußen immer nur eine leere Phrase. Die Macht dieser Krone ruhte von jeher auf besseren Rechtstiteln, als Erb= und Raufverträge gewähren können. Wie fie ihre Herrschaft im Herzogthum Preugen einer Revolution, der That Martin Luther's, verdankte, so ift sie auch fernerhin gewachsen durch die lebendigen Rräfte der deutschen Geschichte, oftmals im offenen Rampfe mit dem Reichs- und Bundesrecht. Bis zum Sahr 1866 blieb ihr mindeftens der Troft, daß fie kein Dorf besitze ohne die Zustimmung Europa's. Doch durch den deutschen Krieg ward der Bruch mit der Legitimität, der faft in allen europäischen Staaten den Beginn einer freieren Epoche bezeichnet, förmlich vollzogen: es ist heute nicht mehr möglich zugleich ein treuer Preuße und ein Legitimist zu sein. Seitdem beginnt selbst das dunkle Gefühl der Massen das Wesen dieses nationalen Königthums zu verstehen; fie ahnen, daß diese Macht der Tradition zugleich eine lebendige Kraft des Fortschritts, der Mehrer des Reichs, der Vorfämpfer der deutschen Ginheit ift. Die uralte Chrfurcht vor Raiser und Reich, welche die Stürme der Jahrhunderte nicht ausrotten konnten aus bem treuen Herzen unseres Bolles, die alte deutsche Sehnsucht nach einem Schirmherrn des Rechts in dem zerriffenen Baterlande - fie redete aus dem Jubel jener braven friefischen Bauern, die fich in Bilhelmshaven um König Wilhelm drängten und ihre Buben auf die Schultern hoben, um sich den deutschen König 'mal anzukieken.

Inzwischen sind Kaiser und Reich wieder auserstanden, und die helle Freude, die den Kaiser in dem lang entfremdeten Süden begrüßte, gab abermals ein Zeugniß von der monarchischen Gesinnung des Bolks. Aber auch daran ist kein Zweisel, daß die Nation das Kaiserthum nicht als eine Weltherrschaft, sondern als ein nationales Königthum auffaßt; sie erwartet einfach, daß die Hohenzollern ihre neue Würde genau in

demselben Geiste verstehen werden, wie bisher ihre preußische Königspflicht.

Für ein Volt, das sich erft hindurchtämpft zur Ginheit, ist die Berfönlichkeit des Monarchen eine hochbedeutsame politische Kraft. ber Doctrinär mag verkennen, was die ehrwürdige Erscheinung König Wilhelm's der werdenden Einheit Deutschlands nütt, was die Robeit Bictor Emanuel's dem Ausbau der Einheit Italiens ichadet. Wer darf bei uns im Ernst jene englische Frage aufwerfen, ob nicht ein hochbegabter Fürft dem Staate gefährlich werden könne? Sehet an die un= übersehbar verworrenen Institutionen unseres unfertigen Reiches, die drohende Auflösung Defterreichs, und dann faget, ob solchen Aufgaben gegenüber die höchste Herrscherkraft nicht gerade gut genug wäre. Wir brauchen ein ftarkes Rönigthum, um die friegerische Action zu leiten, welche der Ausbau und die Befestigung unseres Reiches schließlich doch verlangen wird. Wir bedürfen seiner, um eine fühne nationale Staats= funft zu führen. Denn die deutsche Politik kann schwerlich populär sein, fie wird noch auf lange binaus hier demokratische, dort particularistische Neigungen vor den Ropf stoßen müffen, und nur ein König kann solchen Saß ertragen. Auch von den friedlichen Aufgaben, welche dem voll= endeten deutschen Staate bevorfteben, find viele nur durch eine fräftige monarchische Gewalt zu lösen. Wer anders als die Krone Preußen wird dereinst die feudale Anarchie in Mecklenburg unter die rechtschaffene Bucht staatlicher Ordnung beugen können?

Auf die erbliche Tugend eines Herrscherhauses blindlings zu vertrauen, ist eines freien Bolkes nicht würdig. Es bleibt ja denkbar, daß auch die Hohenzollern einstmals die glorreiche Erbschaft so vieler Könige und Helden verwahrlosen, daß die Wahnbegriffe des göttlichen Königserechts das alte fürstliche Pflichtgefühl ersticken oder — was das Klägslichste wäre — daß jener liberalisirende Particularismus, welcher, durch die Augustenburgische Agitation großgezogen, heute die meisten kleinen Höse erfüllt, auch in dem Königsschlosse an der Spree sich einnistet. Ginge also dem deutschen Königthum das Bewußtsein seiner Pflichten verloren, dann freilich wäre unser Parlament, wie einst das englische, gezwungen, die königliche Gewalt zur Seite zu schieben. Aber ein solcher Fall ist weder wünschenswerth noch wahrscheinlich. Nicht wünschensewerth, denn wo ist in dem heutigen Deutschland die Macht, welche an die Stelle des Königthums treten könnte? Nicht wahrscheinlich, denn der deutsche Krieg hat der Staatsfunst der Hohenzollern so klar und

ficher ihre Wege vorgezeichnet, daß nur frankhafte Verblendung sie verfennen kann. So lange nicht eine unerhörte Pflichtverletzung uns in eine Bahn hineinzwingt, die unserer Geschichte zuwiderläuft, ebenso lange bleibt es sündlich, auch nur durch doctrinäre Wünsche das Ansehen der Krone zu erschüttern, die den deutschen Staat geschaffen hat und vollenden soll.

Die Verfassungen Preußens und Deutschlands enthalten fein Wort, das unvereindar wäre mit einem ftarken Königthum; es kommt nur darauf an, sie ohne Hintergedanken auszulegen. Der Satz le roi règne mais il ne gouverne pas widerspricht dem Buchstaben wie dem Geiste unseres Staatsrechts. Unser König foll herrschen und regieren, er allein ernennt seine höchsten Räthe (auf diesen vielbestrittenen Bunkt komme ich zurück); er führt, wenn es ihm aut dünkt, selber den Vorsitz im Rathe seiner Minister. Darum ift die Stellung eines Ministers in Breufien verfassungsmäßig eine andere als in England: er genügt seinen Pflichten nicht, wenn er — wie die englischen Minister seit Robert Walpole — blos die Zustimmung des Varlaments sich zu sichern trachtet, er soll auch das persönliche Vertrauen des Rönigs befigen. Deshalb darf er auch in Fällen der Noth fich auf den Willen des Rönigs berufen, dem Parlamente offen erklären: ich bin von diesem Plane abgestanden, weil ich die Genehmigung des Königs nicht erlangen konnte. Solche Berufung auf den königlichen Willen bleibt immer gefährlich, denn sie legt dem Parlamente eine schwere Gewiffensfrage vor, und verfehlt sie ihren Eindruck, so wird der Streit zwischen den Factoren der Gesetzgebung verbittert; sie kann migbraucht werden, wie jedes Recht, und sie ift migbraucht worden, wie mir scheint, in den Tagen des Conflicts. Aber verfassungswidrig ist sie nicht, sie schwächt nicht, sie verschärft vielmehr die Verantwortlichkeit der Minister. Wenn dereinst ein Fortschritt geschehen ift, ben nachgerade alle Parteien als unerläßlich ansehen, wenn ein Tribunal und feste Rechtsformen bestehen, um schuldige Rathe der Krone zur Berantwortung zu ziehen, dann wird ein Minister, der den Namen des Königs frivol mißbraucht hat, gerade wegen eines solchen Schrittes ernsthaft Rede steben muffen. Doch bann wird auch ein politisch reiferes Geschlecht einem Minister, der zur rechten Zeit für eine gerechte Sache das Ansehen der Krone einsest, dankbar nachrühmen, er habe seine Bflicht gethan.

Man schilt solche Meinungen kurzweg "unconstitutionell". Aber was ist benn jenes erhabene "allgemeine constitutionelle Staatsrecht",

das heute mit so untrüglicher Sicherheit in unser Berfassungsleben bineinredet? Michts als eine willfürliche Theorie, die einzelne berausgeriffene Sätze aus bem Staatsrecht von England und Schwarzburg-Sondershaufen, von Norwegen und Baden zu einem Spfteme zusammenfnetet. Erleben wir nicht foeben, daß mit demfelben subjectiven Belieben auch ein "allgemeines bundesftaatliches Staatsrecht" ausgeflügelt wird? Hinweg mit diesen Hirngespinsten, wenn sie verstoßen gegen die lebendige Geschichte unseres monarchischen Staats, gegen ben unzweibeutigen Wortlaut unseres positiven Rechts, das dem König allein die vollziehende Gewalt zuweift! Man beruft fich ferner auf den englischen Brauch. Aber worin liegt benn die erhabene Weisheit des englischen Barlaments? Doch ficherlich in iener Mäßigung, welche niemals ungereifte Früchte pflückte. Das englische Staatsrecht ift was jedes gesunde Staatsrecht fein foll, der rechtliche Ausbruck der thatfächlich bestehenden Machtverhältnisse. Der Grundsatz, daß des Königs Meinung nicht erwähnt werden darf, ward erst dann unter die Rechtsgewohnheiten des Barlaments aufgenommen, als der Wille der Krone nichts mehr vermochte gegen die herrschende Abelspartei. Der Sat ift in England die Unerkennung einer Thatsache, in Breugen eine leere Fiction. Jeder= mann fühlt die reale Macht des Willens unserer Krone; wir würden unfer Staatsrecht verfälschen, wenn wir den Ronig herabwürdigten gu einem Bertzeug feiner Rathe, wenn wir ihn zwängen, auf Schleichwegen, durch Hinterthüren, wie Georg III. oder Ludwig Philipp, seine Entschlüffe zur Geltung zu bringen.

Ein freies Königthum ist mit nichten unvereindar mit wirksamen Rechten der Bolksvertretung. Schon König Wilhelm ersuhr, wenige Jahre nach seinen glänzenden Ersolgen, daß Minister, denen das Absgeordnetenhaus offenbares Mißtrauen entgegendringt, sich heutzutage nicht mehr halten können; seinen Nachfolgern stehen ohne Zweisel ähnsliche noch weit eindringlichere Ersahrungen bevor. Das Herrscherhaus hat noch Großes zu lernen, um den unermeßlich gesteigerten Ansforderungen zu genügen, die der vergrößerte Staat, die aufsteigende Bolksvertretung an das königliche Amt stellt. Die Erziehung der preußischen Brinzen bildet sie freilich zu Männern, sehrt sie im Kriegsbienst Menschen zu behandeln und zu beherrschen; doch ihre Kenntniß des bürgerlichen Lebens bleibt allzusehr auf einzelne Klassen der Gesellschaft beschräntt, und für ihre politische Ausbildung kann leider nur Ungenügendes geschehen, so lange der hohe Adel deutscher Nation noch

nicht in einem Oberhause sich versammelt. Dies demokratische Jahrhundert wird dem Hause der Hohenzollern noch manchen schweren Ramps, noch manche herde Stunde der Entsagung bringen. Aber jede Berfassung, und umschließe sie die Staatsgewalten mit noch so sesten rechtlichen Schranken, rechnet zuletzt auf das Walten sittlicher Mächte. Bie die Berfassung Englands auf die Weisheit ihres Adels zählt, so baut die unsere auf das Pslichtgefühl des Königs. Und wie die Briten nach ihrer jüngsten Resormbill durch die That bewiesen, daß sie das Bertrauen auf ihre regierende Klasse noch nicht verloren haben, so muß auch unser parlamentarisches Leben bewähren, daß wir nicht brechen wollen mit unserer monarchischen Geschichte. Jede deutsche Partei verdirbt nur sich selber, wenn sie dem mit Recht stolzen Königshause unannehmbare Zumuthungen stellt.

Eine andere conservative Macht in Preugen ift das Beer, eine politische Rraft, deren Werth von den landläufigen constitutionellen Theorien fast niemals recht gewürdigt wird. In den verkehrten Urtheilen über das Wesen des Rrieges und des Heeres offenbaren sich die allerbedenklichsten Gebrechen unseres Liberalismus; der ganze Unsegen seines kleinstaatlichen Bildungsganges tritt da zu Tage. Wenn ich hier ein offenes Wort wage über die Einseitigkeit dieser allzu burgerlichen Gefinnung, so hoffe ich - nach Allem, was ich oben über die Frevel der napoleonischen Politik gesagt habe — gegen grobe Migverîtändnisse gesichert zu sein. Alle Arbeiten, alle Gewohnheiten der modernen Welt rechnen auf den Frieden. Fast jeder Rrieg erscheint beute wie die vermessene Willfür einzelner Gewalthaber; ein Arieg, der von Anbeginn auf die Begeifterung der Maffen gahlen darf, ift nur in den seltensten Fällen noch möglich. In dieser Welt der Arbeit hat sich nun eine Theorie der blinden Friedensseligkeit ausgebildet, welche der Dentfraft wie der sittlichen Kraft unseres Jahrhunderts zur Schande gereicht - eine Fülle von Redensarten, so wafferklar, daß alle Welt fie nachspricht, und so läppisch, daß Jeder, der ein Mann ift, sie augenblicklich über Bord wirft, sobald die Majestät des Krieges leibhaftig unter die Bölfer tritt.

Theologische Verbildung hat an solchen Frrthümern geringen Anstheil. Feber tüchtige Theolog sagt sich selber, daß das Vibelwort "du sollst nicht töden" ebenso wenig in rohem buchstäblichem Sinne ausgeslegt werden darf wie die apostolische Ermahnung, unsere Habe dahins zugeben an die Armen. Nur einzelne quäkerische Schwärmer wollen

nicht sehen, wie wunderschön das Alte Testament die Herrlichkeit des beiligen und gerechten Krieges preift. Gefährlicher wirkt auf die Gegenmart die Gefühlsseligkeit - das gedankenlose Mitleid jener weiblichen Naturen, die sich nicht tröften können über das unsägliche Elend, das ber Rrieg über die Menschen bringt. Man sucht geschäftig alle Gemeinplate Rouffeau'scher Sentimentalität wieder hervor und flagt pathetisch wie der Räuber Moor über diese bose Welt, wo es für sündlich gilt einen Dreier zu stehlen und für erhaben eine Krone zu rauben. Auch die staatsfeindlichen Lehren des alten Naturrechts haben sich in der deutschen Rleinstagterei mit erstaunlicher Lebenskraft fortgepflanzt, und leider erwies sich bekanntlich selbst Kant, da er über den ewigen Frieden idrieb, gang und gar als ein Rind seiner unpolitischen Zeit. Meinen Universitätsfreunden ift sicherlich noch ein Colleg über Bölferrecht in beiterer Erinnerung, das uns von einem wässerigen alten Kantianer dictirt wurde und seinen Gipfelpunkt erreichte in einem unglaublich dummen Schlußparagraphen "vom ewigen Frieden". Was wir jungen Leute damals schon belachten, das wird uns heute täglich in modernem Aufput von hundert Zeitungen als allerneueste politische Weisheit vorgeführt.

Bu diesem Bodensate längft überwundener Doctrinen gesellt sich ber Materialismus unseres erwerbenden Jahrhunderts — das Mam= monspriesterthum der Manchesterschule. Die nationalökonomische Theorie muß, um den Begriff des Preises und andere Grundbegriffe flar zu legen, von der Fiction ausgehen, daß der Eigennut der berr= ichende Trieb des Menschengeistes sei. So gelangen flache Röpfe zu einem Wahnbilde des Menschengeschlechts, einem Wahnbeariffe, den ber Anblick ber erften beften armen Mutter Lügen ftraft: der Lebensamed des Einzelnen ift Erwerb und Genuß, der Zweck des Staates seinen Burgern das Geschäft zu erleichtern; ber Rrieg mithin ift ein lebel, das moderne Heerwesen ein trauriger Ueberrest mittelalterlicher Barbarei, und von den Bölkern Europa's nur eines wahrhaft aufgeklärt — jenes glückliche Bölkchen, das sich selber la nation luxembourgeoise nennt, denn hier allein find die alten romantischen Begriffe "Baterland und Ehre" ganglich überwältigt, hier allein wird ber Staat burchgeiftigt von dem heiligen Gedanken: der Mensch ift bestimmt theuer zu verkaufen und wohlfeil zu kaufen! Das ift jene entsetliche Phan= tafterei bes berglosen Berstandes, deren Traumgebilde den edlen Sinn ebenso widerwärtig berühren wie die aus überreiztem Ropfe, nicht aus vollem Herzen entsprungenen Gebilde schlechter Dichter. Und diese Doctrin der gemeinen Selbstsucht findet nicht nur, wie billig, jubelnden Beisall bei kurzsichtigen Geschäftsleuten, sie führt auch erhabene Worte von Civilisation und Menschenliebe im Munde, sie gebärdet sich als die Bertreterin des politischen Idealismus und schreit entrüstet über Barbarei und Unsittlichkeit, sobald ein ehrlicher Mann sich untersteht, die segensreiche Nothwendigkeit des Krieges zu behaupten oder die Frage aufzuwersen, ob nicht Hannibal vielleicht doch ein ebenso nützliches Mitsglied des Menschengeschlechts war wie die Firma Schwindelmeyer & Co.

Einer Gesellschaft, die nach dem Gesetze der Arbeitstheilung schafft. erscheint das Treiben des Heeres im Frieden leicht nur als eine ewige Vorbereitung auf einen möglichen Fall in der Zufunft, als ein bobles Scheinwesen, das allein der Uhr zu Liebe lebt. Gewöhnt an perfonliche Unabhängigkeit, an freimuthige Rritif fieht der Gelehrte mit Mißbehagen auf die harte Mannszucht des Heeres: es wurmt ihn, daß diese blind gehorsamen Männer zumeift sicherer, selbstbewußter auftreten als er felber, und - Scherz bei Seite - baf fie bei ben Weibern fo unverschämtes Blück haben. Der Gleichheitssinn der Mittelflaffen fühlt sich verlett schon durch das Dasein eines Standes, der allein Waffen trägt, er nimmt Unftog an der Macht der militärischen Trabition und Standessitte, noch mehr an jener abweisenden Schroffheit. die der Soldat den Urtheilen aller Richtfachmänner entgegenzuseten pfleat. Rudem wirken noch die bäglichen Nachtlänge aus jener unfruchtbaren Zeit des Parteihaffes, da eine ftarr confervative Gefinnung in der Armee gepflegt, das Heer als eine Schutwehr des Thrones gegen bas Bolt gefeiert, und ber militärische Gehorsam mit einem Cpnismus eingeschärft wurde, als seien die kindermordenden Rriegsknechte bes Herodes ein würdiges Vorbild für deutsche Soldaten — als kenne ber Fahneneid, weil er keinen anderen Gid neben fich duldet, barum auch iene Schranke nicht, welche allen menschlichen Verpflichtungen gesett ift, die Schranke bes Gewissens. Also wirken die Gewohnheiten eines friedliebenden Zeitalters mit ungähligen kleinen Migverftand= niffen und Abneigungen zusammen, um den Nichtsoldaten ein sicheres Urtheil über das Heer zu erschweren. Der Liberalismus hat leider gar nichts gethan, das heer für den constitutionellen Staat zu gewinnen. Um der "verthierten Söldlinge" bes Jahres 1848 zu geschweigen, welcher Soldat soll sich denn ein Berg fassen zu den constitutionellen Ideen, wenn der große Saufe der Liberalen das stehende Beer meh=

müthig als eine Anomalie in einem freien Staate betrachtet? Bon zehn deutschen Lehrbüchern der Staatswissenschaften bringen neun die Armee unter in einem bescheidenen Winkel des Systems, behandeln sie lediglich als ein Werkzeug der auswärtigen Politik.

Um solcher Unklarheit zu entgeben, müssen wir wieder anknüpfen an Fichte und Segel, an ihre großen und tiefen Gedanken über ben Rrieg. Der Rrieg ist nicht blos eine praktische, sondern auch eine theoretische Nothwendigkeit, eine Forderung der politischen Logik. Mit dem Begriffe bes Staats ift ber Begriff des Rrieges ichon gegeben, benn das Wesen bes Staats liegt in der Macht. Der Staat ift das zu einer fouveranen Macht organifirte Bolf, und fein erfter Beruf - die Gelbft= behauptung, der Schutz gegen äußere und innere Reinde. Er mag bei reifender Gesittung noch andere, höhere Culturzwecke sich zur Aufgabe ftellen, aber ohne Gerichte gegen ben Störer ber inneren Ordnung, ohne Waffen gegen ben fremden Feind fann ein Staat gar nicht leben. Gin Staat, ber auf ben Rrieg verzichtet, ber fich von vornherein einem Bölkergerichte unterordnet, giebt seine souverane Macht auf - das will fagen: fich felber. Wer vom ewigen Frieden träumt, verlangt nicht nur das Unausführbare, sondern den Unfinn, er begeht einen schüler= haften Denkfehler. In jenem Menschheitsstaate, ber allein den ewigen Frieden verwirklichen kann, würde nicht blos die wundervolle Herrlichfeit des vielgestaltigen Bölferlebens, sondern auch buchftäblich das politische Denten aufhören. Der Staat ift eine Personlichkeit, läßt fich nur benten unter einer Mehrheit von anderen politischen Bersonen. Wie der einzelne Mensch, so bilden auch die Bölker, je höher sie auffteigen, die Eigenart ihres Charafters um fo icharfer aus. Wie jeder gange Mann, jeder Meifter befugt ift, fich in der kleinen Welt, die er beherricht, allen anderen Männern gleich zu bünken — ebenso und mit weit befferem Rechte glaubt jedes große Bolk, daß es keinem anderen Bolfe nachstehe, denn es weiß, daß von den tausend und abertausend sittlichen Rräften, welche die reiche Menschengesittung bilben, irgend eine gerade auf seinem Boden die höchste Entfaltung erlangt hat.

In diesem mit der Cultur nothwendig erstarkenden Selbstbewußtssein der Nationen liegt ein Grund, warum der Krieg niemals von der Erde verschwinden kann, trot der engeren Berkettung der Interessen, trot der Annäherung der Sitten und äußeren Lebenssormen. Ein ansderer Grund liegt einsach in dem ewigen Werden der historischen Dinge. Die Staatengesellschaft ist, zum Heile der Menscheit, nicht ein sestes,

fertiges, sondern ein ewig fich erneuendes Gebilde; nicht einmal für Guropa läßt sich eine endailtige Form des Staatenspftems auch nur erdenken. Die Hoffnung, daß mit dem Abichluffe der gegenwärtigen nationalen Bewegungen des Welttheils eine Zeit dauernden Bölferfriedens anbrechen werde, ift ichon darum unhaltbar, weil jener Abichluß nur ein vorläufiger sein kann. Die Nationen wohnen ja nicht fest abgeschloffen neben einander, wie die Steine und Pflanzen in den Glasfästen einer Sammlung, sondern in buntem Gemenge. Die kleinen, in mehrere nationale Culturgebiete zugleich bineinragenden Uebergangs= länder gelten mit Recht als eine Rierde Europa's: benn fie befördern den Bölferverkehr, den friedlichen Austausch der Waaren und der Ge= danken so aut wie den Rampf der Waffen. Der Krieg entfremdet zwar, boch er verbindet auch die Nationen. lehrt sie sich selber und die Nachbarn verfteben; er ift zu Zeiten ein wirtsamerer Bermittler bes Bölferverkehrs als selbst der Welthandel. Ein Bolk, das dem Wahnbilde des emigen Friedens nachtrachtet, verfällt gulet unrettbar eitler Selbstgenügsamkeit. Ungufhaltsam baut und zerstört die Geschichte, sie wird nicht mude die göttlichen Güter der Menschheit aus den Trummern alter Welten in eine neue binüberzuretten. Wer an dies unendliche Werden, an die ewige Jugend unfres Geschlechtes glaubt, der muß auch die unabänderliche Nothwendigkeit des Krieges erkennen.

Erhebt sich zwischen jenen selbstbewußten politischen Personen ein Streit, den die Ueberredung nicht ichlichten kann und die freiwillige Unterordnung nicht schlichten darf, so beginnt der Bölkerproceß, wie die neue Bölkerrechtslehre treffend fagt. Beide Staaten sammeln Alles was fie an geiftigem und materiellem Bermögen besitzen, um durch eine gewaltige Entladung der Kräfte ihr innerstes Wesen, ihre Macht zu zeigen. Und die Beweise, welche in diesem furchtbaren Actionenrecht ber Bölker durch große, dauerhafte Siege geführt werden, sind in der Regel gründlicher, einleuchtender als die Beweismittel des Civilproceffes; sie wirken endgiltig, überzeugend auch für das sittliche Gefühl. Sahrzehnte lang haben wir Männer der preußischen Partei uns mude geschrieben, um zu zeigen, daß Preußen allein die fittliche Kraft besitze, Deutschland neu zu ordnen; der Beweis dafür ward erft auf den Schlachtfeldern Böhmens erbracht. Der Schwärmer beweint, daß bas feingesittete Hellas der rauben Berrschaft der Römer verfallen mußte; der klare Kopf bewundert in dieser großen Fügung die erhabene Gerech= tigkeit der Geschichte. Der Staat ift nicht eine Akademie der Runfte,

er ift Macht. Wenn er seine geiftigen Kräfte einseitig ausbildet auf Koften der phyfischen, so wird er fich felber untreu und geht von Rechts= wegen unter. Und weil es fo fteht, weil die Selbstbehauptung die erfte und unerläßlichste Pflicht bes Staates bleibt, barum hängt die Organisation des Heeres mit der Berfassung jedes Staates weit inniger zufammen, als unfere burgerliche Staatswiffenschaft gemeinhin zugiebt. Die Beeresverfassung ändern heißt einen Grundpfeiler des Staats= lebens verwandeln. Das ahnt schon Aristoteles dunkel, wenn er freilich ohne den Kern der Frage zu treffen — die Reiterei die Waffe oligarchischer, das leichte Fugvolt die Waffe bemokratischer Staaten nennt. Darum fann lediglich bie gedankenlose Flachheit den Beruf des Rriegers als ein nothwendiges Uebel bezeichnen; er verdient diesen Namen nur, wenn man auch den Beruf des Beamten, des Lehrers, des Schneiders und Schufters nothwendige Uebel nennen will. Jede heil= fame menschliche Thätigkeit entspringt ber Bedürftigkeit unserer Natur. Es ware fehr angenehm — benn welche Schlaraffenbilder kann fich eine zuchtlos sinnliche Phantasie nicht erdenken? — wenn wir nichts zu lernen und uns nicht zu kleiden brauchten, wenn wir leben könnten wie unsere Voreltern im Paradiese. Aber jene Beschränktheit unserer Rräfte, die der gefühlsselige Thor bejammert, erscheint dem Manne als der Quell alles Lebens, als der Grund aller Cultur und Geschichte.

Die Hoffnung den Krieg aus der Welt zu vertilgen ift nicht nur finnlos, sondern tief unsittlich; sie mußte, verwirklicht, viele wesentliche und herrliche Aräfte der Menschenseele verkrüppeln lassen und den Erdball verwandeln in einen großen Tempel der Selbstsucht. Ich wieder= bole hier nicht die allbekannte und keineswegs grundlose Behauptung, daß es der Lebensfraft eines in Fabrifen und Contoren verhochten Geschlechtes wohl thut zu Zeiten hinausgeführt zu werden in den schönen Rampf der Waffen; denn für die Abhärtung und den Muth des Leibes tonnen rüftige Volkssitten auch im Frieden leidlich sorgen. Wir muffen vielmehr - benn fo fest ift der Krieg mit dem Wesen des Staates ver= wachsen - eine Rernfrage ber Staatswiffenschaft berühren. grundverschiedene Auffassungen streiten sich zu allen Zeiten über bas Wesen des Staates, die sociale und die politische. Die bürgerliche Gefellschaft, die Summe ber Gingelnen, fieht in dem Staate nur ein Mittel ihre Lebenszwecke zu erleichtern, der harte Politiker erkennt in ben Unsprüchen der Gesellschaft nur die Begehrlichkeit, will ihr ganges Thun dem Staate unterwerfen. Bor den Augen der hiftorischen

Wiffenschaft und bes echten Staatmannes erscheinen beibe Auffaffungen gleich berechtigt und gleich einseitig. Denn ba Staat und Gesellschaft durch gegenseitige Rechte und Pflichten verbunden find, so können fie fich nicht lediglich wie Mittel und Zweck zu einander verhalten. Die Gesellschaft dient nicht blos der Selbstsucht des Einzelnen, ihr Streben geht über den Staat hinaus, sie will durch das verschlungene Getriebe wirthschaftlicher und geiftiger Arbeit die weite Erde der Gesittung gewinnen, und neben dieser erhabenen Culturaufgabe des Menschenge= schlechts erscheint ber Staat allerdings nur als ein Mittel. Der Staat wiederum ift im guten Rechte, wenn er fich felber als Zweck ansieht, denn er weiß, daß sein Dasein erft den Reichthum des socialen Lebens ermöglicht. Dieser ewige Widerspruch wird in ruhigen Tagen bei den freien Bölfern der Neuzeit dadurch ausgeglichen, daß der Ginzelne seine befte Kraft socialen Zwecken widmet, doch immerhin einige Zeit übrig behält, um politische Pflichten zu erfüllen. Sält dies ruhige Leben eine Weile an, so wird unausbleiblich das eigene Ich mit seinen endlichen Aweden dem Durchschnitt der Menschen theurer als das Baterland. Redes Bolf - zu allermeift das fein gebildete - läuft Gefahr in langer Friedenszeit der Selbstsucht zu verfallen. Ginem folden Geschlechte gereicht es zum Segen, wenn ihm das Schickfal einen großen und gerechten Rrieg sendet, und je lieblicher sich die begueme Gewohnheit des focialen Lebens ben Menschen in's Berg ichmeichelt, um fo fürchterlicher erscheint dann der Rückschlag. Ich sage: das Schicksal sendet den Rrieg; benn darum eben wird ber Werth diefes graufamen Beilmittels so selten verftanden, weil sich kein Arzt unter den Menschen erdreiften darf, den Krieg wie einen heilenden Trank einem kranken Bolke auf Tag und Stunde zu verordnen.

Sobald der Staat ruft: jest gilt es mir und meinem Dasein — dann erwacht in einem freien Bolte die höchste aller Tugenden, die so groß und schrankenlos im Frieden niemals walten kann: der Opfersmuth. Die Millionen sinden sich zusammen in dem einen Gedanken des Baterlandes, in dem gemeinsamen Gefühle der Liebe dis in den Tod, das einmal genossen nicht wieder vergessen wird und das Leben eines ganzen Menschenalters adelt und weiht. Der Streit der Parteien und der Stände weicht einem heiligen Schweigen: auch der Denker und der Künstler empfindet, daß sein ideales Schassen, wenn der Staat versinkt, doch nur ein Baum ist ohne Wurzeln. Unter den Tausenden, die zum Schlachtseld ziehen und willenlos dem Willen des Ganzen ges

horchen, weiß ein Jeder, wie bettelhaft wenig sein Leben gilt neben dem Ruhme des Staats, er fühlt um sich das Walten unerforschlicher Mächte. Daher die Innigseit des religiösen Gefühls in jedem ernsten Ariege, daher die herrliche, dem platten Berstande unsaßbare Erscheisnung, daß feindliche Heere denselben Gott um Sieg anslehen. Die Größe des Ariegs liegt gerade in jenen Zügen, welche die schwachmüthige Aufstärung ruchlos sindet. Da erschlagen sich Männer, die einander nie ein Leid gethan, die sich als ritterliche Feinde hoch achten; sie opfern der Pslicht nicht blos ihr Leben, sie opfern, was schwerer wiegt, auch das natürliche Gefühl, den Instinct der Menschenliebe, den Abschen vor dem Blute. Das kleine Ich mit allen seinen edlen und gemeinen Triesben soll untergehen in dem Willen des Ganzen.

Wer das barbarisch findet, den frage ich: wie geht es doch zu, daß noch niemals ein großer und heilvoller Gedanke der politischen oder der religiösen Freiheit eine Macht wurde unter den Menschen, wenn er nicht besiegelt ward durch Blut? Und warum ift der Arieg der Liebling der Runft in allen Zeiten? Warum find die Rriegshelden und die Religionsstifter die einzigen Sterblichen, deren Name die Jahrtausende bindurch im Gedächtniß der Bölfer lebt? Die gesammte Geschichte fennt nur zwei Staatsmänner, welche, ohne felber das Schwert zu führen, bennoch die höchste Staffel des Ruhmes erstiegen haben: Cavour und Bismard. Und auch diese beiden Namen find eng verbunden mit dem Gedächtniß großer Siege; Beide, vornehmlich der Deutsche, werden in der Phantasie der Nachwelt als die geistigen Führer siegreicher Beere fortleben. Warum wird eine Borerschaft von unverdorbenen jungen Männern durch die beredtefte Schilderung eines Denkerlebens niemals so tief im Innersten erschüttert wie durch die schlichte Darftellung eines großen und gerechten Krieges? Und wen gählen benn alle Bölfer mit Borliebe unter ihre großen Redner und Schriftfteller? Doch gewiß jene streitbaren Naturen, die etwas vom Helden in sich tragen, deren Worte klingen wie Trompetengeschmetter. Ift nun biefe unausrottbare Begeifterung des Menschenherzens für das Heldenthum nichts als Barbarei und Blutdurft? Und folche beilige Empfindungen allmählich zu ersticken, die menschliche Natur zu verstümmeln — das wäre das Ziel, dem sich die reifende Cultur annähern soll?

Ganz gewiß entfesselt der Krieg auch die rohen Leidenschaften der Bölker. Er ist eine That des Gesammtwillens, die gewaltsame Form der Politif; wird er geleitet von einer frivolen Staatskunft, so dringt

die Unfittlichkeit in alle Glieder des Heeres. Die Bolitik der roben Ländergier macht ihre Soldaten unausbleiblich zu Landstnechten. Auch der gerechte Arieg weckt die gemeinen Triebe des Menschen; aber welche ftark angespannte menschliche Thätigkeit thut das nicht? Und find die Lafter, welche an den Segen unserer wirthschaftlichen Arbeit anschießen - Habgier und Schwindel, Genuffucht und Herzenshärtigkeit etwa weniger abscheulich als die Laster des Krieges? Mir scheint, jene friedlichen Bürger, die an die Ufer des Nigggrafalles eilen, um, wenn ber Himmel gnädig ift, einen armen Teufel von Seiltänzer in's Waffer fturgen zu sehen - diese achtbare Gesellschaft offenbart mehr Graufamkeit, mehr thierische Wildheit als eine plündernde Soldatenrotte. Die ungeheure Aufregung bes Rrieges verftärft und erhöht nicht allein die männisch wilden, sondern auch die frommen und sanften Gefühle des Menschen. Ich weiß, daß ich allen meinen Freunden aus der Seele rede, wenn ich einfach geftebe, daß ich nie im Leben eine fo demüthige, fo andächtige Dankbarkeit empfunden habe für bas Glüd ein Deutscher zu sein, als in jenem Sommer, da endlich, endlich die Welt lernen mußte, was dieses Preußen ift. Und wir standen doch nicht selber unter den Fahnen, und wenn wir auch alle wußten, daß ein Krieg, der einem staatlosen Volke einen Staat schaffen foll, der sittlichfte aller Kriege ift - der Rampf ward doch geführt wider den Landsmann, rif den Sohn von dem Bater, den Bruder von dem Bruder. Wie gute Menschen fühlen in einem großen nationalen Kampfe wider das Ausland, das hat Niebuhr unvergeflich schön geschildert. Er fagt, er habe im Jahre 1813 empfunden "die Seligfeit, mit allen Mitburgern, bem Gelehrten und dem Ginfältigen, ein Gefühl zu theilen — und jeder, der es mit Klarheit genoß, wird sein Tagelang nicht vergessen, wie liebend, friedlich und ftark ihm zu Muthe war". Go bachte ein Mann, ber die Söhen und Tiefen des Menschenwissens durchmessen hatte, über die Barbarei des Arieges! Der Arieg ift ein Bölferbildner; er bringt nicht blos die Grenzen der Länder in's Wanken, er kettet auch den Lands= mann fefter an den Landsmann, giebt dem Gedankenlosen eine Abnung von der unnennbaren Herrlichkeit des Vaterlandes, erwärmt das vertrocknete Gemüth mit einem Strahle der Liebe. Wer darüber lächeln mag, der bemühe sich erft jene Worte Niebuhr's zu verstehen. — Indem ich heute, nach dem frangösischen Rriege, diese Reilen wieder überlese, weiß ich nichts hinzuzufügen als die Frage: ob nicht auch der Rältefte unter uns in den Tagen von Met und Sedan etwas empfunden hat von jener beiligen Liebe, die der Krieg entzündet?

Der Krieg bricht plötslich berein, in unberechenbaren Zwischenräumen, und erscheint darum gesitteten Bölkern, die nach einem schönen Gleichmaße bes Lebens ftreben, als eine Aufhebung ber natürlichen Much jene Ertödung des Ich, die der Krieg von dem Rämpfer verlangt, ift dem Denkenden schrecklicher als dem Gedankenlofen. Desgleichen liegt auf der Band, daß die Wehrpflicht ein reiches Bolf ichwerer brudt als ein armes, und bag eine hochgebildete Bolfswirthichaft von den zerftörenden Rräften des Rrieges unverhältnißmäßig bart getroffen wird. So brängen unabweisbare fittliche und wirthschaftliche Gründe nach ber Berminderung und Berfürzung ber Rriege. Der Ruf, ber in Böhmen unter ben preußischen Solbaten oft gehört ward: "nur rasch vorwärts an die Donau, damit wir bald beimtehren können" — drückt naiv und treffend die Gefinnung eines tapferen und gebildeten Bolfes aus. Aber wie jeder Ginfichtige die Bielgeschäftigkeit der Berwaltung ermäßigen will, ohne darum das Beamtenthum zu vernichten, so berechtigt uns auch die Ginsicht, daß die Kriege feltener werden muffen, mit nichten zu dem Buniche, daß ber Rrieg Die Bölfer des Alterthums führten ein einseitig politisches Leben, erschöpften zumeist ihre Rraft durch eine unmäßig friegerische Geschichte. In der modernen Welt erscheinen zwar einzelne Bolfer, die zu Zeiten ihr ganges Sein dem Staate und der Rirche weihten und darum durch unabläffige Rriege gerrüttet wurden — so vornehmlich Spanien. Doch weit häufiger begegnen uns Nationen, die in einem einseitig socialen Dasein, einem faulen Frieden verkamen - fo Italien, fo Holland, so das heutige England, so unser Baterland in jener öben Friedenszeit am Ende des fechzehnten Jahrhunderts, der ein verfpateter Krieg ohne sittlichen Inhalt, eine ungeheure Zerstörung als wohlverdiente Strafe folgte. Und liefen wir nicht unter bem Deutschen Bunde abermals Gefahr, derfelben sittlichen Fäulniß zu verfallen, wenn nicht das Unwetter des böhmischen Rrieges reinigend in die Sumpfluft hineinfuhr?

Es ift gar kein echter politischer Idealismus möglich ohne den Idealismus des Arieges. Derselbe Denker, der das Recht des Staates als einer selbständigen sittlichen Ordnung zum ersten male der mosdernen Welt erwies, hat auch in seiner starken und großen Weise das Recht des Arieges gegen falsche Gefühlsseligkeit vertheidigt. Luther's Abhandlung "ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können" ist die nothwendige Ergänzung zu seinen bahnbrechenden Schriften über

bas Wesen driftlicher Obrigkeit. Dort sagt er: "Daß man nun viel schreibt und fagt, welche eine große Blage Krieg sei, bas ift Alles mahr. Aber man follte auch daneben ansehen, wie vielmal größer die Blage ift, ber man mit Rriegen wehret. - Summa, man muß im Rriegsamt nicht ansehen, wie es würget, brennet, schlägt und fähet u. f. w. Denn das thun die engen einfältigen Kinderaugen, die dem Arzt nicht weiter zusehen, denn wie er die Hand abhauet oder das Bein absäget, seben aber oder merken nicht, daß es, um den gangen Leib zu retten, zu thun ift. Also muß man auch bem Rriegs- ober Schwerts-Amt zusehen mit männlichen Augen, warum es so würget und gräulich thut, so wird sich's felbst beweisen, daß ein Amt ift an ihm selbst göttlich und der Welt so nöthig und nütlich als Effen und Trinken oder sonft ein ander Werk. Daß aber Etliche folchs Umts migbrauchen, würgen und schlagen ohne Noth, aus lauter Muthwillen, das ift nicht des Amts, sondern der Berfon Schuld. Denn wo ift je ein Amt, Wert ober irgend ein Ding so gut, daß die muthwilligen bosen Leute nicht migbrauchen?" -

Der Mensch liebt nur was er versteht. Es bleibt ein ungesunder Buftand, wenn ein Bolf ungeheure Opfer bringt für Zwecke, beren Bebeutung von dem Durchschnitt der Gebildeten nicht recht gewürdigt wird. Unser Liberalismus muß zurückfehren zu der alten deutschen Ueberzeugung, daß friegerische Kraft die Voraussetzung aller politischen Tugenden bleibt, daß der preußische Waffenruhm ein ebenso edles. ebenso redlich verdientes Rleinod bildet in dem reichen Schate deutscher Ehren wie die Thaten unserer Dichter und Denker, daß die Beiligkeit bes Fahneneides, die bei uns unbedingt fest fteht, ein Zeugniß giebt für die sittliche Rraft unseres Bolfes. Wer unter uns hätte nicht einmal im Sommer 1866 erbittert ausgerufen: warum folgen biefe fachfischen und hannoverschen Offiziere nicht dem Beispiel so vieler Solbaten des letten Bourbonen von Neapel? warum geben fie nicht eine elende Sache preis um des großen Vaterlandes willen? Doch blicken wir heute kalten Blutes zurück und fragen wir, wie jene patriotischen Süditaliener nachher auf bem Schlachtfelbe für bas große Baterland fochten, so muffen wir der von den Radicalen so oft verhöhnten deutschen "Sundetreue" ben Borzug geben. Auf dem Boden dieser feften Mannszucht, wenn er nur erft gefäubert ift von den Bucherpflanzen particularistischen Reides, kann und wird die edle Baterlandsliebe eines nationalen Heeres gedeiben; eine Armee, die mit dem Gide spielt, wie seit Jahren die spanische, zerrüttet den Staat und die Sittlichkeit ber Mation.

Die Wehrfraft ift die Vorbedingung für das Dasein eines jeden Staates; fie fann barum niemals von einem gesitteten Staate als bochfter Lebenszweck betrachtet werden. Auch Breußen war nie ein Militärstaat in diesem roben Sinne. Nur einmal regierte in der deut= iden Sauptstadt der Säbel; und diese furze Episode des Berliner Belagerungszuftandes, die neben den verwandten Erfahrungen anderer Sauptstädte immerbin fehr mild erscheint, gilt heute jedem Denkenden als eine Schmach, als eine häfliche Störung ber ftreng burgerlichen Rechtsordnung, welche sonst immer in Preugen herrschte. Unter den Hohenzollern überwog der Staatsmann jederzeit den Keldherrn: Soldatenfürsten wie Navoleon oder die schwedischen Karle hat Breußen nie gefannt. Unfer größter foniglicher Feldberr ließ in dem runden Sagle au Sanssouci die Bufte bes Soldaten Rarl XII. verächtlich au den Füßen der Bilbfäule der Muse aufstellen. Bon den beiden Sobengollern, in denen die soldatische Neigung am ftärksten war, hat der eine, Friedrich Wilhelm I., geradezu gefehlt durch übermäßige Friedensliebe. während der andere, Wilhelm I., hundertmal bewiesen hat, daß ihm die friedlichen Interessen seiner Bürger höher stehen als die Freude an seinem tapferen Beer. Preußen hat weniger Rriege geführt als irgend eine andere Großmacht. Doch seine Waffen waren, mit seltenen Ausnahmen, fieghaft; feine Rriege haben dem Reiche nicht nur den größten Theil seines Gebiets erobert, sondern auch den Charafter des Staates wie des Bolkes bilden helfen. Wer sieht nicht, wie start der Geist des siebenjährigen Krieges und mehr noch der schöne Idealismus der Freibeitsfriege bis zur heutigen Stunde nachwirft im preußischen Volke? Bas dies bedeute, lehrt ein Blick auf Defterreich, an deffen Staat und Volt die Feldzüge der gierigen habsburgischen Hauspolitik fast spurlos vorübergingen. Erwägen wir zudem die Lage Preußens in der Mitte des Welttheils und die handgreifliche Thatsache, daß der deutsche Staat foeben erft, am spätesten unter ben großen Culturvölkern, bas ihm ge= bührende nationale Gebiet erworben hat - fo ift unverkennbar, daß in diesem Staate das Heer einen unverhältnigmäßigen Theil der Boltsfrafte in Unspruch nehmen muß.

Welch ein Gegensatz zu der Lage Englands! Hier eine unfertige Macht, an den Grenzen dreier eifersüchtiger Großmächte, so tief versslochten in völkerrechtliche Beziehungen, daß sie lange sogar ihr Zollswesen und andere wichtige Geschäfte der inneren Politik nur auf unsnatürlichen Umwegen, durch internationale Berträge, ordnen konnte.

Dort eine Infel, in behaglicher Sicherheit, ein Staat so unabhängig vom Auslande, daß er hundert Jahre lang die Gefete des Bölferrechts auf allen Meeren ungeftraft mit Füßen treten durfte. Sier ift das Seer noch immer wie in Friedrich's Tagen der Atlas, der die Macht der Monarchie auf seinen Schultern trägt, und darum ein nothwendiges, ein dauerndes Glied des Staats. Dort genügte jederzeit die Flotte, die Geldmacht und eine kleine Truppenzahl, um die Großmachtstellung des Reichs zu erhalten; die Armee ift wesentlich bestimmt die Colonien zu bewachen und darf deshalb ohne Schaden alljährlich in der Meuterei-Acte des Parlaments bezeichnet werden als eine "ungesetliche" Inftitution, welche nur aus Zweckmäßigkeitsgründen noch für ein weiteres Sahr fortdauern foll. Daber der grundverschiedene Berlauf des großen Militärconflicts in der parlamentarischen Geschichte beider gander. Das englische Parlament beging sicherlich einen schweren Fehler, ba es von Wilhelm III. die Auflösung seiner erprobten Truppen verlangte; benn das entlaffene Seer mußte nach wenigen Jahren mit großen Roften neu gebildet werden. Aber Wilhelm III., indem er nachgab, rettete was wichtiger ift als der Beftand einiger Regimenter — das Wesen dieses Staates, die Parlamentsberrichaft. Ronig Wilhelm von Breugen dagegen hielt die Reorganisation des Heeres aufrecht, gegen den Willen des einen Factors der Gesetgebung, und indem er widerstand, rettete er was wichtiger ist als der Wille der Unterhausmehrheit — das Wesen dieses Staates, seine Kraft Deutschland zu einigen.

Hierin, ohne Zweifel, liegt die wahre Bedeutung der preußischen Armee; sie ist, nächst der Krone der Hohenzollern, das mächtigste Werfzeug des nationalen Gedankens. Seit die kleinen rheinischen Fürsten über den miles perpetuus des großen Kursürsten, über den immer mächtiger in's Reich dringenden brandenburgischen Dominat jammerten, dis herab zu den Tagen, da Fürst Metternich vor den militärischen Jascobinern des Blücher'schen Hauptquartiers zitterte — jederzeit haben Deutschlands Feinde mit wohlberechtigtem Schauder auf diese blanke Wasse der nationalen Idee geblickt. Dies alte gesunde Verhältniß, eine Zeit lang getrübt durch unselige Parteiwirren, hat sich hente wiedershergestellt. Die Gründe, welche vor Kurzem noch einen Theil der Nation dem Heere entfremdeten, sind hinweggefallen, seit Niemand mehr die Tüchtigkeit dieser Paradearmee bestreiten kann, und seit wieder schönere Kränze als die traurigen Lorbeeren des Bürgerkrieges die Fahnen unserer Regimenter schmücken. Das preußische Heer ist seit

ben böhmischen Schlachten wieder gänzlich für die nationale Politik gewonnen; auch in Süddentschland zählt die Jdee der deutschen Einsheit nirgendwo so viel entschlossene Anhänger wie unter den fähigen Offizieren.

Der Gedanke der allgemeinen Wehrpflicht, den alle Welt belächelte, als Spinoza ihn aussprach, konnte in's Leben treten nur in einer ungeheuren Zeit, da alle gewohnte Ordnung aus Rand und Band ging. Er widerspricht auf's ichrofffte den Grundsäten der Arbeits= theilung, welche der Einseitigkeit nationalökonomischer und militärischer Fachmänner als das Söchste gelten. Gben hierin besteht seine Große. Der staatsmännische Kopf Scharnhorst's wußte, daß bas Heerwesen als eine rein politische Institution sich nicht nach volkswirthschaftlichen Regeln richten darf, desgleichen daß die sittliche Rraft des Heeres noch schwerer wiegt als die technische Ausbildung. Unser Beer ift eine Schule der Zucht und Mannheit geworden für die Nation — auch für die Freiwilligen der höheren Stände. Die der Ratur entfremdete Lebensweise der vornehmen Gesellschaft bedarf der Abhärtung; der beutschen Schüchternheit ift ein Beruf heilfam, welcher ben Mann zwingt das was er ift auch zu scheinen. Die seltenen unbeugsam felb= ftändigen Naturen, die der militärische Zwang verdirbt und verbittert, bestätigen nur die Regel. Die Nation empfindet auch dankbar diese Boblthat. Die Armee ift in Preußen unzweifelhaft populär, trot der Barteiverhetzung, trot ber angelernten philanthropischen Wehmuth. Heute, nachdem das Bolf in Waffen unser neues Reich gegründet bat. fprechen Millionen ihrem Raifer nach: "das Alles haben wir dem alten Boven zu verdanken."

Durch ein solches Heer wird die Aufgabe lösbar, die bisher nur wenige Bölker, die Romanen niemals gelöst haben: die Aufgabe, Staatsmacht und Bolksfreiheit zu versöhnen. Ein Heer mit solcher Berfassung kann selten oder nie zu frivolen Kriegen mißbraucht werden, kann einen Landsknechtsgeist gar nicht hegen. Die Phantasie der Leutsnants freilich zeichnet sich bei uns wie überall durch tropische Ueppigkeit aus; wie aber unsere reiferen Offiziere ihren Beruf auffassen, darüber hat der Feldherr der Main-Armee einst im Reichstage ein schlichtes deutsches Wort gesprochen. Er meinte, wenn der Krieg beginne, so schlage jedem Soldaten das Herz höher; dann könne er bewähren was er gelernt und seinen Landsleuten zeigen, daß die schweren Opfer, die sie dem Heere im Frieden dargebracht, nicht umsonst gewesen. Also

Rriegsluft aus Pflichtgefühl — das genaue Gegentheil ber wilden teltischen Rampfwuth, die im französischen Beere oftmals aufflammt! - Die allgemeine Wehrpflicht ift ein im guten Sinne bemofratischer Gedanke (obgleich fie, beiläufig, auch die undemokratische Tugend besitt, Deutschland sicher zu stellen vor der Doctrin des Frauenstimmrechts, diesem allerwiderlichsten Auswuchs radicaler Unersättlichkeit). Das englische Vorurtheil, als ob die constitutionelle Freiheit nur neben einem schwachen Beere gedeihe, sollten wir doch endlich zu den Todten werfen. Der zehnte Theil des norddeutschen Beeres würde genügen, ben Rönig gegen vereinzelte Strafenaufftande gu ichuten; boch ben entschloffenen einmüthigen Willen eines freien Bolfes kann die Macht der Bajonette nicht überwinden. Sat denn Cromwell's Beer, das ftärkste und glorreichste der englischen Geschichte, vermocht dies monarchische Land für die verhaßte Republik zu gewinnen? Siegreich auf allen Schlachtfeldern ward es zu Schanden an dem friedlichen Widerstande der Nation. Und konnten die Staatsstreiche des ersten und des britten Napoleon eine dauernde Herrschaft begründen, wenn nicht hinter bem Beere die Maffe ber Nation geftanden hätte? Bollends in einem Staate mit allgemeiner Wehrpflicht ift ein von der Nation tief und ernstlich verabscheutes System auf die Dauer rein unhaltbar. Doch allerdings kann der Feldherr unseres Heeres niemals eine Buppe der parlamentarischen Parteien sein. Die streng monarchischen Reigungen, welche in jedem großen Heere leben, sind in dem deutschen ungemein fräftig, und will sich der Liberalismus nicht das Schwert seiner nationalen Politikverderben, fo muß er diese wohlberechtigte Gefinnung achten.

Unser Heerwesen bedarf, wie jede dauernde, nothwendige Institution, der sesten gesetzlichen Ordnung. Wir brauchen ein Wehrgesetz, das nicht nur den Umfang der Wehrpsticht, das Verhältniß von Linie und Landwehr genau feststellt, sondern auch die durchschnittliche jährliche Friedensstärke dergestalt bestimmt, daß sie weder durch den Kriegsminister einseitig erhöht, noch durch den Reichstag einseitig vermindert werden kann. Diese Vorschläge erscheinen Vielen als der verhüllte Absolutismus; denn allerdings wird das Ausgabebewilligungsrecht des Parlaments, wenn die Präsenzstärke gesetzlich sest steht, thatsächlich ein beschränktes sein. Aber man bedenke, wie tief unser Wehrspstem in das bürgerliche Leben eingreift, welche ungeheuren Lasten es dem Volke auserlegt; man erwäge, daß bei unserer zwölssächrigen Dienstzeit jeder Reichstagsbeschluß, der einen Jahrgang des Heeres herabsetz, zwölf

Jahre lang umgestaltend und vielleicht zersetzend nachwirkt. Der engstische Brauch, der das Heer als eine gesetzwidrige Institution dem Bestieben des Unterhauses unterwirft, widerspricht der Stellung, welche dem deutschen Heere thatsächlich und rechtlich zusommt. Es ist einsach eine Forderung des Rechtsstaates, daß bei uns diese hochwichtigen Fragen der Willfür von oben wie von unten entzogen sein sollen. Unser Wehrschtem bleibt ein ehrenvolles Zeugniß für den politischen Idnser wus der Deutschen; alle unsere Nachdarn beklagen im Stillen, daß sie, die Sinen durch die Unbildung, die Andern durch die sociale Selbstjucht, verhindert werden diese Institutionen mit vollständigem Ersolg nachzubilden. Um so mehr muß die Gegenwart, indem sie dem Heere eine dauernde gesetzliche Ordnung giebt, beweisen, daß sie den großen Gedanken Scharnhorst's, den die Mitwelt kaum begriff, ganz versstanden hat.

Miklingt die Vereinbarung über ein Wehrgesets — und allerdings fordert sie von der Krone wie von dem Reichstage große Selbstverleugnung - so werden wir uns aus einem Provisorium in das andere ichleppen, stets dicht am Rande eines Conflicts, in einem un= wahren Zuftand, der einem freien Bolfe übel anfteht. Gelingt fie bagegen, so werden andere berechtigte Forderungen des Liberalismus fich leichter verwirklichen laffen. Wir rechnen dazu nicht die landläufigen Rlagen über das Waffentragen außer Dienst, das vielmehr nothwendig bleibt, um eine Armee mit furger Dienstzeit an militärische Haltung gu gewöhnen — wohl aber die Anklagen wider die militärische Gerichtsbar= feit. Der Soldat foll für nichtmilitärische Vergeben dem bürgerlichen Richter Rede stehen, oder - zum allermindesten - unsere Rriegsge= richte muffen öffentlich tagen. Die Deffentlichkeit der Rechtspflege greift. einmal eingeführt, mit der Sicherheit einer Naturgewalt um fich: ein unüberwindliches Mißtrauen heftet sich heute an jedes geheime Gericht. Der Ruf und das Ansehen der Armee selber leidet, wenn das Beer eine Ausnahme bildet von der allgemeinen Regel. Im Uebrigen wird die wachsende Zeit einige Widersprüche beseitigen, welche heute noch bestehen amischen dem constitutionellen Leben und den Standessitten, der ftarr monarchischen Gefinnung des Heeres. Mur die Sitte, nicht das Gefet fann die einseitigen Chrbegriffe unserer Offigiere in Ginklang bringen mit der sittlichen Ueberzeugung des Jahrhunderts. Nur die steigende Macht des deutschen Barlamentarismus fann das Beer gewöhnen, die conftitutionelle Ordnung als eine Nothwendigkeit zu achten; ein erfter Schritt dahin ist schon geschehen, seit einige unserer Generale als Reichstagsabgeordnete das parlamentarische Leben selber kennen lernen.

Die lette und schwerste Forderung endlich, die unser Bolf an das Heerwesen zu ftellen hat, fann ihre Erfüllung nur finden durch den Berlauf der europäischen Geschichte. Unsere Offiziere selber gefteben zu, daß das Heer in Preußen jederzeit ein ganz unbilliges Maß der Bolkstraft verzehrte. Doch der deutsche Staat ift feit zwei Sahr= hunderten ein werdender Staat, er ift es noch heute, selbst nachdem er an den Bogesen und am Bodensee seine Grenzpfähle eingeschlagen hat. Sind wir dereinst im Hafen, hat unser neues Reich die ehrliche ruchaltlose Anerkennung der Nachbarmächte gefunden, dann erft barf ber Batriot von Abrüftung fprechen. Dann werden die unabweisbaren Bedürfnisse dieses volkswirthschaftlichen Zeitalters mit solcher Bucht bervortreten, daß die gesetliche Herabsetung der gesetlich vereinbarten Friedensftärke gelingen muß. Aber auch dann noch wird den Bünschen der Volkswirthe nur eine halbe Befriedigung zutheil werden. Deutsch= land darf nie vergeffen, daß allein unsere ftarte Ruftung den Frieden ber Welt aufrechthalten kann. —

Gleich dem Heere ift auch unser Beamtenthum eine wesentliche Stütze der Monarchie. Jede Nation pflegt die hergebrachte Ordnung ihrer Verwaltung als selbstverständlich anzusehen; nur unter dem Oruck schwerer Mißstände wagt man das Recht dieser gewohnten Formen anzuzweiseln. Eine solche Krisis ist seit der Verleihung der Versassung über Preußen gekommen; selbst gemäßigte geistvolle Köpse bekennen sich heute zu der Meinung: "Die Tage des monarchischen Beamtenthums sind gezählt. Wie einst die Kirche die großen Culturaufgaben, Unterzicht und Armenpflege, welche sie bisher musterhaft besorgt, an den Staat abgeben mußte, so soll auch unser Beamtenthum seinen alten Verdiensten die Krone aufsetzen, indem es sich Schritt für Schritt zurückzieht vor der Selbstverwaltung der Kreise und Gemeinden und schließlich sein Amt für erloschen erklärt." Sehen wir zu, ob so weitzgreisende Wünsche sich halten lassen.

Die Organisation unseres Beamtenthums gewährt dem Talente einen sehr freien Spielraum, sie steht in Einklang mit dem Jdealismus dieses Gelehrtenvolks wie mit der demokratischen Gestaltung unserer Gesellschaft. Die deutsche Anschauung, die von jedem Beamten zuerst wissenschaftliche Bildung verlangt, ist ohne Zweisel einseitig; doch sie hat sich praktisch ebenso wohl bewährt und steht sittlich mindestens

ebenso boch wie die Batronage der englischen Aristofratie oder gar der amerikanische Grundsat: dem Sieger gebort die Beute. Im achtzehnten Sahrhundert, als unser neuer Mittelftand langsam heranreifte und Leffing das moderne gebildete Bublifum erst erzog, umfaßte das deutsche Beamtenthum im Durchschnitt die eifrigften geiftigen Rräfte unseres Bolts. Das Ideal des platonischen Staats, die Herrschaft der Philosophen, war damals bei uns in der That verwirklicht — freilich in höchst prosaischen roben Formen: und es gereicht unserem Volke nicht zur Schande, daß wir die Rechtswiffenschaft lange als die eigentliche Wiffenichaft der Beamten betrachtet haben. Besitzen wir einst eine Geschichte des preußischen Beamtenthums — eine schwierige und dankbare Arbeit. die von der deutschen Staatswissenschaft seit Langem schmerzlich vermißt wird - so werden wir erft ganz überseben, wie wahr es ift, daß die Bureaufratie im Dienste ber Krone unsere niederen Stände für die Gefittung, das ganze Bolk für das gemeine Recht erzogen hat. Auch beute, nachdem wir diefer Bucht längst entwuchsen, bewahrt unser Beamtenthum noch Bieles von den ehrenhaften Ueberlieferungen aus jener ftolzen Zeit, da Friedrich der Große sich selbst den ersten Staatsdiener nannte. Das Lob, das die Franzosen neuerdings dem preußischen génie administrateur spenden, enthält manche llebertreibung, aber auch viel Wahrheit.

Wie in jedem tüchtigen Beamtenthum, so hat sich auch in dem preußischen ein aristokratischer Zug, ein starker Corporationsgeist entwickelt. Der deutsche Beamtenstand benkt hoch von den Pflichten des Amtes: seine besseren Mitglieder leben wirklich nach jener schönen Bor= schrift Stein's, welche die Beamten verpflichtete "zur Arbeit für den Staat im Sinne des Rönigs, nicht als tobte Werkzeuge, sondern felbständig, selbstthätig, mit voller Berantwortlichkeit". Das lebhafte per= fönliche Selbstgefühl, das dem Deutschen im Blute liegt, und die Ueberlieferungen aus der Zeit des Collegialsustems haben den preußi= ichen Beamten noch immer eine ftarke Unabhängigkeit ber Gefinnung erhalten, auch nachdem die rechtliche Sicherheit ihrer Stellung burch die neuen Disciplinargesetse schwer geschädigt worden. Nur grobe Unfenntniß tann den deutschen Beamtenftand auf eine Linie stellen mit dem frangösischen, der ja in seiner ungeheuren Mehrheit aus Subalternen, employés, besteht und darum allerdings eine willenlose Heerde bildet. Wer war jener preußische Landtagspräsident, der in den bewegteften Tagen der Conflictszeit mit dem Kriegsminifter persönlich qusammenstieß? Ein activer königlicher Regierungsrath. Eine Thatsache, die in Italien oder Frankreich rein undenkbar wäre. Als der Welsenskönig einst seinen Beamten das cynische Sprichwort "weß Brot ich esse, des Lied ich singe" einschärfen ließ, da ging ein Ruf der Entrüstung durch die deutsche Beamtenwelt. Die Meinung, daß der Beamte nur innerhalb der Schranken des Gesetzes zum Gehorsam verspslichtet sei, steht in Deutschland unerschütterlich sest; darum kann auch das Beamtenthum in Tagen der Noth eine Stütze des Thrones werden. Niemand hält für möglich, daß nach einer Revolution in Berlin unsere Beamten sich der siegreichen Partei so blind, so treulos unterwersen würden, wie die französsischen regelmäßig thaten.

Doch freilich, die Bedeutung dieses hochverdienten Standes ift gefunken und wird noch mehr finken. Seit die neuen technischen Berufe emporgekommen, seit der Reichthum der Mittelklaffen so gewaltig stieg. bildet das Beamtenthum längst nicht mehr die Elite der Nation. Babrend der Beamte noch vor zwei Menschenaltern den Rleinbürger väterlich belehrte über die Bildung von Actiengesellschaften, erscheint er beute in dem großgrtigen Verkehrsleben der westphälischen Industriebezirfe oft rathlos und beschämt als ein Unwissender neben dem Ingenieur, bem Fabrifanten. Immer häufiger stellt fich das Bedürfniß beraus. Geschäftsmänner aus den Kreisen der Gewerbswelt in die Berwaltung hinüberzurufen. Auch die Rechtskunde ist nicht mehr der ausschließliche Borzug der Bureaufratie, da die Andustrie eine Menge tüchtiger juristischer Kräfte in ihren Dienst zieht, und der Beruf der Rechtsanwalte unzweifelhaft bald eine freiere und einflufreichere Stellung erlangen wird. Die Bureaufratie fteht ferner seit der Berleihung der Berfaffung nicht mehr unbefangen über dem Streite der Barteien. Jenes harmlose Bertrauen zu dem unparteiischen Beamtenthum des Absolutismus, das noch vor dreißig Jahren Berthes in seinem wackeren Buche "über ben Staatsdienst in Preußen" aussprach, gebort einer Welt an, die nicht mehr ift. Während das englische Beamtenthum ftets mit dem Barlamente fest zusammenhing, ist das unsere herangewachsen im Rampfe gegen die ftandische Libertat. Begreiflich genug, daß ber Stand mit Eifersucht auf die neuen parlamentarischen Größen schaute. Die vielseitige bilettantische Redefertigkeit, die dreifte Rritik, welche mit der freien Breffe und der Rednerbühne herauftamen, stießen den ernsten Fachmann ab. Allen Reformvorschlägen hielt er die berrische Untwort entgegen: durch diese Verwaltung ift Preußen groß geworden; warum

foll fie nicht den Staat auch einer größeren Zukunft glücklich entgegenführen? Indeß wie sehr man sich auch sträubte, der Parteigeist des conftitutionellen Lebens brang unaufhaltsam ein in bas feste Gefüge ber alten Bureaufratie; Parteiminifter besetzten die wichtigen Aemter mit gefinnungstüchtigen "Strebern". Die alten Formen der Bermaltung find in Wahrheit schon seit Stein's Städteordnung unhaltbar. und da die nothwendige Reform während eines halben Jahrhunderts ausblieb, so entwickelten sich in der Verwaltung alle die Fehler, welche nothwendig einer sich selbst überlaffenen regierenden Rlaffe anhaften: eine Bielregiererei, die einfache Berwaltungsfragen in fünf Instangen entschied, nicht minder das Bestreben, die Berwaltung von jeder Berantwortung vor den Gerichten zu befreien — eine Tendenz, die sich Schritt für Schritt in den Cabinetsordres feit 1820 verfolgen läßt. Als endlich die neuen Provinzen dem Staate hinzutraten, da zeigte fich allein das Beer den neuen Aufgaben vollständig gewachsen, weniger die Juftig und am allerwenigften die Berwaltung.

Seitdem ift die Forderung der Berwaltungsreform in Aller Munde. und sie wird sicherlich erfüllt werden, wenn man sich begnügt mit der dreifachen Aufgabe, einmal dem jungen Nachwuchs der Bureaufratie eine gründliche staatswissenschaftliche Vorbildung zu geben, sodann dem Ermessen der Verwaltung, der Willfür der herrschenden Partei feste rechtliche Schranken zu ziehen, endlich das Spftem der bureaufratischen Berwaltung durch ein zusammenhängendes Suftem der Selbstvermal= tung zu ergänzen - nicht aber zu zerstören. Ein zahlreiches monarchi= sches Soldbeamtenthum bleibt für die deutsche Verwaltung eine Nothwendigkeit, nur soll es nicht mehr die allein regierende Rlaffe sein. Eine parlamentarische Aristokratie, fähig, unser monarchisches Beamten= thum zu ersetzen, ift in Deutschland offenbar nicht vorhanden. Bersuchen wir doch soeben zum erstenmale, ob sich bei uns Ehrenämter der Ortsverwaltung durchsetzen laffen, welche die volle Mannestraft bes Beauftragten in Anspruch nehmen. Gine neue Aristofratie aber wird in diesem demokratischen Sahrhundert schwerlich entstehen. Man malt uns jo oft das glänzende Bild der englischen oder gar der altrömischen Abelsherrschaft. Aber fühlt man benn nicht, daß unser innerftes Wefen, bie heiliaften Rechtsbegriffe der Deutschen sich sträuben wider das Spftem des Nepotismus, der Patronage, das von jeder Aristokratie un= gertrennlich ift? Wenn Lord Gren, ber ben festländischen Unschauungen näher steht als die Mehrzahl der Briten, unbefangen fagt: unter allen Besohnungen, die man einem verdienten Politiker gewähren kann, ist die Beförderung seiner Söhne und Berwandten unzweiselhaft die unschuldigste — wenn Lord Campbell ebenso unbefangen die Regel aufstellt: der Lordkanzler soll bei der Besetzung der Kirchenämter versahren nach den Kücksichten, die er der Keligion, der Freundschaft oder der Partei schuldig zu sein glaubt — so kann ein Deutscher nur antworten: eine solche Weise der Stellenbesetzung ist unmöglich für Deutschland und seine demokratischen Sitten. Wie in unserem Heere die Führersstellen allen Befähigten — nicht blos, nach altrömischsenglischer Weise, der Aristokratie — offen stehen, und wie wir erwarten, daß dieser längst zu Recht bestehende Grundsatz auch thatsächlich immer mehr befolgt werde — ebenso verlangen wir in der Berwaltung den freien Wettsbewerd aller Talente, die Ernennung durch den König.

Es gilt nur, den Gefahren, welche in der wirthschaftlichen Un= felbständigkeit des Staatsbeamtenthums liegen, zu begegnen, der Macht der Bureaukratie Chrenbeamte aus den besitzenden Rlassen als ein Gegengewicht an die Seite zu stellen. Es gilt nur, das von dem Beamtenthum felbft zur Zeit der Städteordnung begonnene Werk fortauseben. Ift diese Selbstverwaltung dereinst durchgeführt, so wird man. billiger denn heute, zugestehen, daß eine in der Kleinstaaterei verkummerte Nation ichlechterbings eines Standes bedarf, der nur dem Ganzen lebt. Es ift eine Forderung der praktischen deutschen Einheit, daß oftpreußische Beamte nach Naffau, hessische nach Schlesien versetzt werden: nur der particulariftische Philister jammert, wenn der nationale Staat bies sein gutes Recht mit Mag und Umsicht übt. Auch ift das Ansehen bes Beamtenthums im Bolfe noch keineswegs verschwunden. Noch immer erweist der kleine Mann dem Beamten ungezwungen eine Achtung, die er dem Edelmanne nicht erzeigt, noch immer drängen fich Jahr für Jahr tüchtige junge Kräfte der höheren Stände in die Beamtenlaufbahn. Selbst unsere Barlamente erkennen die Bedeutung, welche ber Bureaufratie noch heute zukommt, stillschweigend an: fie gebrauchen ihr Recht der Initiative, wenn auch häufiger als weiland die frangofischen Rammern, immerhin in bescheidenem Make. Sogar die neue Rreisordnung ift durch das Beamtenthum entworfen, und nichts berechtigt uns zu der Forderung, daß diese Selbstbeschränkung der Bureaufratie schließlich zur Selbstvernichtung führen solle. Es geht nicht an, daß die Maffe unserer Beamten, wie in England, in eine subalterne Stellung herabgedrückt und eine kleine Angahl ber höchften Aemter ben

parlamentarischen Führern vorbehalten werde. Die Grenze zwischen ben höheren und ben subalternen Beamten liegt bei uns tiefer unten als in England, sie liegt da, wo die studirten und die nichtstudirten Beamten fich abicheiben: und bies entspricht unseren bemofratischen Sitten. Daher wird in Preugen die Regel bleiben, daß die Mehrzahl der Minifter aus den Reihen des Beamtenthums hervorgeht; diese Regel befeitigen hieße der Bureaukratie einen heilsamen Stachel des Ehrgeizes nehmen, ihren geiftigen Gehalt allmählich berabbrücken. Daber wird es auch nicht gelingen, unser Beamtenthum von dem politischen Barteitampf fern zu halten; jede Partei wird - mindestens noch im nächsten Sahrzehnt - wünschen müffen, sich im Parlamente zu verftärken burch die Sachkenntniß von Beamten, welche fich auf jede Gefahr bin entschließen, ein Mandat anzunehmen. Daß durch diese Berhältnisse unser constitutionelles Leben sehr verwickelt wird, liegt auf der Hand. Aber es ift nicht anders. Wir follen rechnen mit einem lebendigen Rönigthum. bas aus heimathlosen Juriften und Söldnern ein Staatsdienerthum und ein nationales Heer gebildet hat und auf beide noch heute fich ftütt. -

Daffelbe Ergebniß tritt uns entgegen, sobald wir noch einen Blid werfen auf die ftändischen Gegenfäte. - Jedermann weiß, wie oft und schwer der deutsche Abel gefündigt hat durch ftandische Selbstsucht, durch die Mifachtung geiftiger Größe, durch seinen vaterlandslosen Sinn. ber an allen kleinen Sofen eine undeutsche Politik forderte, besgleichen wie thöricht er felber sein Ansehen geschädigt hat durch ein lächerliches Standesrecht, das ihn als eine Rafte abschloß und zugleich die Burde bes Standes burch die gleichmäßige Vererbung der Abelstitel erniebrigte. Es verfteht fich von felbit, daß der deutsche Staat das Wenige. was heute noch der Gleichheit vor dem Gesetze widerspricht, unbarm= herzig hinwegräumen wird, ebenso, daß alle Bersuche, durch die Ginführung ber Primogenitur u. bergl. bem Stande wieder aufzuhelfen. verlorene Mühe find. Der Staat foll lediglich zusehen, wie die Maffe der "Herren von" allmählich in dem Bürgerthum verschwindet und nur eine Minderzahl von Geschlechtern, die durch Reichthum und große Ueberlieferungen hervorragen, ein aristofratisches Unsehen behauptet. Eine politische Aristofratie im ftolzeften Sinne, welche die Bolksmahlen beherrscht, die Beamten als Wertzeuge gebraucht und selber die Regierung führt, kann aus unserem Abel nicht werden. Jedes große Culturvolk erlangt zulett immer die Lebensformen, die es ernstlich will: dies gilt noch sicherer von der socialen als von der politischen Ordnung. Unsere Nation hat die socialen Vorbedingungen des aristokratischen Regiments nie gewollt, sie sträubte sich stets mit unbeirrbarem Instincte gegen die Vernichtung des kleinen Grundbesitzes, auf dessen Trümmern in England, wie einst in Kom, die Abelsherrschaft emporwuchs; sie hat jederzeit der Monarchie zugejubelt, wenn diese den kleinen Mann gegen den Edelmann schützte, und sie lebt noch heute des Glaubens, daß die markige Kraft unseres freien Bauernstandes durch die Schwächung des Adels nicht zu theuer erkauft ist. Erst die Zukunft wird sehren, ob die großartigen aristokratischen Kräfte, welche Deutschland in seinem hohen Abel besitzt, in den Dienst des nationalen Staats hineingezogen werden können.

Und trot alledem ift dieser Abel, deffen Gebrechen so häftlich in die Augen springen, bedeutsamer, mächtiger, als der Liberalismus zugestehen will. Graf Bismark foll einmal sich vermessen haben, er werbe den Junkernamen zu Ehren bringen. Das ift ihm bei dem großen Publikum allerdings nicht gelungen; wohl aber hat er jedem politischen Ropfe bewiesen, daß wir Liberalen irrten, wenn wir einft lächelnd von der "kleinen aber mächtigen Partei" sprachen. Wer darf benn leugnen, daß nur ein preußischer Edelmann im Stande mar, die Politif zu leiten, welche das neue Deutschland gegründet hat - wie auch nur ein piemontesischer Edelmann vermochte das Königreich Italien zu ichaffen? Und steht es also, ift bann nicht sonnenklar, baf dieser Adel noch eine sehr wirksame Macht besitzt? Der preußische Abel ift nicht parlamentarisch wie der englische, nicht höfisch wie der altfranzöfische oder der Adel der deutschen Rleinstaaten, sondern monarchisch. Er zog regelmäßig den Kürzeren, wenn er gegen die Monarchie fämpfte, boch er ward ein fräftiges Glied des Staates, seit er seine Ehre darin suchte, der Krone zu dienen. Fast in allen ihren Gebieten begann die Herrschaft der Hohenzollern mit einem harten Rampfe, der den Adel bem Staate unterwarf; und aus den Kreisen jener Quipow, Ralfstein, Ravenhaupt, die um der Adelslibertät willen felbst vor dem Landesverrathe nicht zurückschrafen, ging nach und nach ein treues Geschlecht hervor, das für den Glanz unserer Fahnen freudig sein Blut dahin gab. Unser Adel hat einst seine Ueberkraft ausgetobt auf weiten Landsknechts= fahrten durch aller Herren Länder; die Hohenzollern gewannen ihn dem Baterlande wieder.

Sieht man ab von dem Abel des Münfterlandes, der zwar in aristokratischen Bermögensverhältnissen lebt, doch leider nur eine Mut-

ter Kirche kennt, so darf überall sonft in Breußens alten deutschen Brovinzen der Adel fich rühmen, daß er ein Vaterland habe. Unfere Ge= ichichte kennt feine Emigranten: darum ift der Adelshaß, der in Frantreich auten Grund bat, in Breugen finnlos. In den alten Säufern, die seit so vielen Geschlechtern bem Baterlande bienen, besteht ein Familienftolz, deffen sittliche Rraft den landesüblichen Spott mahr= haftig nicht verdient. Wer in diesen Kreisen etwas bewandert ift, der wird auf gehn Fälle, wo ber Familienstolz in roben Dünkel ausartete, gehn andere nennen können, wo die Erinnerung an die Ehre der Bäter den Enkel vor der Gemeinheit bewahrte. Die Erziehung des preufischen Abels war von jeher bedacht mehr den Charafter als den Geift zu bilden — obgleich man immerhin nicht berechtigt ift, die Achseln zu auchen über die fünstlerische und wissenschaftliche Begabung des Standes, dem die humboldts und L. v. Buch, Beinrich Rleift und Achim Urnim entstammen. Sein Stolz war, bem Staate zu dienen, und nur ber Undank kann vergeffen, daß unfere Feldherren fast fämmtlich, von unferen großen Staatsmännern fehr viele ablich waren. Wohl hat neuerdings die Borse einzelne Mitglieder des hohen Adels in ihre . Rreise gezogen; boch diese Fälle blieben vereinzelt, ungleich seltener als in England ober Frankreich, und fie werden ichwerlich gablreiche Nachfolge finden, feit das Urtheil der Standesgenoffen fich fehr icharf barüber ausgesprochen hat und einzelnen vornehmen Speculanten bie Erfahrung wurde, daß man nicht ungeftraft unter Millionen wandelt. Im Ganzen läßt fich behaupten, daß die sittliche Bucht unserer adlichen Bäufer fich in den letten Jahrzehnten gehoben hat. Auch in die neue constitutionelle Ordnung hat sich der Abel, nach einigen thörichten Widerstandsversuchen, nicht ohne Geschick eingelebt; er ift durch die parlamentarischen Rämpfe unleugbar gefräftigt worden und würde schwerlich, wenn heute ein neuer Märzsturm hereinbräche, sich abermals so fopf- und muthlos zeigen wie im Frühjahr 1848. Er war nicht reich an parlamentarischen Talenten, noch ärmer an Rednern, doch er bewährte auch auf diesem Boden eine feste Mannszucht, welche für die politische Wirksamkeit mindeftens ebenso wichtig ift, wie die reiche Rednergabe des liberalen Bürgerthums.

Der weitverzweigte mittelbare Einfluß, den diese alten Geschlechter in unserem Staate ausüben, kann weder durch Gesetze noch durch ein liberales Regierungsspstem ganz gebrochen werden. Der Abel wird, auch wenn das lächerliche und unwürdige Borrecht der Courfähigkeit beseitigt ist, immer an den Hösen und folglich auch in der Diplomatie eine große Anzahl wichtiger Aemter bekleiden. Er wird nach wie vor viele seiner Mitglieder in die Beamtenlaufbahn schicken und den Geist des Offiziercorps wesentlich bestimmen, da die Ersahrung lehrt, daß die Söhne der industriellen Westprovinzen für das Heerwesen weniger Neigung zeigen. Er stützt sich endlich in den östlichen Provinzen auf einen sehr bedeutenden großen Grundbesitz; ohne seine freudige Mitwirkung können wir dort im Osten niemals eine kräftige Selbstverwalstung begründen.

Und befteht denn irgend ein vernünftiger Grund, über diese Berhältnisse zu klagen? Noch überall hat sich ein fräftiger Abel als ein heilsamer Bestandtheil eines großen nationalen Lebens erwiesen, wo er nicht, wie in Bolen, das gesammte Bolksthum in sich auffog. Nicht blos die Engländer, auch die demofratischen Staliener geben unbefangen die Thatsache zu, daß vornehme Geburt in der Regel ein Vortheil ift für den Staatsmann. Wie es bem Bürgerlichen leichter fällt, ein tüchtiger Professor zu werden, weil er gleichsam in gelehrter Luft aufwächft, fo fällt dem vornehmen jungen Manne leichter, fich jum Staatsmanne auszubilden: er verbraucht freilich viel schöne Kraft, um Vorurtheile zu überwinden, die dem Bürgerlichen den Blick in's leben nicht trüben, dafür lernt er schon in den Jahren, die der Emporkömmling in subalternen Verhältnissen verbringt, die schwere Runft, zu befehlen und die Welt im Großen zu betrachten. In allen Großstaaten Europa's — Frankreich allein ausgenommen — behauptet der Abel noch heute eine fühlbare Macht. Muftern wir die politischen Röpfe, welche Deutschland innerhalb und außerhalb des Staatsdienstes besaß, fo finden wir den Abel jederzeit fehr ftart vertreten. Daß so unzweifelhafte Thatsachen von einem Theile unseres Bürgerthums beharrlich abgeleugnet werden, erklärt sich nur aus dem tiefen, frankhaften Grolle, ben die Zeit der adlichen Vorrechte hinterlaffen hat. Schon Stein weiffagte einft, das Bolt werde einem neidischen Ständehaffe verfallen, wenn man ihm allzulange die Verfassung vorenthalte. Es ift wie ein Reden aus Feffeln beraus, wenn der eine Stand über den andern fpricht. Biele bemofratische Gedanten, die man felbstgefällig als ideale Freiheitsbeftrebungen schildert, erscheinen bei scharfer Prüfung als Ergebniffe ber Intereffenpolitif bes Mittelftandes; Die üblichen Standreden gegen das Junkerthum entspringen nicht allein dem wohlberechtigten Drange nach Rechtsgleichheit, sondern zuweilen auch dem

ständischen Reide. Es giebt auch einen burgerlichen Dünkel, eine unerquickliche Empfindlichkeit, die in jedem Worte eines Edelmannes als= bald Hochmuth wittert und im Stillen der festen Ueberzeugung lebt, daß der Adliche sofort den Schirm aufspannt, wenn es Verstand vom Himmel regnet. Rurg vor dem böhmischen Kriege bewieß ein namhaftes Mitalied ber Fortschrittspartei in einem öffentlichen Bortrage, daß das Bürgerthum auch an dem Kriegsruhme Preugens den Sauptantheil babe: er begann mit bem tapferen Schneider Derfflinger, sette mit einem fühnen Sprunge über die unverbesserlichen Edelleute der fridericianischen Helbenschaar hinweg, verweilte gerührt bei Scharnhorft's bäuerlichem Blute, bei Port's und Gneifenau's angeblich zweifelhaftem Abel und ichloß triumphirend mit der Enthüllung, daß Bülow von Dennewit ein uneheliches Kind gewesen sei und seine Mutter sogar was die aufgeklärten Zubörer gang absonderlich erbaute - Friederife Schulze gebeißen habe! Ift es zu hart, wenn ich meine, daß in solchen Worten eine kleinliche Bornirtheit bürgerlichen Dünkels sich fundgiebt, welche der Robeit eines hausknechtprügelnden Junkers keineswegs nachsteht?

Der ernste Politiker wird den Werth der militärisch politischen Ueberlieferungen des preußischen Adels nicht geringschätzen, er wird noch weniger verkennen, wie viel darauf ankommt, diese einflußreichen Alassen ihrer ständischen Borurtheile zu entwöhnen und sie gänzlich für Parlament und Selbstverwaltung, für den Ausbau unserer Versassung zu gewinnen. Das aber vermag allein ein starkes Königthum. Nur die Krone kann, so sie ernstlich will, diesen monarchischen Adel bewegen, die berechtigten Forderungen des Liberalismus zu erfüllen; sie wird, wenn die Stunde kommt, sogar im Stande sein, einen radicalen Umbau der ganz versehlten Vildung des Herrenhauses durchzusehen.

Doch dieser sociale Gegensatz erscheint im Ganzen geringfügig; benn Grundadel und Bürgerthum werden verbunden durch die Gemeinsamkeit der Bildung und der wirthschaftlichen Arbeit, welche beide in Deutschland einen überwiegend bürgerlichen Charakter tragen, da bei uns die Regel besteht, daß nahezu Jedermann auf gut bürgerliche Art einen bestimmten Beruf hat. In einem Staate des gemeinen Rechts sind die Gegensätze der Bildung die einzigen wahrhaft bedenklichen Standesunterschiede, und ein solcher Bildungsgegensatz droht heute die besitzenden von den arbeitenden Klassen zu trennen. Wir leben in einer gewaltigen Umwälzung der Bolkswirthschaft, welche den Werth des

Geldes mit unerhörter Schnelligkeit herabdrückt, die Ungleichheit des Besitzes und der Bildung begünstigt, die Massenarmuth dem großen Capitale zu unterwersen sucht. Es ist ein grandioses Schauspiel, viels leicht das größte dieser reichen Zeit. Sein erster Act hat kaum geendet, und Niemand kann sagen, ob der Verlauf der Handlung zu einer Verssöhnung oder — wie so viele verwandte Epochen der Geschichte — zu einem socialen Kriege führen wird. Schon wird in jedem Hause, an der unleugdaren Auflockerung der Gesindeverhältnisse, sühlbar, wie surchtbar sich die Klust zwischen den Gebildeten und den Ungebildeten erweitert hat. Und wer weiß, ob die Strikes, die heute unser Land heimssuchen, endlich von selber erlöschen werden, oder ob der Internationale gelingt, den insgeheim fortglimmenden Brand zu hellen Flammen anzusachen?

Die Gewerbegesetzung des Norddeutschen Reichstags hat allerdings den hocherfreulichen Beweiß geliefert, daß unsere besitzenden Rlaffen nicht gewillt find, in die engherzige Selbstsucht der frangöfischen Bourgeoifie zu verfallen. Aber wer bürgt dafür, daß folche rühmliche Gesinnung bauern werde? Weil der moderne Mittelftand nicht durch Privilegien von den Maffen getrennt ift, fo liegt ihm überall die Berfuchung nahe, fich felber für die Nation zu halten, gleichwie die von ihm gang beherrschte Presse beharrlich sich selber mit der öffentlichen Meinung verwechselt. Unser Bürgerthum erlebt heute wieder eine Epoche ungeheuren Aufschwungs, wie einst am Ausgange des Mittel= alters, da seine überschwellende Kraft in alle Lande des Nordens und Oftens hinausströmte und das Auftommen eines nationalen Bürgerftandes in Polen und Standinavien auf Jahrhunderte hinaus unterbrückte. So wunderbar aufblühende Stände pflegen felten auf die Dauer ihre Mäßigung zu bewahren. Sogar jene trefflichen norddeut= ichen Gesetze laffen doch an einzelnen Stellen erkennen, daß das Intereffe der Unternehmer in dem Reichstage ftärker vertreten war als die Un= liegen der Arbeiter. Die Börse hat in Deutschland noch bei weitem nicht dieselbe Macht erlangt wie in den weftlichen Nachbarlanden. Doch ihr Ginfluß fteigt von Tag zu Tag, und ber ftille Groll ber Maffen wird noch mehr verschärft, weil ein großer Theil der deutschen Geldmacht in judischen Händen liegt. Angesichts der gewaltigen Machtftellung, welche das Judenthum in unserem geselligen Leben, in der Preffe, in allen Zweigen des Verkehrs einnimmt, erscheinen die noch immer modischen Weheklagen über die Unterdrückung der Juden als ein ftarter Anachronismus. Die größte und prächtigfte "Rirche" der beutichen Sauptstadt ift die Synagoge! Schon geht durch unsere Preffe zuweilen ein umgekehrtes Bep Bep-Geschrei. Jedermann barf ohne Aergerniß über die Schwächen der Deutschen und anderer Bölfer reden. Wenn aber ein ruhiger Mann in maßvollen Worten über die Untugen= den spricht, welche dem judischen Wesen neben unverkennbaren Vorzügen anhaften, dann wird er von der Presse gesteinigt, weil er die Tage der Judenbrände erneuern will. Wenn es gelänge, unsere judi= ichen Mitburger dabin zu bringen, daß sie fich lediglich als deutsche Bürger israelitischen Glaubens fühlten, bann fonnte manche Einseitig= feit des deutschen Wesens im Judenthum eine heilsame Ergangung finden. Doch nur ein Theil der deutschen Juden hat sich so gänglich mit unserer Gesittung verschmolzen; immer von Reuem tritt der tiefe Gegensat hervor zwischen dem schwerfälligen und doch so wunderbar tiefen und schöpferischen germanischen Wesen und diesem beweglichen und doch so unfruchtbaren Semitenthum, das die Dummheit unter sich gar nicht auftommen läßt, aber in Jahrhunderten nur Ginen Genius bervorbrachte. Es ift eine tief ernste Erscheinung, daß der Reid gegen die Geldmacht noch verbittert wird durch einen trüben Raffenhaß. — Unfere Maffen fühlen, und leider mit Recht, daß ihr Wohl von der Gesellschaft allzulange vernachlässigt wurde; sie sind nicht, wie noch immer ein großer Theil des englischen Bolts, daran gewöhnt die Herrschaft der höheren Stände als selbstwerftändlich anzusehen. Die Schmeichel= fünste der Demokratie, die lockenden Lehren der Communisten haben ben Glauben an die Berechtigung ber bestehenden Gütervertheilung untergraben. Bereits ift der Arbeiter gewöhnt, die Bunsche seines Standes mit naiver Dreiftigkeit als die fociale Frage ichlechtweg zu bezeichnen. Wir bedürfen einer unabläffig thätigen Gesetzgebung, um den Gegensatz der Bildung wenigstens zu mildern, den Arbeitern die Ansammlung eigenen Capitals zu erleichtern und ihnen ein menschenwürdiges häusliches Leben zu sichern.

Möglich, daß solche mittelbare Maßregeln zur Hebung der unteren Alassen genügen. Doch unsere Großindustrie steht noch in den Jüngslingsjahren; wer darf denn sagen, welches Gesicht sie im Mannesalter zeigen wird? Es ist ebenso möglich, daß dies Alles nicht genügt, daß der Staat schließlich erklären muß: "das Privateigenthum ist kein absolutes Recht, sondern den Pflichten der nationalen Selbsterhaltung untergeordnet; wie ich einst den Grundadel gezwungen habe, zum Besten

ber Bauern auf mohlerworbene Rechte zu verzichten, so verlange ich jett, daß die Unternehmer Opfer bringen zum Besten der arbeitenden Rlaffen, daß sie einen bescheidenen Theil ihres Reingewinnes für das Wohl der Arbeiter verwenden." Daran ift Gott sei Dank kein Zweifel. daß die hochgebildete Sittlichkeit des deutschen Bürgerthums einem folden Staatsgebote, wenn es fich je als unerläßlich zeigte, schließlich gehorchen wird. Aber der Anstoß zu so tief einschneidenden socialen Reformen kann nur ausgehen von der Krone, nicht von einem Barlamente, das wesentlich aus Bertretern der besitzenden Rlaffen besteht. Wird doch heute schon der bescheidene Hinweis auf solche Möglichkeiten sofort in der Presse als Socialismus verketzert; sieht sich doch selbst der englische Staat gezwungen, die Berhältniffe der Fabrifarbeiter nicht burch die vermögenden Beamten ber Selbstverwaltung zu überwachen, sondern durch Staatsbeamte, welche in solchen Fragen unparteiisch dasteben. Die unzufriedenen Massen, man täusche sich nicht, begen mehr Vertrauen zu dem Königthum als zu dem Varlamente. — Da die Gesetzgebung dem unerhörten Aufsteigen der Geldmacht nicht zu folgen vermochte, so ist der Grundbesitz heute unverhältnigmäßig überbürdet, während die Börse sich der Besteuerung fast ganglich entzieht. eine starte Krone vermag auch dies Migverhältniß auszugleichen; ohne fie murde jeder Bersuch einer Steuerreform nur zu ziellosen socialen Rämpfen führen.

Die Zustände der Gesellschaft sind in Deutschland im Ganzen gesünder, die Rlassengegensätze minder schroff als in Frankreich; Niemand deutt bei uns an eine populare Thrannis, einen socialisme autoritaire. Doch ein starkes Königthum, das über den socialen Gegensätzen steht, ist uns unentbehrlich, um den Frieden in der Gesellschaft zu wahren und zu festigen, die gewaltigen Probleme, welche die rasch anwachsende Volkswirthschaft noch auswersen wird, unbefangen zu lösen.

Ebenso kann nur die Monarchie den confessionellen Frieden behüten vor den Gesahren, welche ihm die allzufrüh und ohne Bürgschaften gewährte Freiheit der katholischen Kirche bereiten mag. Auch unsere tief zerrüttete evangelische Kirche, eng verbunden wie sie ist mit dem Königthum, wird eine leidliche Versassung erst dann erhalten, wenn die Krone dereinst zurücksehrt zu ihren alten schönsten Ueberlieserungen. Gänzliche Heilung ist hier freilich undenkbar, seit die Mehrzahl der selbständigen Köpse sich der erstarrten Dogmatik entsremdet hat. Und ist nicht die Freiheit unseres gesammten geistigen Lebens der Monarchie zu Dank verpflichtet? Warum bekennen beute radicale Amerikaner wie Richard Hildreth — was Tocqueville's ftaatsmännischer Blick schon vor vierzig Jahren fah - daß die Freiheit der Discussion in Amerika beschränkter sei als in Deutschland? Warum klagt Mill über die unwiderstehliche Tyrannei der Gesellschaft in England, welche stillschweis gend verbietet, daß manche hochwichtige, vornehmlich religiöse, Fragen öffentlich besprochen werden? Und warum sind solche Rlagen in Deutsch= land weit weniger berechtigt? Die Ursache liegt zum Theil in dem unbeugfamen Wahrheitstriebe unseres Bolfscharafters, zum anderen Theile in unserer monarchischen Staatsordnung. Dies große Bater= land der Freiheit des Gedankens hat eine Tyrannei der Mehrheit nie gewollt, weder im Staate noch in der Gesellschaft; und daß dem so bleibe, daß es in Deutschland der Mehrheit nie gelinge, die Minderheit zu unterjochen, sie mundtodt zu machen, dafür soll unser nationales Rönigthum schützend einfteben.

Erwägen wir diese Macht des preußischen Königthums und die großen Aufgaben, welche die deutsche Nation noch mit seiner Hilfe zu lösen hat, so scheint unverkenndar, daß umser Liberalismus einige seiner Lieblingswünsche ermäßigen muß, die mit einer lebendigen monarchischen Gewalt sich nicht vertragen. Dazu zählt vornehmlich das Berslangen nach einer Parteiregierung im englischen Sinne und nach dem Rechte der unbeschränkten Steuerverweigerung.

Darüber ist fein Streit möglich, daß ein Ministerium auf die Unterstützung des Parlaments zählen muß, wenn es in der Gesetzgebung fruchtbar und segensreich wirfen soll. Nur ein falscher bureaukratischer Dünkel sträubt sich noch, diese längst zur Thatsache gewordene Macht unserer Parlamente anzuerkennen; es gilt in den Beamtenkreisen noch für schimpflich, zurückzutreten vor einer Mißtrauenserklärung der Kammern. Glücklicherweise kommt die körperliche Gebrechlichkeit der preußischen Minister dem deutschen Parlamentarismus zu Hilfe. Nachhaltige parlamentarische Angriffe pflegen das Nervensystem des unhaltbaren Ministers zu erschüttern; er beginnt zu kränkeln, läßt dann noch eine, gemeinhin recht langwierige, Anstandspause verstreichen und ersbittet endlich aus Gesundheitsrücksichten seine Entlassung. Daß eine

fehr nahe Rufunft diese preußischen Ministerfieber lächelnd zu den Kinberfrankheiten unseres parlamentarischen Lebens gablen wird, ift freilich zweifellos. Doch nun drehe man den Spieß um und ftelle die Gegenfrage: wäre ein preußisches Ministerium, das dem Könige gegen seinen entschiedenen Willen aufgedrängt würde, nicht ebenfalls mit Unfruchtbarkeit geschlagen? Müßte eine solche Regierung den Frieden unseres Staats nicht noch weit gründlicher zerrütten als ein Cabinet ohne Rückhalt am Barlamente? Ober hält man für denkbar, daß ein Ministerium, gebildet aus der Kammermehrheit von 1865, hätte ichöpferisch wirfen können? Gine englische Regierung ift freilich nicht, wie man auf dem Festlande gemeinhin annimmt, blos das willenlose Wertzeug des Barlaments, fie leitet vielmehr felber das haus der Gemeinen, wenn anders sie aus tüchtigen Männern besteht, aber sie verdankt ihre Macht wesentlich ber Zustimmung des Parlaments. Gine preußische Regierung dagegen empfängt nicht blos ihren Rechtstitel, sondern auch den wichtigften Theil ihrer Macht durch den König, nur daß sie des Vertrauens der Rammer bedarf, um diese Macht segensreich zu bethätigen.

Wie lange wollen wir Liberalen uns noch in die Frre führen laffen burch iene doctrinare Sophisterei Stahl's, die unserem Staate die Wahl ftellte zwischen "Autorität und Majorität"? So robe Gegensäte beberrichen unser politisches leben mit nichten. Geist und Buchstabe unseres Staatsrechts verlangen, daß der Rönig seine Rathe nach bestem Gewiffen ernenne; irrt er fich dabei, so ift es eben Aufgabe der Rammern, durch die geistigen Waffen des parlamentarischen Rampfes die Krone zu überzeugen, daß diese Sande die Regierung nicht führen fönnen. Unsere Berfassung betrachtet die Autorität und die Majorität nicht als Keinde, als Gegensätze, die fich ausschließen, fie weift beide darauf hin, sich fortwährend zu verständigen. Daß es wirklich so steht. wird durch die Haltung unserer Parteien Tag für Tag bewiesen. Zwei einflugreiche Minister sind in den letten Jahren gestürzt worden unleugbar durch das Parlament, obgleich man den Muth nicht fand. dies offen und männlich einzugestehen. Aber weder die Breffe noch die Rammer dachte daran, ber Krone einen Candidaten für die erledigten Memter zu bezeichnen. Der Rönig ernannte in beiden Fällen einen Mann aus der Bureaufratie, dem er zutraute, daß er das Vertrauen bes Barlaments gewinnen werde, und das Land hatte in beiden Fällen Grund sich Glück zu wünschen.

Darum halten die Deutschen auch fest an dem alten Glauben, der natürliche Beruf einer monarchischen Regierung sei, über den Barteien zu steben. Wir wollen nicht jene Unterdrückung der Minderheiten, welche in England doch sehr hart empfunden wird - denn bestünde sie nicht, so würden nicht die Hare, Mill und Lorimer sich beharrlich an dem Probleme abguälen, wie man durch ein fünftliches Wahlsuftem die Minderheit ichüten könne. Wir wünschen unserer Regierung nicht jene Starrheit der Barteigefinnung, welche fich während der Blüthezeit des englischen Parlamentarismus so draftisch aussprach in dem befannten Worte: "dieser Fall ift nicht zu vertheidigen; wir muffen von unferer Majorität Gebrauch machen." Wir haben unter dem Mini= sterium Manteuffel und in den Tagen des Conflicts allzu schmerzlich erfahren, daß ein Parteiregiment auf deutschem Boden zugleich die ge= baffigfte und die unfruchtbarfte Regierungsweise ift. Gin völlig parteiloses Regiment ift im conftitutionellen Staate allerdings nicht möglich. und hierin liegt die ärgste Schwäche des Parlamentarismus; aber so gewiß unsere Minister die Minister der Krone find, ebenso gewiß find fie verpflichtet, das Parteiintereffe dem Staatswohl unterzuordnen, nach jener unparteiischen Haltung zu streben, welche einer monarchischen Regierung allein geziemt. Das Ministerium Bismard ift bas einzige unserer constitutionellen Cabinette, dem bedeutende beilsame Reformen gelungen sind; und diese Regierung hat, trop ihres überwiegend conservativen Charafters, seit dem Sommer 1866 aufgehört eine Parteiregierung zu fein, fie verdankt ihre wichtigften Erfolge der Unterstützung ber Liberalen. Ihr Schaffen verdient überall da lob, wo fie verftanden hat sich über die Parteien zu erheben, überall da Tadel, wo sie sich von einseitigem Barteigeift leiten läßt - also namentlich im Kirchen- und Unterrichtswesen.

Das System der Parteiregierung hat sich noch in keiner großen Monarchie des Festlandes bewährt. Das frivole Treiben jener neisdischen Coterien, welche unter Ludwig Philipp mit der Staatsgewalt Fangball spielten, endete mit einem schmählichen Bankbruch. Auch Cavour's Berwaltung bestätigt nur die Regel. Dem genialen Staatssmanne gelang für einige Jahre, das subalpinische Parlament vollsständig zu beherrschen und durch den großen Gedanken der Einheit Italiens die kleinen Parteigegensätz zum Schweigen zu bringen. Alssbald nach seinem Tode riß ein zerfahrenes und verworrenes Parteistreiben ein, das Niemand unserem Staate als ein Muster vorhalten

wird. In England allein waren bisher die Bedingungen vorhanden. welche bem Spfteme ber parlamentarischen Parteiregierung eine gefunde Entwicklung gestatten: eine herabgewürdigte Krone, die sich des eigenen Willens begeben hat; ein großartig ausgebildetes, durch Rechtsschranten gesichertes selfgovernment, das der Parteiregierung willfürliche Eingriffe in die Ortsverwaltung, in das Kirchen- und Schulwesen schlechthin unmöglich macht; eine regierende Rlaffe, welche die Alemter dieser Selbstverwaltung besetzt und den größten Theil der Steuerlaft allein trägt; ein subalternes Beamtenthum, das der Ariftofratie im socialen wie im politischen Leben unterthänig ift; ein Barlament, das fast alle praktischen politischen Talente der Nation in sich vereinigt; ein Unterhaus, deffen Mitglieder großentheils zum Abel gehören, unter dem überwiegenden Ginfluß der Aristokratie gewählt merden und darum der öffentlichen Meinung zugleich empfänglich und unabhängig gegenüberfteben; ein Oberhaus, das aus den Spiten der im Saufe der Gemeinen herrschenden Ariftofratie gebildet ift; zwei große. durch Tradition und Familienverwandtschaft fest verbundene Abels= parteien, welche über alle wesentlichen Berfassungsfragen einig find; angesehene Parteiführer, welche diese Parteien mit dictatorischer Macht leiten; ein Bolf endlich, das mit wachsamem Freimuth die Regierung beaufsichtigt, aber zu der politischen Tüchtigkeit seines Adels ein gutes Butrauen begt. Man ichlage einen dieser Pfeiler hinweg, und ber mächtige funftvolle Bau des englischen Varlamentarismus kommt in's Schwanken.

Sicherlich sollen und werden wir auch in Deutschland einige der Institutionen schaffen, welche den Gefahren der Parteiregierung vorsbauen, vor Allem die rechtlich gesicherte Selbstverwaltung. Aber auch dann noch wird unser Unterhaus nicht die Macht besigen, die Krone unter seinen Willen zu beugen. Auch dann noch wird die parlamenstarische Laufbahn nicht die einzige sein für unsere politischen Männer, sondern ein zahlreiches Beamtenthum, dessen die vielseitige Thätigkeit des deutschen Staats nicht entbehren kann, wird jederzeit einen wesentlichen Theil unserer politischen Kraft und Sachkenntniß in sich schließen und darum fordern, daß unsere Cabinette zum Theil aus seinen Reihen hervorgehen. Was frommt die Klage, dabei gehe die Harmonie der Regierung und der Bolksvertretung verloren? Jener Dualismus bessteht, er liegt im Wesen unseres Staates und soll sich durch die Arbeit des Parlaments immer aus Reue ausgleichen. Der große Grunds

besitz kann und darf bei uns die Selbstverwaltung des flachen Landes nicht so ausschließlich leiten wie in England, wir wollen ihm unser freies Bauernthum nicht unterwersen. Die englische Aristokratie beberrscht das Land, sie empfängt, indem sie in das Parlament eintritt, nur ein Mittel mehr, um die ihr ohnedies zukommende Machtstellung zu behaupten. Der deutsche Abgeordnete ist in Wahrheit ein Volksevertreter; er erhält erst durch das Mandat seiner Wähler eine politische Macht, die ihm vorher gar nicht oder nur in bescheidenem Maße zustand. Und weil unsere Gesellschaft demokratischer ist als die engslische, darum muß unsere Regierung in der That und Wahrheit monsarchisch sein.

Und welche Bürgschaften bietet unser Wahlspstem dafür, daß jene festen Majoritäten zu Stande kommen, beren jede Parteiregierung bedarf? Bu derselben Zeit, da die deutschen Liberalen sich zuerft für das neue Ideal der Parteiregierung begeisterten, begannen die Engländer ernstlich zu bezweifeln, ob dies Regierungssyftem sich mit ihren modernen freieren Wahlgesetzen auf die Dauer werde vertragen können. Die beforgte Frage, die der Herzog von Wellington zur Reit der Reformbill von 1832 aufwarf: wie foll die Regierung des Königs in Rufunft gesichert werden? - diese Frage des alten Torns wird heute auch von denkenden Whigs nachgesprochen. Die Welt irrte, als sie einst wähnte, mit der Reformbill habe der englische Parlamentarismus seine bochfte Ausbildung erlangt. Bielmehr bezeichnet dies Gefet den Anbruch einer neuen Epoche; demokratische Kräfte sind in das adliche Barlament eingedrungen, bureaufratische Bildungen in das alte ariftofratische Selfgovernment. Die Reformbill hat nicht blos den Schmut beilloser Corruption hinweggefegt, nicht blos das Parlament ge= amungen, das Wohl der lange verwahrloften niederen Stände ernfthaft Bu berücksichtigen, sondern auch einige ber Stüten gelockert, worauf die Barteiregierung rubte. So lange die beiden großen Parteien über die Wahlen der treasury boroughs und der pocket boroughs frei ver= fügten, konnten fie auf feste Majoritäten unter ben Gemeinen gablen, die jungen Aristotraten frühzeitig ausbilden in der hoben Schule der Staatsmänner, auch den wenig populären Kachtalenten, beren ein herrschendes Parlament bedarf, mit Sicherheit Site im Sause verschaffen. Die schwächere Partei konnte burch den Wahlkampf niemals gang vernichtet werden, das Parlament ward von den wechselnden Wellenschlägen der öffentlichen Meinung felten erschüttert, oft sogar

allzu wenig berührt. Seit der Reformbill ift die Führung einer Barteiregierung, wie alle Politiker Englands zugeben, ungleich ichwieriger geworden. Zwischen die beiden alten Barteien haben sich neue fleine Barteigruppen eingeschoben, welche von den Stimmungen aufferhalb des Hauses ftark beeinflußt werden: die irische Brigade, die Manchestermänner und gahlreiche Wilbe — Politiker, deren Haltung bald ichlechthin unberechenbar bleibt, bald nach religiösen oder socialen Gesichtspuntten fich richtet. Die Majoritäten find unfest, ber Bestand ber Cabinette fürzer als fonst; allgemein wird beklagt, daß die jungen Talente der Aristofratie anfangen, sich von dem Parlamente guruckzuhalten, weil sie bie Berlegenheiten des Wahlkampfes scheuen. Das Anseben des Reichs im Auslande ift durch eine thatenschene Bolitif tief herabgebracht, alle Freunde der Freiheit vermiffen Englands Stimme im Rathe der Bölker. Daraus folgt mit nichten, daß jene Schwargfeber Recht hätten, welche Englands rettungslofen Verfall vorausfagen. Noch ift die Hoffnung nicht aufzugeben, daß die vielerprobte Beisheit dieser Aristokratie, die schon schwerere Sturme bestanden bat, auch die Mittel und Wege finden werde, um, freilich erft nach schweren socialen Kämpfen, mit den neuen Mächten der Mittelflaffen und der Arbeiter einen dauernden Frieden zu schließen. Uns Deutschen aber liegt die Frage nabe: wenn der Fortbeftand der Parteiregierung in England erschwert ift, seit das Unterhaus anfängt die Gestalt einer Volksvertretung anzunehmen, wie dürfen wir darauf ausgeben, ein folches Regierungssuftem erft zu gründen, wir, beren Unterhaus eine Bolfsvertretung sein und bleiben soll?

Auch wer nicht zu den Bewunderern des allgemeinen Stimmrechts zählt (und der Schreiber dieser Zeilen zählt nicht dazu), kann doch nicht bezweiseln, daß diesem Wahlspfteme in Deutschland die Zukunst gehört. Das allgemeine Stimmrecht räumt freilich den Mächten der Gewohnsheit und Dummheit einen ganz ungedührlichen Einfluß ein, bringt den politischen Sitten rohere Formen; doch es entspricht der allgemeinen Wehrpslicht, erhöht das Ansehen der Bolksvertretung, zwingt die Bestigenden die Wünsche der Arbeiter zu bedenken und zeigt diesen, daß der Staat ihnen gerecht werden will; ja, es kann sogar zu einer politischen Schule werden für die Masse Bolks, wenn wir dereinst den Muthssinden, die öffentliche Abstimmung einzusühren, die einer freien Nation allein würdig ist. Und vor Allem, die demokratische Vorstellung, welche das Wahlrecht als ein natürliches Kecht jedes erwachsenen Staats-

bürgers ansieht, ift in Deutschland nicht mehr auszurotten. Liegt es aber nicht am Tage, daß ein folches Wahlspftem die Bildung ftarter regierungsfähiger Parteien keineswegs begünftigt? Nur zwei unserer Parteien — die feudale und die clericale — beherrschen mit einiger Sicherheit die Wahlen in gahlreichen Bezirken. Selbst ihre Macht läßt sich gar nicht vergleichen mit der Herrschaft, welche die englische Gentry ausübt, und gerade fie find am allerwenigften geeignet unferen Staat zu regieren, weil sie grundsätlich ein einseitiges sociales Intereffe vertreten. In der großen Mehrzahl der Bezirke bleibt das Bahl= ergebniß überaus zweifelhaft: feine der Mittelvarteien fann bestimmt barauf rechnen, daß ber Stamm ihrer politischen Männer wieder ge= wählt werbe. Haben wir nicht im Jahre 1861 erlebt, daß die alte Rammer durch die Neuwahl fast vollständig ausgefegt wurde, und was bürgt uns gegen die Wiederkehr folder Erfahrungen? - Es fteht mit ber Wählerschaft wie mit dem Theaterpublikum: fragt man die Gingelnen, so bort man selten ein richtiges Urtheil; gieht man den Durch= schnitt aus den tausend Ansichten, so ergiebt sich gemeinhin doch eine Meinung, die Sande und Fuße bat. Unser fleiner Mann ift feineswegs unempfänglich für Ideen, wenn man seinen gesunden Berftand zu packen weiß; er hat hundertmal bei den letten Reichstagswahlen ben verführerischen Lodungen örtlicher und persönlicher Interessen wider= standen, um so zu wählen, wie es ihm patriotisch schien. Aber die große Gefahr bes allgemeinen Stimmrechts liegt barin, bag wir es zu früh erlangt haben, bevor die Masse des Bolks noch lebendige Theilnahme zeigte für das politische Leben. Liegt eine große Frage vor, die Jedermann verfteht, fo ftromen die Wähler zur Urne - fo bei den Reichs= tagswahlen von 1867, als man über die Frage abstimmte, ob das preußische Bolk sich die Früchte des böhmischen Rrieges wolle verkummern laffen. In ruhigen Zeiten hängt die Betheiligung der Wähler von tausend Zufällen ab.

Dazu unsere kurzen Wahlperioden. Die gute deutsche Art hat zwar verhütet, daß unsere Abgeordneten zu Sklaven ihrer Wähler wers den. Für die neu-französische Lehre vom "Zwangsmandat" ift bei uns gar kein Boden; nur auf der Linken pflegt sich gegen das Ende der Lesgislaturperiode ein häßliches Buhlen um die Volksgunst zu zeigen. Aber die kurze Dauer des Mandats erschwert doch sehr die Ausbildung berufsmäßiger Politiker, und wer darf wünschen, daß unsere Regierung, die eines festen, stätigen Ganges bedarf, sich unbedingt richten solle

nach den unberechenbaren Ergebniffen dieser rasch wiederholten Wahl- kämpfe?

Wo find überhaupt bei uns jene starken Parteien, die einer Parteis regierung einen fichern Rüchalt bieten? Seben wir ab von den Feubalen, den Bolen und den Ultramontanen, so finden wir nur den Flugsand kleiner Fractionen, Männer von jeder Lebensstellung, die lediglich burch eine gemeinsame theoretische Ueberzeugung zusammengebalten werden. Die socialen Gegensätze von Grundadel und Bürgerthum, Cavital und Arbeit spielen oft erbitternd und vergiftend in dies Gewirr hinein; wir haben des Parteihaffes überviel und doch feine dauerhaften Barteien. Warum fann feine preußische Regierung einer officiosen Beitung entbehren? Wiffen unsere Minister nicht was jedes Rind weiß, daß officiose Blätter von den meisten Lesern mit Mißtrauen angesehen werden und ungleich weniger wirken als ein Parteiblatt? Lord Palmer= fton und Cavour bedurften eines officibien Blattes nicht, benn fie konnten fich darauf verlaffen, daß der Globe und das Risorgimento mit ihnen aus freien Stücken in die Sölle fahren würden. Ein deutscher Minister weiß niemals, ob nicht dasselbe Parteiblatt, das ihn heute auf ben Schild hebt, ihn morgen leidenschaftlich angreifen wird - morgen wie heute aus ehrlicher Ueberzeugung; darum braucht er eine Reitung. die von ihm abhängt.

R. v. Mohl bezeichnet die "Häupter der Majorität" als die natürlichen Minister bes constitutionellen Staats. Aber wo find bei uns diese Bäupter? In unsern Parteien pflegt die Maffe zu regieren, nicht ein überragender Staatsmann. Die Röpfe einer beutschen Fraction unter einen Sut zu bringen ift so schwer, daß entweder keine Führung besteht oder jene vermittelnden Naturen obenauf kommen, welche immer einen erträglichen Ausweg finden. Die Geschichte des Nationalvereins, der schließlich gar kein Programm mehr hatte, ift typisch für das deutsche Barteiwesen. Allerdings wird die steigende Entwicklung des deutschen Parlamentarismus allmählich die Parteidisciplin verftärken, das Unseben einzelner politischer Männer heben. Aber die Grundlage unserer Parteibildungen wird noch auf lange hinaus, vielleicht auf immer, die persönliche Ueberzeugung und das Alasseninteresse bleiben. Und da die politische Erfahrung auf die einzelnen Köpfe nothwendig einen verichiedenen Eindruck machen muß, die socialen Gegenfätze fich erftaunlich rasch verschieben, so haben wir wenig Aussicht, aus der ewigen Umbilbung und Neubildung kleiner Fractionen herauszukommen. Der fri-

tische Geift der Deutschen, der Trieb der perfönlichen Selbstbehauptung fträubt fich ftets von Neuem wider die Ginseitigkeit der Parteigesinnung. Ift es nicht bezeichnend, daß in den letten Jahren nur folde politische Schriftsteller ftark und heilfam auf die öffentliche Meinung eingewirkt haben, welche in Wahrheit keiner Fraction angehörten? Unsere Oppofition — und selbst dieser Name paßt gar nicht auf die Mittelparteien von heute - ift noch fehr weit entfernt von der Gefinnung der englischen Opposition, die immer bereit fteht, mit einem fertigen Programm bas Staatsruder zu übernehmen. Bor Rurzem fragte ein Minister einen Führer der Nationalliberalen, ob er denn einen besseren Borfolag wiffe als die Regierung, und erhielt die Antwort: Borfchläge zu machen ift nicht unfere, sondern ber Minister Sache! Sollte die Regierung eines großen Staates wirklich eine genügende Stüte finden allein an der Zustimmung einer solchen Mehrheit, die sich zumeift fritisch zu dem Thun der Minister verhält, die sich zusammensetzt aus einer Reihe kleiner Fractionen und nach drei Jahren bei der Neuwahl in alle Winde zerstieben fann?

Bedenke man endlich, daß mit dem Spfteme ber Parteiregierung zwei Inftitutionen verloren geben, welche in England wenig, in Deutschland sehr viel bedeuten: das fonigliche Beto, das in einer wirklichen Monarchie nicht gänzlich ruben darf, und — die rechtliche Berantwort= lichkeit der Minister. Wo die Parteien einander ablösen in der Leitung bes Staats, da bildet sich nothwendig der englische Brauch, "das Bergangene im Lethe zu begraben." Gine folche Sitte bringt wenig Gefahr in einem Lande, wo taufend Rechtsschranten den Uebergriffen der Berwaltung vorbeugen und der blutige Schatten Strafford's noch an bas unausbleibliche Schicffal meineidiger Minifter erinnert. Unfere beutsche constitutionelle Freiheit aber hat keinen schlimmern Feind als ben Migbrauch der Amtsgewalt. Wir muffen um jeden Breis die recht= liche Verantwortlichkeit der Minister durch ein Geset ficherstellen, und vielleicht wird unfere Bureaufratie sich erft dann ganz ehrlich in das constitutionelle Leben eingewöhnen, wenn einmal ein Exempel statuirt und ein Minister, der die Gesetze bes Landes gebrochen hat, im Wege Rechtens abgesetzt worden ift. Das Spftem der Parteiregierung verlangen, bevor wir die rechtliche Berantwortlichkeit der Minister besitzen und so lange die Bureaukratie noch ihre gegenwärtige Macht behauptet - das heißt die politische Freiheit gefährden.

Das Alles icheint sehr einleuchtend. Aber von den beutschen Liberalen gilt hier der englische Reim: the man convinced against his will is of the same opinion still; sie sehen Alles ein und erhosen sich boch, weil Deutschland nicht England ift. Wäre es nicht männlicher zu sagen: ber König ernennt seine Rathe, nach dem Rechte unseres Landes: die Minister sollen, nach der Bflicht monarchischer Beamten, die berechtigten, die zeitgemäßen Gedanken aus dem Durcheinander der Fractionsforderungen berauszufinden wissen; das Barlament kommt ihnen entgegen mit dem auten Grundsate measures not men, unterftütt sie, so lange ihre Thaten dem Wohle des Landes entsprechen. Offenbart fich ein unversöhnlicher Meinungsgegensat zwischen ben Factoren der Gesetgebung, dann barf freilich jener Grundsat nicht zum Dogma werben. Dann gilt es auf die Entfernung der Männer zu dringen, die das Vertrauen des Parlaments nicht besitzen, im Nothfall den König felbst darum zu bitten. Aber dem König bleibt das Recht diese Forderung abzuschlagen; er hat es schon einmal zum Beile des Staats benutt, als er den Grafen Bismarc nicht entließ, und bei dem raschen Ebben und Fluthen unseres Parteilebens können ähnliche Fälle wiederkehren.

Eine solche monarchische Regierung besitzt unleugbar größere Stätigkeit als ein Parteiregiment; daß fie den Fortschritt hemme, ift durch die Erfahrung nicht erwiesen. Die englischen Mittelklaffen brauchten ein halbes Jahrhundert, um die Reformbill zu erlangen, der deutsche Liberalismus hat bisher ohne ein Parteiregiment seine Forderungen unvergleichlich schneller durchgesett. Die politische Berantwortlichfeit der Minister wird durch dies System feineswegs aufgehoben: fie besteht schon heute, wie der Augenschein lehrt, wenn ein wachsames thätiges Barlament ber Regierung gegenüberfteht, und fie muß ftarter werden, sobald erst die juristische Ministerverantwortlichkeit gesichert ift. Auch die Einheit der Regierung, worauf die constitutionelle Doctrin mit Recht hohen Werth legt, wird darunter in die Länge nicht leiden. Eine Regierung, welche nicht das Organ einer Bartei bildet, findet im Barlamente reichlich ebenso viel Feinde und weit weniger warme Bertheidiger als ein englisches Cabinet; sie bedarf des festen inneren Rusammenhangs, um sich in so schwieriger Stellung zu behaupten. Das Ministerium Bismarck, welches — wahrhaftig nicht der liberalen Doctrin zu Liebe - seine reactionären Mitglieder nach und nach ausstößt. liefert einen ichlagenden Beweis bafür. Steigt ber Ginfluß bes Barlaments auch fernerhin wie in den jüngsten fünf Jahren, so wird es sich bald von selbst verstehen, daß unsere Minister solidarisch für einander haften und sich einem leitenden Staatsmanne unterordnen. Freilich soll der deutsche Nationalismus diesen Gedanken nicht auf die Spitze treiben und nicht fordern, daß etwa ein als Fachmann unentbehrlicher Handels- oder Marineminister das Schicksal seiner ausscheidenden Amtsgenossen nothwendig theilen müsse.

Das Berlangen nach parlamentarischer Parteiregierung entstammt der urtheilslosen Bewunderung englischer Zustände; der Gedanke des absoluten Steuerverweigerungsrechts dagegen ist das rechtmäßige Kind neufranzösischer Doctrinen. Er zeichnet sich aus durch jene handgreifsliche Klarheit, welche unsere Nachdarn lieden, und auch an ihm bewährt sich, daß die einfachen Grundsäße des politischen Naturalismus, auf das verwickelte Leben der Culturvölker angewendet, regelmäßig falsch sind. Wie oft hat der Radicalismus die constitutionellen Doctrinäre verhöhnt und zuversichtlich behauptet, erst mit dem Rechte der Steuerverweigerung erhalte das Parlament eine praktisch wirksame Macht! Wird nicht das Ideal der Demokratie, die Unterwerfung der Krone unter den Willen des souveränen Volks, zweisellos erreicht, wenn die Volksvertretung nach Besieben dem Staate die Unterhaltsmittel entziehen kann?

Und doch ift dieser ungeheuer praftische Gedanke ein lebloses Traumgebilbe. Diese Offenbarung bes bochften Freisinns erweift fich bei einigem Nachdenken als eine reactionäre Brrlehre, als ein Rückfall in die Ideen des altständischen Junkerthums. Sie will, ohne sich's träumen zu laffen, unferen Staat um drei Jahrhunderte guructschleubern, in jene unreifen, fast staatlofen Ruftande, ba die Berren Stande die bittweise von ihnen geforderten Zuschüffe zur Landesverwaltung nach Gutdünken verweigerten. In England, wo die Majestät bes Staatsgedankens früher triumphirte als bei uns, ift auch die alte Meinung, welche die Macht des Parlaments in der power of the purse fuchte, längst beseitigt. Da der moderne Staat ohne ein vielverzweigtes bauerndes Steuerspftem nicht bestehen fann, so gelten in England, wie allbekannt, volle vier Fünftheile der Staatseinnahmen und nabezu die Hälfte ber Staatsausgaben für permanent; fie werden durch das Parlament nicht bewilligt, nur formell anerkannt. Ein parlamentarischer Ausschuß zur Prüfung ber Staatsausgaben wurde erft vor wenigen Sahren errichtet. Selbft die Berweigerung einzelner beweglicher Steuern ift in dem mächtigften Barlamente der Welt binnen hundert Jahren nur zweimal geschehen. Tacked bills, Gelbbewissigungen, welche an die Erfüllung nicht-sinanzieller Bedingungen geknüpft sind, werden für versassungswidrig angesehen. Die Budgetdebatten verlausen rasch und geräuschlos, streichen regelmäßig nur einzelne geringfügige Posten von dem Boranschlage der Regierung. Die gesunde Nüchternheit des parlamentarischen Lebens ist theatralischen Effecten nicht günstig. Der Dissettant beklagt, daß so viel Arbeit verschwendet wird, um einige tausend Thaler zu streichen. Dem politischen Kopfe erscheint der ruhige Bersauf der Budgetdebatten vielmehr als ein Zeugniß für die Macht des Parlaments. In den deutschen Kleinstaaten freilich bekundeten die friedslichen Budgetberathungen gemeinhin nur die servile Gesinnung der Kammern. In einem wirklichen Staate steht die Macht des Parlaments dann erst unerschütterlich sest, wenn die Regierung das Budget von vornherein also einrichtet, daß namhafte Abstriche nicht nöthig werden.

Es klingt unwiderleglich und ift doch nur ein leeres Spiel mit Worten, wenn man behauptet, aus dem Rechte, die einzelnen Steuern zu bewilligen, folge von selbst das Recht, fie allesammt zu verweigern. Das Recht der Steuerbewilligung ift dem Unterhause gegeben, um die Interessen der Steuerpflichtigen zu wahren und eine wirksame Aufsicht über ben Staatshaushalt auszuüben, nicht um ben Staat zu zerstören, nicht um die Krone dem Unterhause zu unterwerfen. Der Beschluß, die Steuern schlechthin zu verweigern, ift immer eine Unwahrheit, er will nicht was er fagt. Er kann gar nicht wollen, daß die Steuer= gahlung aufhöre und der Staat vernichtet werde, er will nur durch eine gewaltsame Drohung andere Zwecke erreichen, den Sturg eines Ministers u. dal. Aber mit dem Unmöglichen zu droben, bleibt immer vergeblich. Ein Parlament, das ftark genug ift durch Migtrauenserklärungen ein Minifterium ju fturgen, bedarf der Steuerverweigerung nicht; ein Unterhaus, das jene Macht nicht besitzt, wird das ungleich schwerere Recht, den Staat auszuhungern, noch weit weniger ausüben fonnen. Es ift die alte luftige Geschichte von dem Anaben, der einen großen Stein nicht fortzuwälzen vermag und nun nach einem schweren Hebebaume fucht; fein Zweifel, der Bebebaum tann ben Stein bewegen, doch der Anabe nicht den Hebebaum.

Wenn Dahlmann die erfahrungsreichen jüngsten Jahre mit durchsleht hätte, der ernste Mann würde heute schwerlich noch jenen Frethum wiederholen, den er in seinen Vorlesungen auszuführen pflegte — den Satz, das Steuerverweigerungsrecht sei das unentbehrliche Noths

recht, das absolute Veto der Volksvertretung. Das königliche Veto ist keine Jllusion, es versolgt und erreicht einen bescheidenen Zweck, es will nur die Volksvertretung schlagen und verhindert wirklich, daß Partamentsbeschlüsse, die der Krone unannehmbar scheinen, in's Leben treten. Dies angebliche Veto des Parlaments dagegen versolgt ein unerreichbares Ziel, es will die Regierung schlagen und schlägt den Staat. Das einzige königliche Recht, das mit dem Steuerverweigerungsrechte verglichen werden darf, ist das unheilvolle Recht, durch königsliche Ordonnanzen die Verfassung außer Kraft zu seten — eine Vessungiß, die ein freier Staat schlechterdings nur in Kriegs und Aufruhrzeiten ertragen soll. Und in der That pflegt dies Gegengewicht des Steuerverweigerungsrechts sich regelmäßig einzustellen, sobald letzteres ausgeübt wird.

Die Doctrin vom absoluten Steuerverweigerungsrechte schließt endlich noch eine grobe Rechtsverletzung in sich. Sie geht aus von jener französischen Vorstellung, als ob erft mit der geschriebenen Berfassung das mahre Leben des Staats, die berühmte ere de la liberté, beginne und alle anderen Rechtsverbindlichkeiten des Gemeinwesens guruckstehen mußten hinter ben Borichriften ber Charte. Aber bas verfassungsmäßige Budgetgesetz ift offenbar nicht der Rechtsgrund, traft beffen der Staat feine Ausgaben leiftet. Wenn jenes Gefet nicht zu Stande kommt, fo bleibt ber Staat nichtsbestoweniger verpflichtet, feinen Gläubigern die Binfen, ben Beamten die Gehalte, dritten Staaten die vereinbarten Rahlungen zu gewähren; denn diese Berbindlichkeiten beruhen auf älteren Gesetzen, auf Berträgen, auf einer Maffe giltiger Rechtstitel, die ein Parlamentsbeschluß gar nicht beseitigen kann. Da= her hat während bes Conflicts auch ber eifrigfte Fortschrittsmann unter unferen Beamten unbedenklich seinen Gehalt angenommen, und mit Recht. Wer bas unbedingte Steuerverweigerungsrecht fordert, ber will nicht nur den Bestand hochwichtiger für die Dauer bestimmter politischer Inftitutionen, sondern auch eine Menge wohlerworbener Rechte alljährlich der parlamentarischen Willfür überlassen.\*)

Die Erkenntniß dieser einfachen Wahrheiten ist uns Deutschen erst in einer Schule harter Erfahrungen aufgegangen. Als die preussische Verfassung entstand, war unter den Liberalen noch eine unbes

<sup>\*)</sup> Ich freue mich, in diesem Punkte fibereinzustimmen mit F. v. Martit, Betrachtungen über die Berfaffung des norddeutschen Bundes. Leipzig 1868,

stimmte Begeisterung für das Steuerverweigerungsrecht im Schwange; ihr gegenüber standen die geheimen Bünsche der Reaction, den Absolutismus zart verhüllt wieder herzustellen, und die verständige Einssicht, daß dem Staate sein Unterhalt gesichert werden müsse. Aus diesen entgegengesetzten Anschauungen entstand nun durch ein unwahres Compromiß das sogenannte Budgetrecht der preußischen Verfassung — eine Sahung, die freilich keine Lücke, wohl aber eine Reihe grundverskehrter Vorschriften enthält — eine wahre Musterkarte politischer Fehler, welche dem Parlamente zugleich zu viel und zu wenig Rechte einräumt.

Mangewährte zu viel, indem man gar nicht unterschied zwischen den gesetzlich feststehenden und den beweglichen Ausgaben des Staats, sonbern dem Abgeordnetenhause scheinbar die Befugnif gab, alle Ausgaben nach Belieben zu streichen. Sodann glaubte ber Doctrinarismus ber Beit, das Budgetrecht des Parlaments werde am beften fichergeftellt. wenn das vereinbarte Budget, nach dem Mufter der belgischen Charte, die feierliche Form und den Namen eines Gesetzes erhielte. Damit hatte die Verfassung eine offenbare Unwahrheit ausgesprochen. Der vereinbarte Etat ift fein Gesetz, sondern ein Aft der Finanzverwaltung: er stellt nicht, wie jedes andere Geset, allgemeine dauernde Rechts= normen auf; er hat nicht die Kraft, ältere Gesetze aufzuheben; er verlangt nicht, wie jedes Gefet, daß er unbedingt befolgt werde, fondern Jebermann weiß zum Boraus, daß ein Haushaltsplan für die Zufunft niemals vollständig eingehalten werden fann. Und bald lehrten die Thatsachen, daß diese Unwahrheit der Verfassung allein dem guten Rechte bes Unterhauses verderblich sei. Der natürliche Geschäftsgang bei Geldbewilligungen, der auch bei den Geldbills des englischen Barlaments eingehalten wird, ift sicherlich dieser: das Unterhaus als der Bertreter der Steuerzahler bewilligt die Summen, das Oberhaus wird nur aus Rücksichten des parlamentarischen Anstands zu einer formellen Gutheißung aufgefordert, die Krone endlich hat einfach anzunehmen, mas ihr frei bewilligt wurde. Dies natürliche Verhältniß wird zum Nachtheil der Bolksvertretung verschoben, wo der Etat kurzweg als ein Gesetz gilt: da erscheinen die drei Factoren der Gesetzgebung auch bei Geldbills als gleichberechtigte Contrabenten (lediglich mit der einen Beschränfung, daß das Berrenhaus das Budget nur im Ganzen annehmen barf). Ift es aber nicht widersinnig, wenn eine Berfassung befiehlt, daß zwischen drei Gleichberechtigten alljährlich ein Geset zu Stande fommen foll? Miglingt bie Berftändigung, fo ift die Rrone

gewiß nicht berechtigt, auszugeben was ihr beliebt, doch auch das Unterhauß darf nicht behaupten, daß die bewilligte niedrigste Geldsumme als gesetzliche Norm gelten müsse. Die rechtliche Ordnung hört dann auf, die Macht der Thatsachen entscheidet. — Zu allen diesen Fehlern trat noch ein letzter verhängnißvoller Mißgriff hinzu. Die Conservativen fühlten, daß die unbedingt freie Berfügung des Unterhauses über alle Staatseinnahmen den Staat zerrütten müsse. So wurde denn — durch einen Taschenspielerstreich, der unserer Geschichte nicht zum Ruhme gereicht — jener transitorisch gemeinte Artisel, welcher die provisorische Forterhebung der bestehenden Steuern anbesahl, unter die dauernden Borschriften der Verfassung aufgenommen. Der Landstag hatte fortan, so lange der Staatshaushalt blühte, thatsächlich nur das Recht, die Ausgaben zu bewilligen, nicht die Einnahmen.

Es war eine Nothwendigkeit, daß ein so widersinniges Budget= recht in einem Volke von ftarkem Rechtsgefühle einen schweren Rampf herbeiführte. Schwache Parlamente find allezeit geneigt, ihr Recht rucksichtslos zu gebrauchen, und während in Wahrheit das Zustandekommen des Budgets immer wesentlich von dem Unterhause abhängt, konnte das preußische Abgeordnetenhaus, Dank den unfinnigen Borschriften ber Verfassung, diese seine schwere Verantwortlichkeit nicht gang und voll empfinden. Das Haus wusch seine Bande in Unschuld, erklärte zuversichtlich während des Conflicts: wir find es nicht, die das Budget verwerfen. So ftand es scheinbar, nicht in der That: denn das Abgeordnetenhaus gab dem Budget eine Geftalt, welche, wie Jedermann wußte, von den beiden andern Factoren nicht angenommen werden konnte - Der Conflict ift begraben, aber die unglücklichen Borichriften ber preußischen Verfassung sind leider, leider mit geringfügigen Aenderungen in die norddeutsche Bundesverfassung übergegangen. Der beutsche Reichstag besitt freilich ein mittelbares Steuer= bewilligungsrecht, indem er die Höhe der Matricularbeiträge bestimmt. Doch ber Bundesfeldherr empfängt unter allen Umftänden die zur Aufrechthaltung ber gegenwärtigen Friedensftarte des Beeres festgesetten Summen, er verfügt also thatsächlich über den wichtigsten Theil der Bundeseinnahmen.

Auf den ersten Blick scheint eine dauerhafte, gerechte Neuordnung dieser heillos versahrenen Verhältnisse nur möglich durch einen Plan, der einst von Karl Mathy in der Paulskirche zum Erstaunen der Liberalen vertheidigt ward, heute aber von Männern aller Parteien ver-

treten wird. Der Plan geht dabin: man muß fich entschließen, bas Budget zu theilen, man muß in jedem Titel des Budgets die auf Beseten und Berträgen beruhenden Ausgaben absondern von den beweglichen Posten; jene hat das Parlament nur nach ihrer Gesetlichkeit zu prüfen, diese auch nach ihrer Zweckmäßigkeit, jene einfach anzuerfennen, diese nach Ermessen herabzuseten. Die Summe der vermanenten Ausgaben wird natürlich geringer sein als die der beweglichen; denn zu diesen gählen auch alle Bosten, welche zwar nach ihrem Rechts= grunde, doch nicht nach ihrem Betrage fest stehen. Go erhielte die Krone eine Bürgschaft gegen den Mißbrauch des Ausgabebewilligungs= rechts. - 3ch habe felber biefen durch manche triftige Grunde unterftütten Vorschlag in der ersten Ausgabe der vorliegenden Abhandlung vertheidigt. Nach schärferer Prüfung ift mir flar geworden, daß er sich weder grundsätlich halten läßt noch praktisch fruchtbar sein würde. Rein menschlicher Scharffinn vermag mit Sicherheit zu sagen, welcher Theil ber Staatsausgaben als unentbehrlich für das Dasein des Staates anzusehen sei; unsere Krone mindestens mußte darauf bestehen, daß die Armee nicht wie in England auf den beweglichen Gtat geftellt würde. Rechnet man aber zu den beweglichen Posten alle nicht nach ihrem Betrage feststehenden Ausgaben, dann umfaßt der permanente Etat offenbar nur einen sehr kleinen Theil der Ausgaben, grade jene Ausgaben, welche von dem Parlamente selten oder nie bestritten werden. sagen wir nur die unwillkommene Wahrheit: Institutionen, welche den Streit um das Budget einmal für allemal verhindern, laffen fich nicht ersinnen. Auch der Borschlag, alle Staatsausgaben der vorherigen nicht, wie heute geschieht, der nachträglichen - Controle der Oberrechnungskammer zu unterwerfen, wird zwar manche Verfassungsverletzungen erschweren, doch er bleibt unfruchtbar, sobald kein Budget zu Stande kommt. Dann würde die lette Berantwortung lediglich von ben Miniftern auf die Schultern der Oberrechnungsräthe binübergeschoben werden. Es bleibt hier nur übrig, zu hoffen auf die steigende Macht und, was damit zusammenhängt, auf die fteigende Gelbftbeherrschung der Parlamente. Der einleuchtende Sat: "Die Festftellung des Etats ift ein Berwaltungs-Act und muß dem geltenden Rechte gemäß geschehen" — bieser jüngst von Laband\*) trefflich im

<sup>\*)</sup> Laband, das Budgetrecht nach den Bestimmungen der preuß. Bersaffung. Bersin 1871.

Einzelnen erläuterte Sat wird nach und nach zu einem Gemeingut werden. Unsere parlamentarischen Körper werden einsehen, daß dem einen Hause nicht zustehen kann, durch einseitige Beschlüsse Institutionen, welche auf Gesetzen beruhen, zu zerstören, daß mithin das Ausgaben-bewilligungsrecht engere Grenzen hat als es nach dem Wortlaut der Berfassung scheint. Die Krone andererseits hat die Leiden eines budget-losen Regiments schwer genug empfunden.

Vorderhand scheut sich die Krone wie das Parlament, die verwickelten Principienfragen, die gehäffigen Erinnerungen eines noch un= vergeffenen Rampfes wieder aufzuregen. Wir muffen uns für jest mit dem bestehenden Rechte zu behelfen suchen und nur auf einer unerläß= lichen Aenderung bestehen: auf der Ginführung einer beweglichen di= recten Steuer. Denn fo gewiß das absolute Steuerverweigerungsrecht ben Staat gefährdet, ebenso gewiß verharrt ein Landtag, der in rubigen Reiten gar feine Steuern zu bewilligen hat, in einer unwürdigen, de= müthigenden Stellung. Er darf die Forberung gar nicht aufgeben. daß ihm das natürlichste Recht jedes Parlaments in billigem Maße zugestanden werde; er darf es um so weniger, da der norddeutsche Reichstag dies gefürchtete Recht, wenn auch in unfertiger Form, bereits besitt. Wo ift die Gefahr für die Krone, wenn diesem billigen Berlangen willfahrt wird? Das Recht und die Macht der Krone bleibt immer noch der Macht des Landtags unendlich überlegen, so lange fie über den weitaus größten Theil der Staatseinnahmen unter allen Umftänden verfügt. Auch die durch die Berfaffung nicht beschräntte Befugniß des Landtags über alle Ausgaben frei zu beschließen scheint gefähr= licher als fie ift. Der Grundsat, daß das Parlament die gesetlich feststehenden Ausgaben nicht einseitig verändern durfe, wird schon heute im Landtage thatfächlich befolgt; es fann bei ernftem Willen nicht schwer fallen, ihn auch förmlich anerkennen zu laffen, nachdem endlich die liberalen Selbsttäuschungen der Conflictszeit verflogen find. Der Landtag übt bereits das Recht der Steuerbewilligung, sobald Zuschläge au den bestehenden Steuern erforderlich werden; warum foll die Regierung nicht auch in glücklichen Jahren eine Beschränkung ertragen können, die sie jett nur in Jahren des Mangels, und bann um so fühlbarer, erdulden muß? Da ein Theil der Staatsausgaben nothwendig beweglich ift, so fordert das Wesen des Staatshaushalts selber, daß auch bewegliche Einnahmen vorhanden seien. Der Plan, eine oder mehrere birecte Steuern zu contingentiren, der heute in der Preffe begünftigt wird, hält freilich vor unbefangener Prüfung nicht Stand. Er würde lediglich eine Einrichtung der altständischen Libertät erneuern, welche nur in Tagen stockender Volkswirthschaft genügen konnte. Es bleibt die natürliche Ordnung, daß der Ertrag der directen Steuern mit der Zunahme der Bevölkerung und des Wohlstandes steigt. Wäre es nicht müßige Künstelei, diesem naturgemäßen Unwachsen der Staatsein-nahmen einen Riegel vorzuschieben? Wozu eine seste Summe aussklügeln, die trotz der sorzuschieben? Wozu eine seste Summe doch als willkürlich herausstellen muß? Dagegen besteht bereits in einigen Rleinstaaten eine Einrichtung, die auch auf Preußen angewendet werden kann: es geht sehr wohl an, die Rlassen- und Einkommensteuer dergestalt zu quotisiren, daß der Landtag alljährlich nach Bedarf ein oder mehrere Steuersimpla bewilligt.

Vor Rurgem noch wähnte sich mancher redliche Patriot, dem die Rechte des Landtags am Bergen lagen, berechtigt, auf ein Deficit gu hoffen. Stehen wir wirklich noch in jenen Kinderjahren der conftitutionellen Entwickelung, die Frankreich am Anfang seiner Revolution durchlebte, als die Biedermänner des britten Standes, zu Mirabeau's Entsetzen, zu sagen pflegten: das Deficit hat uns die Freiheit gebracht, das Deficit wollen wir behalten -? Nein, dieser unnatürliche Buftand muß enden, und er wird enden, da die Berhältnisse für den Landtag sehr aunstig liegen. Das Sinken des Geldwerths und die höheren Ansprüche, die jedes auffteigende Bolf an die Leiftungen feines Staates ftellt, führen uns einer fortschreitenden Bermehrung der Staatsausgaben entgegen; unfer Steuersyftem ift großentheils veraltet, ber ganze Haushalt durch die Gründung des Norddeutschen Bundes in Berwirrung gerathen. Auch die frangösischen Milliarden können nicht auf die Dauer Silfe ichaffen. Gine Reform ift unabweisbar, und ber Landtag wird nur sein gutes Recht üben, wenn er jede Aenderung der bestehenden Steuern von der Sand weist, so lange man ihm die jahrliche Bewilligung einer beweglichen Steuer verfagt.

Haben wir dies Zugeftändniß errungen, dann wird vielleicht selbst der Radicalismus die einfache Wahrheit einsehen, daß das unbeschränkte Steuerverweigerungsrecht eine Utopie, nur das beschränkte eine reale Macht ist. Die Geldverlegenheit auch des reichsten Mannes hängt bekanntlich immer an den letzten hundert Thalern, die ihm gerade sehlen. — Unsere deutschen Budgetdebatten können zwar niemals ganz so glatt und friedlich versließen wie die englischen; denn da unsere

Berwaltung dem Landtage sehr selbständig gegenübersteht, so dürsen deutsche Abgeordnete nicht jene weitgehende Nachsicht üben, die im englischen Parlamente herkömmlich ist. Aber das Markten um Aleinigsteiten, die peinliche Länge der Debatten, diese ganze traurige Erbschaft deutscher Kleinstaaterei wird nach und nach verschwinden; ein freierer Sinn, der Sinn eines großen Bolkes wird in der Behandlung der Finanzgesetze sich zeigen, sobald unser Landtag erst die Gewißheit besitzt, daß mit seinen Kechten nicht mehr gespielt werden darf.

Entschließt sich der Liberalismus auf diese falschen Ideale zu verzichten, bann vermag er seine volle Rraft einzuseten für die großen Fragen, deren Lösung über das Schickfal des deutschen Parlamentaris= mus entscheiden wird. Der Rampf um das Repräsentativsyftem, der die letten Jahrzehnte erfüllte, ift in den meiften Staaten des Feft= landes beendigt; jest erhebt sich überall in Europa das Verlangen nach freier Berwaltung, und ichon die allgemeine Berbreitung diefer Bewegung giebt ein Zeugniß für ihre Nothwendigkeit. Was die Schüler Tocqueville's für Frankreich, was Alfieri und Boncompagni für Italien fordern, wird an dem Bolksthum und den Staatssitten der Romanen einen schwer zu überwindenden Widerstand finden. Für uns Germanen bedeutet die Idee der Selbstverwaltung nicht eine neue Offenbarung, sondern das Wiedererwachen uralter nationaler Rechts= gedanken. In Breußen insbesondere hat die freie Berwaltung der Städte fich bereits fo großartig ausgebilbet, daß die alte Städteordnung nicht mehr genügt; die Steuerverwaltung, die Militäraushebung erfolgt längst unter freier Mitwirfung ber Rreise und Gemeinden; es handelt sich nur um die Vollendung der Reformen von 1808. Den Adel der Arbeit in der Welt zu Ehren zu bringen war immer Deutsch= lands Stold; auch im Staate muß uns gelingen was uns in Wiffenschaft und Wirthschaft gelang. Rein Bolf hat für die miffenschaftliche Ergründung des Problems der freien Berwaltung Größeres geleiftet als die Deutschen seit R. Gneift; und welchen dankbaren Boden für die prattische Erfüllung dieser Gedanken die germanische Welt noch immer bietet, dafür giebt bas in Holland burch Thorbecke's Gefete ausgebildete Syftem ber Selbstverwaltung ein Zeugniß. Noch verfteden sich hinter bem Berlangen nach Selbstverwaltung viele verschrobene Borstellungen; ständische Selbstsucht, anarchische Gelüste, particularistisscher Trotz, sociale Begehrlichkeiten jeder Art. Aber ein großer politisscher Gedanke behauptet sich nicht im Bölkerleben, wenn er nicht zum Schlagwort, zum Borurtheil geworden ist; und aus den unverständigen Anklagen wider die Bureaukratie, die heute den Prügelknaben aller Welt abgiebt, redet doch die Einsicht, daß der Parlamentarismus auf dem Unterbau einer rein bureaukratischen Verwaltung zur Lüge wird. Auch darin liegt ein großer Gewinn, daß wir endlich anfangen, der allgemeinen Betrachtungen über die Borzüge der Selbstverwaltung müde zu werden, und die allerconcreteste Einzelbehandlung dieser harten Geschäftsfragen verlangen. Darum soll hier nur ein kurzes Wort über die Richtung und die erreichbaren Ziele dieser großen Bewegung gesagt werden.

Rede moderne Revolution fühlt das Bedürfniß, nach dem Siege die dauernden Ergebniffe ihrer Principienkämpfe in einigen monumentalen staatsrechtlichen Sätzen niederzulegen. Es ift eine wohlfeile Weisheit, die deutsche Revolution darum zu schelten, weil auch sie dieser historischen Nothwendigkeit unterlegen ift und durch die fahlen Sate ihrer "Grundrechte" die großen modernen Gedanken der freien Bewegung in Glauben und Wiffen, in Handel und Wandel feierlich anerkannt hat. Nur freilich enthalten folche allgemeine Vorschriften in Wahrheit lediglich die Zusage einer fünftigen Gesetzgebung; so lange das Versprechen nicht eingelöft wird, wecken sie nur die Begehrlichkeit und das Gefühl der Rechtsfränkung. Sie verstoßen mit erstaunlicher Unbefangenheit gegen den alten Rechtsfat: fein Verbrechen ohne Strafe. feine Strafe ohne Strafgeset! Der erfahrene Sinn der Gegenwart fordert, was Franz Lieber mit einem prägnanten Ausdrucke als institutional liberty bezeichnet, er fordert Gesetze, welche dem Bürger nicht blos Freiheitsrechte, sondern zugleich die Rechtsmittel zur Sicherung seiner Freiheit gewähren.

Die Macht der Minister ist durch den constitutionellen Staat in's Maßlose gesteigert worden. Nur eine ganz unersahrene Zeit konnte wähnen, das Ansehen der Gesetze sei vor der Willstür der Verwaltung sichergestellt durch jenen Versassungsartikel, welcher den König ermächtigt, "die zur Aussührung der Gesetze ersorderlichen Verordnungen" zu erlassen. Seitdem haben wir erprobt, wie vordem die Franzosen, daß die Verwaltung niemals blos der aussührende Arm des Gesetzegebers sein kann; sie schafft ein neues Recht durch ihre Verordnungen.

Die Berantwortlichkeit ber Minister allein genügt uns nicht mehr. Wir stellen die tiefere Frage: warum sollen unsere Minister so übermächtige Männer sein, daß von ihrer Berantwortlichkeit Wohl und Webe bes Staates abhängen mußte? Die gegenwärtige Stellung eines deutschen Ministers ift auf die Dauer unvereinbar mit dem constitutionellen Leben. Acht bis zehn Männer, die der König nach Willfür entlaffen kann, üben, bald einzeln, bald als Collegium, das nabezu un= beschränkte Recht, durch Regulative jeder Art die Gesetze des Landes zu erganzen und umzubilden. Sie gebrauchen biefe Befugnif nach dem in der Bureaufratie feststehenden Grundsate, daß der Berwaltung alles erlaubt sein soll, was die Gesetze nicht ausdrücklich verbieten. Die Willfür findet dabei um so freieren Spielraum, da ein großer Theil unseres öffentlichen Rechts noch aus den Tagen des Absolutismus stammt, der die Begriffe: Gesetz und Verordnung niemals icharf auseinander hielt. Und daß selbst der unzweideutige Wortlaut der Landesgesetze durch die sophistischen Künfte der Minister in sein Gegentheil verwandelt werden fann, dafür giebt die neueste Geschichte des preußischen Schulmesens einen niederschlagenden Beweis. Die Minister üben ferner in höchster Inftang die Gerichtsbarkeit über alle Fragen des öffentlichen Rechts und interpretiren die ftreitigen Gesetze. Befugniffe, die um fo tiefer einschneiden, da ihnen eine klare und sichere Volksüberzeugung, welche gewisse politische Rechte als unantastbar ansieht, noch nicht gegenübersteht.

So giebt in Wahrheit der Minister der Verwaltung ihre Rechtsordnung. Der Widersinn dieses Zustandes erhellt, wie Gneist mit Recht hervorhebt, am klarsten aus den Fällen, denen ein Competenzconslict vorhergeht. Hier erledigt der Gerichtshof für die Competenzconslicte in collegialischer Berathung die Vorfrage, wer über den Fall zu befinden habe; die Hauptsrage aber wird durch einen Minister entschieden, oder vielmehr durch einen geheimnisvollen vortragenden Nath, der nicht einmal der moralischen Controle der Deffentlichkeit unterliegt. Die alten Vorzüge der bureaukratischen Verwaltung, Schlagkraft und Bünktlichkeit, ohnedies schwer gefährdet durch den erweiterten Umfang des Staats, gehen rettungslos verloren, wenn zu den massenhaften Verwaltungsgeschäften der Minister auch noch die unerträgliche Bürde dieser Jurisdiction hinzutritt. Von unserem Minister des Innern gilt, was Gnizot bewundernd über den französsischen sagt: il touche à tout par l'immensité de ses attributions; er muß in Abhängigkeit von seinen Räthen gerathen, keines Mannes Kraft ift biefer Arbeitslaft gewachsen.

Um einen Ausweg zu finden aus solcher Verwirrung, bedürfen wir zunächst einer hochgesteigerten Thätigkeit der Gesetzgebung. Alage man noch so bitter über die Gesetzsabrikation unseres Jahrhunderts — es ist für Preußen eine herbe Nothwendigkeit, die unbestimmten Versheißungen der Verfassung, welche nur den Glauben an das bestehende Recht erschüttert haben, auszuführen durch Gesetze, welche ein neues und unzweiselhaftes Recht schaffen. Auch die Methode der Gesetzgebung beginnt sich zu ändern. Unsere Parlamente bestreben sich neuerdings, nach Englands Muster, das Vereich der Gesetzgebung zu erweitern, in die Gesetz genaue Einzelbestimmungen aufzunehmen, welche dem Belieben der Verwaltung enge und seste Schranken setzen, angesichts der unausrottbaren Vorliebe unserer Bureaukratie sür unsklare Rechtsnormen und milde Praxis.

Wir brauchen ferner eine rücksichtslose Reform, welche das ganze Gebiet der Gerichtsbarkeit in Sachen des öffentlichen Rechts dem Misnifterium abnimmt und stehenden unabhängigen Tribunalen zuweist. Kein Verständiger kann wünschen unsere Regierungsbehörden wieder zurückzuführen zu der collegialischen Unabhängigkeit, welche einst die Kriegss und Domänenkammern behaupteten; je sebendiger die Selbstsverwaltung sich entwickelt, um so nothwendiger wird das schlagfertige Bureausystem für die eigentliche Staatsverwaltung. Die Entscheidung über die Streitsragen des öffentlichen Rechts kann nur entweder den Gerichten oder einem Verwaltungsgerichtshose zugewiesen werden, und hier gilt es jene fast abergläubische Ehrfurcht vor den Gerichten zu ermäßigen, welche jederzeit den politischen Dilettantismus aussgezeichnet hat.

Da der Spruch der Gerichte, von dem großen Publikum selten bemerkt, meist nur Einzelne trifft, während jeder Mißgriff der Berwalstung Tausende berührt, so erscheint der Richter dem großen Hausen wie ein höheres Wesen neben dem Berwaltungsbeamten. Die alte Sehnssucht des Philisters nach den Baterhänden der Polizei ist umgeschlagen in einen ebenso blinden Haß. Man übersieht, wie oft auch in den Entscheidungen der Gerichte die menschliche Gebrechlichkeit hervortritt, wie oft dasselbe Richtercollegium demselben Gesetze verschiedene Außelegungen gegeben hat. Man springt über alle Einwände hinweg mit

der zuversichtlichen Bhrase: wer über Leben und Tod eines Bürgers entscheiden darf, wird doch mahrhaftig auch über die Aenderung der Grenzen eines landräthlichen Kreises und ähnliche minder wichtige Fragen entscheiden können? Wirklich? Ift ber Mann, bem ich getroft das Urtheil über Leben und Tod überlaffe, darum auch am beften geeignet, ein Baar Stiefeln zu bauen oder eine technologische Abhandlung zu schreiben, was doch sicherlich weniger wichtig ist? Der privatrecht= liche Bilbungsgang unserer Richter giebt feineswegs die Gewähr für ihre staatsrechtliche Einsicht; er befördert vielmehr jenen formalistischen, an dem Buchstaben fest haftenden Sinn, der im Civilprocesse segens reich, im Staatsrechte verberblich wirft. Welche erstaunlich unsicheren Urtheile über hochwichtige Fragen des Staatsrechts haben wir nicht in ben Tagen des Conflicts aus dem Munde hochachtbarer, in ihrem Fache mufterhafter Kreisrichter vernommen! Nur wer die Verwaltung aus eigener Erfahrung kennt, kann über das Verwaltungsrecht mit Sicherheit urtheilen. Die in England durchgeführte Unterwerfung der Berwaltung unter die Gerichte läßt fich nur aus bestimmten historischen Voraussetzungen erklären: aus der sehr verworrenen Entwicklung des englischen Rechts und aus der Natur des Friedensrichteramtes, das ja felber ursprünglich ein richterliches Umt war. In Deutschland soll freilich ber Berwaltungsbeamte bem Strafrichter Rebe fteben wegen der durch Migbrauch der Amtsgewalt begangenen Verbrechen — ein alter guter Grundsatz, ber noch im Preußischen Landrecht anerkannt und erft neuerdings verkummert wurde - aber die Entscheidung über bie Streitfragen des Berwaltungsrechts war bei uns immer der Berwaltung selber anvertraut. Nur ein Verwaltungsgerichtshof entspricht der bisherigen Geschichte des deutschen Beamtenthums, die eine Unterwerfung der Verwaltung unter die Gerichte nicht kennt. Werden die Berhandlungen vor diesem Tribunale öffentlich, in den schützenden Formen bes Processes geführt, erhalten seine Mitglieder, die doch auch Juriften find, eine lebenslänglich gesicherte Stellung, fo würde dies Berwaltungsgericht die Unabhängigkeit des Richteramts und die Sachkunde der Berwaltung in sich vereinigen.

Aber auch wenn ein solches Verwaltungstribunal besteht, wenn ferner die Entscheidung über die Competenzconslicte nicht mehr einer Commission, sondern einer permanenten, selbständigen Behörde überstragen und den Gerichten gestattet wird, den Competenzconslict gegen die Verwaltung zu erheben — auch dann noch werden wir vermuthlich

die Erfahrung machen, daß die Organisation des Beamtenthums allein nicht ausreicht, um die Sicherheit des öffentlichen Rechts zu verbürgen. Wir erleben erft den Beginn einer Bewegung, welche endlich dabin führen muß, die parlamentarische Controle über die Berwaltung zu verstärken. Da unser Barlament nicht im Stande ift, wie bas englische, selber einen wesentlichen Theil der Berwaltung zu führen, da andererfeits der gute deutsche Grundsat bes verfassungsmäßigen Gehorsams in unserem hochgebildeten Beamtenthum niemals gang verschwinden wird, so müffen sich schließlich, wenn auch erft nach Sahrzehnten, die Formen finden, welche dem Parlamente ermöglichen, noch andere Beamte außer ben Miniftern vor einem Staatsgerichtshofe zu verklagen. Die gegenwärtige Einmischung des Parlaments in die Verwaltung, dies gelegentliche Dreinreden und Bünschen bei der Budgetdebatte, dies Befürworten von Petitionen, welche nachher "zur Berücksichtigung" in den Papierford des Ministers wandern — dies ganze unfertige Treiben, das den Landtag allzu oft in der armseligen Rolle eines querulirenden Privatmannes erscheinen läßt, kann offenbar nicht mehr genügen, sobald unfer parlamentarisches Leben den Kinderschuhen entwachsen ift. Mögen folche Gedanken heute Manchem als utopistisch, als eine Bedrohung ber monarchischen Ordnung erscheinen — das Ansehen des Königthums tann nur gewinnen, wenn seine Beamten dem Barlamente im Bege Rechtens Rede stehen. Die Gewaltthaten und Entthronungen, welche die Gründung des deutschen Staates erfordert hat und noch erfordern wird, werden dann erft vor der Geschichte gerechtfertigt sein, wenn Breu-Kens deutsches Königthum unserem Bolke nicht nur die Herrlichkeit nationaler Macht, sondern auch die so lange, so schmerzlich entbehrte Sicherheit des öffentlichen Rechtes gewährt. Unter allen Gefahren aber, welche diese Sicherheit bedrohen, ift die schwerfte: die Ablösung der Verwaltung von der Verfassung. -

Es hieße Wasser zum Rheine tragen, wollte ich nach der obigen Schilderung des neufranzösischen Staatslebens noch erweisen, daß der Parlamentarismus nothwendig der Phrase oder dem anarchischen Parteigezänk verfällt, wenn ihm der Unterdau der Selbstverwaltung sehlt. Ein Mirabeau mochte mit der Sicherheit des Genius zum großen Staatsmann heranwachsen trotz einer sehr oberslächlichen Kenntniß der Berwaltung; doch für den Durchschnitt der Menschen gilt schlechterdings die Regel, daß ihre politische Bildung dilettantisch bleibt, so lange sie nicht selbstthätig an der Verwaltung theilnehmen. Der Gegensatz der

Anschauung, der überall die Regierenden und die Regierten trennt, erweitert sich zu einer unausfüllbaren Alust, wenn das Bolk nur als eine Schaar kritisirender Steuerzahler dem Beamtenthum gegenüberssteht. Auch der sociale Friede wird erschüttert, wenn die Besitzenden nach dem Schlaraffenleben des Kentners trachten; Achtung vor dem Eigenthum ist von den arbeitenden Klassen nur da zu erwarten, wo das Vermögen und die Muße der höheren Stände dem gemeinen Wohle dient.

Wir Deutschen gleichen mit unserer unfertigen Selbstverwaltung allerdings einem Manne, der in reifen Jahren nachholen muß, was er in einer verwahrloften Jugend verfäumte. Die Zähigkeit unserer Rlein= staaterei hat uns auch auf diesem Gebiete des politischen Lebens unfäg= lich gehemmt; für einen Staat, ber mit unzähligen Nachbarn im Gemenge lag, fort und fort widerstrebende Gebiete fich angliedern mußte. blieb die bureaufratische Verwaltung lange die allein mögliche. denken wir nun, wie das englische selfgovernment durch das Glück einer tausendjährigen Staatseinheit gefördert ward, so erscheint es fast unbegreiflich, daß unfer Volk unter solcher Ungunft des Schickfals fich noch so viel von seiner Selbstverwaltung gerettet hat. In dem claffischen Lande der continentalen Selbstverwaltung, in Holland, giebt der Staat heute durchschnittlich 100 Mill. Gulden jährlich aus, die Provinzen 31/2, bie Gemeinden 28 Mill. Gulden. In Preußen betrugen die Ausgaben bes Staats im Jahr 1857 rund 130 Mill. Thaler, die der Rreise 21/4, die der Gemeinden 33 Mill. Thaler. Solche Zahlen geben uns wenig Grund zum Selbstlob, doch mahrlich auch keinen Anlaß zur Entmuthigung. Nicht blos die Städte, auch die Rreise unseres Nordens haben in schweren Zeiten durch ihre Selbstverwaltung sehr Ehrenwerthes geleistet. Die Proving Pommern besaß im Jahre 1813 fast keine königlichen Beborden mehr; die Landräthe hielten mit Silfe der Kreiseinge= seffenen die Ordnung aufrecht, und die tapfere Landschaft genügte voll= auf den ungeheuren Ansprüchen, die der bedrängte Staat erhob. Während das englische selfgovernment innerhalb der Grafschaften gar feine Staatsbeamten neben fich fieht, kommen die Organe der deutschen Selbstverwaltung regelmäßig in Berührung mit der Bureaufratie; bei folden Zusammenstößen wirbeln dichte Wolfen Staubes auf, welche das Bild unserer Selbstverwaltung dunkler erscheinen lassen als es ift. Wir haben fein Recht zu der Annahme, daß unserem Grundadel allein jener pflichtgetrene Gemeinfinn mangele, der alle tüchtigen Männer

unseres Volkes auszeichnet. An sehr vielen Aeußerungen junkerhafter Selbstsucht, die wir heute beklagen, trägt der Staat selbst die Schuld durch eine verkehrte Gesetzgebung. Wenn der Staat den großen Grundbesitzern eine erdrückende Mehrheit auf den Areistagen gewährt, wenn er die Rittergüter von den ländlichen Gemeindeverbänden abtrennt und ihnen das an der Scholle haftende Recht der gutsherrlichen Polizei beläßt, so wird der einseitige Alassengeist von Staatswegen geradezu erzogen. Und dennoch weiß fast jeder preußische Areistag von der hingebenden Thätigkeit einzelner Mitglieder für das gemeine Wohl zu erzählen; das schwierige Werk der Beranschlagung der Grundssteuer ist nur durch die freiwillige Mitwirkung der Grundbesitzer gelungen.

Trot dieser vorhandenen gefunden Anfänge ift die Aufgabe, welche zunächst vor uns liegt, die Neuordnung der Selbstverwaltung auf dem flachen Lande, ungleich mühfeliger als weiland die Einführung ber Städteordnung. Wir haben nicht nur einen Parteihaß zu überwinden, den Stein's unschuldige Tage nicht kannten, sondern auch einen focialen Gegenfat, der die Gelbftverwaltung der Städte nicht ftort, ben Gegensat des großen und des kleinen Grundbesites. Volksgunft können die Anfänge der ländlichen Selbstverwaltung nicht rechnen; das Ansehen der Krone wird eingesetzt werden muffen um den Widerstand der socialen Selbstsucht zu überwinden. Der bequeme Grundfat "Berantwortlichkeit des Handelnden, Controle durch die Berechtigten" reicht nimmermehr aus. Es handelt sich um die Uebernahme schwerer Laften; ber fuße Wahn, daß die Selbstverwaltung wohlfeil sei, wird fich sehr bald in seiner Nichtigkeit zeigen. Nicht minder halt= los ift die andere demokratische Lieblingsvorstellung, als ob dereinst das obrigkeitliche Umt wie ein Reiheschank unter allen erwachsenen Bürgern rundum geben werde. Jede Selbftverwaltung ift ariftofratisch (bies Wort in einem sehr weiten Sinne verstanden), fie verstärft die Macht ber besitzenden Rlaffen; wo die höheren Stände die Arbeitslaft der Communalverwaltung allein tragen, da erscheint der Gedanke, die Gemeindeverfassung auf das allgemeine Stimmrecht ju gründen, sofort als eine grobe Ungerechtigkeit. Dagegen liegt ein berechtigter Rern in ber liberalen Forderung, daß die Ehrenämter der Selbstverwaltung in Deutschland nicht so unbedingt wie in England durch königliche Ernennung besetzt werden sollen. Unsere Selbstverwaltung steht nicht unabhängig da wie die englische, fie wird und foll unter bureaufratischer Oberleitung bleiben; ebendeshalb sollen ihre Ehrenbeamten Bertrauens= männer ber Communalverbande fein. Zudem muß das Ehrenbeamtenthum deutscher Kreise weit weniger zahlreich sein als das Beamtenthum des englischen selfgovernment. Wir haben England wahrlich nicht zu beneiden um seine Latifundien, um den bedientenhaften Charafter feiner Landbevölkerung, um die gahllosen agrarischen Mikstände, die von der Breffe todtgeschwiegen werden. Aber unfere großen Grund= besitzer, die ihre Güter zumeift selbst bewirthschaften, find gang außer Stande, aus ihrer Mitte eine Beamtenschaar zu ftellen, welche ben 18,000 Friedensrichtern von England und Wales auch nur nahe fäme: ja, wir wissen noch nicht sicher, ob sie fähig find, die Geschäfte der Amtshauptleute ohne die Beihilfe von Soldbeamten zu beforgen. Uns fehlt mithin jene Bürgschaft der Unparteilichkeit, welche England in dem Zusammenwirken und der gegenseitigen Controle von so vielen Männern verschiedener Parteien besitt. Endlich fann die vollständige Neutralität, welche die englische Krone bei der Ernennung der Friedensrichter bewahrt, von dem unfterblichen Ginmischungseifer deutscher Regierungsbehörden nicht erwartet werden.

Daber wird in unseren Gemeinden der alterprobte Grundsatz ber Erwählung der Beamten die Regel bleiben; das Recht der Bestätigung, das den königlichen Behörden allerdings verbleiben muß, um häßliche Ausschreitungen des Parteigeistes zu verhüten, kann nur bei seltener und bescheidener Anwendung nütslich wirken. Aber auch die Ernennung der Ehrenbeamten der Areise darf nicht allein der Regierung überlaffen werden, wenn das öffentliche Vertrauen sich nicht von vornberein ben neuen Inftitutionen entfremden foll; man muß zum mindeften fordern, daß der Rreistag eine Candidatenliste aufzustellen habe. Im Uebrigen wird die Ausbildung der Selbstverwaltung bei uns wie in England und Holland offenbaren, daß diese heute so beiß bestrittene Frage nach wenigen Jahren ihre Schärfe verliert. Man geftatte nur erft den Rreisen ihre Verwaltung selbst zu besorgen, und der nüchterne Ernst der Geschäfte wird das Gegant des Parteigeistes von selbst in ben Hintergrund drängen. — Der Kreisordnungsentwurf von 1869 ift mit allen seinen Mängeln doch der erfte fühne Wurf nach dem Ziele ber Selbstverwaltung, ber seit ben Tagen Stein's gewagt murbe.

Die Reform unserer Verwaltung soll ausgehen von einem umsfassenden einheitlichen Plane. Und doch können die Gesetze, welche das neue Werk begründen sollen, nur successiv erscheinen; und doch lehrt

eine alte parlamentarische Erfahrung, daß eine Reform dann am leichteften scheitert, wenn man ihre Vollendung abhängig macht von dem Gelingen einer anderen Neuerung. Dies große praktische Semmniß muß durchaus überwunden werden; denn beginne man das Werk der Reform bei der Gemeinde, dem Rreise oder der Proving, immer wird sich der unlösbare Zusammenhang dieser Fragen zeigen. Man kann ben Kreis nicht ordnen, ohne nach oben die Broving, nach unten die Gemeinde zu berühren. Bevor man andert, muffen die leitenden Gebanken fest stehen; über diese werden die Parteien sich leichter einigen als über die Einzelfragen. Die Reform muß anknüpfen an die gewohnten, althergebrachten Berhältniffe und den einfachen Bedürfniffen ländlicher Berwaltung einfache Formen bieten. Während der Fabritarbeiter Alles vom Staate erwartet, fteht ber Bauer bem Staate fremd und mißtrauisch gegenüber. Will man ihn zwingen, durch häufig wiederfehrende Wahlen sich an einem verwickelten Spsteme neuer Selbstverwaltungsförper zu betheiligen, so steht ein zäher unbesieglicher Widerstand zu erwarten. Und hier tritt ein letzter folgenreicher Unterschied zwischen dem deutschen und dem englischen Leben hervor. Der früh centralifirte Staat der englischen Ariftokratie findet den Schwerpunkt feiner Selbstverwaltung in den Grafschaften, die zu klein find, um ein landschaftliches Sonderleben zu hegen, und zu groß, um einem Stande, außer dem Grundadel, eine hervorragende Stellung zu geftatten. Der deutsche Staat dagegen mit seiner überwiegend demokratischen Gesellschaft, mit der ungahmbaren Eigenart seiner Landschaften muß sich einen zweifachen Schwerpunkt für die Selbstverwaltung suchen: die Gemeinde und die Broving.

In dem engen Zusammenleben der Nachbarschaft, in jenen kleinen Berhältnissen, die auch der schlichte Mann versteht und liebt, hat sich von jeher der Gemeinsinn unserer Mittelstände am schönsten, oft mit der ganzen Stärke persönlicher Leidenschaft, gezeigt. Die deutsche Gesmeinde ist ein lebendiges Glied des Staats; die Theorie der Manchesterschule, welche die Gemeinde lediglich als einen wirthschaftlichen Körper, Communals und Staatsverwaltung als Gegensätze auffaßt, widerspricht unserer nationalen Anschauung. Die Tüchtigkeit unseres freien Bauernstandes bürgt dafür, daß die Mehrzahl der Landgemeinden unter dem Schutze gerechter Gesetze eine ebenso blüchende Selbstverwaltung erstangen wird wie unsere Städte. Die wichtigken Aufgaben der ländslichen Berwaltung, Schulwesen, Armenpflege, Wegebau, fallen in

Deutschland zunächst der Gemeinde zu. Dadurch werden die berechtigten Ansprüche des Grundaels mit nichten beeinträchtigt; denn wo der große Grundbesit das sociale Leben des platten Landes wirklich deherrscht, wo der kleine Besit wenig leistet, wie in einem Theile von Pommern, da wird der große Grundherr auch in der Landgemeinde die sührende Stellung behaupten. Wir wollen nur nicht, daß eine einseitige Gesetzgebung den Bauernstand künstlich herabdrücke. Die Kreisverwaltung fällt immer wesentlich dem großen Grundbesitze anheim, da der hart schaffende Bauer wohl an den Gemeindegeschäften regelmäßig theilenehmen kann, nicht an den Arbeiten der weit entlegenen Kreisausschüsse. Wer die Hauptausgaben der ländlichen Verwaltung den Kreisen zuweist, schließt die Bauern aus.

Soll aber die deutsche Landgemeinde fähig werden, die Mühen und Rosten der Ortsverwaltung selber zu tragen, so bedürfen wir noch einer anderen Reform, die nur das Werk vieler Jahre sein kann. Die Gemeinden unferes platten Landes sind zu klein. Das ift nicht ein nationalliberales Parteimärchen, sondern eine traurige Thatsache, schon vor vierzig Jahren von dem alten conservativen J. G. Hoffmann anerkannt. Die Landgemeinde des preußischen Staats gahlt durchschnittlich 394, in ber Proving Preugen nur 242 Röpfe, ber Gutsbezirk im Durchschnitt bes gesammten Staats 125, in Schlefien gar nur 69 Röpfe. Die 30,000 Gemeinden und 15,000 Gutsbezirke der alten Provinzen erinnern doch gar zu lebhaft an die 40,000 schwachen Gemeinden, welche in Frankreich die bequeme Unterlage des Präfectenspftems abgeben. Wo immer neuerdings die Frage der Selbstverwaltung ernfthaft in's Auge gefaßt ward, da forberte man auch die Bildung ftarker leiftungsfähiger Communalverbände. Die meisten Dorfschaften unseres Oftens qualen fich heute in einem unfruchtbaren llebergangszuftande; fie haben, seit den neuen Agrargesetzen, aufgehört wirthschaftliche Genoffenschaften zu sein und konnten doch, mittellos wie fie find, nicht in Wahrheit politische Gemeinden werden; sie stehen dem Rittergutsbesitzer oft kalt und feindselig gegenüber, bieten ber servilen und der demagogifchen Bühlerei dankbaren Boden. Aus folder Berkummerung rettet nur die Selbstverwaltung, und diese ist nur möglich in größeren Communalverbänden, die ihre Schulen und gemeinnütigen Anftalten selber bezahlen können. Diefer richtige Gedanke hat zu bem Borichlage geführt, Amtsbezirke zu bilben, die aus mehreren benachbarten Dörfern und Gutsbezirken bestehen sollen, wodurch zugleich die unhaltbare Sonberftellung der Rittergüter beseitigt würde. Aber eine so tief in die gähen Gewohnheiten der Bauerschaft einschneidende Reform fann jedenfalls nur nach langen Verhandlungen zwischen den Areisen und den Gemeinden in's Leben treten; sie wird, wenn sie sich überhaupt durchsetzen läßt, in den einzelnen Brovingen zu sehr verschiedenen Bildungen führen, wie ja auch unsere Städteordnungen eine fast übergroße Mannichfaltigkeitzeigen. Die Kirchspiele Schleswig-Holfteins, große Sammtgemeinden von durchschnittlich 3000 Einwohnern, bieten fich gang von selbst als Amtsbezirke bar. Wo solche größere Communalverbände nicht bestehen, da ist die Einführung der Amtsbezirke leider zweifelhaft. Es fteht zu fürchten, daß die drei Selbstverwaltungsförper, Rreis, Amtsbezirk, Gemeinde, einander gegenseitig schwächen, daß die Bauern sich mißtrauisch abwenden von dem ungewohnten, verwickelten Berwaltungs= apparate, daß die reicheren Gemeinden fich weigern mit den ärmeren zusammenzutreten. Sollte dieser Widerstand sich als unüberwindlich erweisen, so wird freilich nur übrig bleiben, die gegenwärtige Verfaffung ber Landgemeinden so aut es angeht, neuzugestalten, einzelne ganz zwerghafte Dörfer zusammenzuschlagen und der Zeit zu überlaffen, ob aus ben Schulverbänden, Armenverbänden u. f. f. neue Amtsbezirte hervorgeben fönnen.

Wo die Gemeinden nichts zu leiften vermögen, da ift es Aufgabe bes Rreises aushelfend einzugreifen. Denn eine subsidiäre Ordnung, ein Selbstverwaltungskörper zweiten Ranges ift der Rreis doch ohne Zweifel. Woher sonst die Thatsache, daß unsere Gemeinden eine fünfzehnmal größere Summe für ihre Berwaltung verwenden als die Rreise? Woher sonft die ewig wiederkehrende Erscheinung, daß alle größeren Städte aus dem Rreise auszutreten wünschen? Jede Stadt, die fich zu einem selbständigen Communalleben aufgeschwungen bat, meint, mit Recht oder Unrecht, des Kreises entbehren zu können. Der Rreis und das den älteren ständischen Berhältnissen des flachen Landes so glücklich entsprechende Landrathsamt war lange der feste Unterbau unserer Verwaltung. Ihm bleibt noch immer eine sehr bedeutende Wirksamkeit, vor Allem das weite Gebiet der ländlichen Polizeiverwaltung. Soll er diese Aufgabe vollständig erfüllen, so wird es nöthig werden, einen Theil der Staatseinnahmen — etwa die Grundsteuer als die natürlichste der Communalsteuern — den Kreisverbänden zuzuweisen. Die Rreise sind bei der rasch gestiegenen Bevölkerung längst zu groß geworden; sie umfassen im Durchschnitt 57,000, einzelne bis

zu 192,000 Einwohner. Rein Wunder daber, daß grade in den Land= rathsämtern jener Ginfluß ber Subalternen fich eingeniftet hat, ber mit Recht als der ärgste Schaden unserer Verwaltung gilt und vornehm= lich in den neuen Provingen tiefen Unmuth erregt. Ift es unmöglich, die Rreise wesentlich zu verkleinern, so bleibt nur der Vorschlag der Regierung, ben größeren Theil ber Landrathsgeschäfte auf Ehrenbeamte bes Rreises, Amtshauptleute, zu übertragen. Der Grundadel wird bald bemerken, daß er mit dem Opfer von 8000 Birilftimmen die neue Selbstverwaltung nicht zu theuer erkauft hat. Die großen Grundbesiter werden als Amtshauptleute und Mitglieder der Kreisausschüffe eine minder verhaßte, beffer berechtigte und darum weit wirksamere Macht ausüben, denn bisher als Polizeiherren und privilegirte Rreisftände. Nur das Unbillige sollen sie nicht verlangen, nur nicht for= bern, daß die gesammte Berwaltung des flachen Landes in ihren Sanden ruhe. Der englische große Grundbesit opfert mindestens 15% vom Durchschnittsertrage seiner Güter für die Communalverwaltung. Nach der bekannten Berechnung von Leone Levi, welche den Briten für annähernd richtig gilt, bilden die höheren Stände 4%, die Mittel= flaffen 32, die niederen Rlaffen 64% ber englischen Bevölkerung; da= gegen wird zu der Gesammtsumme der Steuern beigetragen: durch die höheren Stände 84%, durch die mittleren 13, durch die niederen 3%. Ein einziger Blid auf diese von den deutschen Berhältniffen himmelweit abweichenden Zahlen zeigt jedem Unbefangenen, daß unfer großer Grundbesit nur in einzelnen Provinzen des Oftens befähigt ift, die Berwaltung des platten Landes allein zu führen. Ueberall sonft, vor= nehmlich im Westen, muß der demokratische Communalverband mehr bedeuten als der aristofratische Rreis; doch bedürfen im Rheinland die von der französischen Fremdherrschaft geschaffenen Bürgermeiftereien mit ihren besoldeten Vorständen einer gründlichen Umgestaltung im Sinne beutschen Ehrendienftes.

Den andern natürlichen Schwerpunkt der deutschen Selbstverwalstung bilden die Provinzen. Den natürlichen Schwerpunkt sage ich, denn die Amtsordnung unseres Staates entsprach der Bedeutung der Provinzen bisher nur wenig. Unsere großen Verwaltungskörper sind bekanntlich die Regierungsbezirke; die Provinz erscheint als eine Verswaltungseinheit sast nur durch die Person des Oberpräsidenten und durch die unfrästigen Provinzialstände. Und dennoch hat die Macht der Geschichte, die Gemeinschaft der Stammesart und des Vertehrs in

diesen so lose zusammengefaßten Berbänden einen ftarken und hochberechtigten Provinzialgeift hervorgerufen, der zu den edelsten sittlichen Gütern unseres Staates gablt. Jedermann nennt fich mit Stolz einen Schlesier, einen Rheinländer; Jedermann fühlt, daß in Röln, Breslau, Rönigsberg ein eigenthümliches Culturleben seinen Brennpunkt findet, während noch Niemand gehört hat von einer Stammeseigenthumlichkeit des Regierungsbezirkes Frankfurt oder Liegnits. Auch die Amtsordnung hat der Natur der Dinge auf die Dauer nicht widerstehen können. Nach und nach find große Provinzialbehörden für Kirchen- und Schulwesen, für die Domanen und Forsten, für die Steuer-, die Boftverwaltung u. f. f. entstanden; und seitdem beginnt die Bedeutung der Regierungen zu finken. Alle unsere alten Brovinzen sind in Wahrheit historische Rörper: der Staat schuf fie nicht, er fand fie vor, obgleich er im Ginzelnen ihre Grenzen nicht überall glücklich gezogen hat. Nur die Broving Sachsen bildet eine scheinbare Ausnahme, da hier das Staatsgebiet noch nicht seine endgiltigen Grenzen erreicht hat. Auch unter den neuen Provinzen find Schleswig-Holftein, Hannover (wenn man etwa Osnabruck und das tapfere Oftfriesland mit Weftphalen vereinigte) und Heffen fehr wohl im Stande eine landschaftliche Selbständigkeit zu behaupten; die territoriale Mißbildung des Nassauer Ländchens muß freilich in einer größeren Ginheit verschwinden, und Seffen bleibt vorderhand noch wie Sachsen eine unfertige Proving.

Für eine Staatskunft, die nicht fünsteln will und den Gedanken der deutschen Einheit fest im Auge behält, entsteht nun die Aufgabe, diesen durch die Geschichte gegebenen Landschaften selbständige Bermal= tungsorgane zu schaffen. Nur wenn wir zeigen, daß der heffischen wie der schlesischen Eigenart in unserem Staate Licht und Luft unverfümmert bleibt, nur dann haben wir bewiesen, daß das deutsche Königthum auch Raum bietet für die Provinzen Schwaben, Pfalz und Franken. Büten wir uns vor dem folgenschweren Fehler der Italiener, die aus Angst vor dem Particularismus ihr reichgegliedertes Land zu napoleonischen Departements zusammenschlugen. Das Bräfecturspftem in Italien war in demfelben Augenblick gegründet, da man die großen ber Geschichte und Stammesart entsprechenden Regionen aufgab. wäre ein ganz unfäglicher Berluft, wenn jener Reichthum landschaft= lichen Sonderlebens, der unseren Staat vor allen nationalen Großstaaten der Welt auszeichnet, durch eine schablonenhafte Ordnung der Berwaltung beeinträchtigt wurde; ihn zu vernichten ift ja Gott fei Dank

unmöglich. Freilich, die durchsichtige Ginfachheit der holländischen Selbstverwaltung, wo ein königlicher Commiffar mit einigen Subalternen und einem Ausschuffe der Provinzialftande die Geschäfte der Proving beforgt, läßt sich auf die größeren und verwickelteren Berhält= nisse Deutschlands nicht übertragen. Dagegen ist möglich, an die Spite jeder Proving eine große Berwaltungsbehörde zu ftellen, die aus Staatsbeamten und aus Vertretern der Rreis- und Gemeindeverbände bestünde. Waltet ein großer und freier Sinn im Staate, so wird er diese Verwaltung der Provinzen nicht nur mit selbständigen Einnahmen ausstatten, sondern auch ihren Wirkungstreis sehr weit bemessen, insbesondere ihr einen Antheil an der Leitung der Bildungsanstalten gewähren. Die einzige wirkliche Gefahr, welche der Einheitsstaat in seinem Schoofe birgt, ift die Centralisation der Bildung. Auch der geiftvollste Unterrichtsminister kann, weil er ein Mann ift, den Universitäten und Kunstanstalten nicht jene vielgestaltige und sozusagen anarchische Entwickelung gewähren, welche in diesen idealen Gebieten jederzeit Deutschlands Ruhm und Glück war. Gine wahrhafte Selbstverwaltung ber Provinzen aber vermag diesen einzigen Borzug der deutschen Rlein= ftaaterei auch dem Einheitsstaate zu bewahren. Ein sehr schweres Binberniß bietet nicht der ungleiche Umfang unserer Provinzen, der dem freien Leben eines germanischen Staates wenig schadet, wohl aber ihr im Durchschnitt allzugroßer Flächeninhalt. Daran ift nichts zu ändern; höchstens kann vielleicht die althistorische Trennung von Oft- und Westpreußen wiederhergestellt, die alte Zweitheilung des Rheinlandes dergeftalt erneuert werden, daß die jülich-bergischen Landschaften am Niederrhein eine Proving für sich bilden und Lothringen mit dem übrigen Mosellande vereinigt würde. Erscheint es unmöglich, die Provinzial= behörden unmittelbar über die Rreisverbände zu ftellen, so muffen vorberhand die Bezirksregierungen in einfacherer Form aufrecht bleiben, bis die Provinzialverwaltung Kraft und Leben gewonnen hat und Einzelbeamte, Commiffare ber Provinzialbehörde, an die Stelle der Regierungen treten können. Gine etwas verwickelte, instanzenreiche Berwaltung bleibt immerhin ein geringeres Uebel, als der unbegreifliche Gedanke, der neuerdings in ehrenwerthen Kreisen auftaucht — der Borichlag, lediglich aus Gründen bureaufratischer Zweckmäßigkeit die alten Brovingen zu zerschlagen und die Regierungsbezirke in neue Provinzen zu verwandeln. Man meiftert nicht ungeftraft die Werke ber Geschichte.

Hiegen für jetzt die größten Aufgaben unseres constitutionellen Lebens. Schon ist ein erster Schritt geschehen durch die Gesetze über Freizügigsteit und Gewerbefreiheit, welche eine Masse unnützen bureaufratischen Schreibwerks beseitigen. Ein zweiter Schritt wird soeben gewagt durch den Entwurf der Areisordnung. Berfolgen wir diesen Weg weiter, so wird der Jusammenhang von Verfassung und Verwaltung sicherer herzgestellt werden, als durch das aussichtslose Bestreben, die Arone unter die Gewalt der parlamentarischen Mehrheit zu beugen.

Aber auch die freie Berwaltung giebt feine Gemahr für die Gesundheit unseres Staates, so lange wir uns nicht das Herz faffen, das allerhäßlichste Leiden des neuen Preugens mit der Wurzel auszurotten — die fündliche Bermahrlofung des Unterrichtswesens. In allen anderen Gebieten bes Staatslebens fteigen wir aufwärts; bier allein sinken wir tief und tiefer. Seit hundert Jahren trachtet unfere Nation nach zwei Zielen, die gemeinhin für unvereindar gelten: fie will ihre aristokratische Stellung in der Runft und Wissenschaft der Welt behaupten, und bennoch jene Gleichmäßigfeit ber Bolfsbildung durchführen, welche sonft nur in der Mittelmäßigkeit demokratischer Gefittung gedeiht. Wie wir einst den großen Rampf gegen die firchliche Autorität begannen, so find wir heute das einzige paritätische Culturvolk, das ein= zige, das Tag für Tag, in Schule und Haus, bis herab zu den Armen und Einfältigen, die Tugenden der Duldung, der humanen Bildung üben muß, will es nicht untergeben. Und in diesem Bolke der humanität wird seit den unglücklichen Tagen Friedrich Wilhelm's IV. das Schulwesen grundsätlich verbildet durch einen Geift confessioneller Engherzigkeit, der auch den Geduldigften emport. Die bureaufratische Bevormundung hat grade auf dem Gebiete des Schulwesens, das unter allen das freieste sein sollte, ihren Sohepunkt erreicht. Bu unserem Beile wird freilich die heranwachsende Jugend durch den unschätzbaren Segen der gemischten Eben, durch den erfrischenden Ginfluß des bürgerlichen Verkehres und einer gang weltlichen Zeitbildung meift fehr ichnell wieder befreit von den bornirten Begriffen des confessionellen Saffes; doch nur allzu Biele erkaufen diese Befreiung mit dem Verlufte jedes tiefen religiösen Gefühls. Die freche Freigeisterei nimmt unter ben großstädtischen Arbeitern furchtbar überhand, seit die Schule sich dem Beifte der Duldung entfremdet. Bir wollen nimmermehr den religiöfen Unterricht verkummern, der unserem Bolte in allen schweren Zeiten

Trost und Stärkung gab; wir wollen nur das alte Landesgesetz aufrechtserhalten, fraft dessen die Bolksschulen Beranstaltungen des Staates, nicht der Kirche sind.

Und wie steht es mit der Pflege der Aristofratie des Geistes? Die Arbeitstheilung, alle Vorurtheile und Gewohnheiten unserer aewerbfleißigen Gesellschaft befördern die Berflachung der Bilbung, Man vergleiche die Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung mit ben Mitgliedern unserer beutigen Parlamente. Gewiß, wir find erfahrener geworden, bescheidener in unseren Bunschen, weit besser ausgestattet mit politischen und vollswirthschaftlichen Renntnissen. Aber die Männer der Paulstirche waren im Ganzen reichere, vollere Na= turen, bedeutendere Menschen als der Durchschnitt unserer heutigen Volksvertreter. Woher dies unverkennbare Sinken binnen zwanzig Jahren? Weil die echte allgemeine Bildung nicht gleichen Schritt gehalten hat mit der Fachbildung. Tüchtiges Fachwissen verträgt sich leider sehr oft mit der Robeit des Ropfes und des Herzens, mit der Unfähigfeit die Dinge im Großen zu überschauen. Wir find bereits dabin gelangt, daß kluge Männer sich bekennen zu der troftlos flachen Unficht, die Philosophie werbe aussterben, überflüssig werden. Schreiten wir weiter auf dieser abschüssigen Bahn, so können unsere jungen Männer bald nur vor der Wahl fteben, ob fie einseitige Fachmänner oder seichte Dilettanten werden wollen. Auch die Achtung vor der Wiffenschaft ift gefunken. Vor zwei Jahrzehnten behauptete das Brofefforenthum in der deutschen Politik eine allzu hohe Geltung; seitdem hat sich leider sehr oft das Kraftwort des alten Schlosser bestätigt: "ein langes Leben lehrte mich, daß Gelehrsamkeit und Charakter unverein= bar find" - und heute gilt die zur Schau getragene Geringschätzung gegen die Gelehrten fast schon als eine nothwendige Tugend des Real= politifers.

In einer Zeit, die dieses Weges geht, genügt es nicht mehr, wenn der deutsche Großstaat seine hohen Bildungsanstalten in einem nur mittelmäßigen Zustande erhält. Ist es nicht tief traurig, daß man heute schon fragen darf, ob Berlin noch die erste der deutschen Hochschulen sei? daß überhaupt die Bernachlässigung der preußischen Universitäten in grellem Widerspruche steht mit der ehrenwerthen Sorgfalt, die Preußen seinen Ghunasien, den zahlreichsten und besten Gelehrtenschulen Deutschlands, angedeihen läßt? Die bequeme Entschuldigung, unser Heerwesen gestatte nicht eine höhere Entwicklung der Unterrichts

anstalten, ist nur eine Phrase. Feber benkende Offizier weiß, daß unsere Wehrversassung die höchstmögliche Blüthe der Volksbildung voraussetzt und sordert. Die sinanziellen Ansprüche des Unterrichtswesens sind so bescheiden, daß ein großer Staat sie befriedigen kann und muß, sobald sich der rücksichtslose Wille sindet, der die Krone von der Nothwendigseit überzeugt. Aber dieser entschlossene Wille sehlt, er sehlt seit einem Menschenalter, seit die modische Orthodoxie mit ihrem stillen Mißtrauen gegen die Freiheit des Wissens die Oberherrschaft behauptet am Hose. Hier wenn irgendwo thut unserem Staate eine radicale Resorm noth, die Umkehr von der Umkehr der Wissenschaft.

Selbst die rührigfte und freieste Leitung des Unterrichtswesens genügt kaum noch, um dem furchtbaren Ueberhandnehmen der socialen Unfichten der Demokratie entgegenzuwirken, jenem geiftlosen Materialismus, ber schließlich den Abel unserer alten Bildung im Sande zu begraben broht. Unheimlich schnell greift die Anschauung um sich, welche jeden Beruf nur als ein Geschäft auffaßt; bas junge Geschlecht will nur quantitative Unterschiede zwischen ben Menschen anerkennen, befämpft mit unversöhnlichem Reide Alles was durch Geift, Geburt, Besit über die platte Mittelmäßigkeit emvorragt. Auch den hoffnungsftarken Geift überkommt leicht ein Schauder vor der ungeheuren Langeweile, welche diese demokratischen Sitten über die Welt heraufführen. Mit jedem Tage mehren sich die Angriffe des Krämerthums gegen jene unersetliche classische Bildung, der wir die Freiheit deutschen Glaubens, die Herrlichkeit unserer Runft und Wissenschaft, den Rechtssinn unseres Beamtenthums, die menschlich heitere Weise unserer Umgangsformen zu allermeift verdanken. Bereits dringt der materialistische Bug der Zeit in die Jugend ein: die unbedingte Lernfreiheit auf den Universis täten hat keineswegs, wie Leichtblütige hofften, einen erhöhten Gifer für die allgemeinen, die humanistischen Wissenschaften hervorgerufen, sondern umgekehrt den Collegienbesuch vermindert und am meiften grade die Hörfäle der philosophischen Facultäten geleert, während die Furcht vor dem Examen den Brotwissenschaften noch leidlichen Zulauf sichert.

Während also das Banausenthum einer demokratischen Epoche an den Grundlagen echter Bildung wühlt und bohrt, ruft die römische Kirche abermals die Gesittung des Jahrhunderts wider sich in die Schranken. Das Dogma von der Unsehlbarkeit des Papstes ist freilich nur die nothwendige logische Consequenz einer vielhundertjährigen Entwicklung; aber jene weltkluge Vorsicht, welche den römischen Stuhl sonst

immer hinderte sein lettes Wort zu sprechen, ift von ihm gewichen. In blinder Leidenschaft hat er den Berftand der Zeit unvergeflich beleidigt und eine gefährliche Spaltung im Schoofe feiner Rirche hervorgerufen. Die Aussichten dieser altfatholischen Bewegung stehen bisher wenig gunftig. Sie beschränkt fich wesentlich auf Deutschland, beffen Bildung fich gang und gar aus protestantischen Quellen nährt; hier am wenigften fann Rom die Bildung einer Nationalfirche dulben. Wir leben nicht mehr in den Tagen von Ems und Piftoia; der hohe Clerus ift der Bewegung feind, auch die niedere Geiftlichkeit, verbildet durch pfäffische Erziehung, halt fich zumeift fern. Gelehrte, deren hiftorische Bedenten die Maffe nicht verfteht, fteben an der Spite. Bon den Führern find einige ohne Sinn für firchliches Leben, andere innerlich unfrei. Wer die Seligkeit in den Gnadenmitteln der fichtbaren Rirche fucht, der darf den rechtmäßigen Satzungen dieser Rirche nicht widersprechen; und rechtmäßig ift das neue Dogma, denn was man auch flagen mag über die unerhörte Geschäftsordnung des Baticanischen Concils, diese Bersammlung war nicht formloser als jene Anüppel- und Räubersynoden ber älteren Rirche. Zudem ift die weltliche Gesittung unserer Tage neuen Kirchenbildungen wenig gunftig; die freiesten Röpfe der deutschen fatholischen Kirche fühlen längst den inneren Widerspruch des Unternehmens. Auch fehlt heute der äußere Druck, der vor dreihundert Jahren die Boltsmaffen in Aufruhr brachte. Wer im fechzehnten Jahrhundert der Kirche sich nicht fügte, verlor sein burgerliches Dasein; wer heute nicht glaubt, bleibt vom Staate unbeläftigt. Möglich immerhin, daß die Maffen noch durch die fanatische Robeit des neugläubigen Clerus erbittert ober durch die Erscheinung eines genialen altgläubigen Briefters begeiftert werden. Religibse Rampfe bedürfen ber Zeit. gefunde sittliche Rern der Bewegung ift hinter manchen gutmüthigen Selbsttäuschungen ebenso unvertennbar, wie ihr Zusammenhang mit bem Emporsteigen unseres Reiches, mit dem Erstarten des deutschen Selbstgefühls. Es bestätigt fich abermals Begel's tiefes Wort, daß jede heilsame politische Revolution zugleich einen religiösen Charafter tragen muß.

Borderhand ist dem Staate nicht zuzumuthen, daß er Partei ergreise für eine neue kirchliche Richtung, deren Lebenskraft sich noch so wenig übersehen läßt. Dagegen bietet uns der Unwille, der die kathoslische Belt erfüllt, die unschätzbare Gelegenheit, endlich einnal zu brechen mit jener gedankenlosen preußischen Kirchenpolitik, welche dreis

undzwanzig Jahre lang ber römischen Kirche zugleich die Machtstellung einer bevorrechteten, mit politischen Functionen ausgestatteten Genoffenschaft und die schrankenlose Ungebundenheit eines Privatvereins gestattet hat. Der Augenblick ift gekommen, die Grenzen zwischen Staat und Rirche durch eine klare und freie Gesetgebung festzustellen. Schon werden die alten Herrschaftsansprüche der Gregore und Innocenze wieder mit schamloser Dreiftigkeit verkundigt. Im deutschen Reichstage erflärte der Bischof von Mainz: wolle man die Prälaten verhindern Re= bellen zu werden gegen die Staatsgesetze, so durfe der Gesetgeber nicht felber ein Rebell fein gegen Gottes Gesetze. Bas bamals Bielen nur als ein übereiltes Kraftwort eines Fanatikers galt, das ift seitdem von allen Organen des unfehlbaren Papftes bestimmt und nachhaltig behauptet worden: Rom beausprucht das Recht über die verbindliche Araft ber Staatsgesetze zu entscheiden. Das größte politische Ergebniß ber Reformation, die Befreiung des Staates von der Bormundschaft der Rirche, wird wieder in Frage gestellt. Eine Kirche mit solchen Unfprüchen kann unfer Staat nicht mehr wie bisher fast ohne Aufsicht, und in Wahrheit außerhalb des Gesetzes, sich bewegen laffen. Er soll nicht, wie der allezeit despotisch gesinnte vulgare Liberalismus räth, mit brutalen Berboten einschreiten; die Austreibung der Jesuiten wurde den Ultramontanen lediglich die ersehnte Märtprerkrone schenken. Doch er soll die Kirche ihrer politischen Functionen entkleiden, durch die obli= gatorische Civilehe das bürgerliche Leben seiner Angehörigen vor pfäffischen Uebergriffen sicherstellen, die ftrenge und gerechte Aufsicht, die seines Amtes ift, in allen, auch den geiftlichen Schulen durchführen; ben einzelnen Gemeinden muß durch unzweideutige Gesetze ermöglicht werden, fich ohne Verluft des Kirchenguts von der neugläubigen römischen Rirche zu trennen. Berfährt der Staat also, dann darf er gelaffen zuschauen, wie das neue Dogma fich die Spipe abbrechen wird an den modernen Mächten der Wiffenschaft und Boltswirthschaft und - an der einfachen Thatsache, daß in unseren Tagen Niemand an jene Ungeheuerlichkeit zu glauben vermag.

Nur ein freier Geift, durchdrungen von religiösem Ernst und philossophischer Bildung, kann den Uebergriffen der römischen Kirche ersolgsreich entgegentreten; und nur eine von solchem Geiste beherrschte Berwaltung vermag unsere rathlos einherschwankende evangelische Kirche über eine verworrene Uebergangszeit leidlich hinwegzusühren. Die Landeskirchen unseres Protestantismus sind Kinder der politischen Zers

splitterung; begreiflich baber, baß in dem bergeftellten Reiche ber Ruf nach einer evangelischen Nationalfirche sich erhebt. Doch leider hat eine jahrzehntelange Berbilbung in ber jungen Geiftlichkeit ben ftorrischen Sinn confessioneller Unduldsamkeit herangezogen. Biele diefer jungen Theologen steben ber modernen Gesittung, allen die Zeit bewegenden Gedanken so fern, daß fie sich als Fremde fühlen in ihrer eigenen Gemeinde und höchstens in außerordentlichen Tagen, wie während bes jüngsten Krieges, den Weg zu den Bergen ihrer Beerde zu finden wiffen. Unter den gebildeten Weltlichen andererseits herrscht vollendete Gleich= giltigkeit gegen dogmatische Fragen; in den ftädtischen Maffen greift bie Unzucht communiftischer Gottesläfterung verheerend um fich. Bei folden grundtiefen Gegenfäten ber Gesinnung steht eine Bereinigung ber Zweige des Protestantismus schwerlich zu erwarten. Die Ablösung ber evangelischen Rirche von ber Staatsgewalt würde nur gur Bilbung fleiner fanatischer Secten, zur Zerftörung des halbvollendeten Werkes ber Union führen. Wie die Dinge liegen, wird unsere evangelische Rirche die Rrücke der landesherrlichen Kirchengewalt in den nächsten Jahren schwerlich entbehren können. Sbendarum erscheint der unfreie Sinn, der im Berliner Cultusministerium herrscht, hochbedenklich obwohl fein Kundiger von einem Minister allein die Lösung so vieler noch gänglich unreifer Fragen erwarten wird.

Sollte ein Leser verwundert fragen: Du bist ein radicaler Unistarier und doch so bescheiden in deinen liberalen Wünschen? — so erswidere ich: jener Nadicalismus und diese Mäßigung verhalten sich zu einander wie Zweck und Mittel. Wer den Einheitsstaat und die Selbstsverwaltung starker Provinzen als die Staatssorm der Zukunst ansieht, der muß Preußens monarchische und militärische Ueberlieserungen schosnen. Allen Großstaaten Europa's ward die nationale Einheit geschaffen durch eine besonnene Staatskunst, welche die politischen Kräste eines Kernlandes in sester Ordnung zusammenhielt. Nur wer sich auf conservative Mächte stützt, vermag eine Einheitsbewegung zu leiten. Wie bewunderungswürdig erscheint dieser conservative Zug in dem Gründer der Einheit Italiens! Nicht in dem Kampse gegen die Clericalen liegt Cavour's Größe; denn daß Piemont diese Freunde Oesterreichs darsniederhalten müsse, konnte auch ein mittelmäßiger Kopf begreisen. Aber

nur ein gewaltiger Geist vermochte den uralten republikanischen Erinnerungen dieses Bolkes, den kühnen Wünschen jener tapferen hoche verdienten Actionspartei, die dem jungen Staate die Hälfte seines Gebietes schenkte, so fest und stolz zu widerstehen. Nicht um eines Fingers Breite wich der Piemontese ab von seinen monarchischen Grundsätzen; nur einmal, in der römischen Frage, gab er den Radicalen nach — und beging seinen einzigen schweren Fehler. Nun vollends wir in dem altemonarchischen Deutschland haben nicht zu rechnen mit einer halbbefreunsdeten radicalen Partei. Die deutsche Demokratie war immer der Freund der Rleinstaaterei, freilich ohne es zu wissen, sie war und ist der Gegner des preußischenschland staats. Allein bei den gemäßigten Parteien sand Preußens Krone Unterstützung, als sie den neuen deutschen Staat gründete.

Wer diesen grundtiefen Gegensatz bes deutschen und besitalienischen Parteilebens versteht, der begreift sofort, warum der deutsche Staat eine festere monarchische Ordnung behaupten muß, als das Königreich Italien. Neben bem grandiosen Gedanken ber Ginheit Deutschlands erscheint jede andere politische Hoffnung als ein bescheidenes Werkzeug. Wenn fpätere Geschlechter bereinft zuruchschauen auf die großen Rämpfe unserer Tage, so werden sie uns nicht fragen: was habt ihr gethan, um ben ober jenen Paragraphen des Rotted-Welder'ichen Staatslerikons zu verwirklichen? - sie werden fragen: was thatet ihr, um den alten Abel des deutschen Wesens wieder zu erwecken aus dem Neid und der Lüge, bem Bant und ber Buchtlosigkeit ber Rleinstaaterei? was thatet ihr, um die Geschöpfe einer ruchlosen Fremdherrschaft, die beredten Reugen beutscher Schande, die napoleonischen Königstronen einer festen nationalen Ordnung zu unterwerfen? Traurig genug, daß das bittere Wort sich nicht verschweigen läßt; doch da ein großer Theil unserer Landsleute für ehrenhaft hält, den Werth politischer Ideen nach harten Thalern abzuschäten, so darf auch die Frage nicht unterdrückt werden, wann jemals in der Geschichte eine große Revolution mit so leichten Opfern, so wohlfeil vollzogen ward wie die Gründung des norddeutschen Staats? Berlangen wir zu viel, wenn wir wünschen, ber Liberalismus solle nach dieser beispiellosen Gunft des Glückes um des Vaterlandes willen ein moralisches Opfer bringen und die Erfüllung einiger Lieblingswünsche so lange vertagen, bis der deutsche Staat vollendet ift?

Häufig folgt in der Geschichte starker Umwälzungen auf eine Epoche voll genialer Entwürfe und heißer Leidenschaften eine andere

ruhigere Zeit, welche, belehrt durch die Migerfolge der Vorganger, ohne bas Feuer der Jugend, mit strengem Ernst vollendet, mas der erste Unlauf nur halb erreichte. Jene nüchterne Convention, die den Oranier zum Throne berief, war der glückliche Erbe des langen Barlaments; erft der kalte Berftand eines rechnenden Geschlechts sicherte dem englischen Volke die Güter verfassungsmäßiger Freiheit, welche das Genie und das Schwert der großen Puritaner nicht auf die Dauer zu wahren vermochte. Die fühnen Gate ber Unabhängigfeitserflärung ber Bereinigten Staaten werden noch fernen Zeiten erscheinen wie die majeftätische Inschrift über bem Eingangsthore einer bemokratischen Epoche; boch in Wahrheit begründet wurde die Republik des Westens erst durch jene bescheidene Versammlung von Philadelphia, deren trocene, geheime Debatten den Staatenbund in einen Bundesstaat verwandelten. Auch Italiens Geschicke erfüllten sich erft, als auf die Schwärmer und Propheten der prima riscossa ein Geschlecht von Staatsmännern gefolgt war, das mit dem Gegebenen zu rechnen wußte. Aehnlich wird einst bem Urtheile der Nachwelt die deutsche Bewegung von 1866 neben der Revolution von 1848 erscheinen, und schon heute läßt sich zuversichtlich fagen, daß die Berträge von Brag und Nikolsburg unserem Norden Die tüchtigfte Verfaffung gaben, welche in dem chaotischen Gewirr des beutschen Lebens vorderhand möglich war. Was dort verhandelt ward, entsprach dem Geifte der preußischen Geschichte. Das Gebiet Preußens abzurunden und dann dem verftärften Staate die Führerftelle in Deutschland zu übertragen - nach diesem zweifachen Ziele haben alle Staatsmänner getrachtet, welche Preugens nationale Politit in großem Sinne verstanden: so Friedrich, so schon unter dem großen Kurfürsten jener icharfblidende Graf Walbed.

Durch den böhmischen Arieg ward die Abrundung des preußischen Gebietes mindestens so weit vollendet, daß der geographische Zusamsmenhang, den jede Großmacht fordern muß, nicht mehr vermißt wurde. Die Erweiterung der Grenzen, noch im Jahre 1865 eine Lebensfrage für Preußen, war sortan nicht mehr unsere nächste und wichtigste Aufgabe. Die Erwerbung der neuen Provinzen bedeutete weit mehr als eine Machtverstärfung; sie hat das Uebergewicht, das die unreisen socialen Verhältnisse der Colonien jenseits der Elbe allzulange behaupsteten, endgiltig gebrochen, den bürgerlichen Kräften der modernen Gessellschaft einen entscheidenden Einfluß in Preußen gegeben. Und dieser also verjüngte Staat besaß zugleich, des fremden Nebenbuhlers entsledigt, die Bundesgewalt im Norden.

Jene wunderliche Seelenangft ber beutschen Staatsgelehrsamkeit, welche niemals die Dinge beim rechten Namen nennt, und die doctrinäre Rechthaberei, die von den alten föderaliftischen Idealen nicht laffen fann, qualten fich oft im Schweiße ihres Angefichts, um ben bundesstaatlichen Charafter des Norddeutschen Bundes zu erweisen. Wer die lebendigen Kräfte der Verfassungen höher stellt als ihre Form, der muß das Werk des ersten norddeutschen Reichstags ebendarum loben, weil ein glücklicher praktischer Takt herausgefühlt hat, daß nur sehr wenige bundesstaatliche Gedanken sich auf unsere monarchische Welt anwenden laffen. Dem Staatsbau unseres Nordens fehlte schlechthin Alles, mas zum Wesen eines Bundesstaats gehört: die scharfe Scheidung der Bunbesgewalt von den Einzelftaatsbehörden, die Gleichheit aller Bundesgenoffen und die gleichmäßige Unterwerfung aller unter die Bundesgewalt. Die Bundesgewalt war im Grunde Preußen selber. Gin Wille, ber Wille bes preußischen Staats, beseelte bas Ganze und erreichte regelmäßig seine Absichten, wenn auch zuweilen auf Umwegen, mit forgfamer Schonung des Zartgefühls der Bundesgenoffen. Die Begemonie widerspricht dem Wesen des Bundesstaats. Die Lebenstraft des Nordbeutschen Bundes aber lag ausschließlich in seiner monarchischen Leitung. Er war der Form nach ein nationaler Staatenbund mit einzelnen bundesstaatlichen Institutionen, dem Wesen nach ein werdender Ginbeitsftaat. Seine Verfassung verfolgte einen zweifachen Zweck. Sie follte die Bevölkerung von einundzwanzig Kleinstaaten nach und nach bereinziehen in die Gemeinschaft der Pflichten und Rechte, welche der preußische Staat seinen Bürgern bot; fie gewährte ferner ein unschätbares Mittel, um die Kräfte des Widerstandes zu brechen, welche sich im Innern Preußens wie der Aleinstaaten gegen jede heilsame Reform fträubten und durch die Mittel der Einzelversaffungen nicht zu überwinden waren.

Wohinaus diese Entwicklung führen mußte, das lehrt ein Blick auf Preußens eigene Vorzeit. Wer freien Sinnes, ohne die landessübliche Verstimmung, in unsere Geschichte sich versenkt, der entdeckt in ihren seltsamen Fregängen froh erstaunt das stätige Walten eines unwandelbaren Gesetzes. Nordbeutschland begann seit dem böhmischen Kriege genau denselben Entwickelungsgang zur Staatseinheit, den Preußen selbst im achtzehnten Fahrhundert vollendete. Was hielt ursprünglich die weithin versprengten Gebiete der Johenzollern zusammen? Lediglich das Fürstenhaus, das Heer, die auswärtige Politik. Selbst

das gemeinsame Indigenat fehlte noch lange, die Verwaltung blieb während des achtzehnten Jahrhunderts in den Händen von Brovinzial= miniftern, welche nebenbei einzelne Geschäfte für ben gesammten Staat besorgten. Da bestimmte Friedrich II. in jener berühmten Instruction für das Generaldirectorium (1748), zu den bisberigen Brovinzial= Departements follten zwei neue, ben gangen Staat umfaffende bingutreten, ein Departement für Boft-, Commercien- und Manufactursachen, ein zweites für Magazin-, Broviant-, Marsch-, Einquartierungs- und Servissachen. Modern gesprochen, ein Sandelsminifterium und ein Rriegsministerium fam zu der längst vorhandenen einheitlichen Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten hinzu, und an diese unscheinbaren Anfänge hat sich die festgeschlossene Verwaltung des preußischen Einheits= staates nach und nach angegliedert. War es Leichtsinn, zu hoffen, der norddeutsche Einheitsstaat, der jest aus denselben drei Wurzeln herans emporftieg, werde in einer freieren, rascher lebenden Epoche noch ungleich schneller zu einem mächtigen Baume beranwachsen?

Das Kleinod ber nordbeutschen Verfassung war ihr neunzehnter Artikel, der den Oberfeldherrn bevollmächtigte, über unbotmäßige Bundesgenoffen die Execution zu verhängen. Nachdem also die Boraussetzung der ftaatlichen Gemeinschaft, der Gehorsam, gesichert war, tonnten die verbündeten Rleinfürsten ohne Schaden jene ehrenvolle Stellung einnehmen, welche der Rang und die Traditionen des deutschen Fürftenthums verlangen. Bundesrath und Reichstag bilbeten zusammen eine sehr eigenthümliche Form bes Zweikammerspftems, wie George Bancroft treffend bemerkt hat. In ihnen verkörperten fich die politischen Rräfte, welche vorderhand in unserem Norden noch die mäch= tigsten waren — die Opnastien und die Nation — und weil beide Körper reale Mächte vertraten, barum war zwischen ihnen eine Berftändigung möglich. Die Bundesverfassung besaß den Borzug großer rechtlicher Sicherheit; auf einem Vertrage beruhend fette fie der Willtür fast unübersteigliche Schranken. Sie trug ferner in sich die Gewähr des Wachsthums; seit Jahrhunderten zum ersten male besaß der deutsche Gesammtstaat ein Grundgesetz, das sich nicht selber ausschloß von bem ewigen Werden ber Geschichte, das seine eigene Fortbildung gestattete und erleichterte. Und zu unserem Beile konnte diese rechtliche Möglichkeit ber Verfassungsänderung gar nicht unbenutt bleiben: bie Krone Preußen und der Reichstag wurden durch ihr eigenstes Interesse getrieben, die Bundesgewalt zu verftärken. Nur durch eine raftlos

thätige Gesetzgebung konnte Preugen das tiefe grollende Migtrauen, bas die kleinen Sofe allesammt bem Bunde entgegenbrachten, überwinden. Ja mit einigem Rechte läßt fich sagen, daß gerade das ver= widelte Triebwerk ber Bundesverfaffung ihre Thätigkeit beschleunigt hat. Wie eine Rugel auf scharfer Kante wohl rollen, doch nicht fteben fann, so vermochte dieser Bund nur durch ewige Bewegung sich im Gleichgewichte zu erhalten. Jene unendliche Mannichfaltigkeit ber Intereffen, die einst den Bundestag zu ohnmächtiger Trägheit verdammte, zwang dem Norddeutschen Bunde, der nicht ruben konnte, eine fühne und rücksichtslose Reformpolitik auf. Als das Gewerbegeset dem Bundesrathe vorlag, da begünftigte fast jeder Bundesstaat einzelne Beschränkungen des Gewerbebetriebs, aber jeder wünschte etwas Anderes. So ftand man vor der Wahl, entweder gar nichts zu beschließen oder die volle Freiheit zu gewähren. Zudem wurde durch die verwickelten Berhandlungen des Bundesraths das preußische Beamtenthum manchen freieren, unbefangeneren Anschauungen zugänglich; jener beschränkte preußische Particularismus, ber nach dem Tage von Olmüt sich behaglich ausreckte, war seit der Gründung des Norddeutschen Bundes, wie das Schickfal des Grafen Lippe lehrt, nicht mehr im Stande Preußen zu regieren.

So mannichfache Gunft ber Umstände ward denn auch von der Bundesgewalt gewandt benutt. In allen Beschlüssen des Bundesraths, bis herab zu der Wahl der Bersonen, die er für seine Aemter ernannte - bekundete fich ein frischer und freier Bug, ber über berrottete Vorurtheile keck hinwegfuhr. Diese scheinbar so schwerfällige Behörde bewährte fich trefflich. Sie besaß, Dant der Macht des führenden Staats, die Rraft einer ftarten Regierung. Sie vereinigte in fich die Spigen des nordbeutschen Beamtenthums, bilbete einen Staatsrath, der die mannichfachsten Erfahrungen austauschen, die Gesetze ungleich sorgfältiger vorbereiten konnte als ein Ministerium vermag. Sie biente endlich zugleich als Oberhaus, als ein mäßigendes Gegengewicht neben der Bolksvertretung. Mit vollem Rechte ging die Bundesgewalt zunächst darauf aus, die Schranken des freien Berkehrs hinwegzuräumen. Mur eine folche Bolitit, die von radicalen Phantaften des Materialismus geziehen wurde, konnte die Masse des Bolks mit vaterländischem Sinne erfüllen; erft wenn ber fleine Mann von Rechtswegen überall auf deutschem Boden fich eine Seimath gründen darf, dann erft ift ihm Deutschland mehr als ein tonendes Wort.

Also wuchs aus derb gesunden Anfängen eine lebendige nationale Gemeinschaft heran; aber biefe Entwicklung führte nicht zu einem dauerhaften Bundesstaate. Mögen immerhin die Föderalisten verfichern, die Zersplitterung der Bolter sei die Regel, die Ginheit die Ausnahme - die Geschichte spottet des Thoren, der ihre Lehren nicht verftehen will, sie hat mit unwandelbarer Sicherheit alle großen Culturvölker Europa's dem Einheitsstaate entgegengeführt, und auch bei uns, die wir erst vor wenigen Jahren das Joch einer fremden Macht von unserem Naden schüttelten, tritt sofort dieser unitarische Bug in handgreiflicher Klarheit hervor. Wie viele wackere Männer hofften noch im Frühjahr 1867, der Bundesrath werde fich erweitern zu einem römiiden Senate, einer herrichenden norddeutschen Staatsgewalt, ber preu-Fische Landtag folle zerschlagen, das feste Gefüge des preußischen Staates aufgelocert und jede seiner Provinzen wie Weimar und Mecklenburg unmittelbar der Bundesgewalt untergeordnet werden. Gewiß, dieses Weges mußten wir geben, wenn bas wirkliche Deutschland bem Traumbilde der Föderalisten entspräche, wenn jener preußische "Stamm" existirte, ber sich wie ber weimarische einer imaginaren Centralgewalt unterwerfen konnte. Doch wie hat fich der Berlauf der Thatsachen gestaltet? Die Verschmelzung ber neuen Provinzen Breußens mit den alten schritt langsam doch unaufhaltsam vorwärts, und für die nächste Zukunft war der preußische Landtag offenbar ebenso wichtig wie der Reichstag. Dem Reichstage war die glänzendere und leichtere Aufgabe zugefallen. Er hatte mit den fräftigften Zweigen des preußiichen Staatswesen zu schaffen; über die Fragen, die ihn beschäftigten, bestand unter ber Mehrheit unserer politischen Männer eine leidliche Uebereinstimmung. Ihn hob die Volksgunst und der Reiz des allgemeinen Stimmrechts, er war nicht durch alten Groll mit ber Regierung verfeindet, nicht durch ein Herrenhaus gelähmt. Aber sobald seine organisatorischen Arbeiten zu einem gewissen Abschlusse gelangten, mußte seine Wirksamkeit an Bedeutung verlieren. Die Angelegenheiten des Heerwesens, des Auswärtigen, der Handelspolitik, die vor sein Forum geboren, gestatten einem Barlamente nur in seltenen bedeutenden Augenbliden eine ftarke Einwirkung. Das tägliche Brot der norddeutschen Politif wurde in dem preußischen Landtage gebachen. Sier handelte es sich um die schwächsten Seiten unseres Staatslebens, die der heilenben Sand bedurften. Bon ber Bollendung der Berwaltungsreform, die hier entschieden werden sollte, bing ber rasche Fortgang der Einigung ber Nation wesentlich ab.

Während also der preußische Staat weder gewillt noch berechtigt mar, ganglich in dem Norddeutschen Bunde aufzugeben, entwickelten fich in den Rleinstaaten des Nordens mit unheimlicher Schnelligkeit frankhafte Zuftände, welche wahrlich nicht darauf hindeuteten, daß der Bund diesen verkommenen Gemeinwesen frische Lebenstraft ichenken würde. Es find nun fünfzig Jahre, seit ber milbe Schleiermacher ichrieb: "Je mehr der Verkehr zunimmt, desto überwiegender werden die äußeren Berhältniffe und ein kleiner Staat wird Unfinn. Das tritt in ben fleinen Miniaturstaaten Deutschlands recht hervor, die nur eine ungeheure Rechtlichkeit bei den vielen Collifionen icont." Seitdem hatte jener Unfinn der Kleinstaaterei sich bis zum höchsten Grade des Aberwißes gesteigert, und weil die kleinen Sofe dies im Stillen felber fühlten, darum konnte die sittliche Grundlage des bündischen Lebens, ber eidgenössische Rechtssinn, im Norddeutschen Bunde nicht gedeihen. Solcher Rechtssinn lebte allerdings in der Krone Breußen. Sie hatte mit der Leitung des norddeutschen Heeres und der auswärtigen Angelegenheiten im Wesentlichen erreicht, was ihr unentbehrlich war, sie wurde durch zwingende Gründe der Redlichkeit und der Klugheit genöthigt, ihr eigenes Werk, den Bundesvertrag, gewissenhaft zu achten, fie befolgte mit Recht ben Grundsat, über alle entscheidenden Schritte ber norddeutschen Politik sich zuvor mit dem mächtigften Bundesgenoffen, mit Sachsen zu verständigen. Auch das Bolf in Preußen hegte, obgleich dort Niemand mehr an die Lebensfraft der Kleinstaaten glaubte, doch feineswegs den Bunsch, die harte Arbeit der Berwaltungsreform durch neue Eroberungen noch mehr zu erschweren. Und bennoch vermochten die kleinen Sofe der Krone Preußen niemals jenes rückhaltlose Bertrauen zu erweisen, beffen ein Bund nicht entrathen kann. Furcht und Mißtrauen blieben die herrschenden Empfindungen der fleinen Dynastien; sie zitterten allesammt vor jenem unabanderlichen Raturgesetze, bas einst Spinoza, hinblickend auf die verwandten Ruftande der niederländischen Union, zusammenfaßte in den ehernen Worten: wer die Gleichheit fordert zwischen den Ungleichen, der fordert den Widerfinn! Weder die achtungsvolle Gute der preußischen Krone, noch die Gleichgiltigkeit des preußischen Bolks vermochte die Stimme des eigenen Bewiffens zu beschwichtigen, die ben kleinen Sofen fagte, daß fie der Nation nichts mehr seien noch sein könnten. Selbst die allerunterthänigste Sophiftit durfte nicht mehr behaupten, daß auch nur ber größte diefer Sofe, der Dresdener, eine unentbehrliche Pflegftätte deutscher Bildung sei. Das bescheidene Mäcenatenthum, das an einzelnen Hösen noch gesteiht, kann auch von einem hohen Abel ohne Souveränität geübt wersten; in allem Uebrigen sind die kleinen Dynastien für die modernen Lebenszwecke der Nation vollkommen überslüssig. Was ihr Dasein sichert, ist allein die Macht der Trägheit und jene von Schleiermacher geschilderte "ungeheure Rechtlichkeit" der Deutschen.

Derweil man die eigne Nichtigkeit fühlte, konnte man sich doch des maßlosen Onnastendunkels nicht entschlagen, den die entsittlichende Schule ber rheinbundischen Souveranität groß gezogen hatte. Man gedachte wehmüthig der schönen Tage, da ein deutscher Rleinstaat zu= weilen noch die Augen Europa's auf sich lenken konnte, da das heilige Erzhaus fo fauft, fo bieder, fo liebevoll mit feinen Bafallen verkehrte. und die Idee des Baterlandes in behaglicher Ferne, in einem Nebel von Phrasen verschwamm. Man hegte das beglückende Bewußtsein, daß Preußen felber den kleinen Staaten eine Burgschaft ihres Beftanbes gegeben, und fühlte fich tief beleidigt, wenn der nimmersatte Bund. taub für die garten Gefühle der engeren Baterlandsliebe, seine Competenz beharrlich ausdehnte. Der verkommene Hofadel beftärkte, wie billig, seinen gnädigen Herrn in solcher Meinung; der herzogliche Hofmarschall erwartete bann am sicherften ein milbes Lächeln Serenissimi. wenn er eine pifante Schmutgeschichte über ben großen Unhold von Barzin zu erfinden wußte. Noch ist unvergessen, mit welchen grimmigen Empfindungen die Mehrzahl der kleinen Sofe an dem Rampfe für Preugen Theil nahm. Wie man über jene Tage bachte, bas erhellt aus dem schmerzlichen Ausruf eines wohlmeinenden Bringen: "wie ichabe, daß wir damals nicht auf Preugens Seite ftanden: dann hatten wir uns auch vergrößert!" - Die kleinen Dynaftien suchten eine nach der andern durch Verträge mit den ergebenen Landtagen ihre Zufunft sicherzustellen, den größten Theil des Landesvermögens in die Bande des Fürstenhauses zu bringen. Doch aus folder Borforge für den Fall der Noth folgte mit nichten der Entschluß, das Nothwendige zu thun. Der beschränkte Unterthanenverstand fragt verwundert, welchen sittlichen Genuß die braunschweigische Herzogsfrone ihrem Träger heute noch gewähren fonne; nach ber Meinung der Onnaftien felber mußte diefer Genuß doch fehr groß fein. Die kleinen Bofe, wenige ausge= nommen, waren entschloffen, ihre Landeshoheit mit äußerfter Bartnäckigkeit zu behaupten. Dem Bunde gegenüber thaten fie nur, mas fie nicht laffen, und ließen nur, was fie nicht thun durften; fie vernahmen befriedigt, daß ihr serviles Beamtenthum die Bundesgesetze im engsherzigsten Sinne auslegte, und blieben nach wie vor dem Gottesgerichte von 1866 bis in's Mark erfüllt von jener althergebrachten dynastischen Gesinnung, die den Glanz des eigenen Hauses als der Güter höchstes betrachtet.

Der Beftand des Bundes wurde durch diese lächerliche Politik nicht gefährdet; um so ernsthafter erschien ihre verbildende Rückwirkung auf den Geift der kleinen Bölkchen. Jett erft übersahen wir gang, welcher schmutige Eigennut in dem Stillleben der Rleinftaaterei aufgewachsen, und wie riesengroß hier die alte deutsche Erbsünde empor= gewuchert war — jener unberechenbare Eigensinn, der noch am Himmels= thore sich weigert, dem beiligen Betrus zu folgen, weil ihm das Gesicht des Apostels nicht gefällt. Die wenigen Männer, welche im Reichstage die großen Berhältniffe bes wirklichen Staatslebens fennen lernten, vermochten daheim felten, die Gedanken der Menschen von den Erlebniffen der Betterschaft hinwegzulenken. Nicht häufig machte ein energi= scher Mann aus den höheren Ständen der Rleinstaaten von den Rechten des Norddeutschen Bundes Gebrauch, um sich in Breufen einen gro-Beren Wirkungsfreiß zu gründen; öfter wanderten rührige Speculanten aus Preußen ein, doch Sahre mußten noch vergeben, bis die politi= schen Folgen der Freizugigkeit sich zeigen und bis das junge Geschlecht, das im norddeutschen Beere mit den Ideen einer neuen Zeit vertraut wurde, Einfluß gewinnen konnte auf die Leitung der Rleinftaaten. Die Breffe der Rleinftaaten — die Hanseftädte ausgenommen - zeigte sich im Durchschnitt noch ebenso kleinlich und gedankenlos wie vor dem deutschen Rriege. Die einzige Idee der nationalen Politik, welche die Massen in diesem verkommenen Kleinleben noch mit einer gewissen schläferigen Leidenschaft zu erfüllen vermochte, war die Rlage über die Roften des Heeres und die Meinung, daß man von Breuffen übervortheilt werde - eine Vorstellung, welche, wie thöricht immer, doch durch die Bundesverfassung selber genährt wurde, denn so lange der Dualismus des preußischen und des norddeutschen Budgets bestand, blieben der Selbstsucht und dem Neide Thur und Thor geöffnet.

Die Höfe — und dies zeigt abermals, daß diese Gemeinwesen nicht mehr Staaten sind, nicht mehr im Stande sind, sich zu der Höhe des politischen Denkens zu erheben — die Höse nährten solche sociale Selbstsucht durch offene oder versteckte Andeutungen. Wie der arme

Sünder vor dem letten Gange fich noch an einem Benkermahl erlabt, jo beluftigte fich der deutsche Kleinstaat am Abend seines Lebens durch allerhand unreife liberale Modethorheiten, die ein ernsthafter Staat fich versagen muß. Lebenstraft ober gar Anziehungstraft gewann ber Rleinstaat dadurch freilich nicht — denn wer hätte wünschen sollen ein Oberfachse zu sein, blos weil er in diesem aufgeklärten Königreiche die Gewißheit hatte, niemals gefopft zu werden? Aber diese kindische Gesetmacherei, die jeder Tageslaune haltlos folgte, verftärfte den Barticularismus, den dünkelhaften Haß gegen Preußen, und wirkte bethörend auf das preußische Parteileben binüber. Um widerwärtigften natürlich erschienen alle diese Sünden in dem größten der Rleinstaaten. fächsische Regierung schwankte zwischen Breugenhaß und Bundestreue, zwischen reactionären Reigungen und liberalifirender Bolfsschmeichelei; in dem Landtage aber vermochte der Patriotismus und der politische Berftand wenig auszurichten gegen das traurige Bundniß ferviler und bemagogischer Kräfte. Jener Beschluß der sächsischen Kammer, welcher die Abrüftung verlangte ausdrücklich ohne Rücksicht auf Deutschlands Sicherheit, wird bereinft einem freieren Geschlechte als ein monumentaler Beweis dafür erscheinen, wie meisterhaft das deutsche Rleinfürftenthum verstanden hat, das vaterländische Scham- und Ehrgefühl bis auf die lette Spur zu gerftoren. Bu folden fittlichen Leiden gesellte fich noch die materielle Noth: es bleibt unmöglich, zugleich die großen Ausgaben eines wirklichen Staates und den kostspieligen Flittertand ber Aleinstaaterei zu ertragen. Den meisten Kleinstaaten bes Nordens -etwa Sachsen, Oldenburg, Braunschweig und die Hansestädte abgerechnet — nahte mit schnellen Schritten der Bankerott. Die Geld= verlegenheit begann fogar der Geduld dieser ergebenen Bevölkerung unleidlich zu werden, sie rief bereits in den Nationen beider Linien des Hauses Reuß eine bedenkliche Verftimmung hervor und sie drohte noch zu steigen, sobald der Bund der räuberischen Papiergeldwirthschaft der Rleinstaaten feste Schranten feste.

Ungesichts so ungesunder Zustände mußte früher oder später selbst die ungeheure Rechtlichkeit der Deutschen sich erinnern, daß jeder Staat das Recht der Expropriation anwendet gegen die wohlerworbenen Privatrechte, welche mit den Interessen des öffentlichen Verkehrs sich nicht vertragen. Mit ungleich besserem Rechte darf eine Nation verslebte politische Gewalten beseitigen, die ihr die Sittlichkeit, die Ordnung ihres Daseins stören. Aber so klar dies Recht der Deutschen, ebenso

zweifellos ift leider, daß unfer Bolt immer verstanden hat, widerfinnige Berhältniffe unbegreiflich lange zu ertragen. Seit die Mediatifirung der kleinen Kronen anfing, eine praktische Frage zu werden, traten auch ihre ungeheuren Schwierigkeiten deutlich hervor. Gin Stoß von unten war bei der Gleichgiltigkeit der Massen nicht zu erwarten, er war nicht einmal zu wünschen, da solche Bewegungen auf deutschem Boden gemeinbin zu blindem garm oder zur Anarchie führen. Freiwillige Abtretung der Landeshoheit durch Vertrag ftand in den nächsten Sahren ebenso wenig zu hoffen, zumal ba Preugen feinen Schritt nach bieser Richtung thun durfte. Gine gewaltsame Entthronung durch Breugen wäre vollends ein thörichter Frevel gewesen, nur zu rechtfertigen, wenn die Bundesgenoffen verrätherischen Verkehr mit dem Auslande unterhielten - ein Fall, den der Ernft der Bundesverfaffung Gott fei Dank fast unmöglich machte. In solcher Lage mußte die nationale Bolitik auf sanguinische Hoffnungen verzichten, sie mußte sich begnügen, die Landeshoheit der kleinen Kronen nach und nach unschädlich und endlich unhalt= bar zu machen.

Noch weit trauriger erschien die Lage des Südens, sie zwang den ernsten Beobachter zum Pessimismus. Ohne jene herrlichen Lande, die fich einst so gern "das Reich" nannten, blieb der deutsche Staat ein Rumpf; nur aus der Berschmelzung norddeutscher Thatkraft mit der leichteren und weicheren Art des Gudens wächst die Herrlichkeit bes beutschen Bolksthums empor. Aber wie weit ift der Suden heute fast auf allen Gebieten des Schaffens hinter der jungeren Cultur des Norbens zurückgeblieben! Bon den hervorragenden Namen unserer geistigen Arbeit gehört weitaus der größte Theil dem Norden an: Suddeutschland ware nicht im Stande, seine feche Sochschulen durch seine eigenen Kräfte würdig zu erhalten. Und was hat die Bolfswirthschaft von Baiern und Schwaben bem Handel von Hamburg und Leipzig, dem Gewerbfleiß von Berlin und Rheinland-Westphalen an die Seite zu ftellen? Ueber die politische Entwickelung des Südens hat Graf Bismarck ein vielgescholtenes Wort gesprochen, das, bis auf einen kleinen dronologischen Frrthum, die volle Wahrheit fagt. Nicht feit der Julirevolution, wie der Bundeskangler meinte, wohl aber feit dem Sahre 1848 hat der Liberalismus des Nordens den Süden überflügelt: das Frankfurter Parlament war der lette bedeutende Erfola füddeutscher Politik. Man werfe nur einen Blick auf den Durchschnitt jener fuddeutschen Presse, die vor einem Menschenalter noch der Bresse des

Nordens unendlich überlegen war: welche Leere, welche Gedankenarmuth und vor allem, welch' ein Mangel an sittlicher Bildung - eine Robeit, die sich im Norden kaum bei einzelnen Organen der extremen Parteien wiederfindet. Und weil die Guddeutschen insgeheim fühlten, daß der Norden in einem größeren Zuge des Lebens fich bewegte, darum pflegten fie mit unermüdlichem Selbstlob die Tugenden der beimischen Art zu preisen, mährend der Norddeutsche den Eifer seiner Selbstfritif leicht bis zur Tadelsucht treibt. Wie noch fein süddeuticher Sof fich entschlossen hat, die unsauberen Acten der Rheinbundszeit der Wiffenschaft preiszugeben, so war auch dem Volke noch unvergeffen, daß faft auf allen Schlachtfeldern der zwei letten Sahrhunderte der Süden gegen den Norden focht. Um Ende lief der Zwift barauf binaus, daß die Guddeutschen den Rorden nicht kennen, ja zumeift nicht fennen wollen; wie viele gebildete Männer im Guden halten der Mühe werth, die verschrieene deutsche Hauptstadt einmal mit eignen Augen zu betrachten?

Gegen eine solche Welt von Vorurtheilen und alten unseligen Erinnerungen und zugleich gegen den schändlich migbrauchten firchlichen Sinn der katholischen Bauerschaft anzukampfen, mar eine gewaltige Aufgabe, der die muthige nationale Minderheit im Guden keineswegs gewachsen schien. Bon ber mächtigen nationalen Bewegung ber jungften zwei Jahrzehnte ward die Masse des süddeutschen Volkes nur leise berührt; das große Baterland zu haffen, den Fremden zu Silfe zu rufen wider den Landsmann, galt hier noch nicht für eine Schande. Gewiß waren die Staaten des Südens durch die Zoll- und Schutzerträge fester mit dem Norden verbunden als weiland durch den leeren Schein des deutschen Bundesrechts. Aber Trennung und Berbindung find relative Begriffe. Je fester der Norden sich zusammenschloß, um so weiter schien die Rluft, die ihn von dem Guden schied; das Gefühl der Trennung ging bereits in das Volksbewußtsein über. Je höher im Norden durch den Segen der nationalen Arbeit die politische Bildung und der Ernst vaterländischer Gesinnung ftieg, um so tiefer fant Beides im Guden durch die Armseligkeit des kleinstaatlichen Rammerlebens. Das Zollparlament konnte für die nationale Erziehung des Südens nichts leiften. Gine Bersammlung, die nicht einmal eine moralische Berantwortlichkeit trug, die nur einzelne Einnahmen zu bewilligen hatte, ohne die Pflicht für die Ausgaben eines Staates zu forgen, eine solche Bersammlung, die überdies nur während furzer Wochen zu ihren technischen Berathungen zusammentrat, versiel nothwendig jener Politik, welche dem großen Hausen als höchster Freisinn gilt: sie übte die besqueme Kunft, allezeit Nein zu sagen.

Die frohen Hoffnungen, welche fich einst an die Berufung des Bollparlaments knüpften, waren gescheitert durch Schuld und Absicht ber Süddeutschen. Seit den Zollparlamentswahlen von 1868 ftand die Thatsache fest, daß die Mehrheit der Cabinette wie der Bevölkerung des Südens in ihrem viertehalbstaatlichen Durcheinander ungeftört zu verharren wünschte. Der Guden wollte die Mainlinie, nur behielt er sich nach deutscher Weise das Recht darüber zu schelten vor. Der Barticularismus in der Eschenheimer Gasse hatte uns an das Unbegreifliche gewöhnt; wir sahen kaum noch, wie viel finnlose Unbilligkeit in den Berhandlungen der süddeutschen Kammern über die Zollverträge fich offenbarte. Diese Bereinbarungen, recht eigentlich löwenverträge Bunften bes Subens, galten alles Ernftes als ein nicht zu überschreitendes Zugeständniß an den ewig heischenden Norden. Daß die Gemeinschaft des Erwerbes auch die Gemeinschaft der Waffen bedinge, erichien mächtigen, weitverzweigten Parteien als eine unmögliche Bumuthung. Der Zollverein war der Auflösung nabe, weil Preußen ihm die von den Süddeutschen seit Jahrzehnten geforderte parlamentarische Spite gegeben hatte! - Und bei dieser Gefinnung, die fich feitdem nur verbittert hatte, follte der Norden moralische Eroberungen machen? Hinter der Lehre von den moralischen Eroberungen verbarg sich von jeher neben einiger Wahrheit sehr viel Thatenschen und sehr viel Neberschätzung der Macht des Urtheils; doch gegenüber einer öffentlichen Meinung, die gar nicht überzeugt werden wollte, erschien fie schlechthin thöricht. Mochte fich der Norddeutsche Bund nach ameritanischem oder russischem Mufter oder auf gut preußisch ausbilden bie Stimmung im Suben ließ sich badurch nicht andern. Die Anklagen ber Schwaben gegen das nordische Zwing-Uri waren lediglich Bormände, die kaum widerlegt, alsbald mit anderen vertauscht wurden. Die Mehrheit der Süddeutschen konnte den Entschluß nicht finden, tief eingewurzelte gemüthliche Abneigungen zu besiegen, und besaß boch nicht den Muth, folden Particularismus ehrlich einzugestehen.

Und welches waren die Staaten, die diese zersahrene, in die Frreschweisende Volksstimmung beherrschen sollten? Die Königsthrone von Baiern und Württemberg wurden von Napoleon errichtet zu dem ausgesprochenen Zwecke, damit die nationale Einheit, wosür ihm Deutschs

land nur zu reif ichien, unmöglich werde. Und diefe Schöpfungen feines Tobfeindes sollte ein großes Bolt mit ehrfurchtsvoller Scheu behüten? Sollte das Gesetz nationaler Ehre und Rechtschaffenheit, das überall in Europa die Staatsgebilde des fremden Zwingherrn vernichtet hat, follte jenes Gesetz, das die Frangosen zwang, die von dem Fremden beschützten Bourbonen zu vertreiben, für alle Bolfer gelten, nur nicht für die Deutschen? Und was hatten diese Staaten geleistet, um die Schuld ihres Daseins zu sühnen? Das Haus Wittelsbach stand dreihundert Jahre lang mit beispielloser Ausdauer regelmäßig auf der Seite der Feinde Deutschlands, hat unseren Glauben durch römisches, unseren Staat durch französisches Unwesen unvergeflich geschäbigt; sein Königreich aber war geblieben, was es von Anfang war, eine lebens= unfähige politische Migbildung, recht eigentlich ein Zwerg mit einem Wafferkopfe. Ein fünfzigjähriges Zusammenleben unter einer nicht unverftändigen Berfaffung hatte die Stammesabneigungen ber Baiern und Pfälzer, Franken und Schwaben keineswegs gemildert; nur im Beamtenthum wurde das feinere und freiere Wefen der Schwaben und Franken durch die altbajuvarische Roheit beherrscht und verbildet. Sogar das fleine Baden verftand ungleich beffer die Gegenfäte der Landschaften zu versöhnen. Und dieser ganz unnafürliche, ganz unproductive Staat, in dem die Person des Ronigs jederzeit die bewegende Rraft war, ftand jest unter einem Fürsten, dem das Regieren wenig Freude schaffte: er ward hin und her geschleudert zwischen zwei gleich starten. grimmig verfeindeten Parteien!

Noch weit häßlicher erschien der Verwesungsproceß der Aleinstaasterei in Württemberg. Selbst die kernhaste Tüchtigkeit der Schwaben, davon die tapfere Haltung der nationalen Partei noch immer Zeugniß gab, mußte zuletzt verwüstet und entsittlicht werden unter einer zweisdeutigen, ränkesüchtigen Regierung, unter dem Terrorismus eines Desmagogenthums, das in monarchischen Staaten nirgends seines Gleichen sand. In Baden hatte freilich eine patriotische Regierung dafür gessorgt, daß der Staat seine militärischen Pflichten für das Baterland ersfüllte; auch hegte die Mehrzahl des gebildeten Bürgerthums wirklich Liebe zu dem heimischen Staate und zugleich den redlichen Bunsch, in den Norddeutschen Bund aufgenommen zu werden. Doch auch dieses Staates Zufunst war keineswegs gesichert. Der Liberalismus, undeschäftigt wie er war in der Enge seines Aleinlebens, versiel alltäglich auf neue begehrliche Bünsche; die Regierung gewährte das Mögliche

und konnte doch niemals fest auf den Beistand der ewig Wünschenden rechnen; dazwischen hinein spielte die vielgeschäftige Eitelkeit unzähliger kleiner Kirchthurmsgrößen, und unter der Erde wühlte seit Jahren mit gewissenlosem Sifer die ultramontane Partei.

So lagen die Dinge im Frühjahr 1870. Der Norddeutsche Bund in mächtigem Auffteigen, in fo ftolzer Sicherheit, daß Bolen und Danen. Welfen und Socialisten fast ungestört ihr Wesen treiben und durch ihr lärmendes Geschrei das Urtheil des Auslandes verwirren durften. Der Segen seiner Gesetze warb dem Bunde täglich neue Anhanger unter den gebildeten Rlaffen; doch freilich in Sachsen und den neuen preufis schen Provinzen lebte noch eine Fülle unverwundenen Grolles. Jene freudige innere Zustimmung der Regierten, beren jeder gesunde Staat bedarf, war dem neuen Gemeinwesen erft halb gewonnen. Dazu im Süden das chaotische Gewirr ber Parteiung. Blieb der Friede gesichert, so mußte Preugen die Stunde der Abrechnung vertagen, bis mit dem Jahre 1877 die Zollverträge abliefen, und inzwischen die Bundesverfassung also kräftigen, daß sie stark und weit genug wurde die wider= spänstigen süddeutschen Genossen aufzunehmen. Aber wohinaus sollte ber mufte Parteikampf im Guden, noch fieben Jahre fich felber überlaffen, endlich führen? Schamlofer immer ward von den bairifchen Ultramontanen, den schwäbischen Radicalen der Bund mit Frankreich, ber Baterlandsverrath gepredigt. Mit wachsender Sorge fragten die füddeutschen Patrioten: "Rann die Zeit nicht kommen, da abermals von ben schwäbischen Bergen ber Silferuf ertont nach dem alten Friedensbringer, nach der Krone Preugen und ihrem Heere? Die deutsche Geschichte liebt den Humor. Sie hat jenen Welfenkönig, der den Nationalverein einen Schluckerverein nannte, verurtheilt von Preußen verschluckt zu werden; sollte sie nicht auch jene schwäbischen Demagogen, die bei jedem vernünftigen Gedanken der nationalen Politik über Berpreuffung schreien, dereinst beim Worte nehmen und das schwäbische Grütli in eine preußische Provinz verwandeln?"

Da sendete uns ein gnadenreiches Geschick den französischen Krieg. Und wahrlich, nur ein so ungeheures Ereigniß, nur eine Gewaltthat so roh und frech, daß sie auch das trägste Gewissen erwecken mußte, versmochte den Süden zurückzuführen zu dem großen Vaterlande. Wer jene unvergeßlichen Tage nicht südlich des Maines verlebt hat, kann sich keine Vorstellung machen von der grundtiesen, wunderbaren Umstimsmung der Gemüther. Alles was deutsch war in Baiern und Schwaben

jubelte auf; die Particularisten, soeben noch die Berren im Lande, verftummten erschreckt vor dieser einmüthigen, unwiderftehlichen Boltser= bebung. Die bairische Hauptstadt, bisher verrufen als der Hort der Preugenfeindschaft geiste nach bem Ruhme die beutscheste Stadt bes Südens zu beißen. Auf welcher abschüffigen Bahn man fich während ber letten Jahre bewegt hatte, das zeigte die schwankende Haltung, welche die Höfe von Stuttgart und Darmstadt noch in der zwölften Stunde bewahrten, bis Preugens Drohungen und der entschloffene Boltswille jedem Zaudern ein Ziel fetten; nur die Fürften von Baiern und Baden erfüllten fogleich ihre Bundespflicht. Dann tam die Zeit ber Siege. Den tapferen Truppen bes Sudens, die noch die beschämenden Erinnerungen des Mainfeldzugs in gefränkter Seele trugen, ward die hohe Freude, theilzunehmen an Triumphen, vor deren Glanze ihre gesammte ältere Kriegsgeschichte verbleichte. Nun ward burch die Eroberung des Elfaß ein alter Lieblingstraum aller füddeutschen Bergen erfüllt, und in die Gemüther dieses Bolkes zog eine große Empfindung ein, die sie seit Jahrhunderten nicht mehr kannten, der freudige Nationalstolz. Run stand das Kaiserthum wieder auf, und lebendiger, ftärker, als die Leichtblütigften gehofft, regte sich in den alten Rernlanden des Reiches die Ehrfurcht vor Raifer und Reich. Die Sprache ber Breffe, der Gebildeten und der kleinen Leute, Alles ward anders: nach Sahrhunderten endlich wurde dem gehaften Preußen der Dank gegeben, der ihm gebührte. Selbst an den Sofen ward diese große Wandlung merkbar: ihre Pringen fühlten fich mit Stolz als beutsche Offiziere; die Königskronen des Rheinbunds erkauften sich durch deutiche Treue die Berzeihung der Nation für die Günden der napoleonischen Tage.

Und dieser glückliche Umschwung der Stimmung im Süden wird dauern, wie plöglich er auch hereinbrach. Mögen die Sittenrichter schelten über die Kleinheit jener Menschen, die kaum noch Preußens Feinde, heute die neue Zeit in schwärmerischen Reden seiern — der billige Sinn urtheilt anders. Süd und Nord erscheinen wie zwei Brüsder, die sich lange verkannt und jetzt mit frohem Erstaunen sich wiederssinden. Nur die Macht des Borurtheils und der Unwissenheit hatte sie getrennt, nicht ein Gegensatz der Interessen, nicht einmal ein wirklicher Gegensatz der Gesinnung. Die Süddeutschen wußten nicht, daß sie Deutschland schmähten, wenn sie auf Preußen schalten; nun der preußissche König auch den Namen Deutschland wieder zu Ehren brachte, siel

ihnen die Binde von den Augen. Schon einmal, im Jahre 1848, hat unsere Geschichte eine ähnliche, allgemeine und dauernde Umftimmung gesehen. Wie damals der lange schwere Kampf um constitutionelle Freiheitsfragen einen plötlichen Abschluß fand, so ift heute die in harten Leiden gereifte Idee der deutschen Ginheit zur Erfüllung gelangt. Das Gefühl, daß die neue Ordnung der Dinge eine unwiderrufliche Thatsache sei, lebt jetzt ungleich ftarter und in viel weiteren Rreisen als nach dem böhmischen Rriege. Das gnädige Geschick, das uns mit dem drohenden Bürgerfriege verschonte, hat nicht blos Gut und Blut der Deutschen gespart, sondern uns auch die sittliche Boraussetzung der Ginheit, die Bundestreue geschenkt. Man bedenke, mit welcher Bitterfeit das gähe Gedächtniß der württembergischen Truppen noch vor drei Jahren sich der preußischen Landwehr und des Sommers von 1813 erinnerte, und man ermißt leicht, wie tief verftimmt die Gudbeutschen heute in unserem Reiche stehen wurden, wenn ein zweiter Mainfeldzug fie gedemüthigt hatte. Der deutsche Staat hat seine außere Bollendung erlangt, und dem neuen Reiche ift die freie Zustimmung der Nation gesichert — in diesen zwei Dingen liegt der ungeheure Erfolg des Jahres 1870 enthalten. -

Allerdings wurde dieser Gewinn erkauft durch einen scheinbaren Sieg des Föderalismus. Die Verfailler Verträge brachten der Bundesverfaffung, die der Stärkung bedurfte, vielmehr eine Auflockerung: das Beto der vierzehn Mittelstaatsstimmen, die unseligen jura singulorum, ben Ausschuß für das Auswärtige, minder scharfe Bestimmungen über die Execution, mannichfache Sonderrechte für die füddeutschen Staaten. Der Einfluß der führenden Macht wird durch das Hinzutreten einiger größerer Bundesstaaten beschränkt; zudem legt die freundlichere Stimmung, welche seit dem frangösischen Kriege an den Sofen herrscht, der preußischen Regierung Rücksichten auf, zwingt sie, vorsichtig zu verfahren und, wie bisher mit Sachsen so jest mit allen Mittelftaaten, vornehmlich mit Baiern, gutes Einvernehmen zu pflegen. Tropdem wäre es thöricht jenen letten Sieg des Particularismus ju überschäten. Wenn fächfische Particularisten nach dem Tage von Versailles riefen: "Das Beste ift, nun können wir nicht mehr preußisch werden" — wenn andere ehrliche Patrioten frohlockten, jest sei die Zeit der Annexionen für immer vorüber, der ganderbeftand des deutschen Gesammtstaats fichergestellt - so zeigen beide Meinungen nur, wie wenig die Menschen vermögen von dem Eindruck des letten Augenblicks sich zu befreien. Wer etwas in die Zukunft hinausdenkt, erkennt leicht, daß jener Tag von Versailles den Norddeutschen Bund wohl erweitert, nicht ihn in seinem Besen verändert hat. Besteht denn irgend ein Grund anzusnehmen, daß die deutsche Geschichte seit jenem Tage plöglich stillstehen sollte auf dem seit einem Viertelzahrtausend eingeschlagenen Bege? oder daß sie einlenken sollte in die Bahnen jenes Föderalismus, der für unser einiges Volk immer unnatürlich, immer verderblich war? Die Kräste der Einheit, welche das Deutsche Reich sesteren Formen entsgegensühren, wirken ebenso stätig sort wie jene Kräste der Zerstörung, welche die Kleinstaaterei untergraben. Nur wird diese Entwicklung vorsaussischtlich langsam, in milden Formen sich bewegen.

Das Raiserthum tritt mit höchster Bescheidenheit auf, also daß die neue Burde fast nur wie ein Feierkleid für seltene Festtage erscheint. Die oft geäußerte Beforgniß, ein Gewölf von Prinzen, mannichfache leere Flitterpracht werde den Kaiserhof umgeben, erweist sich schon jest als mußig. Trügt nicht Alles, so werden die Hohenzollern die Raiser= frone gang in demfelben Sinne schlichter Pflichttreue auffaffen wie ihre preußische Königswürde. Und doch ift der neue Titel eine reale Macht; die Opnastien ordnen sich williger dem deutschen Raiser unter als dem König von Breußen. Zudem werden die Höfe durch die drohende com= munistische Bewegung, Baiern auch durch seine firchlichen Wirren, genöthigt, in fester Treue zum Raiser zu halten. Unterdeffen hält in der Nation ber Bug der Ginheit an, in wunderbarer Stärke. In der richtigen Ginsicht, daß eine Gefahr der Centralisation uns nicht bedroht, ergreift die öffentliche Meinung regelmäßig Partei für jeden Borschlag, der die Centralgewalt ftarken soll. Wie durch eine stille Berschwörung der Nation werden die reichsfeindlichen Sonderrechte, die der Berfailler Vertrag gewährte, hinweggefegt: von dem Rechte der itio in partes, das den Baiern zusteht, wagt man im Reichstage kaum noch gu reben. Wie ber Rrieg die bairifden Soldaten mit den preugifden befreundet hat, so verbindet jest gemeinsame parlamentarische Arbeit die politischen Männer aus Sud und Nord; und so leicht vollzieht fich diese Berschmelzung, daß die alten Parteien des norddeutschen Reichstags feit dem Eintritt der Süddeutschen sich nur wenig verschoben haben. Landsmannschaften bestehen nicht im Reichstage. Auch der gesellige Bertehr unter seinen Mitgliedern bewährt alltäglich, mas alle Renner Deutschlands freilich längst wußten, daß fein anderes Bolfsthum fo einheitlich ift wie das unsere. Leicht und zwanglos schließt sich der

Sübbeutsche auch an die einst gemiedenen militärischen Abelsfamilien des Nordostens an. Nicht die Stammesgegensätze sind das wahrhaft trennende Element in Deutschland, sondern der confessionelle Haß, und auch er läßt sich überwinden.

Zugleich bewährt der preußische Staat noch immer seine alte Rraft zu erobern und festzuhalten. Die Verschmelzung der neuen Brovinzen ward Anfangs verzögert, zum Theil durch unleugbare Mißgriffe der Bureaufratie, sum größeren Theile durch die träge Haltung ber neuen Provinzen selber, welche Alles von oben erwarteten und nur selten einen Wunsch mit Nachdruck fundgaben. Nachher machte man die erfreuliche Erfahrung, daß berechtigte Anliegen der Provinzen, einbringlich ausgesprochen, in Berlin Berücksichtigung fanden. Dann begann die allgemeine Wehrpflicht und die sociale Freiheit, welche Breufiens Gesetze gewähren, beruhigend zu wirken, bis endlich der franzöfische Arieg selbst die grollenden Frankfurter mit ihrem Schicksal ausföhnte. Soeben haben die Stände von Weftpreußen aus freien Stücken beschlossen, den hundertjährigen Jubeltag der Theilung Bolens festlich zu begehen — wahrlich ein beredtes Zeugniß für die mächtige Anziehungsfraft dieses Staates! Nach Alledem steht außer Aweifel, daß spätestens die nächste Generation in den neuen Provinzen durchaus erfüllt sein wird von preußischer Staatsgesinnung. Auch ein altes Ge= brechen des preußischen Staats, das Fehlen einer mächtigen Saupt= stadt, wird durch die großartige Entwickelung Berlins in wenigen Sahren gehoben sein; und diese junge Stadt bildet ebendeshalb die natürliche Hauptstadt unseres vielgestaltigen Reiches, weil sie gar nicht hoffen kann alle Zweige des Volkslebens in sich zu vereinigen. Deutschlands Runft und Wiffenschaft, Preffe und Buchhandel werden niemals an der Spree ihren alleinigen Mittelpunkt finden, und daran ift vollends Gott sei Dank nicht zu benken, daß jemals eine leidenschaftliche Liebe zu dieser Hauptstadt unsere Provinzen veröden sollte.

So wachsen und wachsen die Kräfte der Einheit, während die Lebenskraft der Kleinstaaten versiegt. Der Bundesrath, unschätzbar als technischer Beirath, ist doch völlig außer Stande gegen Preußen einen selbständigen Willen zu behaupten. Wenn der führende Staat fortfährt seine Macht mit Gerechtigkeit und Mäßigung zu gedrauchen, wenn er festhält an dem guten Grundsatze, daß ein Reich wie das deutsche durch den Mißbrauch der Mehrheit sich nicht regieren läßt, so wird ihm unsfehlbar in allen wichtigen Fragen die Entscheidung zusallen. Die

besten geistigen Kräfte, worüber die Mittelstaaten gebieten, sind gewandte Bureaufraten, zu klug, um dem Staate, dem die Zukunst gehört, ernstlich zu widerstreben. Laut erklang im letzten Frühjahr der Aufrus an Baiern: jetzt sei es Zeit eine große Rolle in der deutschen Geschichte zu übernehmen, voranzugehen im Kampse gegen den unsehlbaren Papst. Der Ruf verhallte; ein deutscher Mittelstaat ist solchen Aufgaben nicht mehr gewachsen. Was Baiern in der Kirchenpolitis zu erreichen vermag, das vermag es nur im Bunde mit Preußen. In den kleineren Staaten wird vor wie nach dem Kriege die Unhaltbarkeit der politischen Zustände schwer empfunden. Der Sturz des Ministers Dalwigk lehrte, wie tief selbst eine schonende preußische Politis in die inneren Verhältznisse der Rleinstaaten eingreift. Der unselige Versassungskamps Meckslenburgs bewährt, daß in den verwickelten socialen Verhältnissen unserer Tage nur ein großer Staat eine wahrhaft gerechte Gesetzgebung besitzen kann.

Die Natur der Dinge weist das Deutsche Reich auf denselben Weg, den der Norddeutsche Bund durchschritten hat. Es gilt die Bande der Einheit nach und nach sester anzuziehen, die Reichsversassung stätig auszudauen. In der That sind schon wenige Monate nach den Berssäller Berträgen viele jener Sonderrechte gefallen, die sich der Süden vorbehalten hatte. Baiern beginnt seine Gesandtschaften aufzuheben; der Ausschuß für das Auswärtige wird dadurch völlig unbedenklich. Eine lange Neihe norddeutscher Gesetze sind von den Südstaaten freiswillig aufgenommen worden, und schon läßt sich ohne Leichtsinn die Zeit erwarten, da das gesammte deutsche Heer einen festgeschlossenen Körper bilden wird.

Ein unschätzbares moralisches Band der Einheit ift das gemeinsame Strafrecht; denn dieser Theil der Rechtsordnung wurzelt in den tiefsten sittlichen Ueberzeugungen der Bölser, und nichts verwirrt so sehr die Rechtsbegriffe einer Nation wie die ungleichmäßige Behandslung der Berbrecher. — Als eine gewaltige Klammer der materiellen Einheit erscheint die Einführung von Reichssteuern an der Stelle der rohen und ungerechten Besteuerung durch Matrikularbeiträge; wir haben wieder anzuknüpsen an die großen Resormgedanken des sechzehnten Jahrhunderts, die mit dem Reichszoll zugleich den "gemeinen Pfennig" verlangten, damit die Reichsgewalt wieder zur Wahrheit werde. Diese Frage ist indeß noch seineswegs spruchreif. Die einsachste Ordnung des deutschen Finanzwesens wäre gefunden, wenn es gelänge, den Gelds

bedarf des Reichs durch indirecte Steuern, den der Ginzelstaaten burch Einkommen-, Gewerbssteuern u. bgl., den der Communalverbände durch Grundsteuern zu decken - ein Plan, dem die Mannichfaltigkeit der klein= ftaatlichen Verhältniffe freilich fast unüberwindliche Schwierigkeiten ent= gegenstellt. — Materiell und moralisch gleich bedeutsam ift das Reichs= münzwesen; es gilt nicht blos ein uraltes Gebrechen unserer Volkswirth= schaft zu heilen, sondern auch dem kleinen Manne wie dem Auslande ben finnlichen Beweis ber Einheit Deutschlands in die Sand zu brucken. Neben der unschätbaren prattischen Bedeutung dieser Reform erscheint es als eine untergeordnete Rücksicht der Etikette, daß die Rückseite der Reichsmünzen die Bilder der Landesherren zeigen wird. Damit hängt zusammen die Consolidation des gesammten deutschen Papiergeldes; nur dem Reiche barf erlaubt sein unverzinsliches Papiergeld auszugeben. — Sobald die verfrühte Schöpfung des Bundesoberhandels= gerichts in's Leben trat, ergab sich rasch, daß wir dabei nicht steben bleiben können, sondern fortschreiten muffen zu dem fühnen Unternehmen, Privatrecht und Civilprocef des Deutschen Reiches neu zu ordnen. Das gemeine deutsche Civilrecht ift nur noch eine Frage ber Zeit; benn jener Artifel der Reichsverfaffung, welcher dem Reiche das Obligationenrecht zuweift, ruht auf einer willfürlichen, ganz unhaltbaren Scheidung ber Rechtsftoffe. Sehr bald wird sich auch die Nothwendigkeit zeigen, das öffentliche Recht des Reiches durch ein Reichstribunal sicherzustellen; fo lange bem Reiche bie executive Gewalt fehlt, bleiben die Segnungen der Reichsgesetze der willfürlichen Interpretation engberziger Gemeinden und particulariftischer Beamten preisgegeben. Doctrinare Beschlüffe, welche die Erweiterung der Reichscompetenz im Allgemeinen ausfprechen, find vom Uebel, zumal da dieses Reich doch niemals eine spstematische Ordnung erlangen kann. Doch wo sich ein praktisches Bedürfniß ergiebt, da ift es unbedenklich, die Schranken der Reichsgewalt von Rechtswegen zu erweitern; der Artifel 78 der Verfassung, der die Aenderung des Grundgesetes gestattet, läßt sich durch particulariftische Sophismen nicht in sein Gegentheil umdeuten.

Der Reichstag ist durch die jüngsten Ereignisse wieder auf einige Zeit in den Bordergrund unseres politischen Lebens gerückt worden. Die Nation darf wohl mit einiger Freude auf diese jugendliche Bersams-lung schauen, die so arm ist an rednerischem Prunk und so überreich an Fleiß, Tüchtigkeit, ernster Sachkenntniß, so ganz unfähig selber zu regieren und so geschickt mit einer starken Regierung zusammenzuwirken.

Die Gesetze, die in diesem Hause beschlossen wurden, übertreffen Alles, was die Gesetgebung irgend eines anderen Grofftaats in den letten Jahrzehnten geleiftet hat. Auch die Macht des Reichstages ift nicht geringfügig, obwohl fie nur mittelbar wirft. Faft in allen Streitigfeiten, die zwischen Rangler und Parlament ausbrachen, behielt ber Reichstag den Sieg, und solche Erfolge find um so höber anzuschlagen, da dem Reichstage in Wahrheit zwei Factoren, Raiser und Bundesrath, gegenüberstehen. Bereits drängt sich die Aristofratie um die Site in dieser Versammlung. Wenn wir unbefangen den diätenlosen Reichstag mit den besoldeten Landtagen vergleichen, so läßt sich gar nicht verfennen, daß die Reichsverfassung durch die Entziehung der Diäten dem beutschen Barlamentarismus einen großen Dienft erwiesen hat. Die Bersagung ber Diäten hat die Spiten ber Gesellschaft in bas Parlament geführt und noch kein einziges bedeutendes politisches Talent da= von ausgeschloffen. Nur die kleinlichen Anfänge ber Geschichte bes beutschen constitutionellen Systems erklären jenen gellenden Diätenichrei, der heute, nicht zu Deutschlands Ehre, durch die liberalen Barteien geht; jenen rheinbundischen Bureaufraten, welche einft die füddeutschen Verfassungen schufen, mar allerdings der Gedanke gang unfaßbar, daß man über die Pflicht hinaus etwas für den Staat leiften folle ohne Bergütung. Die Diätenfrage hängt fest zusammen mit ber größeren Frage, ob die Nation ernftlich gewillt ift, das Spftem der Selbstverwaltung, bes politischen Ehrendienstes durchzuführen. Bare ber gebilbete Mittelftand wirklich außer Stande dies höchfte Ehrenamt bes freien Staates zu tragen, so bote Deutschland keinen Boben für ein freies Staatswesen. Der Bundesrath ift bisher fest geblieben gegen jene liberale Schwachheit, er hat sich geweigert der Nation ein Armuthszeugniß auszustellen und fie auf die verderblichen Wege des französischen Parlamentarismus zu führen. Beharrt er in dieser ehrenwerthen Haltung, so wird jenes fleinstädtische Geschrei nach und nach verftummen, das Ansehen des Reichstags von Jahr zu Jahr steigen. Schon heben fich aus diesem Rreise unabhängiger Politiker einige Fachmänner empor, die vielleicht in Zufunft vom Bundesrathe zur Vorberathung einzelner wichtiger Besetze herbeigezogen werden fonnen.

Wir brauchen ferner eine feste Verbindung zwischen dem Organissmus des Reichs und des preußischen Staats, also daß zu den Reichsministern für das Auswärtige und den Krieg auch Reichsminister für den Handel und die Finanzen hinzutreten. Es ist unerläßlich, daß

eine größere Anzahl preußischer Staatsmänner durch Pflicht und Amt an die neuen Aufgaben preußisch-deutscher Politik gebunden werde. Auch wenn ein Reichsministerium besteht, können die allerseltzamsten Berskettungen und Competenzvermischungen zwischen den preußischen und den deutschen Behörden nicht aufhören — unvermeidliche, leicht ersträgliche Uebelstände, denn das Keich ist eben der erweiterte preußische Staat.

Die Hoffnung, den preußischen Landtag zu der Bedeutung eines Provinziallandtags herabzudrücken, wird schwerlich in Erfüllung geben, benn Preugen ist nicht eine Proving. Der Landtag wird vielmehr in einer naben Zukunft, wenn die Fragen der Berwaltungsreform an ihn berantreten, abermals feine Bedeutung für die gesammte deutsche Politik offenbaren. Landtag und Parlament verhalten fich in Wahrheit zu einander wie ein engerer und ein weiterer Reichstag; darum war es eine billige Forderung, daß die Form dem Wesen entspreche, daß der Landtag aus benselben Männern bestehe, die das preußische Bolf für den Reichstag wählt. Ich wiederhole nicht des Breiteren die hundertmal ausgesprochenen berechtigten Rlagen über die unaufhörliche Reibung zwischen den beiden Parlamenten: wie beide einander gegenseitig auf bie Schleppe treten; wie der Landtag bei jedem Schritt Rucksichten nehmen muß auf Verhandlungen, die er nur vom Hörensagen kennt; wie feiner der beiden Bolfsvertretungen eine vollständige Regierung, ein vollständiges Budget gegenübersteht; wie das Volk ermüdet wird durch die allzu häufigen Wahlen und das Verständniß verliert für die in rascher Folge sich ablösenden parlamentarischen Verhandlungen; wie die Kraft der politischen Männer vernutt wird durch die ungebührliche Länge der parlamentarischen Geschäftszeit, die sich in Einer Bersamm= lung leicht abfürzen läßt; wie diese Zeitvergendung, ohnehin die Schattenseite jedes Parlamentarismus, burch ihr Uebermaß die politische Regfamkeit der Nation zu ersticken droht; wie der geistige Gehalt des Landtags leidet unter der Uebergahl feiner Mitglieder, und wie fein Ansehen leidet neben den Erwählten des allgemeinen Stimmrechts, mahrend seine Wirksamkeit doch nach wie vor hochbedeutsam bleibt; wie der Ruf des Staates felber gefährdet wird durch den unendlichen Rampf zwischen den Abgeordneten und den Herren, die einander nach so vielen Sahren erbitterter Sändel faft mit perfönlichem Saffe betrachten. Doch leider muß dieser so nahe liegende Vorschlag noch auf lange hinaus unausführbar bleiben. Die Mittelftaaten murden in einer Ginrichtung, welche die wirklichen Machtverhältnisse so schonungslos aufdeckte, eine tiefe Beleidigung sehen, und um den Preis schwerer Berstimmung der Bundesgenossen sind einfachere Formen zu theuer erkauft. Erst nach Jahren, wenn einige der kleinsten Staaten mit Preußen ganz verschwolzen sind und die Reichsverfassung sich kräftiger ausgebildet hat, kann vielleicht auf den Gedanken zurückgegriffen werden. In solchen Fragen kommt Alles auf den rechten Zeitpunkt an, den die preußische Regierung offenbar am besten berechnen kann. Das Reich wirkt auch darum segensreich, weil es die preußischen Parteien zur Mannszucht zwingt; wir kämpsen allesammt für Preußen wider den Particularismus und sind darum verpslichtet, in der Reichspolitik keinen wichtigen Schritt zu versuchen ohne die stille Zustimmung der Regierung.

Balt die auffteigende Entwickelung Breugens und des Reichs, das allmähliche Versinken der Kleinstaaten noch durch eine Reihe von Jahren an, so ift keinesweas unmbalich, daß einige kleine Opnaftien sich ent= schließen, durch Vertrag auf die werthlose Landeshoheit zu verzichten. Die Stimmung diefer Sofe ift feit dem frangofischen Rriege patriotischer zugleich und resignirter geworden. Es thut noth, daß die einsichtigen Männer dieser kleinen Fürstenthümer den Muth der Meinung gewinnen und offen die Nothwendigkeit der Unnerion aussprechen. In jedem ruckhaltlos ehrlichen Bekenntniß liegt eine ftarke sittliche Rraft. Niemand wünscht die Zahl der Prätendenten ohne Noth zu vermehren; wir hoffen alle auf eine freie und redliche Berständigung mit dem deutschen hoben Abel, bergeftalt daß seine gesunden, nur durch den entsittlichenden Genuß eines unwahren Rechtes verbildeten politischen Kräfte dem gro-Ben Vaterlande dienftbar werden. Auch ichablonenhafte Gleichmäßig= feit der Berwaltung verlangt der Einheitsstaat mit nichten; es geht fehr wohl an, daß den kleinen Dynastien, wenn sie ihre Landeshoheit verlieren, glänzende Chrenrechte und einige Ernennungsrechte erhalten bleiben. Nur glaube man nicht, wie Graf Münfter fürzlich unternahm, biefe Bereinfachung des deutschen Staatsbaues durch feurige Buniche beschleunigen zu können. Ein deutsches Oberhaus kann vielleicht dereinst die glänzenoste Aristokratie der Welt auf seinen Banken versammeln, aber es wird ficherlich erft die allerlette Frucht der deutschen Einheitsbewegung sein. Noch ift die Zeit gar nicht abzusehen, da auch an den Bofen der Mittelftaaten die Ginsicht durchdringen wird, daß die Tage der Bielftaaterei gegählt find. Wie heute die Dinge liegen. kommt auch wenig mehr darauf an, ob das erbliche Oberhaupt einer

deutschen Provinz den königlichen Titel führt — wenn seine Macht nur so weit beschränkt ist, daß sie der Nation nicht mehr schaden kann.

Die Formen des neuen Reichs find auf rein empirischem Wege. im bewußten Gegensate zu aller Systematik, entstanden; sie find nicht nur verworren und unfertig, fondern geradezu unferem leitenden Staats= manne auf den Leib zugeschnitten. Wie einst das auf gleichem Wege berangewachsene Amt des holländischen Rathspenfionärs, so entlehnt auch die Reichskanzlerwürde ihre Macht theils von dem Staate, der hinter ihr fteht, theils von dem Genie ihres Trägers. Sie kann, wie jenes, nur von außerordentlichen Männern verwaltet werden, und Fürst Bismarc hat, wie die meiften großen Staatsmänner, feine Schule geichaffen. Rann nicht bereinst ein ehrgeiziger Raifer auf den Gedanken verfallen, er wolle selber die lebendige Einheit bilden zwischen den drei großen Aemtern des Reichstanzlers, des Ministers des Auswärtigen. des preußischen Ministerpräsidenten, welche heute in einer Sand vereinigt find und nur durch diese Berbindung Großes wirken? Auch andere Institutionen des Reichs scheinen nur unter einer febr ftarfen Leitung haltbar - so die vermessene Schöpfung bes Reichstandes. die einer schwachen Regierung leicht Gefahr bringen fann. Es läßt fich nicht verkennen, Bieles in unserem Reiche fteht auf zwei Augen wie einst in dem Fridericianischen Staate. Doch seitdem ift die politische Kraft der Nation unermeglich gewachsen, sie wird auch die schweren Tage, welche der Tod des Gründers unserer Einheit bringen kann. au überwinden wiffen.

Bleibt das Reich sich selber überlassen, so ist ihm eine gesunde Entwicklung unzweiselhaft. Seine friedlichen Absichten werden verbürgt durch den Charafter der Nation und ihres Heerwesens, durch die ruhige Mäßigung, die Deutschland dem besiegten Feinde zeigt, ja durch die Verfassung selber. Der Raiser darf Angriffskriege nur mit Zustimmung des Bundesraths beschließen — eine Beschränfung des höchsten Königsrechts, der sich noch niemals das Oberhaupt eines Großstaats freiwillig unterworfen hat. Und trozdem liegt die bange Ahnung in der Luft, auch das neue Reich werde seinen siebenjährigen Krieg erleben; ist doch nie den Hohenzollern ein großer Erfolg beschieden gewesen ohne unverhältnismäßige Opfer. Die Gährung im Orient, der tiese Haß, der sich in der slavischen und romanischen Welt wider uns angesammelt hat, können leicht zu einem furchtbaren Kriege sühren. Und seltsam, in diesem ehrlich friedliebenden Bolke tauchen,

nachdem das neue Reich kaum gegründet ift, da und dort bereits besgehrliche Träume auf, die an die Tage der Staufer gemahnen.

Wir Freunde Breußens haben vor dem böhmischen Rriege oft geweiß= fagt: unfer geistiger Bertehr mit den Deutschen Desterreichs werde nach der politischen Trennung inniger sein denn je zuvor. Das Wort geht in Erfüllung, früher und in einem anderen Sinne als wir bachten. Der mächtige nationale Staat übt feine Anziehungsfraft weit über feine Grengen hinaus, erscheint den Deutschen Desterreichs - fo lautet die Bhrase — wie der Magnetberg. Bereits findet der Ruf Widerhall in Suddeutschland, und nach unserer doctrinaren Art steht auch icon bas Syftem fertig. Die beutsche Revolution, sagt man zuversichtlich, hat drei Acte; ber erfte spielt in Königgrät, der zweite in Berfailles, ber dritte und lette in Wien. Bunderliche Berblendung! Wann hat denn jemals eine heilsame Revolution in ihrem dritten Acte das Werk bes erften wieder zerftort? Die Nikolsburger Bertrage ließen eine Brude offen für die Wiedervereinigung der Südstaaten mit dem Rorden, doch sie zerschnitten vollständig, in klarer Absicht, jedes politische Band, das uns an Desterreich kettete. Wer heute auf den Zerfall Desterreichs hinarbeitet, der untergräbt das Werk von 1866, er handelt als ein Feind des Deutschen Reichs. Welch eine Aussicht, wenn diese Czechen, Sannaken und Slovenen, die mit ihren alten Staatsgenoffen, den Deutschöfterreichern, sich kaum vertragen, mit dem protestantischen Nordbeutschland verbunden wurden! Wenn Deutschland wieder, wie unter dem alten Bunde, genau zur Sälfte aus Ratholiken, zur anderen Balfte aus Brotestanten bestünde! Das Donaureich ift fein unnatur= licher Staat, sondern ein durch uralte hiftorische Gemeinschaft, durch die ftärksten Interessen verbundenes Reich, das freilich einen nationalen Charafter nicht tragen fann. Der Zerfall Defterreichs wäre die größte Umwälzung der neuen Geschichte. In den letten Jahrhunderten ift wohl manche Großmacht nach und nach zu einem Staate zweiten Ranges berabgesunken, doch noch niemals eine Großmacht plötlich zerfallen. Und diese ungeheuerliche, beispiellose Revolution kann doch nicht dauer= hafte Ruftande an der Donau schaffen; die natürliche Hauptstadt der Donaulande, das prächtige Wien herabzudrücken zu einer deutschen Provinzialftadt, ware eine Gunde wider Natur und Geschichte. Nein, laffen wir uns nicht bethören durch den herausfordernden Ruf, der aus den Reihen der öfterreichischen Bessimisten zu uns hinüberschallt: habt Ihr nicht den Muth uns zu erobern? Der beste Dienst, den wir Deutschen im Reich unseren öfterreichischen Landsseuten erweisen können, ist — ihren Kämpsen völlig fremd zu bleiben. Die lothringische Dynastie blickt mit begreiflichem Mißtrauen über die Riesenberge hinüber; jede vorlaute Ermuthigung, die unser Reich den Deutschen Oesterreichs gemährt, treibt die Hofburg den Slaven in die Arme.

Aber wird das Schicksal die warmen Wünsche, die jeder benkende deutsche Patriot für die Fortdauer des öfterreichischen Gesammtstaats hegen foll, erhören? Die Lothringer gehören, wie einft die Sabsburger, feinem Bolfsthum an. Sie mußten, fo lange fie an ber Spite bes Deutschen Bundes ftanden, ihren beutschen Stämmen einige Begunftigung erweisen. Seit diese Berbindung gelöft ift, befteht für das Herrscherhaus fein Grund mehr fich auf die Deutschen ju ftugen, und die Deutschen haben leider den Stolz des faiferlichen Geschlechts allzu oft schwer beleidigt. Während also die Dynastie sich den Deutschen entfremdet, find auch die beiden anderen Säulen, welche das alte Defterreich ftütten, in's Wanken gekommen. Gin großer Theil bes Bolks ift der katholischen Kirche verfeindet. Das Beer ift heute unzweifelhaft in schlechterem Buftande als zur Zeit des böhmischen Krieges; die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht war in diesem Mischreiche ein schwerer Fehler, sie hat die Bande der Kameradschaft gelockert, eine Masse zersetzender Elemente in das Beer gebracht, und zudem ftockt heute jene Einwanderung deutscher Edelleute, welche früher ber Armee ihre besten Offiziere gab. Unterdessen tobt ber Raffenfampf mit entsetlicher Erbitterung. Satte Friedrich der Große gang Böhmen behaupten können, so ware beute unzweifelhaft das Czechenthum dort ebenso im Absterben, wie in dem schönen Glater Ländchen, das preußisch blieb; jener gewaltige flavische Reil, der sich tief in das Berg bes beutschen Landes brängt, ware zerftort. Seitdem hat die flavische Propaganda ihr Werk gethan; in jedem dieser verkommenen Barbarenstämme lebt beute ein fo trotiges Gelbftgefühl, daß felbft ein norddeutscher Eroberer hier der deutschen Gesittung nur wenige Schollen gewinnen könnte. Wie soll sich nun das Deutschthum Defterreichs gegen die Uebermacht dieser Barbaren behaupten — jenes verfüm= merte, weithin zerftreute, in Parteien zerriffene Deutschthum, bas schon seit dreihundert Jahren deutsche Bildung nur aus halbverschütteten Brunnen schöpft? Die feile Presse, die Corruption der Haupt= stadt, der untlare, aller Staatsgesinnung baare Pessimismus so vieler warmherziger Deutschöfterreicher versprechen geringe Widerstandstraft.

Fene seltsame Aengstlichkeit, welche die wüthenden Slaven bisher vor dem Bürgerkriege zurückgehalten hat, kann während eines neuen orienstalischen Krieges leicht anderen Gesinnungen weichen. Selbst unter den Magyaren, die doch durch zwingende Gründe auf den österreichischen Gesammtstaat angewiesen sind, regen sich schon Träume von einer Stephanskrone, die, der Deutschen entledigt, stromadwärts ihr Reich erweitern soll. Es wäre ein grenzenloses Unglück, doch es liegt leider nicht mehr außer dem Bereiche des Möglichen, daß dereinst das Berschängniß über Oesterreich hereinbricht und Deutschland sich gezwungen sieht, unser Fleisch und Blut vor dem hereinfluthenden Barbarenthum zu erretten. Nicht innere Schwäche, sondern die Zerrüttung der Nachsbarlande bedroht unser Reich mit ernsten Gesahren. Wir treiben einer großen und schweren Zukunft entgegen, und darum, nochmals, bedürfen wir einer starken Krone.

Große politische Leidenschaft ift ein föstlicher Schatz; das matte Berg der Mehrzahl der Menschen bietet nur wenig Raum dafür. Glückfelig das Geschlecht, welchem eine strenge Nothwendigkeit einen erhabenen politischen Gedanken auferlegt, ber groß und einfach, Allen verständlich, jede andere Idee der Zeit in seine Dienste zwingt! Ein solcher Gedanke ift unseren Tagen die Einheit Deutschlands; wer ihr nicht dient, lebt nicht mit seinem Bolke. Wir stehen im Lager: jeden Augenblick fann uns des Feldherrn Gebot wieder unter die Waffen rufen. Uns ziemt nicht, den tausend und tausend gligernden Freiheits= munichen, die dies Zeitalter der Revolutionen durchflattern, in blinder Begierde nachzujagen. Uns ziemt, zusammenzustehen in Mannszucht und Selbstbeschränkung, und den Hort unserer Ginheit, das deutsche Rönigthum, treu bewahrt den Söhnen zu übergeben, welche - forgenfreier vielleicht, nicht glücklicher als ihre hart ringenden Bäter — den beutschen Staat bereinft ausschmuden werden. Für Deutschlands Ginbeit fämpfen beifit die Freiheit des Gedankens vertheidigen wider römische Herrschsucht; die deutsche Einheit vollenden heißt ein jugend= liches und sittliches Bolk, das noch kaum im zweiten Biertel seiner wundervollen Geschichte fteht, fich felber gurudgeben. Erfüllen wir diese Pflicht, so bleibt ben Ideen parlamentarischer Freiheit auf deuticher Erbe eine ftolze Butunft gesichert.



## Parteien und Fractionen.

(Heidelberg 1871.)



Die wunderbar nahe Berwandtschaft, die zwischen dem gegenwärtigen Rriege und bem Befreiungsfriege von 1813 befteht, wird von Freund und Feind längst anerkannt. Sie offenbart sich in Allem: in ben Gründen und Zielen bes Streites, in ber Gefinnung der beiden tämpfenden Bölter, ja felbft in ben Wechselfällen der Ariegsereigniffe: benn wieder wie vor siebenundfünfzig Jahren folgt auf einen Berbft voll ftrahlender Siege ein mühselig langfamer Winterfeldzug, ber bas Pflichtgefühl der Krieger, die Geduld der Dabeimgebliebenen auf eine harte Probe ftellt. Und bereits laffen fich zuweilen beforgte Stimmen vernehmen, welche die Vergleichung weiter spinnen und uns weiffagen: auch diesem Kriege werbe, wie einft ben Wiener Verträgen, eine obe Reit des Migmuths und der Trägheit folgen; wie die Sieger von Dennewit und Belle-Alliance, das Schwert faum von den Lenden geschnallt, augenblicklich wieder in die Enge ihres häuslichen Stillebens sich einschloffen, ihre wirthschaftliche und literarische Arbeit emfig wieder aufnahmen, begnügt mit dem Bewußtsein, einmal doch gang und post gelebt zu haben - fo werbe auch das Belbengeschlecht von Met und Sedan in die hergebrachte Armseligkeit des deutschen Barteigegants aurudfinken, als sei nichts geschehen. Unnüte Beforgniß! Die Geschichte wiederholt sich nie. Der Krieg von heute gleicht dem Befreiungsfriege, wie die Erfüllung ber Berheißung, wie das erfolgreiche Schaffen bes Mannes ber glühenden Sehnsucht bes Junglings gleicht. Gewiß wird, sobald die Waffen ruben, die Natur ihre Rechte fordern, eine hochgesteigerte wirthschaftliche Thätigkeit die Lücken, die der Krieg geichlagen, auszufüllen suchen und für eine furze Zeit die idealen Mächte ber Politif und ber Bilbung in ben Hintergrund drängen; boch eine lang anhaltende fittliche Erschlaffung fann biefem Rampfe nicht folgen.

Wir sind nicht mehr das schmählich mißhandelte Volk, das endlich seine Fesseln brach; als die stärkste Nation des Welttheils gehen wir aus dem harten Ringen hervor — wohl blutend aus schweren Wunden, doch nicht erschöpft und ausgeplündert wie unsere Väter, sondern in so wohlsgesicherter wirthschaftlicher Kraft, daß Preußens Staatseinnahmen durch den ungeheuren Krieg kaum geschmälert wurden. Wir können nicht, den Vätern gleich, irre werden an unseren Jbealen; denn der gerechte Preis unserer Siege, das Deutsche Reich und seine alte Westmark, ist uns gesichert.

Die neue Verfassung des deutschen Staates bleibt weit, fehr weit felbst hinter bescheidenen Erwartungen gurud, indeß zu hoffnungslofer Berftimmung liegt mahrlich fein Anlag vor. Auch ber Enttäuschte muß doch gesteben: kein Jahr bringt eine volle Ernte, und die heurige war überschwänglich gesegnet, wenngleich die eine und die andre Frucht mißrieth. Rum ersten male seit den Tagen der Reformation stand die gesammte Nation zu großer That vereinigt; zum ersten male, seit es ein Preufen giebt, schlug diefer Staat seine deutschen Schlachten, ohne daß Neid und Tadelsucht, Bruderhaß und Bruderfrieg ihm die Wege burchtreuzten. Die also im Belbenkampfe verbundene Nation empfängt jett in dem deutschen Reichstage das Mittel, die Bahnen ihrer friedlichen Entwickelung felber zu bestimmen, in der Raiserkrone ein Symbol ihrer Macht und Größe, bas ben Gedanken unserer Ginheit verförpert. mit der Bucht altheiliger Erinnerungen auf die Gemüther der Deutschen wirft und die Fremden zwingt, nur noch von Deutschen, nicht mehr von Baiern und Babenern zu reben. Dem Bolke unseres Gubens erichlieft fich nach Jahrhunderten der Rleinheit wieder der weite Gefichtstreis bes groken biftorischen Lebens; neue Belben bes Schwertes und ber Feber erheben sich vor seinen Augen, verkünden ihm den Anbruch einer schöneren Beit. Und ftarter noch als die gemeinsame Freude und Bewunderung ergreift die Seelen die Gemeinschaft des heiligen Schmerzes; die Rlänge des Siegesjubels verrauschen schnell, die Furchen des Kummers haften tief und lange. Wer zählt die Thränen, die der deutsche Weihnachtsbaum an diesem ernften Chriftfest fliegen fah? wer die hunderttausend bekümmerten Herzen von den Alpen bis zur See, die gleich einer großen gläubigen Gemeinde sich wieder emporrichteten an der Herrlichkeit des Baterlandes? Nicht blos die Jugend wird burch unser volksthümliches Beerwesen für den Dienft bes Baterlandes erzogen; auch bas alte Geschlecht lernt an das neue Deutschland glauben, das ihm die Sohne und

Enkel vom traulichen Heerbe reißt. Ift es möglich, daß so ungeheure Ersahrungen die Staatsgesinnung eines ernsten, benkenden Bolkes ganz unberührt lassen sollten? Nein, es liegt eine tiese Nothwendigkeit in der Härte und Erbitterung dieses Kampses; er soll zugleich mit den Macht- verhältnissen auch die Gedanken der Welt verwandeln, und so schwere Umwälzungen vollzieht die Geschichte nicht in kurzen Bochen. Nicht heute noch morgen, aber sicher und unaushaltsam wird in den politischen Ideen wie in dem Parteileben der deutschen Nation eine seit Langem vorbereitete Ermäßigung und Klärung eintreten.

Die roben Demagogen find in vollem Rechte, wenn sie von biesem Kriege eine Reaction befürchten. Allerdings, jener mufte Radicalismus, ber und Freiheit und Gleichheit als ben Gegensat von Mannszucht und Ordnung, von Religion und Sittlichfeit anpries, hat in ben Schlachten an der Mofel und Loire einen Schlag auf's haupt empfangen. Der Cultus ber Revolution erscheint als ein Gögendienft, seit fich bie wirklichen Zustände bes gelobten Landes ber Revolutionen ben entsetten Bliden der Welt entschleiern. Die Tapferfeit der republifanischen Heere, die wilde Energie ihres Dictators mag der Deutsche ritterlich anerkennen. Aber fann benn irgend ein fittlicher Geift mabr= hafte Sochachtung empfinden für diesen Belbenmuth, ber allein ber Selbstvergötterung und ber moralischen Feigheit entsprang? Für einen Boltstrieg, ber alle Grundpfeiler der Bucht und Ordnung gerftorte? Man sehe das geistreiche Bild, la Marseillaise, das Doré zur Berherrlichung der jüngften Großthaten seiner Landsleute schuf. Sollte man nicht meinen, ein boshafter Deutscher habe diese trunkenen, rafenben Böbelmaffen gezeichnet, um das revolutionäre Lumpenthum zu verfpotten? Bang Frankreich munichte ben Frieden, doch feine Partei besaß den sittlichen Muth, das Nothwendige zu thun, ihre eigene Macht gu Grunde zu richten durch einen unglücklichen Friedensschluß. Ganz Franfreich fühlte den Wahnwig fortgesetten aussichtslosen Widerstandes, aber Riemand magte, die Ueberlegenheit der Deutschen einzugestehen, Niemand vermochte mehr die handgreiflichen Thatsachen der Wirklichkeit recht zu feben, wenn fie feiner Gitelfeit widersprachen. Rach beispiel= losen Niederlagen prahlt die unselige Nation noch mit ihrem Waffenruhm; mitten in dem Zusammenbruch ihres Gemeinwesens redet fie noch von dem Siegeszuge der französischen Freiheit wider den deutschen Corporalsstod; aus dem Schlamme ihrer verwilderten und entnervten Runft heraus schaut fie noch verächtlich auf diese deutschen Barbaren,

die von den Brosamen des gallischen Genius sich mästen, auf Schiller, den Affen Rousseau's, auf Goethe, den stümperhaften Nachahmer Racine's. So zerren sich die Dinge weiter in bewußter Lüge. Die letzte Regung menschlicher Güte erstickt in der blinden Buth des kleinen Krieges. Die letzte Scham versliegt, seit die ritterliche Republik wortbrüchige Generale an die Spitze ihrer Heere stellt. Auch die alte schönste Tugend dieses Bolks, die Energie seiner Baterlandsliebe, ist sast untersgegangen in der Wildheit des Parteihasses, seit die Besiegten vor den Augen der Sieger in schmachvollem Bürgerkriege sich zersleischten.

Gräflich zugleich und lächerlich tritt die uralte unausrottbare politische Berbildung der Franzosen wieder hervor: dieser Nation war von jeher ein Bedürfniß, fich von Zeit zu Zeit zu empören, um alsbald einen neuen Göten anzubeten, einem neuen Zwingherrn die Stiefeln zu füssen. Auf den Trümmern des Thrones der Napoleoniden erhebt sich ber Selbstherrscher Gambetta. Er schaltet unverantwortlich, unumschränft, wie nur ein Sultan bes Oftens; bie Maschine bes napoleonischen Polizeistaats dampft und klappert gehorsam unter den derben Fäuften bes Staatsmanns ber Gaffe. Er verfündet im Ramen ber Freiheit, die Nation durfe nicht um ihren Willen befragt werden. Selbst die Generalräthe, die sogar der Bonapartismus ertrug, scheinen diesem Gewalthaber gefährlich; jede Freiheit des Gedankens tritt er mit Füßen. Das Bolf aber folgt ihm willenlos zur Schlachtbank, in die blutigen Wege einer rasenden Abenteurerpolitif. Reine Hand erhebt sich, das eiserne Joch zu zerschlagen; nur im verschwiegenen Kämmerlein gesteht ber frangofische Quartierwirth flagend bem beutschen Soldaten: wenn wir dereinst zur Nationalversammlung mählen, dann wird die Freiheit ber Wahlen allein in den von Euch besetzten Provinzen gesichert sein! Und als endlich der Dictator sein Spiel verloren giebt, da mählt die mit republikanischen Phrasen prunkende Nation eine Mehrheit geschworener Reactionare in ihr Barlament: sie jubelt, daß mit dem Sturze bes Bonapartismus der Tag der neuen Freiheit angebrochen sei, und ftellt einen verlebten Mann aus verschollenen Tagen, einen Sobenpriefter ber napoleonischen Legende, an ihre Spipe. Ueberall ertont der Ruf nach Reformen, aber kein Stein, kein Scharnhorst, nicht ber Schimmer eines neuen Gedankens entsteigt dem unfruchtbaren Boben. — Wer fann bies fürchterliche Schauspiel politischer und sittlicher Entartung betrachten ohne entsetzt auszurufen: Das also ift das Bolk der Revolution? Geht benn nicht heut fast Alles in Erfüllung, was einst die Burke und Gent, die Brandes und Rehberg den Freiheitshelben der Guillotine weiffagten? Ift es nicht, als schaute jener hohe freie Dichtersgeift, der mannhaft wie kein anderer Poet den gallischen Phrasenschwall bekämpft hat, Giuseppe Giusti, lächelnd aus den Wolken nieder und deutete mit dem Finger auf diese Knechte der Republik und sänge frohslockend sein altes Hohnlied:

la concordia, l'eguaglianza, l'unità, la fratellanza eccetera eccetera —?

Wir Deutsche dürfen und werden nie vergessen, was wir jener Revolution verdanken; wer weiß benn zu fagen, wann jemals ber verfaulte theofratische Staatsbau des heiligen römischen Reichs zusammengebrochen wäre ohne den revolutionären Ungeftim der Franzosen? Aber auch der Gedankenlose kann fich beute der Frage nicht mehr erwehren: mußte nicht eine Bewegung, die das französische Bolksthum so von Grund aus verwüftet hat, in ihrem innerften Rerne tranthaft fein? Das scharfe, ftrenge Urtheil über die Revolution, das in Wahrheit immer von allen bedeutenben politischen Röpfen Deutschlands bekannt wurde und jüngft in Sybel's Gefchichtswert einen erschöpfenden wiffenschaftlichen Ausbruck gefunden hat, wird fortan ein Gemeingut unfres Bolfes bleiben. Es ift nicht mahr, daß die Franzosen die Idee der Freiheit tiefer, genialer als andere Bölfer ergriffen hätten; nur leidenschaftlicher, wilder als wir Anderen führten fie ihre inneren Rämpfe, doch ihnen fehlte die sittliche Kraft, um auch nur die Freiheit des Glaubens, den Grundstein jeder anderen Freiheit, zu behaupten. Und dies Bolf, das die Reformation nicht zu ertragen vermochte, das seit drei Jahrhunderten unter dem Drucke einer allmäch= tigen Staatsgewalt schmachtet, sollte der Welt ein Lehrer der Freiheit fein? Was echt und dauernd ift in den gerühmten Jeen von 89 gehört allen Bölkern, gehört ber weltbürgerlichen Auftlärung bes achtzehnten Jahrhunderts, nicht am wenigsten den Amerikanern. Frangösischen Ursprungs sind allein die frankhaften Anschauungen, welche die Revolution in faliche Wege trieben: die Gedanken der Staatsallmacht, der Centrali= fation, der unbedingten Gleichheit und vornehmlich jener zuchtlose, unhistorische Sinn, der sich erdreiftet, Die Geschichte einer alten Nation in jedem Augenblicke von vorn zu beginnen. Rehnmal hat Frankreich seit= bem ber Welt verfündet, eine neue Zeit ber Freiheit fei angebrochen, und was offenbart sich heute als die Erbschaft von zehn Revolutionen? Alle Gunden der Anechtschaft und der Anarchie in schönem Bereine:

blinde Unterwerfung und begehrliche Stellenjägerei, ständischer Haß und meisterlose Roheit, tiefe Unwissenheit und maßlose Selbstüberhebung. Solche Erfahrungen erwecken unserem Bolke einen ernsten, heilsamen Widerwillen gegen das leichtsertige Spielen mit der Revolution. Alle verständigen deutschen Parteien empfinden: die Sicherheit deutscher Freisheit liegt eben darin, daß wir nicht nach Franzosenart gebrochen haben mit unserer Geschichte, sondern seit zwei Jahrhunderten in dem stetigen und nothwendigen Werdegange des preußischen Staats einen festen Halt für unsere politische Entwicklung besitzen.

Rugleich mit dem Cultus der Revolution wird auch eine ganze Welt unklarer politischer Anschauungen zusammenbrechen, die wir noch aus den Tagen des Absolutismus mit uns umhertragen. Tief unter ben neuen zeitgemäßen Ideen, die von dem raschen Strome des geschichtlichen Lebens gehoben und getragen werden, erhält sich jederzeit in den Bölfern ein gaber Bodensat ber Geiftesarbeit vergangener Tage. Solche veraltete, von der Wiffenschaft längst überwundene Gedanken, die sich zu Vorurtheilen, zu Gewohnheiten des Gemuths verdichtet haben, behaupten in der Stille eine erstaunliche Macht, weil Niemand mehr fich die Mühe nimmt, fie zu beweisen oder zu widerlegen. Welcher freie Ropf versucht heute noch die dualistischen Theorien des alten Naturrechts zu befämpfen, und doch leben diese Gedanken noch in unzähligen Röpfen. Taufende glauben noch immer, daß irgendwo in den Sternen ein mandelloses Recht der Natur geschrieben stehe, neben deffen unverbrücklichen Satzungen die Ordnung bes Staates als ein Werk der Willfür erscheine. Tausende suchen noch immer das Wesen des Staats in seiner Form. halten furzweg jenen Staat für den reifften, der die gröfte Rahl von Bürgern an der Regierung theilnehmen läßt, bewundern die Republit als den Freistaat neben der Gebundenheit der Monarchie. Der Geist des Migmuths, der an solchen Gedanken sich nährt, ift noch verschärft worden durch die schimpflichen Erfahrungen zweier Menschenalter: ber Anblick unserer nationalen Ohnmacht gewöhnte die Deutschen, mit Erbitterung über alles Bestehende zu reden. Die schmachvolle Migregierung des Bundestags, die alle freien Röpfe in die Reihen der Opposition brängte, beförderte ben Glauben, der in unfreien Bolfern regelmäßig wiederkehrt, als ob die confervative Gefinnung lediglich der Selbstfucht und der Trägheit entspringe, der Muth des freien Bürgers im beharrlichen Berneinen fich bewähre. Und da nun neben den Unarten dieses Theorien aufbauenden Individualismus die alten deutschen Tugenden

bes Gehorsams, der opferwilligen Hingebung unwandelbar fortbestanden, so sind wir oft der Welt ein Räthsel gewesen. Die Fremden fragten, ob wir denn allezeit das gehorsamste zugleich und das unzufriedenste der Bölker bleiben wollten. Sie konnten nicht wissen, daß jene Hingebung und diese Tadelsucht im deutschen Volksgemüthe eng zusammenhingen. Wie der einzelne Mann wohl schwach genug ist, seiner Frau, seinen Freunden Rücksichsslosigkeiten zu bieten, die er niemals gegen einen Fremden wagt, so erlaubten sich auch die Preußen die schärfsten Worte gegen ihren Staat, weil sie sich bewußt waren, daß sie in den Tagen der Noth ihm Alles opfern würden. Das freie und krästige öffentliche Leben des Norddeutschen Bundes hat inzwischen wacker aufgeräumt unter den alten Sünden, tausend verstimmte Gemüther mit männlicher Zuversicht erfüllt. Doch den Massen unseres Volkes erweckte erst dieser Krieg den nationalen Stolz, die bewußte Staatsgesinnung.

Wir fühlen endlich festen Boden unter unseren Füßen. Der beutsche Staat besteht: Millionen empfinden, wie Schweres er von uns fordert, und wie Herrliches er uns schenkt. Es ist den Deutschen fcwer geworden, die Burbe bes Staates zu begreifen. Die fcone Geselligkeit unserer großen literarischen Epoche, sobann die ungeheuren wirthschaftlichen Erfolge ber Gegenwart legten uns immer wieder den Wahn nabe, als ob der wesentliche Inhalt des Bölferlebens in dem Schaffen der Gesellschaft liege. Beute wird durch die große politische Wirklichkeit, die uns umgiebt, der sociale Idealismus Wilhelm humboldt's wie der sociale Materialismus des Manchesterthums zugleich widerlegt. Man fagt wohl in volkswirthschaftlichen Rreifen, der Staat fei doch nur die Boraussetzung, das schützende Gehäuse für ein gesundes Boltsleben; nun wir Deutschen diese Borbedingungen errungen hätten, werde "die Staatsvergötterung der Unitarier" von selber aufhören. Das heißt ben Sinn bes jüngsten Krieges gröblich migverstehen. Fraget bie Jugend, die für uns tämpfte, ob sie nicht in furchtbar erusten Stunden empfunden bat, daß die Staatsgefinnung die höchfte unter allen fittlichen Rräften der Nationen ift, ebenfo unentbehrlich für ein Bolf wie das Pflichtgefühl für den Mann. Diefe Staatsgefinnung, bie auf dem Schlachtfeld herrlich fich bewährte, auch im Frieden uns gu erhalten und fie in ben harten Alltagspflichten freien Staatslebens also auszubilben, daß fie unserem Bolke zur anderen Ratur wird, den sitt= lichen Abel ber politischen Arbeit der Welt zu zeigen — das bleibt zunächst unsere wichtigste Aufgabe, unendlich wichtiger als irgend ein Fortschritt bes socialen Lebens. Wir sehen an Frankreich, wie die Fäulniß bes Staates sich einfrist in das Innere jedes Hauses; wir sehen am Elsaß, mit wie festen Banden selbst ein gesunkener Staat seine Glieder umschlingt und wie hart es dem Menschen ankommt, eine politische Gemeinschaft aufzulösen. So handgreisliche Erfahrungen sind ganz dazu angethan, die gefürchtete Staatsvergötterung der Unitarier, das will sagen: die Achtung vor der sittlichen Würde des Staats, weithin in unserem Bolke zu verbreiten.

Der grausame Realismus bes Krieges verschärft ben Sinn für bas Wesentliche. In solchen Tagen fragt die Welt ben Stagt nicht mehr. ob seine Form einer vorgefaßten Theorie entspreche; fie fragt nach seinem Inhalt: was er für die Menschheit leiste, ob ihm gelungen sei, ein tapferes, fittliches Bolf, das ihm freiwillig und freudig dient, zu erzieben — und fie muß widerwillig bekennen, daß der deutsche Staat diefe Brufung glanzend bestanden habe. Die Deutschen fassen fich wieder ein Herz zu ihrem Staate, erkennen bankbar seine lange migachteten Lichtfeiten, murdigen wieder die conservativen Mächte, die dies Gemeinwesen zusammenhalten. Man hat uns strengen Monarchisten oft eingeworfen: all' Euer Reden ift eitel, so lange nicht die preußische Krone in großer That bewährt, daß fie noch immer zu den lebendigen Rräften der Nation zähle. Run wohl, die große That ist geschehen, ohne ein Wunder, ohne das Eingreifen eines Genius. Gin fester rechtschaffener Rönig that in aroker Stunde, mas ihm die königliche Pflicht gebot, und alsbald verfündete der Zuruf der Millionen, daß unfer Bolf monarchifch gefinnt ift vom Wirbel bis zur Zehe. Wer darf dies Aufflammen deutscher Königstreue mit jener schimpflichen Fahnenflucht, welche in Frankreich nach dem Tage von Seban einrif, vergleichen und dann noch behaupten, die treue Hingebung an ein Herrscherhaus, das sich eins weiß mit der Nation und mit ihr fämpft und leidet, fei eine Rinderfrantheit unseres Bolkes? Jede Schlacht bieses Krieges war ein Triumph der Mannszucht über die zuchtlose Untreue. Mag immerhin der Gefangene von Wilhelmshöhe folche Erfahrungen für die Awecke des Bonapartismus ausbeuten und in seiner Schrift über die Schlacht von Sedan ber Welt verfünden; die Breugen fiegten, weil fie bas "Autoritätsprincip" in Ehren hielten. Wir Deutschen schöpfen daraus die gute Zuversicht: diese Achtung vor der Obrigfeit und dem Gesetze wird uns vor dem Autoritätsprincip ber Bonapartes immerdar bewahren; fie fichert die Stetigkeit der politischen Entwickelung, ift ein Bollwert wider die Staatsftreiche von oben wie von unten und darum eine Bürgschaft deutscher Freiheit.

Das Wesen bes Rrieges, ber Werth unserer ftarfen und volksthumlichen Heeresverfassung wird jett erst in weiten Kreisen recht begriffen. Best erft verfteht bas gefammte Deutschland ben Ginn jenes ichonen Wortes, das einst die Gelehrtenschulen der Proving Preugen an die Fenster der Marienburg schreiben ließen : "Und wer kein Krieger ift, foll auch tein Hirte fein." Richt ber Rausch ber Gloire, ben unser schlichtes Bolt nicht kennt, hat den weiland allbeliebten Anklagen wiber ben preußischen Militarismus ihren Zauber genommen, sondern der Anblick ber segensreichen sittlichen Rräfte, die der große Kampf erweckte. Die Erhebung diefer großen Tage offenbarte selbst den Einfältigen und Schwachen zu ihrer eigenen Ueberraschung, wie reich bas Leben sein kann. und welchen Schat bürgerlicher Tugenden dies erwerbende Reitalter fich noch bewahrt hat. Die Kampfgenoffenschaft in Noth und Tod hat ein festes Band der Treue geschlungen um die Herzen unserer Kinder, mit einem Schlage taufend gehäffige Borurtheile gerftort, die ben Suben von bem Norden trennten und der friedlichen Ueberredung nie gewichen wären. Selbst einzelne Einrichtungen unseres Heeres, die dem liberalen Bürgerthum immer auftößig waren, empfangen beute ihre Rechtfertigung. Wer mag noch für das gepriesene "freie Avancement" der Frangosen ichwärmen, feit wir den frivolen Landstnechtsgeift dieses demofratischen Offizierscorps mit dem ehrenhaften Sinne unserer Offiziersaristofratie veraleichen können?

Auch eine altväterische, von den starken Geistern des Nadicalismus oft verspottete Wahrheit kommt wieder zu Ehren: die Einsicht, daß nur fromme Bölker frei und tapfer sind. Wie ein Naturlaut brach der Name Gottes aus hunderttausend Lippen, als die Blüthe unser Jugend in dichten Hausen gleich gemähten Halmen hinsank. Und wahrlich, nicht blöde Unsreiheit des Denkens, nicht jene knechtische Angst, die noch in allen schweren Zeiten die Franzosen schaarenweis zum Beichtstuhl trieb, sprach aus dieser deutschen Frömmigkeit. Katholiken und Protestanten, Schriftgläubige und philosophische Köpfe — alle die zahllosen persönslichen Glaubensbekenntnisse, die das freie Geistesleben unsres Volkes mit edler Duldsamkeit umschließt, beugten sich andächtig vor der göttslichen Vernunst, die über den Schrecken und Nöthen dieser Tage sinnvoll waltete. Ohne den männlichen Glauben an dies Ewige, das über die niederen Sorgen des Einzeldaseins hinausreicht, konnten unsere tapferen Heere nicht schlagen wie sie schlugen, nicht leiden wie sie litten.

Will man die Achtung vor der Krone und dem Heere, den Beift ber Rucht und Ordnung, den Nationalstolz und das feste Rutrauen zu der Gesundheit unseres Staates als conservative Gefinnung bezeichnen, so wird allerdings eine in gutem Sinne conservative Bewegung aus Diesem Kriege hervorgeben. Seit den Tagen Stein's und Hardenberg's arbeitet in unserem Bolf eine neue Lebre vom Staate, welche, beutschen Urfprungs, vom Ausland felten beachtet, in jedem Sate bas Geprage bes deutschen Idealismus trägt. Bon den verschiedensten Ausgangs= punkten ber haben Fichte und Hegel, Niebuhr und Savigny, Dahlmann und Gneift an ihr geschafft und gebildet, und heute dienen ihr bewußt ober unbewuft alle hellen politischen Röpfe ber Nation. Der Staat, so ungefähr läft sich der Kern dieser Lehre zusammenfassen — der Staat ift nicht ein Werk ber Willfür, sondern ein ursprüngliches Bermogen ber Menschheit; dies Bermogen in einem unendlichen hiftorischen Processe immer reicher und stärker zu entfalten ift einer der Zwecke der menschlichen Freiheit. Nur im Staate gelangt die Sittlichkeit bes Mannes zur Bollendung; der Staat fann fein Recht gewähren, bem nicht eine Pflicht entspräche. Die politische Freiheit liegt nicht allein und nicht wesentlich in den Formen der Verfassung, ba ja diefelben Staatsformen verschiedenen Bolksnaturen zum Beile ober auch zum Unsegen gereichen; sondern jener Staat ift frei, beffen Gesetze der getreue Ausdruck des Boltscharafters find, also von den Beften der Nation mit Ueberzeugung befolgt werden. Die Entwickelung der Freiheit führt nun dabin, daß diese leidende Staatsgefinnung zu einer thätigen Rraft ausgebildet, jeder Bürger zur politischen Arbeit herangezogen, die Macht des Staates durch die That des Volkes selber gewahrt wird. Diese ethische Auffassung des Staates, die jeder Staatsform wie jedem Bolksthum gerecht wird und jeden politischen Formalismus befämpft, ruht auf einem schweren Unterbau hiftorischen Wiffens und fann darum niemals in ihrem vollen Umfange populär werden. Aber ihre wichtigften Ergebniffe find auf mannichfachen Umwegen schon einem großen Theile unseres Volkes in Fleisch und Blut gedrungen; sie offenbaren sich in der Bietat, die der Deutsche, ber Breuge mindeftens, seinem Staate entgegenbringt, in dem lebendigen Pflichtgefühl, bas harte, anderen Bölfern unerträgliche Staatslaften als einen Borzug unseres Gemeinwesens preift. Und eben dieser in schwerer wissenschaftlicher Arbeit, in der opferreichen Geschichte bes preußischen Staats gereifte politische Sbealismus ber Deutschen bleibt den Fremden ein unfagbares Räthsel.

3ch wußte nicht, wann jemals die öffentliche Meinung Europa's eine fo verstockte Ungerechtigkeit gezeigt batte, wie im Berlaufe diefes Rrieges, vornehmlich feit dem Sturge Napoleon's III. Gine friedfertige Nation wird von einem unruhigen Nachbarn, der sie seit Jahrhunderten mißbandelt und verhöhnt hat, ohne jeden Bormand angegriffen: fie erbebt fich in herrlichem Ginmuth, zerschmettert ben Dränger in zwanzig Schlachten und fordert ichlieflich mit erstaunlicher Mäßigung als ben Breis unerhörter Siege eine Landschaft, die ihr einft frevelhaft geraubt worden, die ihr angehört durch Geschichte und Sprache, die ihr unentbehrlich ift, wenn die Wiederkehr des Friedensbruches verhindert merben foll - eine Proving, faum halb fo groß wie jenes Schlefien, bas Friedrich durch die zwei kleinen Schlachten von Mollwit und Chotusit erwarb. Und in einem folden Rampfe, wo Recht, Mägigung, Menich= lichkeit ausschlieflich auf der Seite des Angegriffenen erscheint, nimmt die öffentliche Meinung fast des gesammten Auslands laut oder beimlich Bartei für den Angreifer; fie übernimmt die Mitschuld an seinem Berbrechen, ermöglicht ihm durch ihren Beiftand die Fortsetzung des Krieges. Der ftarte weltbürgerliche Bug der deutschen Bildung stimmt uns fehr empfänglich für die Unsicht der Fremden; unsere Leitungen pflegen noch immer alle uns angehenden Urtheile der ausländischen Preffe gewiffen= baft zu sammeln. Rach den traurigen Erfahrungen der neuesten Reit wird dieser alte Brauch vermuthlich etwas in Abnahme kommen. Denn fieht man ab von einer verschwindenden Minderzahl der neutralen Reitungen, von den vereinzelten Stimmen eines Grant Duff, Carlple. Ratti, Juste, Opzoomer, so war Alles, aber auch Alles, was die auswärtige Preffe mahrend bes Krieges über deutsche Politik geschrieben bat. schlechthin werthlos. Es war die leere Rederei anmaßender Halbwiffer, die sich unterstanden, uns den Text zu lesen, ohne auf die Erforschung der ichwer verständlichen deutschen Dinge auch nur ben hundertsten Theil des Fleifes zu verwenden, den unsere Gneift, Noorden und Bauli. unfere Reuchlin und Ruth auf ben englischen und ben italienischen Staat verwendet haben.

Woher nun dieser Haß des Aussandes wider den deutschen Staat? Warum fällt den Fremden so schwer, das Recht der deutschen Einheitsbewegung zu verstehen, während sie doch die minder reine und minder großartige Revolution der Italiener mit Jubel aufnahmen? Mannichfache Ursachen wirken hier zusammen. Das gerühmte prestige de la France war keineswegs ein Märchen; die Urtheile und Borurtheile der

Franzosen haben in der That bis zur Schlacht von Sedan die Herrsschaft in der Welt behauptet. Europa fragt sich noch verwundert, ob für das besiegte Frankreich wirklich dieselben Rechtsgrundsätze gelten sollen, die von allen anderen Völkern ertragen werden. Die Welt ist gewohnt, unser Vaterland als eine willenlose Ländermasse zu betrachten; seit dies Chaos einen starken Willen zeigt, beschleicht Furcht und Mißtrauen die fremden Völker. In der Seele der kleinen Nachbarn, die uns einst besraubten und verspotteten, klopft ängstlich das böse Gewissen. England wird zudem theils durch die bonapartistische Handelspolitik der Manchesterschule, theils durch die österreichischen Ueberlieserungen der Torps dem neuen deutschen Staate entfremdet. Aber der letzte Grund der Mißgunst des Auslands liegt tieser, er liegt im Wesen des preußischsdeutschen Staates selber.

Ueberall in der Welt herrscht heute die nationalökonomische Anficht vom Staat, die Sehnsucht nach "viel Geld und wenig Obrigkeit", und außerdem noch ein politischer Formalismus, den die historische Staatswiffenschaft der Deutschen längst überwunden hat. Jede Nation besitt ihre eigene politische Dogmatik, an deren festen Formeln sie den Werth und Unwerth fremder Zustände mißt. Der Brite kann sich die Freiheit schlechterbings nicht vorstellen ohne jene parlamentarischen Inftitutionen, welche die verwickelte Geschichte seiner Beimath gebildet hat; selbst Macaulan's geschichtskundiger Geist sieht überall da den Despotismus, wo ein startes Heer besteht und das Heer nicht durch die mutiny act des Parlaments bewilligt wird. Der Schweizer — und mit ihm der vaterlandslose deutsche Ausgewanderte — schwört auf die Republik, oder richtiger auf die Negation der Monarchie; er meint ein Uebriges zu thun, wenn er zugiebt, daß unter bem englischen Schattenkönigthum eine Freiheit gedeihe. Der Ruffe sucht die Freiheit in bem Urcommunismus urslawischer Gemeindewirthschaft. Bei allen romanischen Bölkern gelten die "Fbeen von 89" furzweg als das politische Evangelium. Allein unter ben Deutschen ift ber unbefangene Sinn, ber jedes Bolfsthum aus sich selber erklärt, ein Gemeinbesit ber Gebildeten. Das wird in der Wiffenschaft längst anerkannt. Wenn Ranke über Frankreich schreibt, so erwartet Jebermann ein in die Tiefe dringenbes Berftändnig bes nationalen Lebens; aber bas schlechte Machwerk Macaulan's über Friedrich den Großen gereicht dem Verfasser nicht zur Unehre. Wir fagen nur lächelnd: "das ift englisch," und preisen es bankbar als ein unerwartetes Glück, daß ein anderer Brite, Carlyle, unseren großen König liebevoll verstanden hat.

Wie foll sich nun das dogmatisch gebundene Urtheil der Fremden au diesem deutschen Staate ftellen, beffen gang felbständige, gang eigenthumliche Bildung der national sokonomischen Staatsansicht und allen politischen Dogmen zugleich ben Krieg erklärt? Wie zu diesem Bolke bes Idealismus, das wider alle Regeln zuerft im Glauben, bann in Runft und Wiffenschaft sich verjüngte und erft auf dem Grunde dieses freien geistigen Lebens den nationalen Staat errichtet — ein beredter Zeuge für die weltüberwindende Macht ber Idee? Und diefem Staate, beffen starte Krone die Fremden so gern als despotisch verschreien möchten. bringen seine Bürger willig ungeheure Opfer, wie sie nur die Rordamerikaner für die Erhaltung der Union darbrachten. Noch mehr, der bestverleumdete der Staaten fett seinem Schaffen Ziele, Die freier, weiter. vielseitiger sind als der Staatszweck irgend eines anderen Gemeinwesens. Wie die Deutschen in ihrem Glauben das Bolf der Mitte, das einzige wahrhaft paritätische große Culturvolk Europa's sind, so versucht auch der deutsche Staat eine Mannichfaltigkeit von Culturzwecken zu erreichen. die nach der Meinung der Welt einander ausschließen. Er will nach außen eine Macht entfalten wie Frankreichs centralifirter Militärstaat und zugleich seinen Provinzen und Gemeinden eine Selbständigkeit geftatten, die sonst nur in neutralen Rleinstaaten möglich scheint. Er berlangt, daß eine ftarke Krone mit einer mächtigen Volksvertretung, schwere Staatslaften mit ausgedehnten ftaatsbürgerlichen Rechten fich vertragen follen. Er will die technische Tüchtigkeit des monarchischen Beamtenthums verbinden mit der freien Bewegung englischer Selbstverwaltung. Er hat das Rathsel gelöft, wie eine hochgebildete Nation zugleich ein Bolf in Waffen sein könne; er soll, wenn einst unsere Bolfswirthschaft ben weiten Vorsprung anderer Länder eingeholt haben wird, auch die ichwerere Aufgabe lösen, wie einem reichen Bolke die Grundpfeiler friegerischer Tugend — Gemeinfinn, Ginfachheit ber Sitten, Rraft bes Willens und des Leibes - erhalten bleiben. Er will feiner Nation die icone Menschenfreundlichkeit bemokratischer Sitten bewahren, ohne ber Gleichheitsraferei der Romanen zu verfallen. Er will der alten Kirche ihr autes Recht gewähren, ohne ben Geift des Protestantismus, der unser ganges Bolf erfüllt, zu verkummern. Er will endlich der Nation ihre aristofratische Stellung in Kunft und Wissenschaft gewähren und sorat bennoch burch ben Schulzwang zugleich für eine Gleichmäßigkeit ber Boltsbildung, die sonst nur in Demokratien besteht.

Wir wiffen Alle, wie weit wir noch von diesen Idealen entfernt

stehen; den Besiegern Frankreichs ziemt nicht, selber in die Sünden französischer Prahlerei zu verfallen. Wie disher dem preußischen, so werden auch dem deutschen Staate schwere Zeiten erscheinen, da er sich begnügen muß, einen Theil seiner vielgestaltigen Aufgabe zu erfüllen; beruht doch der ganze Reichthum der abendländischen Gesittung auf dem Bedürfniß wechselseitiger Ergänzung, auf dem Naturgesetze, das keinem einzelnen Bolke erlaubt, alle Zweige des Staatslebens zugleich zur Bolkendung auszubilden. Aber kein Staat der Welt faßt den Staatsgedanken so groß, so menschlich wie der deutsche Staat; keiner strebt so ernst wie er, die uralten Gegensätze des Bölkerlebens, Staatsmacht und Volksfreiheit, Wohlstand und Wehrkraft, Bildung und Glauben zu versöhnen. Und weil die Fremden dies im Stillen fühlen, darum hassen sie uns.

Wir dürfen heute fühnlich fagen, daß fein Staat Europa's berechtigt ift, uns seine Zustände als ein Musterbild vorzuhalten. Richt Belgien, benn die formalen Borzüge feiner Berfaffung find allzu theuer erkauft um den Breis der Neutralität, der Pfaffenherrschaft, des Haffes ber Stämme. Richt die Schweig, denn die landesüblichen Brablereien des republikanischen Bauernstolzes vermögen der Welt weder die wehrlose Ohnmacht bes Gemeinwesens, noch die Abhängigkeit seiner schwachen Obrigfeiten, weder den Materialismus, der die Wohlfeilheit als bas höchste politische Gut verehrt, noch die allgemeine Mittelmäßigkeit ber Gesittung zu verbergen. Richt England, denn neben dem Bielen und Großen, mas wir an dem Staate und der Wirthschaft der Briten bemundern, erscheint doch abschreckend die theologische Gebundenheit des Denkens, der weite Abstand ber Bolksklaffen, die Robeit ber Maffen mit ihrem Saffe gegen ben damned intellect, endlich und vornehmlich Die furchtbar überhand nehmende Selbstsucht bes Manchesterthums. melde ben alten edlen Nationalftolz zu erftiden droht und die Staatsgewalt bereits so weit entwürdigt hat, daß sie nicht mehr wagt, bas Nothwendige zu befehlen. Rur ein Staat der Gegenwart barf mit ähnlicher Zuversicht wie der deutsche einer großen und freien Zufunft entgegenschauen - die Union von Nordamerika. Die freilich oft übertriebene warme Theilnahme, die ber Deutsche biesem Gemeinwesen entgegenbringt, entspringt nicht blos zufälliger biplomatischer Berechnung, fondern dem Gefühle einer tiefen inneren Bermandtichaft, Die fich nicht hinwegleugnen läßt trot der ungeheuren Verschiedenheit aller Lebensformen in Staat und Gesellschaft, trot ber erschreckenden Corruption und Robeit des jugendlich unfertigen amerikanischen Bolkslebens. Deutschland

und Nordamerika find heute, Alles in Allem, die beiden modernsten Staaten, die beiden jugendkräftigen Träger germanische protestantischer Gesittung.

Die Erfenntniß dieser Wahrheiten beginnt jetzt unserem Volke aufzugeben, wie ja immer große Rriege bas innerfte Wefen ber Staaten an den Tag bringen. Sie wird — das steht zu hoffen von der redlichen Bescheidenheit der Deutschen — nicht chauvinistischen Uebermuth erzeugen, noch teutonische Gleichgiltigkeit gegen die ältere Cultur anderer Bölfer, wohl aber die Sicherheit des nationalen Stolzes fräftigen, den Ernst des Pflichtgefühls verschärfen. Wer die Gesundheit unserer staats= bildenden Kräfte, die edle Frucht der Arbeit unserer Bater, dankbar würdigt, der muß mit einiger Ehrfurcht an die deutsche Bolitik berantreten; ihn fann es nicht mehr reizen, über den Tieffinn ftaatlicher Dinge leichtfertig abzusprechen. Wer die große Zufunft dieses Staats, die unermefliche Schwierigkeit seiner Aufgaben begreift, der muß sich auch burchdringen mit der gewiffenhaften Ueberzeugung, das jeder Mann in ben politischen Rämpfen also handeln solle, als ob die ganze Berant= wortung für den Erfolg allein auf seinen Schultern ruhte. Es geht zu Ende mit jenen gemüthlichen Dilettanten, die heute bei Unfunft einer Siegesbotschaft fröhlich fingen "für seinen Ronig ftirbt der Breufe gern" und morgen ebenso gedankenlos an der Wahlurne einem Freunde Frankreichs ihre Stimme geben. Die ehrlose landesverrätherische Haltung ber Socialdemokraten hat ihr Ansehen im Bolke tief erschüttert, nur durch das Aufstacheln der gemeinen Begierden können fie hoffen, noch eine Macht zu behaupten. Dagegen ist zwischen den meisten anderen Barteien ein befferes Berftandniß wenigstens möglich geworben. Wir haben allzulange nur gesehen, was uns trennte: jest war uns vergönnt, gehobenen Bergens zu fühlen, mas uns eint, und zu erfahren, daß der rechtichaffene Demokrat dem Rufe des Baterlandes ebenso willig folgt wie der Hochconservative. Die unseligen Folgen bes Parteihaffes liegen heute vor Aller Augen. Aus den Uebertreibungen der deutschen Oppositions= parteien hat Frankreich den Muth geschöpft, auf Deutschlands inneren Unfrieden zu zählen. Beherzigen wir die Lehre. Die von unseren bosen Nachbarn ersehnte europäische Coalition gegen die Mitte des Festlandes wird dann am sicherften verhindert werben, wenn die magvolle Saltung ber beutschen Barteien ben Fremden beweift, daß unser neues Reich von ber Nation gewollt und getragen wird.

Unsere bewaffnete Jugend geht heute raschen Schrittes durch eine

furchtbar ernste Lebensschule, beren lette Wirkungen ihr selber noch verbullt find und vorderhand jeder Berechnung spotten. Die Barte und Raubeit, die dem deutschen Soldaten durch den treulosen Rriegsbrauch bes Feindes aufgezwungen wird, mag im Frieden rasch verfliegen; boch . einen tiefen Abichen vor ber Phrase, ein sicheres Berftandnig für die realen Mächte des Lebens, reifere männliche Ideale wird er vom frangöfischen Boden unzweifelhaft beim bringen. Der Arme überwindet ben ftillen Reid gegen ben Wohlftand, wenn er ben Reichen an feiner Seite bluten, wenn er die vollen Beutel der Besitzenden weit geöffnet und ben Reichthum gemeinnützig wirfen sieht. Der hoffartige Junker beginnt fich feiner Vorurtheile zu ichamen, wenn ber geringe Mann fein lettes Stud Brot mit ihm theilt. Der Krieg macht ben Menschen wahrhaftiger in haß und Liebe; die Solbaten, die fich schätzen lernten als ein Bolf von Brüdern, werden, beimgekehrt, mit einiger Geringschätzung die übertreibenden Schlagwörter bes Parteihaffes anhören. Gin inniges Gefühl ber Gemeinschaft, als ob wir Alle ein großes haus bilbeten, wird biesem bewaffneten Bolfe auch bann noch bleiben, wenn ber Bank und Stank der Alltäglichkeit wieder in seine Rechte tritt. Wir haben ja Gott fei Dank keinen Coalitionskrieg geführt, kein Desterreich ift unter uns, bas barnach trachten mußte, die Thaten des Volks vor der preußischen Krone Bu verdächtigen; wir bedürfen feines Freiherrn vom Stein, um die Krone zum Bertrauen und zur Dankbarkeit zu vermahnen. In edlem Wetteifer erfüllten die Fürsten wie die Stämme ihre Pflicht; ihnen allen muß es am Herzen liegen, die Erinnerungen biefes Rrieges rein und lebendia zu erhalten. Wenn das deutsche Raiserthum nur ein bescheidenes Maß von Rlugheit und Redlichkeit befitt, fo fann ihm gar nicht in den Sinn kommen, dies tapfere und gehorsame, doch wahrhaftig nicht knechtische Bolf mit Undank zu belohnen. Die Reaction gegen den zuchtlosen Radicalismus, die sich in unserem Bolke vollzieht, wird nicht zu einer Reaction gegen die gesetliche Freiheit werden. Alle sittlichen Borbedingungen für eine Zeit stätigen Fortschritts find in dem neuen Deutschland porbanden. Wer das nicht sehen will, wer, erbost über das Fehlschlagen seiner doc trinaren hoffnungen, in diesem Kriege eine Aussaat der Knechtschaft erblickt, mahrlich, der gleicht einem jener indischen Gäulenheiligen, Die hocherhaben über dieser schlechten Welt beharrlich ihren eignen Nabel betrachten und das muftische Wort Om Om dazu murmeln; das heilige Wort der deutschen Säulenheiligen lautet freilich nicht Om, sondern 3ch. — Erwägen wir alle biefe Erfahrungen der jüngften Reit, fo icheint

bie Hoffnung nicht allzu leichtfinnig, es werbe unser Parteileben fortan in etwas milbern Formen sich bewegen und aus dem Streite der Meisnungen allmählich ein Grundstock nationaler Staatsgedanken sich heraußsbilden, der allen urtheilsfähigen deutschen Männern gemein ist.

Wird diese beginnende Rlärung unsers politischen Denkens uns auch zu einer neuen Barteibildung führen? Allgemein wird ja beklagt, baf unfer Barteimesen noch in den Windeln liege, die schwächste Seite bes öffentlichen Lebens der Deutschen bilde. Tausend Wünsche werden bingeworfen, wenige tiefer begründet. Um ein ruhiges Urtheil zu gewinnen, ift eine theoretische Erörterung unvermeidlich. Es gilt einige Musionen zu zerstören, die nur zu unnützer Berftimmung führen - zunächst die Ueberschätzung des Parteiwesens selber. — Die Zeit ift längft dabin, da ein Baco in dem Parteileben nur ein Mittel perfönlicher Ehrsucht erblickte und unbeschämt aussprach, der geringe Mann, so lange er noch emporfteige, muffe fich einer Partei anschließen, der Bornehme im Genuffe der Macht und des Reichthums bedürfe folder Krücken nicht mehr. Auch die fümmerliche polizeiliche Angst vergangener Tage, die in der Parteiung schlechthin ein staatsgefährliches Uebel sah, findet heute nur noch vereinzelte Bekenner. Wir wiffen es Alle, das Parteileben ift eine Rothwendigkeit für freie Bölker, das unentbehrliche Mittel, um aus dem Gewirr der Intereffen, Leidenschaften, Meinungen einen Durchschnitts= willen herauszubilden, den Einzelwillen Ordnung und Gliederung und badurch Macht zu bringen, durch Stoß und Gegenftog der also geschaar= ten Kräfte dem Staate eine feste Richtung zu geben. Die Günden bes öffentlichen Parteikampfs find um nichts häflicher als das verdeckte Rankefpiel, bas die Machthaber unfreier Staaten umschleicht, und fie werden reichlich aufgewogen durch die frischere Bewegung des Staates, burch die Kräftigung der Charaktere; ber Zwang für eine bestimmte Meinung offen einzustehen und zugleich ben personlichen Eigenfinn einem allgemeinen Willen unterzuordnen, ift für die Mittelmäßigkeit der Menschen eine Schule bes Muthes und der Zucht. Aber ein höheres Lob als dieses gebührt bem Parteiwesen nicht.

Die englische Ansicht, welche nur die Parteiregierungen als freie Regierungen gelten läßt, das Parteiwesen kurzweg als das Mark der Freiheit, the very like-blood of freedom bezeichnet, ist ein nationales 582

Vorurtheil, entlehnt ben Erfahrungen eines einzelnen Staats, nicht eine allgemein giltige Wahrheit. Jebe Partei ift einseitig; fie fann, da fie nur einen Theil der Bürger umschließt, auch nur einen Theil der das Bolksleben bewegenden Kräfte vollständig würdigen, sie erscheint ihrem Wesen nach beschränkt und engherzig neben ber gleichaustheilenden Gerechtigkeit bes Staats, ein rasch vergängliches Geschöpf ber Stunde neben ber bauernden Ordnung des Gemeinwesens. Starte, großartige Parteien find feineswegs immer ein Zeichen politischer Gesundheit, sondern sehr häufig ein Ergebniß der Krantheit, unerträglicher Uebelstände, die au geschloffenem Biderstande zwingen. Der Barteigeift waltet in unfruchtbaren Epochen oft am ftartsten, grade in folchen Zeiten bildet ber Haß gegen die Andersdenkenden fast den ganzen Inhalt des öffentlichen Lebens. In Preußen wenigstens hat niemals ein so grimmiger Parteihaß bestanden wie unter dem elenden Regimente des Ministeriums Manteuffel, als die Demokratie fich entruftet von jeder politischen Arbeit gurudzog, die Confervativen das rothe Gespenft im Munde führten und der hoffnungsvolle Streber durch eine Differtation: "Ueber die demofratische Krankheit" sich seine Laufbahn zu sichern suchte. Es ift die Weise der unreifen Jugend, den Parteien eine idealistische Begeisterung zu widmen, die der feste Mann nur für das Baterland empfindet. Wie mancher junge Schwärmer stieg schon zu den Tribunen der Leipziger Strafe hinauf in der frohen Erwartung, dort mit anzuschauen, wie die Tyrannenknechte von den Männern der Freiheit sittlich zermalmt würben - und ging entruftet wieder hinab, weil er beobachten mußte, wie Cato und Cafar, Cicero und Catilina, nachdem fie einander gründlich die Wahrheit gefagt, fich in aller Freundschaft die rauhe Rechte ichuttelten. In dem Leben der meiften großen Staatsmänner und der bedeutenden politischen Denker läßt fich schrittmeis verfolgen, wie fie den Feffeln bes Parteigeistes allmählich entwuchsen und in ihren reifen Jahren mit einiger Fronie das Parteiwesen betrachteten. Auch das Urtheil der Nachwelt legt auf die Parteigefinnung der Staatsmänner wenig Gewicht. Der welterfahrene alte Wachsmuth übertreibt nur wenig, wenn er in seiner stoffreichen "Geschichte ber politischen Parteien" zu dem Schlusse gelangt, die Parteien hatten feinen Antheil an dem Gefete des hiftorischen Fortschritts; gut und schlecht wie sie immer waren, so seien sie noch heute. Die moderne Welt ist gesitteter, nicht sittlicher als die Vorzeit. Die milbere Sitte bes Chriftenthums zwingt bem Barteikampf feinere Formen auf, zügelt ein wenig den Trieb der Gewaltthat. Doch die schlechten Leidenschaften erstickt sie nicht. Parteien, die ihr Dasein lediglich der Dummheit oder der gemeinen Begierde danken, werden auch in hochgestitteten Bölkern immer wiederkehren.

Man rühmt von der Gegenwart, ihre Barteien seien freier, bewußter, principieller geworden; und allerdings bildet die Macht der Theorie einen wesentlichen Charafterzug der modernen Geschichte. Die politische Theorie greift heute in die Wandlungen des Barteilebens tiefer ein, als vormals in naiveren Zeiten; aber sie kann selten parteibilbend wirten, wenn fie nicht ben Intereffen einer socialen Macht entspricht. Namentlich die Interessen ber Gesellschaftsklassen sind mit den Barteilehren weit fester verflochten als die Parteien selber zugeben. Rein Unbefangener kann es leugnen und Reiner darf es tadeln, daß die Intereffen bes großen Grundbesites, bas land-interest, in den Parteilehren ber Conservativen deutlich hervortreten, wie umgekehrt das Interesse des beweglichen Bermögens an den liberalen Theorien ftarken Untheil bat. So oft ein deutscher Reichstag zusammentritt, pflegen unsere radicalen Blätter zu berechnen, wie ftark bas Uebergewicht der Ebelleute auf der Rechten, bas ber Gelehrten auf ber Linken bes Haufes fei, und ber naive Standesbuntel ber Mittelklaffen erfreut fich an ber unendlichen Ueberlegenheit ber "Intelligenz" des Liberalismus. In Wahrheit erhärten folche Rählungen nur die Thatsache, daß die socialen Gegensätze noch immer eine fehr wichtige Rolle in unserem Parteileben spielen, und daß die Demofratie fich felber täuscht, wenn fie behauptet allen Ständen gerecht zu werden. Die bewegende Kraft der Parteiung ist heute noch wie vor Sahrtausenden nicht das Bekenntnig, sondern der Drang nach Berrichaft. Nicht das idem sentire de re publica schaart die Parteien zusammen, sondern das idem velle, und in diesem Rampfe um die Macht werden die harten und groben Triebe der Menschennatur jederzeit ihr gutes Recht behaupten.

Wer dies alles nüchtern erwägt, der wird es aufgeben, nach einer vollkommenen Partei zu suchen. Eine Partei der "deutschen Männer", die alle klaren politischen Köpfe der Nation umschlösse, nur die Thoren, die Doctrinäre, die Selbstsüchtigen zu bekämpfen hätte, diese heute von so vielen Wohlmeinenden ersehnte Partei der Zukunft wäre nicht mehr Partei, sie stünde über den Parteien. In Tagen höchster Noth gelang es wohl dem Genius eines Cavour, alle gesunden Kräfte seines Landes um sich zu schaaren; er zwang die Parteien, auf kurze Zeit sich selber zu verleugnen, ihrer Sonderzwecke zu vergessen um Italiens willen. Im

ruhigen Laufe der Dinge ist solche Selbstverleugnung, solche Kraft der Staatsgesinnung nur von vereinzelten hochbegabten und hochherzigen Männern zu erwarten. Eine im vollen Sinne des Worts nationale Partei ist als dauernde Bildung unmöglich. Die Gesundheit des parslamentarischen Lebens erfordert eine gewisse innere Gleichberechtigung der Parteigegensätze.

Man bat oft unternommen, natürliche Parteien zu erdenken, die unendliche Mannichfaltigkeit ber Parteibildungen herzuleiten aus einem einzigen, in der Menschennatur begründeten, ewig wiederkehrenden Gegensate der Anlagen und Ansichten. Die politischen Denker Englands und Amerita's, geneigt wie fie find bas angelfächfische Staatsleben als bas muftergiltige zu betrachten, huldigen fast fammtlich einer Doctrin, die selbst von dem geistvollen Deutsch-Amerikaner Lieber anerkannt und namentlich durch Macaulay's glänzende Darstellung verbreitet wurde. Darnach herrscht in einem Theile der Menschen der Drang nach .. Freiheit und Fortschritt", in einem andern die Berehrung für "Autorität und Alterthum", Diefer Gegenfat liegt allem Parteileben zu Grunde, Die gesammte Weltgeschichte erscheint als ein ungeheurer Zweikampf von Whigs und Torns. Deutschen Lesern muß die behagliche Selbsttäuschung, welcher Diese Ansicht entspringt, sofort einleuchten. Der Gegensat von Bietät und Neuerungssucht ist es nicht, was die englischen Abelsparteien zufammenhält, er bildet überhaupt nur einen und keineswegs den wichtigften unter den taufend Gegenfäten des Bölkerlebens, welche Parteiungen hervorrufen.

Ich kann auch, bei aller Hochachtung für J. C. Bluntschti, nicht finden, daß jene englische Ansicht an überzeugender Kraft gewonnen hätte, seit sie durch Friedrich Rohmer und Bluntschli feiner ausgebildet wurde. Rohmer behauptet in seiner bilderreichen Weise, ein viersacher Parteigegenst sei in der menschlichen Natur begründet: der Radicalismus sei die Gesinnung des Knaben, der junge Mensch denke liberal, der reise Mann conservativ, der Greis absolutistisch; darnach wäre erst das nennzehnte Jahrhundert dazu gelangt, wahrhaft politische, grundsähliche Parteien zu schaffen. Jedes Blatt der Geschichte widerspricht dieser Doctrin, die, wie mir scheint, schon durch den Knaben Cromwell und den Greis Richelieu zur Genüge widerlegt wird. Wäre sie haltbar, so müßte der Radicalissmus die vorherrschende Gesinnung jugendlicher Völker sein, was aller historischen Ersahrung in's Gesicht schlägt — so könnte der Radicalismus in gereisten Völkern niemals zur Herrschaft berechtigt sein, was gleichs

falls weltkundigen Thatsachen zuwiderläuft. Die Staatswissenschaft fordert Gedanken, nicht Bergleiche; was soll ihr ein Spiel mit Bildern, das ebenso willkürlich bleibt wie die weiland beliebte Unsitte der Naturphilosophen den Staat mit dem menschlichen Körper zu vergleichen? Bei solchen Spielen der Phantasie hört jede Beweissührung auf. Aehnlichteiten sind ja leicht gesunden; man mag mit gleich schönen Worten den König für den Kopf oder für das Herz oder auch für den Zeigesinger des Staats erklären. Kann denn nicht jeder Parteizwecke verschieben und sich also ohne Unkosten den Hochgenuß verschaffen, sich selber für den wahren Mann, alle seine Gegner für Greise und Kinder zu halten?

Die Begriffe: conservativ, radical u. f. f. find an sich leer und nichtssagend; die politische Einsicht wird nur gewinnen, wenn diese gang zufälligen, ganz inhaltlofen Formeln moderner Barteiung bereinst ihr unverdientes Ansehen verlieren. Ueber den Charakter einer Partei entscheidet nicht ob fie erhalten oder zerstören will, sondern was fie erhalten oder zerftoren will, nicht die Form, sondern der Inhalt der Barteibestrebung. Bon den firchlichen Parteien weiß man dies längft. Wer feine Worte wägt hütet sich wohl, die Ultramontanen und die rechtgläubigen Protestanten als firchlich Conservative unter einen Sut zu stellen, da doch beide Richtungen trot ihrer äußerlichen Verwandtschaft gang verschiedene Zwecke verfolgen, gang verschiedenen Kräften des Gemuths entspringen. Nicht anders fteht es mit den politischen Parteien. Die Lehre Stahl's, die moderne Geschichte sei ein Rampf der Revolution wider die Autorität, erscheint als eine dürftige doctrinare Behauptung neben der lebendigen Fülle des hiftorischen Lebens. Das Wesen einer Partei liegt in den concreten Zielen, die fie verfolgt, in den Ideen und Interessen, die sie vertritt. Ob sie als die Bartei des Beharrens oder als die Partei der Bewegung auftritt, ift eine untergeordnete Frage und bängt oft von zufälligen Umftanden ab. Gine Partei mag, ohne ihren Charafter zu verändern, je nach den Wechselfällen der politischen Rämpfe bald als conservativ bald als radical erscheinen. Ja, in dem verwickelten Leben alter Bölker kann es gar nicht ausbleiben, daß diefelbe Bartei über einzelne Staatsfragen conservativ, über andere radical benft; wer bie althistorische Macht der preußischen Krone als ein Conservativer zu bewahren trachtet, darf zugleich, ohne sich zu widersprechen, den nicht minder althistorischen Mächten des deutschen Rleinfürstenthums als ein radicaler Neuerer entgegentreten. Man redet wohl in leichter Umgangs=

586

sprache von conservativen und radicalen Naturen. Für die Barteilehre ift damit gar nichts gewonnen. Einzelne radicale Naturen finden fich in jeder Partei, und Niemand barf behaupten, daß auch nur die Mehrheit ber sogenannten conservativen Partei aus conservativen Naturen bestebe. Der Gegensatz ber Parteien wurzelt nicht in den Unterschieden des Temperaments und Charafters. Mit etwas befferem Scheine laffen fich ben Rlaffen ber Gesellschaft natürliche Parteigefinnungen zuschreiben, ben Landbauern conservative, ben städtischen Maffen radicale Neigungen. Doch auch diese Doctrin wird zu Schanden neben dem Reichthum ber Geschichte. Bauernkriege, Jacquerien find die radicalften aller Revolutionen; von ber ftarrconservativen Gefinnung hauptstädtischer Böbelmassen weiß Benedig und Neuport zu erzählen. Die conservative Richtung, die heute unter den deutschen Landwirthen vorherrscht, erklärt sich großentheils aus der Thatfache, daß unfere altere Gesetzgebung in einer Reit entstanden ift, da der Grund und Boden den wesentlichsten Bestandtheil des Volksvermögens bildete. Unfer Landbau vertheidigt heute fein Rlaffenintereffe gegen die neu emporgekommene Macht des beweglichen Bermögens. In Staaten, wo die Geldmacht die Gefete ichrieb, wie einst in den Niederlanden, war das Landvolk der Todfeind der Conser= vativen. Rurg, der formale Gegensatz ber bewegenden und beharrenden Rrafte reicht ichlechterbings nicht aus, ein festes Gefet zu bilben in ben wechselnden Erscheinungen des Barteilebens.

In jedem Staate muß eine Partei befteben, welche den überlieferten Ruftand zu erhalten sucht. Aber diese Barteien des Beharrens tragen einen grundverschiedenen Charafter je nach dem Gemeinwefen, dem fie angehören; in dem Jesuitenstaate von Paraguan war der Communismus conservativ. Bu allen Zeiten liebten die Parteien, wohllautende Durchschnittsworte auf ihren Schild zu schreiben. Bu diesen Durchschnittsworten zählen auch die Namen: conservativ und liberal; sie wurben von den englischen Parteien nachweislich erft dann angenommen, als bas Gefüge ber alten Parteien fich auflockerte und man bas Bedürfniß fühlte, die auseinander strebenden Köpfe unter einem möglichst nichtsfagenden und unanftößigen Ramen zusammenzuhalten. Die meiften großen Parteien der Geschichte glaubten an ihre Ewigkeit, und alle verfielen raschem Untergange; so werden auch die Conservativen und Libe= ralen von heute gang gewiß nicht "das öffentliche Leben in freier Beife bauernd begleiten". Die Partei, die wir heute die liberale nennen, ift in Wahrheit die Partei des constitutionellen Königthums und der com-

45.

munalen Selbstverwaltung mit einer starken Vorliebe für die Mittelsklaffen; sie wird also unsehlbar verschwinden, wenn einst unsere socialen Verhältnisse sich verschieben und der Ausbau des deutschen constitutiosinellen Staats einen gewissen Abschluß erreicht hat.

Die Parteienlehre Friedrich Rohmer's entspringt der Gelbftüber= schätzung der heutigen Mittelparteien; fie wirkt unheilvoll, weil fie den Barteihaß, beffen wir ichon bie Fulle besitzen, verschärfen muß. Sollen uns die Gegner nicht verhöhnen, wenn wir, auf die unerwiesene Bebauptung unserer Mänulichkeit gestütt, alle leuchtenden Geftalten ber Borzeit uns aneignen und, wie Bluntschli versucht, sogar Luther zu den Liberalen gablen? Ihn, beffen erhabener Geift in munderbarer Berbindung die Buge bes revolutionaren himmelfturmers und bes gläubigen Mönches zeigt? Ihn, ber Alles mar, nur ganz gewiß kein Liberaler? Dber werden uns die Gegner höher achten, wenn wir uns gar erdreiften, ben wahren Geift des Chriftenthums für liberal zu erklären? Größe bes driftlichen Glaubens liegt ja in seiner unbegreiflich vielgestal= tigen Bildungsfähigkeit; er wird, in neuen Formen ewig berfelbe, nach Sahrtausenden noch das Menschengeschlecht erheben, wenn kaum der gelehrte Forscher noch etwas von Liberalismus zu erzählen weiß. Nein, ben Mittelparteien am wenigsten geziemt es sich ihrer Männlichkeit zu rühmen; benn gerade fie zeigen fehr häufig einen Mangel an Thatfraft, ein Migverhältniß der geistigen und der sittlichen Kräfte, das leider in ihrem Wefen liegt und von ihren wärmften Anhängern jederzeit bedauert ward. Sie find in der Regel fehr bunt gemischt aus edlen und gemeinen Elementen, ungleichmäßiger gebildet als die extremen Parteien. Belle, freie Röpfe, welche die Ausschweifungen der Extreme geistig überseben, streben der Mitte zu; aber auch der große Haufe der geborenen Philister (oder, im Rohmer'ichen Bilberftile zu reden, der geborenen Greife), jene muth- und blutlose Maffe, die zu feig ift für eine entschiedene Unsicht und immer behutsam mittendurch zu steuern sucht.

Es giebt allerdings einen Gegensatz der Staatsgesinnungen, der sich durch alle politischen Kämpse freier Bölker hindurchzieht; er wurzelt nicht in dem sließenden, sormalen Unterschiede größerer oder geringerer Bewegungslust, sondern in einer nothwendigen unvertilgbaren Meinungsverschiedenheit über den Staatszweck. Jederzeit bestand und besteht eine staat politische Staatsgesinnung, die den Staat als Selbstzweck behandelt und zunächst darauf sieht, die Einheit seines Willens zu behaupten, seine Wacht zu sichern gegen den bösen Willen der Vielen, die Verwaltung

fest und schlaafertig auszuruften. Sie will die Mittel bes Staates forafam zu Rathe halten, feine Ausgaben für die Wohlfahrt ber Gesellichaft auf das Rothwendige beschränken. Dagegen betont fie ftark ben Gebanken ber politischen Pflicht, stellt die höchstmöglichen Unforderungen an die Steuerfraft und die Arbeitsfraft des Bolks. Wenig geneigt, dem Staate neue Aufgaben zu setzen, prüft sie vor jedem Schritte behutsam die Kräfte des Widerstandes, die Gefahren, die der Ginheit des Staatswillens drohen. Diefer politischen Staatsgesinnung steht die sociale gegenüber. Sie fieht im Staate bas Mittel für die Culturzwecke ber vielföpfigen Gesellschaft und verlangt darum eine leicht bewegliche Staatsverfassung, auf daß jede sociale Rraft die Möglichkeit erhalte, ihren Willen zu äußern und durchzuseten. Sie wird nicht mude, bem Staate immer neue Ziele zu bezeichnen, tritt mit hohen theoretischen Forderungen und rücksichtslosen socialen Begehren an ihn beran. Sie fordert, daß er das Höchfte für die Gefellichaft leifte, und will zugleich die Steuern und die Dienstpflicht des Boltes auf das geringste Mag beschränten. Diese beiden Staatsanschauungen, die hier nur in ihrer extremen Ausbildung angedeutet werden fonnten, beibe gleich einseitig, beibe gleich berechtigt, bekämpfen fich in jedem freien Staate, und jedem Bolke gebührt ber Preis der Staatsweisheit, das beide zu versöhnen, beiden gerecht zu werden weiß. Die politische Ansicht betrachtet den Staat von oben. ift die natürliche Gefinnung der Regierenden; die sociale sieht ihn von unten entspricht den Durchschnittswünschen der Regierten.

Aber der Gegensatz der Regierenden und Regierten wirkt nicht parteibildend, er ist es nicht, der den Kampf unserer Parteien hervorruft. Eine politische Partei in jenem starren Sinne, welche ohne jeden socialen Sondergeist allein die Einheit des Staatswillens zu wahren suchte, kann niemals entstehen, sie widerspräche der Gebrechlichkeit der menschlichen Natur. Nur eine entsernte Verwandtschaft besteht zwischen der politischen Staatsansicht und den heute sogenannten conservativen Parteien, wie andrerseits zwischen der socialen Staatsansicht und den Parteien des sogenannten Fortschritts. Denn die Gesellschaft bewegt sich stets rascher als der Staat, giebt seinen Wandlungen den Anstoß; eine neue Jee, eine neue wirthschaftliche Kraft muß erst zu einer starken socialen Macht herangewachsen sein, bevor der Staat sich ihrer bemächtigen kann. Daher neigen kritische, geistig rührige Naturen zur socialen, besonnene staatselluge Köpfe zur politischen Staatsgesinnung. Daher erscheint in jeder gesetlichen Regierung, weil sie regiert, ein starker conservativer Zug.

Daher übertreiben conservative Parteien, wenn sie regieren, leicht den Gedanken der Staatsmacht und verfallen der Härte und Willkür, während liberale Regierungen den Wünschen der vielköpfigen Gesellschaft oft alls zuwillig entgegenkommen und ebenso leicht in rathlose Schwäche versinken. Daher endlich zeigen conservative Oppositionsparteien in der Regel mehr kluge Mäßigung, mehr Sinn für das unentbehrliche Anschen der Obrigsteit, als die immer zu Ausschreitungen geneigten liberalen Oppositionen. Doch mit Alledem ist für die Charakteristik der Parteien wenig geswonnen. Es heißt den Conservativen allzuviel Ehre anthun, wenn man ihre socialen Sonderzwecke verkennt, und den Liberalen ein noch größeres Unrecht, wollte man ihnen, die heute so ernstlich eine pflichtenreiche Selbstverwaltung fordern, das Berständniß für den Gedanken der polistischen Pflicht absprechen.

Nein, der Bersuch, die ewig wechselnden Parteibildungen der Geschichte in feste wissenschaftliche Rategorien einzupferchen, ist eine Berirrung der Schulweisheit. Staatsmacht und Bolksfreiheit, Einheit und Sondergeift, Bietät und Neuerungsluft, politische und religiöse Glaubensfäte, Standesgefinnungen und wirthschaftliche Interessen, alle die zahllosen Gegenfätze des politischen und socialen Lebens, die sich mannichfach durchkreuzen und verbinden, rufen immer neue Parteiungen hervor, und in dies wimmelnde Durcheinander greift noch hinein der bei allen freien Bölfern überaus mächtige Geift bes Wetteifers und bes Neibes, jener robe Rampf um die Macht als folche, den die Briten als den Streit ber in's und out's bezeichnen, endlich und nicht am wenigsten persönlicher Sag und perföuliche Freundschaft. Jede Partei überfieht nur eine kleine Strede des Weges, den der Staat zu durchmeffen hat. Rascher Wechsel ber Parteiung ift darum die Regel, mindestens in dem beweglichen Staatsleben ber modernen Bölfer. Langlebige Barteien bilben eine seltene Ausnahme, die sich nur aus außerordentlichen Umftänden, zumeist aus der Beharrlichkeit ariftokratischer Gesellschaftssitten erklärt. Das gludlichste Loos, das einer Partei fallen kann, ift - rasch unterzugeben nach vollständig erreichtem Zwecke; so rühmlich sind heute die vielgeichmähten alten Gothaer zu Grunde gegangen, weil der Lauf ber Geschichte ihren Parteibestrebungen die Rechtfertigung und Erfüllung gebracht hat. Und keine härtere Schmach kann einer Partei widerfahren als widerlegt und vernichtet zu werden durch den historischen Erfolg, wie heute die vielgefeierten alten Großbeutschen vernichtet find.

Die Barteiung ist frankbaft, wenn perfönliche Leidenschaften, theoretischer Eigenfinn oder Erinnerungen aus einer überwundenen Bergangenheit ihr zu Grunde liegen; fie ift naturgemäß, wenn ber Rampf fich bewegt um die wichtigften realen Aufgaben, welche der Staat in der nächsten Rufunft zu lösen bat. In einem werbenden Staate muß ber Streit über die festere oder lofere Einigung alle anderen Barteigegen= fate beherrschen. Der Barteikampf bedroht ben Staat mit der Gefahr bes Berfalls, wenn er ben Stand gegen ben Stand, bie Proving gegen die Broving zusammenschaart; ein gefundes Parteileben foll alle Stände, alle Landestheile durchschneiden. Die Barteiung gefährdet den inneren Frieden so lange sich ber Streit noch um die Grundlagen bes Staats= und Rechtsleben bewegt; fie wird milber zugleich und wirksamer, sobald die Barteien einen gemeinsamen Rechtsboden anerkennen und ein lebenbiges Staatsgefühl, das ihren Sondergeist ermäßigt, offenbaren. Sie fördert ben Staat bann am fichersten, wenn sich ber Rampf auf eine geringe Rahl wichtiger Staatsfragen beschränkt. Rleine ftändische ober firchliche Parteien, Die fich mit ihrem eigen artigen Intereffenfreise zwischen die großen zeitgemäßen Parteigegenfäße hineinschieben, find immer ein Unglück; sie verfälschen den Parteikampf, erschweren seine Lösung durch ihre unberechenbare Saltung. - Mit diefen und ähnlichen burftigen Säten muß fich die Theorie begnügen. Die Parteien find Gintagsgebilde des Staatslebens, fie werden in raschem Wechsel durch die freien Rräfte des Volksgeiftes erzeugt und zerftort; sie richten fich weder nach doctrinaren Regeln noch nach ausländischen Borbildern. Sie find als unwillfürliche Schöpfungen des Tages das treue Spiegelbild des Staatsund Bolfslebens. In Zeiten, wo die alte Ordnung zerfiel und ernfte Unhänger nicht mehr gablt, während neue große Ziele ber politischen Arbeit noch nicht gefunden find — in solchen Zeiten vollendeter großer Ummälzungen, wie Deutschland fie heute erlebt, fann feine Macht ber Welt starke Parteien bilden. Und wieder in Tagen, wo ein großer leidenichaftlich gewollter Zwed die Maffen zusammenschaart, wird fein Sittenprediger den entfesselten Barteihaß ermäßigen.

Da die Parteiung nothwendig aus den Wandlungen des Bolksgeistes hervorgeht, so fällt alsbald eine Hoffnung zu Boden, die schon viele geistreiche Köpfe des Festlands in die Irre geführt hat. Es kann nicht die Aufgabe der Deutschen seine Zusammenschaarung der Parteien in zwei große Gruppen, eine Nachbildung der englischen Whigs und Torys zu erstreben.

Graf Cafar Balbo, ber in seinem nachgelaffenen Werke della monarchia rappresentativa in Italia den politischen Barteien einen gedankenreichen Abschnitt widmet, behauptet kurzweg, in unerfahrenen Bölkern zerbröckele sich das Barteileben, mahrend erfahrene Bölker ftets nur zwei große parlamentarische Parteien bilbeten. Er möchte nach seiner entschloffenen Art felbit die Salbrundbauten der festländischen Barlamentshäufer niederreißen und überall den schmalen Langbau der Weft= minfterhalle einführen, damit nur diese verwünschten Mittelparteien feinen Plat fänden. Das beift vorausseten mas man beweisen foll. Der herbe Tadel, den der tapfere Italiener über die erbarmlichen Centrumsregierungen des Burgertonigthums und die ftankernden Fractionen der französischen Musterkammern ergießt, ist ebenso vollberechtigt wie fein warmes lob für die Beisheit der alten englischen Abelsparteien. Aber die entscheidende Frage lautet: ift diese englische Aweitheilung der Parteien eine nothwendige Forderung des parlamentarischen Lebens ober nur ein Ergebniß der eigenthümlichen Formen, die der Parlamentaris= mus unter den Händen des englischen Abels angenommen hat? Fragen wir also, so wird der Trugschluß Balbo's rasch offenbar.

Das haus der Gemeinen ift thatfächlich im Besitze der höchsten Staatsgewalt. Das Parlament beschlieft die Gefete, leitet unmittelbar einen Theil der Verwaltung durch die private-bills, mittelbar die gesammte Verwaltung durch das Cabinet, den aus der Mehrheit des Un= terhauses hervorgebenden Regierungsausschuß des Parlaments. Ein englischer Minister hat, bevor er sein Amt erlangt, eine dreifache Brüfung zu bestehen: er muß in das Parlament gewählt werden, er muß sodann in der Mehrheit des Hauses sich auszeichnen, durch Talent oder Familienverbindungen, und schließlich durch die Krone — das will fagen: durch den leitenden Staatsmann seiner Bartei - in das Cabinet berufen werden. Der leitende Minister ist nothwendig zugleich der Führer der Unterhausmehrheit; er muß entweder wie Robert Walpole die Künste ber Corruption, des management, üben und "die Raber ber Parlamentsmaschine ölen" ober die Mehrheit geistig beherrschen. Die Regierung besitt hier, wie Macaulay treffend fagt, etwas von dem Wefen einer Bolfsvertretung, bas Parlament etwas von bem Wefen eines Cabinets. Rur Mitglieder bes Parlaments konnen in bas Cabinet eintreten.

Regierung und Varlament hängen so unzertrennlich zusammen, bak Alpheus Todd furzab behaupten darf: die Minister sind die mahren Büter ber Rechte bes Barlaments. Gine folche Regierung, ausgerüftet mit allen Machtmitteln ber Staatsgewalt und mit dem moralischen Unfeben einer Bolfsvertretung, mußte unfehlbar despotischer Willfür verfallen, wenn ihr nicht im Barlamente felber eine ftarfe Opposition gegenüberftunde - geschloffen, von einer hand geleitet, absichtlich alle Schwächen der Regierung auffpurend und befämpfend, bereit jederzeit bie Minister zu sturzen und felber an ihre Stelle zu treten. In solchen Berhältniffen bildet eine feste Oppositionspartei wirklich einen Echpfeiler ber Freiheit, the proper lever of free government, wie alle Briten fagen, zumal da große Versammlungen zum Migbrauch der Gewalt meist noch williger find als einzelne Personen. Nichts gerechter also benn das hohe Ansehen der beiden alten Adelsparteien, die einander so lange beschränkt, beaufsichtigt und ergänzt haben; aber auch nichts irriger als ber Bersuch diese aristokratische Parteibildung in das monarchische Deutsch= land hinüberzunehmen.

Deutsche Ministerien geben nicht aus dem Parlamente hervor, son= dern sie werden durch den freien Willen des Königs gebildet. Sie stehen nicht in dem Parlamente, sondern neben ihm als die Träger einer selb= ftändigen Staatsgewalt, verpflichtet, eine freie Berftändigung mit ber gleich selbständigen Volksvertretung zu suchen. Man mag dies beklagen. wenn man nicht einsehen will, daß die Krone der Hohenzollern mit der bescheibenen Stellung des englischen Königthums sich nicht begnügen barf; doch die Thatsache zu leugnen kann nur einem Thoren beikommen. Db ein deutscher Minister dem Sause der Abgeordneten felber angehört, ift ein ganz gleichgiltiger Umstand, so gleichgiltig, daß man im großen Bublifum kaum darnach fragt. Der beutsche Minister wird als Abgeordneter in der Regel vorziehen dem Getriebe der Parteien fern zu bleiben; er kann, sobald feine Bolitik der Meinung des haufes entspricht, das Vertrauen des Parlaments auch dann gewinnen, wenn er niemals zum Hause gehörte. Er ift nach der Berfaffung befugt jederzeit zum Saufe zu sprechen, und dies ergiebt fich nothwendig aus dem Grundgedanken unseres Staatsrechts. Niemand wird wünschen, daß dem preußischen Ministerpräsidenten im Saufe der Abgeordneten darum der Mund verboten werde, weil er ein Mitglied des Herrenhauses ift. Aber auch Niemand wird von deutschen Ministern wie von den englischen behaupten, fie seien die Vertreter der Rechte des Barlaments. Bielmehr,

fie vertreten das Recht der Krone, und das Barlament bat sein Recht gegen ihre etwaigen Uebergriffe felbst zu schützen. Daher soll auch das beutsche Parlament manche Befugnisse eifersüchtig wahren, welche bas Saus ber Gemeinen gleichgiltig fallen läßt. Wir Deutschen legen mit gutem Grunde einigen Werth auf das Recht der Initiative; unfer Barlament muß ein Mittel besitzen, erganzend, selbständig einzugreifen in die Thätigkeit einer Regierung, die nicht von ihm abhängt. In England bagegen ift das Recht der Initiative außer Uebung gekommen, seit bas Spftem ber Parteiregierung fich burchgebildet hat. Etwa feit ber Zeit der Reformbill fteht der Grundsat fest, daß fein irgend wichtiger Geset= vorschlag vom Hause beachtet und berathen wird, wenn er nicht mittelbar ober unmittelbar von der Regierung ausgeht. Die Mehrheit und ihr regierender Ausschuf find so fest verbunden, daß die Regierung jeden von ihrer Partei ernstlich geforderten Gesetzentwurf unfehlbar einbringen muß. — Die Regel, daß in Deutschland Regierung und Parlament als zwei unabhängige Staatsgewalten neben einander fteben, ergab fich früherhin nur thatfächlich aus ben Machtverhältniffen. Inzwischen ift burch die Verfaffung des Norddeutschen Bundes und des Deutschen Reiches die Thatsache zum Rechtsgrundsatz erhoben worden. Rein Mitglied bes Bundesraths darf dem Reichstag angehören. Dadurch wird eine Bartei= regierung nach englischer Beise von Rechtswegen unmöglich, benn wer nicht zum Parlament gehört, kann auch nicht ber Führer einer parlamentarischen Bartei sein. Ueber eine so einleuchtende Wahrheit wird minbestens unter englischen Staatsmännern nie gestritten werben.

Aus diesem einen Verhältniß ergiebt sich schon der nothwendige Unterschied deutscher und englischer Parteibildung. Die strenge Aufsicht, der die Regierung jedes freien Staates unterworfen sein muß, wird in England gehandhabt durch die Opposition, in Deutschland durch das gesammte Parlament. Hier wie dort zeigt sich die Wirkung dieser Aufsicht zumeist in der stillen Rücksichtnahme, die den Ministern aufgezwungen wird, seltener in offenen Angriffen. Bei uns übt der gesammte Reichstag das Amt der englischen Opposition. Jeder deutsche Minister muß darauf gefaßt sein, daß ihm aus den Reihen der Partei, die im Allgemeinen ihn unterstützt, unbequeme Fragen und herbe Vorwürfe zugesschleubert werden, welche eine englische Mehrheit gegen ihren Führer sich nie erlauben würde. Von Rechtswegen; denn jene deutsche Partei hat den Minister nicht selbst erhoben, sie würde knechtisch und verächtlich handeln, wollte sie sich ihm bedingungslos unterwersen. Weil die deutschen

Regierungen außerhalb bes Parlaments fteben, darum können wir verftändigerweise weder eine Regierungspartei noch eine Opposition im englischen Sinne bilben. Die Erfahrungen bes englischen Barteilebens widersprechen in der That schnurstracks den Lehren, welche uns die Geschichte ber preußischen Parteien bisher gebracht hat. Der englische Parlamentarismus gelangte erft dann zu ftätiger, fruchtbarer Wirksamfeit, als die kleinen Awischenparteien, die Trimmers, die fliegenden Schwadronen, verschwanden, und nur noch die beiden geschloffenen Beerlager der Whigs und Torns abwechselnd als Regierungspartei und Opposition einander bekämpften. Er geht heute wieder durch eine bange Reit der Krisen, seit die alten Abelsparteien anfangen sich aufzulöfen. In Preußen besagen wir zweimal eine Gruppirung der Parteien, die dem anglischen Borbilde mindestens nabe fam. Unter dem Ministerium Manteuffel, wie in den Tagen der neuen Aera bestand eine leidlich feste Mehrheit, entschlossen die Regierung zu unterstützen, und eine eben solche Opposition, die offen aussprach: weg mit diesem Ministerium. Und was war das Ergebnik? Stillstand der Gesetzgebung, eine Unfrucht= barkeit des Staatslebens, die heute wohl von allen Parteien eingestanden Ein fräftigerer Zug fam in den deutschen Parlamentarismus erft, seit die Frage: für oder wider das Ministerium? nicht mehr über die Gruppirung der Parteien entscheidet. Ein englisches Parlament, also zusammengesett wie die beiden ersten nordbeutschen Reichstage, ware die rathlofe Schwäche felbft gemefen; benn nach einem alten wohlbegrundeten Sprichworte ift ein britisches Parlament ohne Führer gleich einem Beere ohne Keldherrn. Und doch waren diese zwei Bersammlungen die frucht= barften und mächtigften parlamentarischen Körper, welche die deutsche Geschichte je gesehen hat. Es gab da weder eine wirkliche Regierungs= partei noch eine eigentliche Opposition — wenn man absieht von den machtlosen Fractionen der äußersten Linken. Wir besagen einen leitenden Staatsmann, doch er war nicht der Kührer einer geschlossenen parlamentarifden Mehrheit. Er trat mit einer felbständigen Bolitik bem Saufe gegenüber, und es gelang, durch Berhandlungen zwischen ben Parteien, biefe Staatskunft zugleich zu unterstützen und zu berichtigen. Coalitionen verschiedener Parteien, die im alten England eine feltene und zumeift unerfreuliche Ausnahme bildeten, erschienen bei uns häufig und in der Regel erfolgreich.

Dieser eigenthümliche Charafter bes nordbeutschen parlamentarisschen Lebens wird in dem neuen Reiche noch weit schärfer heraustreten. Der Bundesrath ist zugleich Staatenhaus, und heute, da Preußen nicht

mehr unbedingt über die Mehrheit gebietet, fieht fich der Reichskangler noch mehr benn bisher genöthigt, im Schoofe bes Bundesraths eine schwierige diplomatische Aufgabe zu lösen. Der Ranzler wird zuweilen vor dem Reichstage Beschlüffe vertheidigen muffen, welche, hervorgeaangen aus mühseligen Compromiffen, seiner personlichen Ueberzeugung nicht entsprechen. Und follten wir bereinft ein Reichsministerium besitzen. so wird auch diefes nur das Organ bilden für den Durchschnittswillen von fünfundamangig Regierungen, also gar nicht im Stande sein, fich unbedingt auf eine parlamentarische Bartei zu ftüten. Die unabhängige Stellung der Reichsregierung neben dem Reichstage muß aber unausbleiblich zurudwirken auf bas Verhältnig, bas zwischen ben preußischen Ministern und dem Landtage besteht, da die Aemter des Reichskanglers und des preußischen Ministerpräsidenten am besten in einer Sand verbunden bleiben. Rein Staatsmann fann zugleich Parteiführer in zwei verschiedenen Barlamenten sein. - Reine Frage, dies deutsche parlamentarische Suftem ift ichwer zu handhaben, verlangt seltene Beisheit und Mäkigung; doch die Schwierigkeit liegt nothwendig in unserem verwickelten Staatsleben. Statt beständig nach England zu schauen und über Die eingebildete Verkümmerung deutscher Freiheit zu klagen, follten wir vielmehr die Blicke wenden nach Nordamerika, wo das englische Parteis. regiment gleichfalls burch die Bundesverfaffung ausgeschloffen wird. Der Bräfident der Union, als ein perfönlich verantwortlicher Beamter. fann ebenso wenig parlamentarisch regieren, wählt sich seine Räthe ebenso frei wie unser von seinem Bundesrathe umgebener Raiser — und wer möchte beshalb in der Union die Freiheit vermiffen?

Der Unterschied beutscher und englischer Parteibildung entspringt nicht blos den Institutionen, sondern auch dem scharfen Gegensate der politischen und sittlichen Ideen, der beide Bölker trennt. Die durch und durch parteiische Staatsanschauung der älteren Engländer, jener lange Katechismus von politischen Moralsäten und Anstandsbegriffen, den sie ethics of party nennen, ist uns Deutschen ein Buch mit sieden Siegeln, dem deutschen Gefühle rein unsassan. Als Burke von den Bhigs zu den Torps übertrat, da hatte nicht er sich geändert, sondern die Lage der Welt. Die französische Revolution brach über Nacht herein, und der gewissenhafte Mann erkannte, daß seine Anschauung des großen Ereigenisses mit dem Urtheil seiner alten Freunde schlechterdings nicht übereinsstimmte. Wir Deutschen zweiseln vielleicht, ob er richtig urtheilte; doch Niemand unter uns wird bestreiten, daß Burke recht handelte, als er

seiner Ueberzeugung folgend von den alten Genoffen fich lossagte. Seinen Landsleuten dagegen erschien er als ein Apostat, sein Ruf blieb zweideutig. er founte nie mehr ein bedeutendes Umt übernehmen; und bis zum heutigen Tage noch fällt ben Whigs schwer, bem genialen Manne gerecht gu Reine staatsmännische Leistung Wellington's erscheint uns Deutschen preiswürdiger, als die Emancipation der Ratholiken: wir bewundern, wie der steife alte Tory endlich die Nothwendigkeit dieser Reform erkannte und mit entschloffener Sand felber vollendete mas er einst befämpft. Desgleichen unter allen Staatsmännern bes neuen Englands erweckt uns Reiner eine so bergliche Theilnahme, wie Robert Beel, ber rechtschaffene Mann, in bessen tapferem Bergen der Drang nach Wahr= heit, der Geift der Selbstprüfung unabläffig arbeitete. Daß er es über fich gewann, ben Borurtheilen seiner Partei zu tropen und die Freibandelspolitit durchzuseten, gilt uns als ein Zeichen echter Bürgertugend. Wie aber urtheilt Ersfine Man, ber wohlwollende, gemäßigte Vertreter bes alten Whiggismus, über die Rühnheit biefer beiden Staasmanner? Sie erfüllten, jo fagt er, ihre Pflicht gegen ben Staat, find als Staatsmänner des höchsten Ruhmes würdig, doch als Parteiführer versuhren fie treulos, unehrenhaft, unredlich — worauf denn des Breitern gepredigt wird über die ethics of party, über die Pflichten des Parteiführers, der sich als das frei gewählte Oberhaupt einer Republik fühlen solle. Welcher beutsche Mann fann bies lesen ohne sofort zu antworten: bas ift nicht beutsch gedacht -? Wir wollen nichts von folder Engberzigkeit englischer Parteigefinnung. Gin beutscher Minister soll allein an bas Wohl des Staats denken, foll niemals gegen irgend eine Partei Berpflichtungen eingehen, welche ihn in diesem Gedanken ftoren konnen.

Wer die Nachbildung englischer Parteiung den Deutschen anempfiehlt, übersieht den ungeheuren Unterschied aristokratischer und
monarchischer Staatssitten. England besitzt kein monarchisches Beamtenthum wie das deutsche, das durch Prüfungen, durch einen geistigen Census
sich abschließt, tüchtige Kräfte aus allen gebildeten Klassen aufnimmt und
seinen Mitgliedern die Aussicht eröffnet, nach Berdienst und Dienstalter
bis zu den höchsten Spizen der Berwaltung aufzusteigen. Die Masse
des englischen Beamtenthums bestand immer nur aus Subalternen; die
höchsten Aemter wurden nicht aus seinen Keihen, sondern nach freiem
Ermessen der Krone besetzt. Der parlamentarische Abel stand also vor
der Wahl, entweder von den willigen Wertzeugen königlicher Laune sich
beherrschen zu lassen oder seine eigenen Parteisührer der Krone aufzu-

zwingen. Die Entscheidung tonnte für eine freiheitsstolze Aristofratie nicht zweifelhaft fein, zumal nachdem die Stuarts das Recht der Ministerernennung fo frevelhaft migbraucht hatten. Nachher, als bas Barteiregiment icon anfing sich zu befestigen, trat Bolingbrote noch einmal bawider auf mit den geistreichen Sophismen seiner dissertation upon parties. Er gebärdete sich als " ber Feind keiner nationalen Bartei, der Freund feiner Faction", geißelte treffend die Gebrechen der Barteiregierung; doch das "patriotische Königthum", das er an beren Stelle zu setzen gedachte, sollte sich ein Jahrzehnt nach Bolingbrote's Tobe in feiner ganzen Unfähigkeit offenbaren. Der junge Georg III. versuchte in der That, ben patriotischen König zu spielen, verdammte alle Barteien als Factionen. "Männer nicht Magregeln" lautete die Losung des neuen Fürsten und seiner Geschöpfe, der Königsfreunde; er wollte die Ministerpoften fortan nach der Fähigkeit, nicht nach Parteirudfichten vergeben. Und was erfolgte? Ein schwächliches Coalitionsministerium nach bem andern, Berwirrung, innerer Unfrieden überall, dazu eine schmachvolle auswärtige Politik, die mit jener schwarzen Berratherei gegen Friedrich ben Großen begann und mit dem Abfall der nordamerikanischen Colonien endete. Seit diesem fläglich gescheiterten letten Bersuche persönlichen Regiments find alle politischen Röpfe Englands darüber einig, die Ernennung der Minister "nach Verdienst" bedeute nichts Anderes als den verhüllten Absolutismus, nur ein fest geschlossenes Barteiregiment sichere die Freiheit.

Renerdings wird freilich die Parteiregierung als ein gefährliches double government von der jungen radicalen Partei lebhaft befämpft; die Männer der Westminster Review verlangen die Bildung schwacher Coalitionscabinette, welche, haltlos in sich, dem Parlamente ein gefügiges Bertzeug wären. Indeß die Thorheit dieses Vorschlags springt in die Augen: er würde alle Macht dem unverantwortlichen Parlament, alle Berantwortung einem machtlosen Cabinet zuschieben. Der Glaube an die Nothwendigkeit sester Parteiregierungen steht noch immer aufrecht, obzleich die Durchführung des Systems immer schwieriger wird. Die an's Ruder gelangende Partei besetzt sosort alle wichtigen Staatsämter, sogar die Damenämter des Hoses, mit ihren Anhängern. Einer der Secretäre des Schatzamts heißt gradezu der patronage socretary; er ist der Einpeitscher der Regierungspartei, hat die Aufgabe, die politischen Freunde bei guter Laune zu halten, die kleinen Aemter unter die Genossen zu vertheilen, damit diese ihre getreuen Wähler belohnen können. So

greisen alle Räber des Parteiregiments sicher in einander. Jedermann weiß, wie Herrliches dies Spstem in seiner großen Zeit geleistet hat; aber Jedermann fühlt auch, was Earl Gren offen eingesteht, daß eine solche Regierung ihre Macht einem Einfluß verdankt, welcher der Corruption sehr nahe kommt.

Das England bes achtzehnten Jahrhunderts war das classische Land der patronage und connexion. Seinem Parteileben lagen eigenthümliche sociale Anschauungen zu Grunde, die man weder als unsittlich verwerfen, noch von ihrem heimischen Boden verpflanzen darf — die Borstellungen einer aristokratischen Gesellschaft, wo sich's von selber verftand, daß jeder Bedford, Temple, Grenville für das Amt des Gefetsgebers geboren sei, wo jeder Cockney darnach strebte, mit irgend einem Namen bes Abelsalmanachs, und ware es auch nur ein Gir henry, eine Familienverbindung einzugehen. Die Größe und die Ginseitigkeit altenglischer Parteianschauungen ist wohl nirgends so beredt geschildert worden, wie in Burfe's Jugendschrift: Gedanken über die Ursachen ber gegenwärtigen Mikstimmung (1770). Die Schrift, gerichtet wider bas perfönliche Regiment Georg's III., führt vortrefflich aus, wie die Freiheit ber Nation nur durch ein zweifaches Bollwerk vor dem Despotismus geschützt werden könne: durch die Macht, die der Bolksgunft entstamme, und durch die Macht, die sich auf Connexion gründe (power arising from connexion); befreundete Staatsmänner, fest verbunden durch Familienverwandtschaft und perfönliches Vertrauen, sollen zusammen eine Mach! der Connexion bilden, ftark genug den Uebergriffen der Krone zu widerstehen. Im selben Sinne fingt Addison das Lob der Britannia:

> thy favorites grow not up by fortune's sport or from the crimes or follies of a court; on the firm basis of desert they rise, from long-tried faith and friendship's holy ties.

Uns Deutschen wird gerade bei diesen pathetischen Worten hochherziger Briten recht fühlbar, wie wir mit ihren nationalen Anschauungen so gar nichts gemein haben. Solche "heilige Bande der Freundschaft", die den Freund zum Minister, seinen Bruder zum Geheimen Rath, seinen Diener zum Galerie-Aufseher erheben, sind auch bei uns nicht unerhört; aber kann wohl jemals ein deutscher Dichter auf den Einfall kommen, den Nepotismus als ein Aleinod des Staatslebens zu preisen? Wir sind, nach den Erfahrungen unserer Geschichte, nicht berechtigt, den verhüllten Despotismus zu befürchten, wenn unsere Krone ihre Käthe frei ernennt. Wir freuen uns, daß in unserem Beamtenthum die Beförderung nach Freundschaftsrücksichten grundsätlich untersagt ist, wenngleich die menschliche Schwäche zuweilen wider das Berbot sündigt. Wir wollen die Macht des monarchischen Beamtenthums beschränken durch Parlament und Selbstverwaltung; doch daß wir diese regierende Klasse nicht entsbehren können, wird durch den gegenwärtigen Krieg abermals erwiesen, denn niemals hätte die englische Berwaltung geleistet, was die deutsche in den jüngsten Monaten geleistet hat. Wir müssen also darauf gesaßt sein, daß jederzeit ein großer Theil unserer Minister aus dem Beamtensthum, nicht aus dem Parlament hervorgeht. Die Absicht, eine auf parlamentarischer Connexion beruhende Regierung zu schafsen, darf nicht der bestimmende Gedanke deutscher Parteibildung sein.

Was hat nun die beiden alt-englischen Abelsparteien zwei Jahrhunderte hindurch zusammengehalten? Was gab ihnen eine so erstaunliche Lebenstraft weit über die Durchschnittsdauer moderner Parteien binaus? War es etwa bas Band einer erblich überlieferten politischen Neberzeugung? Ich habe mich oft und ernstlich bemüht, irgend eine gab festgehaltene politische Sbee aus ben mannichfachen Schwantungen ber Whigpartei herauszufinden, doch ich suchte vergeblich. Gneist nennt die Whigs die Verfassungspartei, die Torys die Bartei der Verwaltung; ich geftehe aber, diese Behauptung scheint mir zu den wenigen unerwiesenen Sätzen seines trefflichen Werkes zu gablen. Die wichtigften Rechte burgerlicher Freiheit find unter Karl II. durch die Torys erobert worden. Die Torns der späteren Zeit stimmten, je nachdem sie in der Regierung oder braugen standen, für und wider furze Parlamente, für und wider die irische Reform, für und wider die Emancipation der Ratholifen u. f. w. Der Unterschied ber Barteigedanken verwischte fich zu Zeiten fo febr, daß ber jüngere Bitt als Whig beginnen, als Torp enden, For den umgekehr= ten Entwicklungsgang durchlaufen konnte, Beide ohne fich eines ernftlichen Gefinnungswechsels schuldig zu machen. Ein gewisser durchgehender Gegensatz der kirchlichen Ueberzeugung läßt sich wohl nachweisen: die Torps hingen fast immer fest mit ber Staatsfirche zusammen, mabrend die Whigs in der Regel von den Diffenters unterftutt wurden. Des= gleichen überwog unter den Torys stets das Landinteresse, während die Whigs das Geldintereffe der großen Städte berücksichtigen mußten von ben Tagen bes spanischen Erbfolgefriegs an, ba die Whigs im Sinne ber Capitaliften für ben Rrieg und die Bermehrung der Staatsfould ftimmten, bis zur neueften Beit, ba die Torys an den Rornzöllen

festhielten. Auch darf man behaupten, daß die Torps in der Regel, keineswegs immer, die Macht der Krone mit größerer Ehrsucht behans delten als ihre Gegner. Aber ein klarer stätig sestgehaltener Gegensat der Parteigedanken ist nicht nachweisbar. Die treibende Kraft des Parteistampfs blieb doch die überlieserte Familienseindschaft und Familiensverbindung der großen Abelsgeschlechter, und dieser Familiencharakter der altenglischen Parteien erklärt auch ihre zähe Lebensdauer.

Nachdem der Verfassungskampf entschieden ist, die Krone sich unter die Macht des Parlaments gebeugt, und dies neue Staatsrecht die Anerkennung aller Barteien gefunden hat, ringen die großen Geschlechter unter sich um den Besit ber Staatsgewalt — nicht gradezu grundsatios, doch so, daß der Kampf um die Macht immer das Wesentliche bleibt. Sie erziehen ihre Kinder in der alten Familiengefinnung, bringen ihre Anhänger schon bei jungen Jahren in das Barlament, also daß ber parlamentarische Nachwuchs von selber in die Parteianschauungen sich hineinlebt. Der Kampf sammelt sich je nach dem Wechsel der Ereignisse um einzelne brennende Fragen: der Krieg um die spanische Erbfolge, der Streit über die Dauer der Barlamente, der Abfall der nordamerikanischen Colonien treten nach einander in den Bordergrund. Die Nation, in ihrer Mehrheit noch abhängig von dem Adel, folgt den Grundherren geduldig zur Wahlurne, schaut gemeinhin gleichgiltig den parlamentarischen Rämpfen zu, erträgt gemächlich, daß der Rame des Bolks in den Debatten zu Beiten taum erwähnt wird. Rur in Tagen außerordentlicher Erregung übt die öffentliche Meinung einen ftarken mittelbaren Druck auf die Baltung der Adelsparteien. Erft zur Zeit der frangösischen Revolution, die ja überall in der Welt den Ginflug der politischen Doctrin verftartte, beginnen die alten Adelsparteien ihre Grundfate bestimmter auszufprechen; ein Symptom dieser Wandlung ift unter Anderem die Gründung der Edinburgh Review (1802), die den Whigs als ein theoretischer Berfündiger ber Parteigebanken biente. Und eben in biesen Tagen, ba bie Grundfätze der Whigs und Torps flar hervortraten, begann auch die Auflockerung, der Berfall der Adelsparteien! Die Parteiung des aristofratischen alten Englands wird in alle Zukunft lehrreich bleiben durch ben staunenswerthen Reichthum ihrer politischen Talente; boch eine Nachbildung dieser Abelsparteien verbietet sich von selbst in unserer bemofratischen deutschen Gesellschaft.

Dies wird noch einleuchtender, sobald wir die neuesten Erfahrungen bes englischen Parteilebens erwägen. Der alte einfache Gegensatz von

Whigs und Torys reicht nicht mehr aus, vermag nicht mehr die englische Parteibildung zu bestimmen, seit die Mittelflaffen zu ftarfem Gelbstbewußtsein erwacht find, seit die öffentliche Meinung laut und herrisch in die Berhandlungen bes Barlaments eingreift, seit die Reformbills einem Theile des Landes freie, vom Abel unabhängige Wahlen gebracht haben - furg, seit das Unterhaus anfängt eine Bolksvertretung zu werben. Neue sociale Rräfte, die fich in den Rahmen der Abelsparteien nicht ein= fügen laffen, find in das Haus eingedrungen: die Ratholiken der irischen Brigade, protestantische Diffenters, Mitglieder bes reichen Bürgerthums. auch einige radicale Bertreter der Arbeiter-Interessen. Dies neue demofratische Element besteht zumeist aus Männern von reiferem Alter, Die nicht wie weiland die jungen Edelleute blindlings dem Worte des Führers folgen. Die Bertreter der Mittelklaffen find zum Theil in harter Arbeit emporgekommen und wollen nach gut bürgerlicher Art durch entschiedenes Berfechten ihrer Ueberzeugung eine geachtete Stellung im Parlamente einnehmen, mahrend viele Edelleute der alten Reit, ihres Ranges frob, nicht ber Mühe werth hielten im Sause eine Rolle zu spielen.

So bilden sich neben den alten Parteien fleine, rasch wechselnde Fractionen und eine ftätig wachsende Schaar von Wilden. Diefe Buntbeit der Parteiung erschwert den Gang der Parteiregierung, doch fie ift nothwendig, sie wird dauern und zunehmen, da sie der Mannichfaltigkeit ber das moderne Volksleben erfüllenden Intereffen und Meinungen treulich entspricht. Die harte Ginseitigkeit ber Parteimoral verschwindet gusebends. Seit huskisson zuerst sich unterstand, ben Ministern, die mit ihm in einem Cabinette fagen, vor dem Parlamente zu widersprechen, und vollends feit Robert Beel von den Torys abfiel, hat die alte Barteigesinnung einen schweren Schlag nach bem andern empfangen. beginnt zu fühlen, daß auch der Barteimann noch etwas anerkennen müffe, bas über ben Parteigrundfäten fteht: das Wohl bes Staates und den Willen ber Nation. Roch im Jahre 1834 wies Lord Stanley eine Coalition von der Band, weil folche Bundniffe ftets ben Ruf des Staatsmannes gerftorten, und noch Robert Beel schädigte burch jene berufene Sinnesanderung fein Unfeben fo unbeilbar, daß er nie wieder ein Cabinet bilden durfte. heute aber erlebt bas Parlament in raschem Bechsel mannichfache Berichiebungen und Berbindungen ber Parteien, die ein Whig der alten Zeit als schmachvolle Fahnenflucht verdammen müßte. Ja, die verwegenfte Reform der neuen englischen Geschichte, die Reformbill von 1867, dieser Sprung in's Finftere ift durch die Torys, die fo-

genannten Conservativen, vollführt worden! Der grimmige haß ber alten Parteien zeigt sich fast allein noch in der Auffassung der Bergangenheit: der Tory von heute vermag noch nicht, einen For ruhig zu beurtheilen, doch den Whig von heute betrachtet er sehr gleichmüthig. Auch die Masse der Nation fragt wenig mehr nach Whigs und Torps. Da= gegen tritt der sociale Gegensatz der Arbeiter und der Besitzenden täglich schärfer hervor. Gine grundtiefe Umbildung und Zerfetung bes Parteilebens hat begonnen, deren Abschluß Niemand ahnen kann. Und mit ben alten Abelsparteien brechen einer nach bem andern die Bfeiler 3usammen, welche ben aristofratischen Staatsbau trugen. Schon wird die Selbstverwaltung überwuchert von neuen bureaufratischen Aemtern, und ber Friedensrichter ber alten Zeit gilt dem modischen Radicalismus bereits als eine lächerliche Figur; schon ift das alte freudige politische Pflichtgefühl so ganz verkümmert, daß die Nation durch das Zerrbild einer Bolksbewaffnung ber Vertheidigung des Landes zu genügen glaubt. Eine unhemmbare radicale Bewegung scheint zu abermaliger Erweiterung bes Stimmrechts, zur Bernichtung bes Oberhauses und ber Staatsfirche zu führen, und bei der tiefen Ohnmacht der Krone wird fich das verlorene Gleichgewicht des Staatswesens schwerlich ohne schwere sociale Rämpfe wiederherstellen. Die Tage ber Aristokratie scheinen gezählt, und mit ihr verfinken die beiden großen Barteien, die nur auf griftotratischem Boden gedeihen fonnten.

Bei uns wirten dieselben Kräfte, welche in dem neuen England gu einer steigenden Mannichfaltigkeit der Parteibildung geführt haben, und fie wirken noch ungleich ftarker. Der beutsche Reichstag mar, wie bas preußische Abgeordnetenhaus, von jeher eine wirkliche Volksvertretung. ben Schwankungen ber öffentlichen Meinung noch weit mehr ausgesett. als das Saus der Gemeinen. Unsere öffentliche Meinung ift zerklüftet. und sie muß es sein. Der vielseitige Reichthum unseres öffentlichen Lebens bedingt nothwendig die Bielheit der Barteien. Mit dem Kampfe um die Bolfsfreiheit durchfreugt fich ber Streit um die Ginheit bes Deutschen Reichs, dazu die Macht der ftändischen und der confessionellen Gegenfage. Die religiöse Parteiung muß in Deutschland immer febr tief eingreifen in das politische Leben, schon-weil unserem Volke methobisches Denken Bedürfnig ift. In England verwundert sich Niemand, weil Gladstone, ein Idealist in seinen religiösen Anschauungen, in der Politik dem denkbar gröbsten Materialismus huldigt. Ein deutscher Mann von gleicher Begabung wird folden Widerspruch nicht leicht ertragen, er wird suchen seine religiösen und politischen Ideen in Einklang zu setzen. Dies Alles und nicht zuletzt der unbengsame Individualismus der Deutschen drängt zu einer Mannichsaltigkeit der Parteiung, die sich wohl beschränken, doch nicht beseitigen läßt. In Tagen schwerer Berfassungskämpse mögen für kurze Zeit alle unsere Parteien sich zusammenschaaren, um eine Regierungspartei und eine Opposition zu schaffen. Us dauernder Zustand ist eine so einsache Parteibildung in Deutschland nicht möglich. Sie widerspricht dem Wesen unseres monarchischen Staates, der ein parlamentarisches Parteiregiment nicht erträgt. Sie widerspricht dem Charakter unserer demokratischen Gesellschaft, welche die parlamentarischen Parteien nicht frei gewähren läßt, sondern sie der öffentlichen Meinung zu unterwersen trachtet.

Doch genug von dem, was uns kein Vorbild sein darf. Fragen wir jetzt, was wir zu hoffen haben für die Zukunft des deutschen Parteilebens.

Unfer neues Reich besitzt keine großen Parteien von altüberliefertem Einfluß und Ansehen; ja, verwickelt wie die deutschen Dinge liegen, läßt fich nicht einmal wünschen, daß irgend eine ber bestehenden Parteien unseren Staat beherrschen solle. Das alte beutsche Leiden, die Zerfplitterung der Kräfte, hat zu einer Ueberfülle der Parteibildungen geführt, welche den Ausgang ernfter politischer Kämpfe oftmals dem baaren Rufall, der Willfür machtloser fleiner Fractionen anheimgiebt. Es ift nicht die Absicht, hier die Entstehung dieser verworrenen Barteiung im Einzelnen zu verfolgen.\*) Die älteste einigermaßen organisirte Bartei aus der Zeit des Deutschen Bundes war der Liberalismus der Rleinstaaten; er dankte seinen Ursprung den Klasseninteressen des rasch emporsteigenden Bürgerthums, den Freiheitsidealen unserer großen literarischen Epoche und nicht zulett dem Einfluß französischer Vorbilder. Da jenen Scheinstaaten eine lebendige politische Ueberlieferung fehlte, so ftand bem Liberalismus feine wahrhaft confervative Bartei gegenüber, sondern lediglich eine starre Bureaufratie sowie vereinzelte aristofratische und ul-

<sup>\*)</sup> Das Geistvollste, was über diese Enwicklung gesagt worden ist, giebt der Aufsat von Nitzsch, "Deutsche Stände und deutsche Parteien einst und jetzt." (Preußische Jahrbücher XXVII, 627.)

Währenddem verharrte der preußische Staat tramontane Elemente. scheinbar unbeweglich in seiner streng monarchischen Ordnung; sein Beamtenthum ward wenig, sein militärischer Abel gar nicht berührt von ben neuen liberalen Ideen. Rugleich muchs in seinen wunderbar ichnell aufblühenden Städten ein reiches und gebildetes Bürgerthum empor, eine in Preußen neue Macht von großen Unsprüchen, mächtigen Intereffen. Gefördert durch den allgemeinen Mikmuth, durch die Sünden des Bundestags, entstand in Breufen wie in den Kleinstaaten eine von Grund aus unhistorische Richtung, eine radicale Partei, die den gesammten Ent= wicklungsgang der deutschen Monarchie als nicht vorhanden betrachtete. Unter Friedrich Wilhelm IV. ftiefen diese scharfen Gegenfätze zum ersten male in offenem Rampfe auf einander. Der König verfäumte den Augenblick, da eine Versöhnung der gemäßigten Elemente möglich war. Revolution, ein wildes Aufwogen radicaler Gewalten warf den preu-Bischen Staat in das constitutionelle Leben. Bur felben Zeit vollzog fich in Frankfurt jener große bialektische Broceft, ber aus chaotischem Barteigewirr den Gedanken der beutschen Zukunft, Die Idee des preußischen Raiserthums herausbildete. Das Werf der Paulsfirche mußte scheitern, weil jener Gedanke nur auf preußischem Boden Fleisch und Blut gewinnen konnte. Rach dem Falle der Revolution zog fich der Radicalismus muthlos zurück: den preußischen Liberalen blieb das Verdienft, daß die preußische Verfassung gerettet wurde. Erft nach dem Regierungsantritt des Pringregenten magte fich die Demokratie wieder auf den Rampfplat, und nun führte der verworrene Rampf um die Neubildung des Heeres zu immer neuen Barteibildungen, zu immer mächtigerem Anwachsen ber radicalen Kräfte. Als endlich die große Politik des Grafen Bismarck fich vor aller Welt enthüllte, als auf den böhmischen Schlachtfeldern bas Roch Desterreichs zerbrochen war, da stand der Liberalismus zugleich als Sieger und als Besiegter auf der Wahlstatt. Als Sieger — benn ber Gedanke der Frankfurter Raiferpartei mar verwirklicht; als Befiegter. benn das Werk war vollendet durch Männer und durch Mittel, die den Unfichten des Liberalismus ichnurftracks widersprachen. Man braucht nur einen Blick zu werfen auf dies Ebben und Fluthen, auf diesen rasend schnellen Wechsel beutscher Parteiung, der in der Geschichte keines Volkes feines gleichen findet - und man begreift fofort, daß unfer Parteileben einfache Formen für jett nicht zeigen kann.

Im Norddeutschen Bunde arbeiteten mindestens acht Parteigruppen durcheinander, deren jede wieder schroffe Gegensätze, fremdartige, weit

auseinanderstrebende Kräfte in sich schloft. — Dies gilt felbst von dem icheinbar fo fest geschlossenen Körper ber altconservativen Bartei. In's Leben gerufen burch bie Rlaffenintereffen bes großen Grundbesites ber alten Provinzen, gebietet fie über einen weitverzweigten socialen Ginfluß. Sie gablt mächtige Vertreter am Hofe, im Berrenhause, im Beere, in ber rechtgläubigen Geiftlichkeit, unter ben alten Gebeimen Rathen ber Bureaufratie, sie beherrscht die Massen bes platten Landes durch bas Ansehen ber Landräthe, der Grundherren und Prediger. Die aus den müben Tagen bes Ministeriums Manteuffel überkommene Borftellung. als ob jeder treue Unterthan conservativ benken muffe, die stille sociale Acht, welche noch immer in einflufreichen ländlichen Kreisen den Liberalen beimsucht, treibt manche schwache Gemüther zu den Hochconservativen binüber. Die Barteipresse, wenig zahlreich aber geschickt geleitet, wirft um so stärker, da sie fast das einzige politische Unterrichtsmittel ihrer ländlichen Lefer bildet. Lange mikleitet durch den blinden Sak gegen die Revolution, durch die mpstischen Lehren der ftändischen Glieberung und bes göttlichen Königsrechts, hat die altconservative Partei unleugbar Bieles gelernt in großen Tagen; fie hat den Rechtsboden der Verfaffung anerkannt und versteht die Waffen, die der constitutionelle Staat ihr bietet, gewandt zu brauchen. Sie ift, seit Breufens beutsche Bolitif in einem großen Ruge sich bewegt, der Engberzigkeit ihrer alten Barteianschauungen ein wenig entwachsen, hat mit ehrenhafter Selbstüberwindung geholfen den Norddeutschen Bund zu gründen, oftmals bei ernsthaftem Anlak, fo noch jungft bei ber Berathung des Strafgesethuchs, die Barteigrundfätze dem nationalen Gedanken geopfert. Aber der patriotische Sinn ihrer Genoffen liegt in fortwährendem unentschiedenem Rampfe mit den Rlaffenintereffen des Grundbesites. Immer von Neuem erhebt fich die ftandische Selbstfucht wider den Gedanken der Rechtsgleichheit, wider jede rechtliche Beschränfung ber Berwaltungswillfür; und bies Standesintereffe tritt um fo rudfichtslofer hervor, ba die Partei nur wenig wahrhaft aristokratische Mitglieder gablt, in dem unbemittelten fleinen Landadel ihre feste Stüte findet. Altpreußischen Ursprungs, fest vermachsen mit dem preufischen Staate durch die ruhmvollen Erinnerungen ihrer alten Soldatengeschlechter, tann diese Bartei für die Herrlichkeit bes Rleinfürstenthums wenig Bewunderung begen; indeg die legitimisti= ichen Doctrinen bes feligen Stahl, ber Widerwille gegen jede ftarfe Alenderung, der Wunsch die altpreußische Ordnung von den losen und unfertigen Formen bes bunbifchen Lebens fernzuhalten, ber Parteihaß

gegen den Liberalismus — dies Alles im Verein stimmt die Altconservativen mißtraussch gegen die Jdee des nationalen Staats. Das bedenkslichste Gebrechen der Partei liegt in der einseitigen, unduldsamen Härte ihrer kirchlichen und kirchenpolitischen Anschauungen. Der religiöse mehr noch als der politische Gegensat erschwert die Verständigung mit den liberalen Parteien; und da die alte Fresehre von der "Solidarität der conservativen Interessen" noch immer in den Köpfen spukt, so liegt den Altconservativen stets die Versuchung nahe, mit den Ultramontanen ein unnatürliches Bündniß zu schließen. Daher konnte selbst die strenge Mannszucht, welche dieser Partei von jeher eigen war, ihre Mitglieder nicht immer zusammenhalten, und zuweilen vermochte nur das persönliche Ansehen des Bundeskanzlers die freieren Köpfe der Conservativen für die nothwendigen Forderungen der nationalen Politik zu gewinnen.

Als völlig zuverlässige Bundesgenossen der nationalen Zbee haben sich nur jene Conservativen bewährt, welche nach den Ereignissen von 1866 mit einem Theile der Altliberalen sich zu einer selbständigen Partei zusammenschaarten. Es war der erste Ansang einer gesunderen Parteibildung. Die freiconservative Partei hat durch ihr Zusammenswirken mit den Nationalliberalen die großen Ersolge der norddeutschen Reichstage ermöglicht. In der Presse fast gar nicht vertreten, wird sie gemeinhin für schwächer gehalten als sie ist; da sie mehr wirklich aristoskratische Clemente umfaßt als die altconservative Partei, so kann sie auch unbefangener als diese die berechtigten socialen Ansprüche der Mittelsklassen. Doch auch in ihren Reihen bestand selten seste Einstracht; die Ansichten ihrer Genossen strebten weit auseinander nach links und rechts, vornehmlich die klerikalen Neigungen einzelner Witglieder verwirrten oft die Haltung der Partei.

Noch greller erscheint der Gegensatz der Meinungen innerhalb der nationalliberalen Partei. Als der Liberalismus, verbittert durch die Erfahrungen der Conflictszeit, in Gefahr gerieth den Gedanken der Einsheit Deutschlands aufzugeben und den ganzen Gewinn des böhmischen Krieges den Conservativen in die Hände zu spielen, da vereinten sich in der zwölsten Stunde die besseren politischen Kräfte der alten Fortschrittspartei mit einigen Bruchstücken des Altliberalismus, und dieser neuen Partei wird der Ruhm verbleiben, daß sie mit den Freiconservativen vereint die großen Aufgaben der norddeutschen Gesetzgebung am rüstigsten gefördert hat. Aber während auf ihrem rechten Flügel der ernste Wille den neuen deutschen Staat auszubauen überwog, stand ihre linke Seite

noch unter dem Einfluß der Erinnerungen aus einer überwundenen Bergangenheit. Der alte Parteihaß gegen die Conservativen, die alte Lust am Widerspruch, die alte Neigung die Machtfragen der Politik an dem Maße theoretischer Ideale zu messen, drüsteten sich mit dem stolzen Namen der Entschiedenheit und führten die Partei zuweilen in Bersuchung das Werk der deutschen Reform zu stören. Da der Nationalliberalismus sich wesentlich auf das gebildete Bürgerthum stützt, so sindet er in der Presse eine unverhältnißmäßig starke Vertretung und verfällt darum leicht dem gefährlichen Wahne, als ob seine Gesinnung der össentlichen Meinung der gesammten Nation entspreche, durch sociale Klasseninteressen gar nicht getrübt werde — während doch die Verhandlungen über die neue Kreißsvordnung genugsam das Gegentheil bewiesen.

Bon der Fortschrittspartei des Norddeutschen Bundes läft fich ohne Unbilligkeit fagen, daß fie fich im Ganzen als die Partei der souveranen Rritit, der theoretischen Schablone bewährt hat. Ohne die Hoffnung, ja selbst ohne den ernstlichen Wunsch jemals selber zu regieren, hat die Demofratie in der größten Revolution, die unser Baterland je geschaut, eine entschieden regetionare haltung behauptet. Sie versuchte die Grunbung der norddeutschen Bundesverfassung zu hintertreiben, fie hat feitdem durch ihre gellenden Anklagen gegen den deutschen Staat unwiffentlich bazu mitgewirft, die Kriegsluft unferer Nachbarn zu schüren; fie bat endlich weithin im Bolfe eine bittere Berftimmung gegen alles Beftehende genährt, welche in einem aufftrebenden Staate schlechthin finnlos ift und nur darum sich behaupten kann, weil uns noch aus den Beiten bes Bundestags eine Belt überlieferten Grolles geblieben ift. Sie hat von den weltverwandelnden Ereigniffen der jungften Sahre weniger gelernt als irgend eine andere Partei; fie lebt und webt noch in dem Wahne, als ob der Berfassungsconflict den natürlichen Zustand monarchischer Staaten bilbe. Ihr fehlt jedes Berftändniß für die Bedeutung der Krone und des Heeres, für jene politischen Kräfte, welche unfer werdendes Reich zusammenhalten und seine Entwicklung verbürgen. Auch der wichtigsten Reform unseres inneren Staatslebens fteht fie feindlich gegenüber. Beberricht von den socialen Anschauungen der Mittels flaffen verwirft fie jede wirkliche Selbstverwaltung, welche den Ginfluß der höheren Stände nothwendig fraftigen muß. Sie hegt einen blinden Röhlerglauben an die unbeirrbare Weisheit ber öffentlichen Meinung, und weiß die Einseitigkeit ihrer Rlaffenanschauungen hinter einem bochausgebildeten Gefinnungsterrorismus und tonenden Worten von Freiheit

und Gleichheit zu verbergen. Sie hat, obgleich sie zuweilen durch mannshaftes Rügen einzelner Berwaltungsmißbräuche sich ein Berdienst erwarb, erst durch Thaten den Beweis zu führen, daß sie fähig sei praktische Politik zu treiben und nicht mehr den Willen hege die Fortbildung des deutschen Staats zu hemmen. — Buntgemischt wie diese demokratische Schaar ist auch daß socialdemokratische Lager, eine Partei, die alle Grundslagen politischer Freiheit grundsätzlich verwirft und nur deshalb eine gewisse Berechtigung besitzt, weil ihr Dasein die besitzenden Klassen zwingt für die Arbeiter zu sorgen. Es wäre Leichtsinn, ihre Macht zu unterschätzen; doch für unser parlamentarisches Leben kommt sie wenig in Betracht, da sie selber eingesteht, daß ihre Ziele sich nicht auf parlamentarischem Wege erreichen lassen.

Selbständig zwischen diesen Barteien ftand im nordbeutschen Reichstage stets unter wechselnden Formen eine Gruppe von Particularisten aus ben Rleinstaaten - bie reactionärfte aller Fractionen, in Sachsen mit dem wohllautenden Ramen der Bundesstaatlich-Constitutionellen belegt. Ihr mangelt felbst jenes bescheidene Mag von Berftandnig, welches Die Manner ber Fortschrittspartei bem preugischen Staate entgegenbringen. Gin Trümmerftuck aus ben armseligen Zeiten ber beutschen Libertät, mit erheuchelten Freiheitsphrasen prunkend, feindselig gegen das Reich und gegen alle gefunden Kräfte des beutschen Staats, knechtisch gegen die Rleinfürsten und gegen alle verfaulten Gewalten, die aus einer wirrenreichen Bergangenheit noch in die helle Gegenwart hineinragen, bekennt diese Richtung sich jest offen zu dem Plane, die kaum errungene nothdürftige Einheit Deutschlands aufzulösen, die Ausnahmestellung Baierns zur Regel zu erheben und jenen schimpflichen Föderalismus, der einft unfer Baterland erniedrigte, wieder gurudguführen. - Ohnmächtig, unfruchtbar, völlig talentlos findet fie ihre natürlichen Bundes= genoffen in der polnischen Fraction, welche, befeelt von einer ungleich ehrenwertheren Gefinnung, bem beutschen Staate gleichfalls feindlich gegenübersteht.

Weit mächtiger ist die jetzt zu neuer Kraft erwachte ultramontane Partei. Es frommt nicht sie abzusertigen mit dem allerdings unwidersleglichen Tadel, sie bilde einen Anachronismus, habe kein Recht des Daseins in unserem paritätischen Staate. Der Anachronismus, das Fortwirken der Anschauungen vergangener Jahrhunderte ist eine nothswendige Krankheitserscheinung in dem Leben alter Bölker. Die ultramonstane Partei erscheint als eine unberechendare Größe in unserem Parteis

tampfe, nicht blos weil sie mit ihren firchlichen Anschauungen bie politischen Beftrebungen ber anderen Barteien beständig burchfreugt. fondern weil fie in der Politik gewiffenlos fein und bleiben muß. Die moderne Schminke, womit fie ihre Fbeen zu übertunchen liebt, die perfonliche Rechtschaffenheit und Bilbung vieler ihrer Mitglieder andern gar nichts an der Thatfache, daß fie die Mündigkeit des Staates, diefen foftlichsten politischen Gewinn ber Arbeit der Reformatoren, schlechthin verwerfen muß. Gie darf nicht anerkennen, daß ber Staat nach feinem eigenen sittlichen Gesetze lebt, fie barf sich nicht trennen von jener Staatslehre, die seit Augustin und Thomas von Aquino bis berab auf Bellarmin von allen politischen Denkern der alten Kirche gepredigt murde. Der Staat ber Ultramontanen ift das Reich bes Fleisches ohne jeden fittlichen Inhalt: Werth und Burde empfängt er nur wenn und weil er dem Reiche Gottes, der Rirche, dient. Daber die frivole Gemuthsfreiheit, die grundsätliche Grundsatlofigkeit der Partei in allen rein politischen Fragen. Wie die Jefuiten einft die Lehre von der Bolfssouveranität erfanden und zur felben Zeit, ohne fich felber zu widersprechen, bem bartesten Despotismus dienten, wie fie von dem goldenen Knopfe chinesischer Mandarinen bis zu der phrygischen Mütze moderner Demagogen jedes erdenkliche politische Abzeichen getragen haben, so sind auch die Führer der Ultramontanen unserer Tage von Görres bis herab auf Herrn Windthorst allesammt — Mädchen aus ber Fremde, bereit jeder politischen Bartei eine Gabe barzubringen.

Das rasche Anwachsen der ultramontanen Partei, das wir heute vor Augen sehen, hängt freilich zum Theil von zufälligen Gründen ab. Das Herz der Nation weilte in der Ferne bei unserem Heere, widmete den jüngsten Wahlkämpsen daheim nur eine halbe Theilnahme; in solchen Tagen hat die rührigste und bestgeordnete Partei regelmäßig gewonnenes Spiel. Der Zusammenbruch des Kirchenstaats, in demselben Augenblicke, da die Unsehlbarkeit des Papstes verkündet ward, die heftige, in der That firchenseindliche Sprache der radicalen Blätter, die nach alter deutscher Unsitte oftmals die Einmischung des Staates in die Fragen des inneren firchlichen Lebens sorderten, auch einzelne rohe Ausbrüche protestantischer Unduldsamkeit, wie jener häßliche Berliner Klostersturm, haben weithin in der gläubigen katholischen Welt Erbitterung und Besorgniß erweckt. Aber auch dauernde Verhältnisse gereichen der Macht der Ultramontanen zum Vortheil. Das neue Keich enthält reichlich zwei Fünstel katholischer Bürger, und Kom weiß, daß die Freiheit des Ges

bankens in bem beutschen Genius ihren Schirm und Hüter findet, bak unsere Bildung in ihrem Kerne protestantisch ist und bleibt. Das allgemeine Stimmrecht, das den Mächten der Gewohnheit und der Dummheit ein so unbilliges Uebergewicht einräumt, bleibt eine unschätbare Waffe für die Jesuiten. Der Kampf wider den unfehlbaren Papst wird noch auf lange hinaus die firchlichen Leidenschaften wach halten und ichlieflich abermals die alte Wahrheit bestätigen, daß nur wer gewillt ift ein Reter zu werden dem römischen Stuhle mit Erfolg widersprechen fann. Gin Theil der Clericalen glaubt wirklich, daß eine deutsche Nationalfirche im Werden sei - ein in einer paritätischen Nation offenbar unmöglicher Gedanke -; ein anderer heuchelt diesen Glauben, und Beide benuten dies Schreckaespenst um die frommen Gemüther zu erregen. Im Berkehre mit den höhergebildeten, weltklügeren Genoffen aus Rorddeutschland, aus der Rheinprovinz und Elfaß-Lothringen wird die ultramontane Partei in Baiern und am Oberrhein allmählich fernen, das pobelhafte Auftreten ihrer Wertzeuge zu ermäßigen und dann die alte scharfe Baffe der perfonlichen Ginschüchterung und Berläumdung nur um so wirksamer zu gebrauchen. Und gelänge ber Blan, in Berlin eine Nuntiatur zu gründen - eine Absicht, die fich in bem neuen Reiche nicht leicht wird vereiteln laffen — so wäre für die Leitung der Bartei ein mächtiger Mittelpunkt gefunden.

Aufrichtige Ehrfurcht vor dem neuen Reiche wird Niemand von ben Ultramontanen fordern. Recht, Staat, Baterland find ihnen ftets nur Mittel für firchliche Zwecke; zudem bleibt unvergeffen, daß der beutsche Geist jederzeit der furchtbarfte Gegner römischer Herrschlucht war, daß der preußische Staat einem glorreichen Kirchenraube, der Secularisation bes beutschen Orbenslandes, einen Grundstein seiner Größe dankt, sein Werdegang mit der Geschichte bes Protestantismus fest verflochten ift. Doch die Partei fühlt, daß eine unwiderrufliche Ent= scheidung gefallen ift, fie hat den neuen deutschen Staat anerkannt, um ihn zu benuten. Vorderhand, so lange der Particularismus noch einige Lebensfraft besitzt, entspricht es dem Bortheil der papftlichen Partei, der Reichsgewalt burch die centrifugalen Kräfte Berlegenheiten zu bereiten. Das Lob des Ginheitsstaats, das zuweilen in der clericalen Preffe Badens gesungen wurde, war offenbar nur ein Ränkespiel zum Schaden ber badischen Regierung. Die Führer der Bartei waren zunächst entschloffen, zu verhindern — wie das Schlagwort lautet — daß der deutsche Raiser zum Raifer von Deutschland werde. Befagen fie ein bescheidenes Dag

von kluger Berechnung, so bot sich ihnen das Bündnig mit den Altconfervativen als das sicherste Mittel ben Ausbau der Reichsverfassung zu hintertreiben. Es war keineswegs bas Gefühl innerer Bermandtichaft. was die Ultramontanen während des letten preußischen Landtags zu der conservativen Partei hinüberdrängte. Sie wiffen febr mohl, baf bie bibelgläubigen Protestanten, eine Minderzahl phantaftischer Röpfe abgerechnet, durch eine ungeheure Rluft von dem romischen Stuhle getrennt werden. Sie wiffen noch sicherer, daß der rechtgläubige evangelische Deutsche mit beiden Fugen auf dem Boden des Baterlandes fteht; Die monarchische Gesinnung, welche von den meisten Bekennern diefer firchlichen Richtung gehegt wird, ift keineswegs, wie alle politischen Brogramme der Clericalen, ein Nothbehelf auf Zeit, sondern eine feste Ueberzeugung, die aus der hartmonarchischen Geschichte unserer Landeskirchen sich ergiebt. Aber die ultramontane Partei, geschult in den Herrscherfünsten einer hierarchischen Kirche, besitzt ein feines Verständniß für die Macht; fie will herrschen, augenblicklich, unverzüglich, und wie heute die Machtverhältniffe unferer Parteien liegen, verspricht ein Bund mit den Altconservativen den raschesten Erfolg. Auch bietet die Lust des Bebarrens, die in diesen Rreisen lebt, eine willtommene Stute für die Blane ber Kirche: der blinde Haß gegen den Liberalismus vergift immer von Reuem die alte, soeben wieder von den suddeutschen Radicalen erprobte Erfahrung, daß noch jeder politische Berbundete der Ultramontanen schließlich ber Betrogene war.

Außerdem noch eine Schaar kleiner Fractionen, die ihr Dasein lediglich dem Zufall der persönlichen Laune verdanken, Phantasieparteien jeder Art, Nationaldemokraten und wie sonst die selbstersundenen stolzen Namen lauten — am zahlreichsten natürlich auf liberaler Seite, wo der Geist der Kritik und der Eigenrichtigkeit immer am stärksten gedeiht. Kurz, ein chaotisches Gewirr, das in einem gesunden und politisch nicht mehr ganz unerfahrenen Bolke rein unbegreislich wäre, wenn nicht die Misbildung der Kleinstaaterei, die langjährige Gewöhnung an theoretisches Politisiren, die ungeheure, an neuen Bildungen überreiche Umgestaltung des socialen Lebens alle Sünden unseres Individualismus üppig hätte in's Kraut schießen lassen. Auch die unbillig starke Abneigung, welche diese flüchtigen Parteigebilde trennt, steht unserem gutherzigen Bolke übel an. Noch bestehen in diesem unsertigen Reiche wenige allsemein anerkannte Institutionen, deren Schranken Jedermann achtet. Nur allzu ost in unserem jungen constitutionellen Leben ward uns die

Erfahrung, daß jede parlamentarische Mehrheit im Laufe der Zeit sich auflockert; unsere Parteiung war ein ewiges Kommen und Gehen, sast jede Fraction erblickt heute in den Reihen ihrer Nachbarin alte Genossen, die ihr als Ueberläufer und Abtrünnige erscheinen.

In dies mufte Durcheinanderwogen der Barteiung greift nun vollends verwirrend und aufregend unsere tausendköpfige Presse ein. Der alte Arndt fagt irgendwo im "Geifte der Zeit", wenn der beutsche Denker tiefer blicke als die freien Röpfe anderer Bölker, fo fei bafür auch die Dummheit in Deutschland dummer als irgendwo sonft. Wer das Treiben unserer Winkelblätter betrachtet, wird dem aufrichtigen Alten Recht geben. Das verzettelte Rleinleben deutscher Bolitif, Die Schreibseligkeit ber Reit, bas Bedürfniß ber Geschäftswelt nach neuen Nachrichten haben uns dahin geführt, daß Deutschland wohl einen zehnmal größeren Theil seiner geiftigen Kräfte der Bresse widmet als Frantreich oder England. Daber die erschreckende Masse von Schwachköpfen unter den Journalisten, daber jene Uebergahl von armseligen Burftblättern, welche, wesentlich mit der Papierscheere geschrieben, den Spruch bes Juvenal: stulta est clementia periturae parcere chartae als bas elfte Gebot in Ehren halten. Wer weiß nicht, wie oft in deutschen Mittelftabten zwei Zeitungen neben einander ihr unnütes Dafein friften, beide derselben Bartei angehörend und doch um der lieben Rundschaft willen in beständiger Ratbalgerei begriffen? Wer kennt nicht jene Buchhändlerzeitungen, an deren Thur der Berleger Bache halt, ein höflicher Birth. gehorfam fragend, mas das verehrte Bublifum zu fpeifen muniche? Nicht blos folche Blätter niederen Ranges entziehen fich der festen Parteidisciplin, auch in unseren großen Parteiorganen tritt die Willfür des Rebacteurs fehr ftark hervor, fie reiten oft Steckenpferde, vertheidigen perfönliche Launen des Herausgebers, die den Parteizwecken zuwiderlaufen. Bon dem Durchschnitt unserer Presse gilt noch immer: tre fratelli, tre castelli.

Der anarchische Zustand des norddeutschen Parteilebens drohte durch das Hinzutreten des Südens sich noch bunter zu gestalten. Die Erwählung eines Abgeordneten, der nicht der Provinz angehört, ist selbst in den alten, an größere Verhältnisse gewöhnten preußischen Provinzen nicht häusig, in den neuen Provinzen Preußens eine überaus seltene Ausnahme, in Süddeutschland vorderhand noch sast unmöglich. Und zudem hatten die am gründlichsten bekehrten Süddeutschen, die Truppen, an den letzten Wahlen noch nicht theilgenommen. Es blieb

also eine ber schwierigsten Aufgaben bes erften Reichstags, die nordbeutsche Barteiung mit ben kleinen Fractionen zu verschmelzen, die sich aus den eigenartigen Berhältniffen von viertehalb Mittelftaaten berauß= gebildet haben. Bon einer conservativen Partei im Ginne ber altpreußischen besitt ber Guden faum ichmache Anfänge, und seine Boltspartei hat fich durch ihre vaterlandsfeindliche Haltung felber zur Schwäche verurtheilt. Am schwierigsten ließ sich die buntgemischte bairische Fort= schrittspartei in den Rahmen der norddeutschen Parteiung einfügen: fie ftand furz vor dem Kriege im Begriff, das ungenügende bairische Beer= wesen noch mehr zu schwächen, sie zeigte noch während der Berfailler Berhandlungen einen fehr bedenklichen Gifer, von den verrotteten bajuvarischen Eigenthümlichkeiten so viel als möglich zu "retten". Daber blieb wohl möglich, daß eine gang unheilvolle Wendung fich vollzog, daß eine landsmannschaftliche Gruppe bairischer Politiker sich absonderte. Der wohlgesicherten Einheit Großbritanniens ift es ungefährlich, ja heilsam, daß die schottischen Mitglieder des Parlaments fich zuweilen zur Berathung schottischer Fragen versammeln und dem Lord Advocate ihre Beschlüsse mittheilen. Das Parlament eines bundischen Reiches, bas bereits in den Höfen und Landtagen eine überstarke Vertretung particularistischer Interessen besitzt, kann ben Sondergeist ber Landsmannschaften nur schwer ertragen.

Doch alle diese Befürchtungen find zu Schanden geworden. große Mehrzahl ber Süddeutschen bewährte bei den Wahlen eine mufterhafte Haltung. Leichter, als ber Hoffnungsvollfte erwarten konnte, fast unmerklich haben fich die Genoffen aus dem Guden mit den norddeutschen Parteien verschmolzen. In dieser Unnäherung liegt unzweifelhaft bas erfreulichste Ergebnif ber erften Seffion bes beutschen Reichstags - que gleich ein schlagender Beweis für die Gesundheit, die natürliche Festigkeit bes neuen Reiches - eine beredte Widerlegung jener alten Märchen, bie uns ben unversöhnlichen Gegensat von Gud und Nord schilderten. Die ultramontane Partei empfing, wie zu erwarten war, eine wesentliche Berftärfung aus bem Guben, darunter manche robe, ber beutschen Bildung gang entfremdete Elemente. Auch der nationalliberalen Richtung wuchsen neue Rräfte zu: die tapferen Schwaben der deutschen Partei, die in ichweren Tagen mit Muth und Ginsicht für Preugen gestritten und nun, unberührt von den Erinnerungen des Conflicts, eine beilfame Unbefangenheit in das norddeutsche Parteileben hinüberbrachten — freilich auch einzelne Doctrinäre, welche, aufgewachsen unter ähnlichen Erfahrungen wie die belgischen Liberalen, gleich diesen den Kampf wider die katholische Kirche als die höchste Aufgabe des Liberalismus betrachten. Sodann entstand aus altliberalen und particularistischen Elementen eine neue Fraction, die liberale Reichspartei. Wie seltsam gemischt sie auch erscheinen mag — das Zeugniß gebührt ihr, daß sie verstanden hat, die particularistischen Kräfte, die sie umschließt, darniederzuhalten, daß sie in der Regel mit Glück für eine Politik der Versöhnung wirkte.

Das Hauptverdienst an dieser so unerwartet leichten Umbildung ber Parteien gebührt unzweifelhaft ben Ultramontanen. War es nicht ein wahrhaft wunderbares Glud, daß diese Partei, deren geriebene Weltklugheit Jedermann fürchtete, unter den gunftigften Berhältniffen eine so maklose Berblendung offenbarte? Berauscht von ihren Bablerfolgen, enthüllte fie fofort ihre gefährlichsten Bintergedanken. Sie verlangte, daß unfer neues Reich für den Staat des Bapftkönigs eintreten folle: fie mahnte mit Hilfe des Radicalismus den Reichstag zu überrumpeln und eine möglichst nichtsfagende allgemeine Bestimmung über "die Freiheit der Kirche" der Reichsverfassung einzufügen — um alsdann mit dieser zweischneidigen Waffe den firchlichen Frieden ber fleinen Staaten zu ftoren. Während die Führer ihre Singebung an Raiser und Reich inbrunftig betheuerten, brach doch in jedem unbewachten Augenblicke der Groll der Partei über die neue Ordnung der deutschen Dinge unverkennbar hervor. Das Ergebnig biefer gottgefandten Berblendung war das erfreulichste. Die Reichsregierung, die anfangs offenbar gesonnen war gegen die Clericalen mit Schonung zu verfahren. konnte jest aus ihrer Zurudhaltung heraustreten. Die Altconservativen erkannten sofort die Gefahr einer solchen Bundesgenoffenschaft. In der freiconservativen "beutschen Reichspartei" zeigte fich keine Spur mehr von clericalen Neigungen, grade hier fand die milbere Richtung bes Katholicismus warme Fürsprecher. Die Fortschrittspartei bewies eine ehrenwerthe Gleichgiltigkeit gegen die Reize ultramontaner "Grundrechte". In der Mehrzahl der Fractionen drang die Ginficht durch, daß der Gegensat unitarischer und föderalistischer Gefinnung vorderhand alle anderen Meinungsunterschiede überragen muß. Die Einheit Deutschlands ward in jener welthiftorischen Stunde zu Berfailles verfündet, nicht vollendet, und so lange die Verheißung erft halb vollzogen ift, werden hinter dem verworrenen Fractionswesen unseres Reichstags immer zwei große Parteien verborgen fteben: die kaiferliche Partei, die Partei des Fortschritts, und die particularistische Partei, die Partei des Beharrens.

Der demokratische Dünkel allerdings will diese Wahrheit nicht sehen; die Nachwelt aber — daran kann schon heute kein klarer Kopf zweiseln — wird an den ersten deutschen Reichstag lediglich die Frage stellen, was er gethan habe, um die in wunderbaren Kämpsen gegründete kaiserliche Krone zu beleben und zu stärken. Dieselbe Nothwendigkeit, welche in der jungen Union von Nordamerika sogleich eine nationale und eine particus laristische Partei hervorrief, waltet auch über unserem jungen Reiche; nur freilich konnte in Amerika dieser Gegensat schärfer und reiner hervortreten als bei uns, da dort, in einer ganz demokratischen Welt, kein wesenklicher Unterschied der Meinungen über Freiheitsfragen bestand.

Die Einheitspolitik hat vorerst nur ein bescheidenes Ziel in's Auge zu faffen. Gewiß ware ber Ausbau unseres nationalen Staates beute um Bieles leichter, wenn bem Nordbeutschen Bunde noch einige Reit felbständiger Entwickelung, dem süddeutschen Particularismus noch eine lette Frift fich völlig zu zersetzen und abzunuten vergönnt worden wäre. Die Ereigniffe find anders gefommen. Wir haben im Guben ein Er= wachen der nationalen Gefinnung erlebt, das der Leichtfinn felber so nicht hoffen tonnte, und muffen ju biefem unfäglichen Glud auch die traurige Thatsache mit in den Rauf nehmen, daß der dynastische Particularismus in Berfailles einen letten Sieg errungen hat und fortan innerhalb bes Bundes mit einigem Erfolge wirken fann. Das Deutsche Reich ift wie ber Nordbeutsche Bund gezwungen, fortzuschreiten und sich auszubreiten. burch große Leiftungen der Gesetzgebung sein Recht und seine Lebensfraft täglich von Neuem zu erweisen. Aber eine so reiche Zeit der Reformen. wie die beiden norddeutschen Reichstage sie uns brachten, steht vorderband nicht zu erwarten; das erfte beutsche Parlament kann eine gewiffe Berwandtschaft mit dem Zollparlament nicht verleugnen. Die deutsche Krone muß den fleinen Höfen mehr Rücksicht erweisen als weiland die Krone Preugen; fie wird - fraft einer Nothwendigkeit, die jedem politischen Kopfe sofort einleuchtet - mit der Krone Baiern ein freundschaftliches Berhältniß zu erhalten suchen. Die Reichsverfaffung vermag nur bann zu wirken, wenn die mächtigeren Glieder des Reichs durch ehrliche Bundesfreundschaft verbunden find. Man stelle sich vor, daß ein tiefer leidenschaftlicher Gegensat innerhalb des Bundesraths entstünde, daß bie bairischen und württembergischen Mitglieder bes Bundesraths, nach ihrem unbestreitbaren formalen Rechte, in dem Parlamente als Führer ber Opposition aufträten — und man wird sofort einsehen, daß dieses Reich durch Mehrheitsbeschlüffe nicht geleitet werden kann.

Reine Frage, die süddeutschen Kronen haben zu Berfailles nur einen fräftigen Lebensversicherungsvertrag geschloffen; neue Lebenstraft haben fie nicht empfangen. Die tüchtigen Leiftungen ber bairifden und württembergischen Truppen beweisen nur, wie gewaltig ein starker nationaler Staat Alle die ihm dienen emporhebt und fraftigt; für die Lebensfähigkeit der Königstronen von Baiern und Württemberg beweisen fie gar nichts. Der Berwesungsprocen der Rleinstaaterei wird fortdauern; nach wie vor werden die freien Geister der Nation den kleinen Kronen feindselig oder gleichgiltig lächelnd gegenüberfteben. Auch das Deutsche Reich wird, wie der Norddeutsche Bund, bas feltsame Schauspiel eines Gemeinwesens bieten, bas, als Ganges ferngefund, in feinen Gliebern frankt. Aller Rechtssinn ber Deutschen, alle die verdiente und unverdiente Dankbarkeit, die wir den kleinen Kronen widmen, kann ben gefunden Menschenverstand ber Nation nicht dahin bringen, schwarz für weiß zu halten, den bairischen Landtag oder das bairische Ministerium des Auswärtigen als gesunde politische Kräfte zu verehren. Doch die Boraussicht des praktischen Staatmannes gleicht den Ahnungen des schaffenden Künstlers; er sieht wohl das lette Ziel der Entwicklung und dieses bleibt für Deutschland die nationale Monarchie über einem mächtigen hoben Abel und selbständigen Provinzen. Bon ben Stufen, Die dabin führen, erkennt ber Staatsmann nur wenige. In ber gegenwärtigen Lage muß die Reichsgewalt die Berfailler Berträge mit allen ihren lästigen Ausnahmebestimmungen ehrlich, ohne Hintergedanken aufrecht erhalten und bem langfamen Dahinfiechen ber Rleinstaaterei rubia zuschauen.

Eine Partei, die das Werk unseres leitenden Staatsmannes ernstelich fördern will, darf also nicht sogleich durch Aenderungsversuche die kaum gewonnenen süddeutschen Kronen verstimmen und erschrecken. Manche Resormpläne, die im Norddeutschen Bunde möglich waren, sind heute undurchsührbar. Es geht vorerst nicht an, den preußischen Landetag also umzugestalten, daß er den engeren Reichstag des Deutschen Reiches bilde; einfache Institutionen, die eine gefährliche Klarheit über die wirklichen Machtverhältnisse verbreiten, gereichen einem jungen bündischen Leben leicht zum Schaden. Auch das verantwortliche Reichseministerium, das in den liberalen Programmen verlangt wird, kann den hohen Erwartungen, die man von ihm hegt, schwerlich entsprechen. Es ist um der Ordnung willen wünschenswerth und wird von manchen kleinen Regierungen selbst gesordert, daß selbständige Behörden sür die

Reichsverwaltung gebildet werden, und der Reichstag muß die Mittel besitzen diese Reichsminister vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen. Aber das Reichsministerium kann nicht eine wirkliche Staatsregierung, sondern nur ein Organ des Bundesraths sein. Dies Bundesdirectorium, wie schwerfällig es auch scheint, hat sich doch praktisch bewährt, obgleich die kleinen Bundesstaaten darin keineswegs durch eine überwältigende Fülle von Talenten vertreten waren. Der Bundesrath bewährte sich, weil er auch dem kleinsten Bundesgenossen erlaubt, seine Interessen an entscheidender Stelle zu vertheidigen, und die Klagen über Unterdrückung von vornherein abschneidet. Auch in Zukunst wird die deutsche Krone den ihr gebührenden Einsluß zu behaupten suchen durch weise Leitung des Bundesraths, nicht durch ein Reichsministerium, das über dem Bundesrathe stünde. Nicht die Abänderung der Reichsverfassung ist zunächst unsere Pflicht, sondern die Ausführung der Bersprechen, die sie enthält.

So lange die süddeutschen Kronen sich erft eingewöhnen muffen in die neuen Berhältniffe, gebietet die Klugheit, vornehmlich jene Aufgaben nationaler Politit in Angriff zu nehmen, welche ben Onnaftendunkel nicht unmittelbar berühren. Die Vollendung des großen Werkes deutscher Rechtsreform, die Begründung der Münzeinheit, die Fortbildung der Sandelspolitit, die Ginführung felbständiger Reichsfteuern ftatt der Matritularbeiträge, dies Alles bietet einen reichen Arbeitsftoff, der ohne allzu gehässigen Widerstand particularistischer Kräfte bewältigt werden fann. Auch für ein Wehrgeset ift ber Boden jett geebnet. Die Ration weiß, was ihre Einheit dem Heere verdankt; fie sieht, wie das Heer ein unschätzbares Mittel bildet, den der neuen Zeit entfremdeten hohen Adel an ber Arbeit bes nationalen Staats zu betheiligen; fie hat die gesunde Kraft der Organisation unseres Heerwesens noch einmal erprobt; fie weiß, daß die Steuerlasten, die dies heer uns auferlegt, zwar boch, boch weder erdrückend noch nuplos find. Wir ftehen umringt von mikgunstigen Nachbarn; die einzige Grofmacht, die uns während bes Krieges zu Dank verpflichtet hat, kann nach dem Tode ihres weisen Herrschers leicht ihre Haltung völlig andern. In der Schweiz wie in ben Niederlanden, in Desterreich wie in den baltischen Provinzen regt fich die Angst vor ber Anziehungsfraft bes beutschen Staats; fein Sterblicher weiß, ob nicht dereinst der Rachgier der Frangosen gelingt ein europäisches Bündnig wider Deutschland zusammenzuschaaren, ruchtoser noch als jener Bund Europa's wider Friedrich II. war. Die Un-

vernunft der Frangosen bringt uns Deutsche zur Vernunft. Es wäre Wahnsinn, in folder Lage die icharfe Waffe roften zu laffen, die uns allein vor einem neuen Bruche des Bölkerfriedens bewahren fann. Andererseits hat dieser Krieg handgreiflich erwiesen, mas die Maffe waffengeübter Arme bedeutet; das Kriegsministerium selber muß munschen, eine möglichst große Anzahl junger Mannschaften alljährlich auszuheben und die Dienstzeit bei ben Kahnen soweit herabzuseten als die technische Ausbildung der Truppen dies irgend erlaubt. Roch niemals lagen die Berhältniffe so gunftig für die Bereinbarung eines Wehrgesetzes. Alsdann erhebt sich die Aufgabe, auch die idealen Gebiete bes Staatslebens, die der Norddeutsche Bund vernachläffigte, von Reichswegen zu ordnen, die verheißenen Reichsgesetze über die Preffe und bas Bereinswesen zu erlassen und schlieflich jenes höchfte Reichsgericht zu ichaffen, das den deutschen Batrioten feit Stein's und humboldt's Tagen immer als ber Schlufftein einer ftarfen Bundesverfaffung gegolten bat. Das heilige Reich blieb inmitten bes tiefften Zerfalls noch immer ehr= würdig, nicht nur durch seine große Vergangenheit, sondern auch durch ben Rechtsschutz, den seine Reichsgerichte, zulett freilich nur bem Namen nach, gegen Soch und Niedrig gewährten. Da folche Erinnerungen fich nicht vergeffen laffen, so wird auch das neue Reich auf die Dauer nicht ohne ein höchstes Tribunal bestehen können.

Dies etwa find die Ziele, benen eine besonnene nationale Staatsfunst vorerft nachstreben kann. Bon welchen der bestehenden Parteien barf sie dabei treue Unterstützung erwarten? Offenbar nur von den gemäkigten Fractionen ber liberalen und ber confervativen Seite; benn die deutsche Demokratie hat bisher noch nirgends den Willen der Selbst= beschränkung noch die Achtung vor den Thatsachen bewiesen, die in den verwickelten Zuständen unseres neuen Reichs unentbehrlich find. Das Bündniß der Freiconservativen und Nationalliberalen erprobte sich in allen fritischen Augenblicken bes Nordbeutschen Bundes als naturgemäß und heilfam. Gegenüber dem radicalen und dem reactionären Barticularismus bedürfen wir einer ftarten Mittelpartei, welche den Gedanken des Staats, der nationalen Monarchie in Ehren hält, so weit die Ginfeitigkeit aller Parteien dies vermag. Sie foll nicht betteln nach links und rechts, fondern nach beiden Seiten ichlagen, in dem ftolzen Bewuftfein, daß sie selber die Partei des Fortschritts ift. Mittlere Ansichten find immer ftark, wenn fie hervorgeben nicht aus Zugeftandniffen an die Extreme, sondern aus der Ueberwindung der Extreme. Wir verlangen

feineswegs, daß die entschloffenen Bertreter des Ginheitsgedankens im liberalen und im conservativen Lager sich alsbald zu einer neuen Partei zusammenschaaren; mannichfache perfönliche Rudfichten und Erinnerungen fteben dem im Wege. Es wird noch langer Rämpfe bedürfen, bis die Schlacken von beiben Parteien hinwegschmelzen und beibe erfennen. daß fie von demfelben Metalle find. Gine durchgreifende Umbildung bes beutschen Parteiwesens fann erft nach Jahren erfolgen, wenn bie Reichsverfassung fich befestigt, eine ernftlich burchgeführte Gelbstverwaltung bie Reihen der parlamentarischen Dilettanten gelichtet, die Macht der Geschichte neue große Streitfragen aufgeworfen hat. Gine verfrühte äußer= liche Einigung führt leicht zur Schwäche, zu einem gang inhaltlosen Parteitreiben, wie die Geschichte des deutschen Nationalvereins beweift. Auch in dem Lande der älteften parlamentarischen Erfahrung geschah es zuweilen, daß ber Gedanke einer neuen Parteibildung jahrzehntelang in ber Luft lag ohne Geftalt zu gewinnen. Jener Bund ber Whigs mit ben gemäßigten Torps, dem England seine Reformbill verdanft, zeigte fich schon um 1801 in schüchternen Annäherungsversuchen, er ift dann unter ben Cabinetten Liverpool und Canning langfam gereift, bis er endlich nach einem vollen Menschenalter unter dem Ministerium Grey sich vollendete. So muß es auch uns vorderhand genügen, wenn nur in den wichtigften Fragen ein Zusammengehen der gemäßigten Fractionen von links und rechts erreicht wird. Aber dies Bündnig wird schwerlich nachhaltige Feftigkeit gewinnen, fo lange nicht die kaiferlich gefinnten Liberalen sich das Berg fassen, auch eine Berftändigung mit den minder befangenen Röpfen der preußischen Altconservativen zu suchen. Diese Bartei enthält fo viele gesunde Rräfte, die das deutsche Raiserthum fordern können: eine ernste, oft erprobte Hingebung an die Krone Preugen und, trot mancher ftändischer Schrullen, viel guten Willen zur Durchführung der ländlichen Selbstverwaltung; zudem huldigt die Bartei dem Freihandel, fie steht also den Forderungen moderner Wirthschaftspolitik, welche der Reichstag zu erfüllen hat, in manchen Fällen näher als ein Theil der füd= beutschen Liberalen. Es ware zum mindesten bes Bersuches werth, die nicht gang im harten Parteihaß erftarrten Elemente Diefer Partei von ben unbelehrbaren Reactionären und Particularisten abzuziehen; man muß ihnen zeigen, daß ihr Migtrauen gegen ben nationalen Liberalismus grundlos ift, daß wir weder die Krone schwächen noch das Beer erschüttern, weder die Kirche untergraben, noch in blindem Ungestüm die fleinen Kronen hinwegfegen wollen.

Gelingt eine solche Annäherung nicht, so ist wohl möglich, daß ber im preußischen Landtage versuchte Bund zwischen ben Ultramontanen und den Altconservativen fich von Neuem schließt, und diese Berbundeten, unterstützt von den Polen und den Welfen, den Ausbau der Reichsverfaffung zu verhindern suchen. Es ware ein gang ungefundes Bündniß, daffelbe, das zu Anfang bes erften Rollparlaments entstand und balb zur fichtlichen Erleichterung ber altpreußischen Gemiffen fich wieder auflöste - ein Bund, ber nicht durch gemeinsame politische Plane, sondern lediglich durch die Regation, burch ben gemeinsamen Saf zusammengehalten würde - ein Bund, der gerade heute hochbebenkliche Folgen haben kann, da die Hintergedanken der Ultramontanen inmitten der franthaften Agonie des Papstkönigs unklarer find als jemals. Welch ein beschämender Anachronismus, wenn wieder, wie einft in der Paulskirche, der Schlachtruf: hie conservativ! hie liberal! den beutschen Reichstag von seinen wichtigften Aufgaben ablenken follte! Und welch ein Rückfall in die Zuftande kleiner Tage, wenn abermals jene "große liberale Partei" der Conflictszeit sich bilbete, von deren fabelhaftem Dasein einzelne liberale Blätter zuweilen mit der Feierlichkeit eines Hofmarschalls erzählen. Gin Bund ber Liberalen mit den Demokraten wäre ebenfalls nur eine Gemeinschaft des Haffes, er würde um fo ficherer in eine unfruchtbare Bolitit ber Negation verfallen, ba, bei dem ewigen Ebben und Fluthen der öffentlichen Meinung, vermuthlich schon in zwei Jahren wieder eine ärgerliche Verstimmung durch die deutsche Welt geben wird, und die Demokratie bisher noch niemals jene Rraft des Charakters gezeigt hat, welche solchen Schwankungen der aura popularis widersteht. - Die Clericalen sind noch immer stark genug um zuweilen in dem Gewirr der Fractionen die Entscheidung zu geben, ftark genug um alle redlichen Batrioten baran zu erinnern, daß ber Reichstag zunächst berufen ift die junge Reichsgewalt zu fräftigen, fie zu bewahren vor dem Föderalismus des alten Bundestages. Und wenn nur diese Ginsicht die mittleren Fractionen des Reichstags gu einem leidlichen Einverständniß führt, so lägt sich's wohl verschmerzen, daß die Dinge noch nicht reif find für eine gründliche Neubildung ber Barteien.

Jener Bund ber Ultramontanen und Hochconservativen ist mit Nichten ein hirngespinnst; die armselige Geschichte des jüngsten preußischen Landtags weiß von ihm zu erzählen. Zuweilen wird die Vermuthung geäußert, die Einrichtung des Reichslandes Elsaß solle der Umgestaltung

bes preußischen Staats zum Vorbilde dienen, auch Breufen werde ein unmittelbares Reichsland, die gesetzgebende Gewalt seines Landtags auf ben Reichstag übertragen, feine Staatseinheit bem Reiche gegenüber allein durch die Person des Raifers vertreten werden. Wir glauben das nicht. Die Errichtung jenes Reichslandes ift ein diplomatischer Rothbehelf, ber zur Rothwendigkeit ward, weil sich eine einfachere Ordnung nicht erreichen ließ ohne Baiern zu verstimmen, ohne ein gefährliches Migtrauen gegen Breugen aufzuregen. Die Schwierigkeit, dort an ge= fährdeter Grenze ein gewagtes Experiment durchzuführen bewährt sich schon heute: Die Regierung zeigt eine bedauerliche Schwäche, das Bolf glaubt nicht an unseren Ernst; Unordnung, Berwirrung herrschen überall. Andererseits beweist die junge Blüthe von Frankfurt, Raffel, Hannover, daß Preugen trot mancher Gebrechen seiner Berwaltung die alte Anziehungstraft noch nicht verloren hat. So fteht benn zu hoffen - und jeder entschloffene Batriot muß biefen Gedanken unterftugen - bag auch Elfaß und Lothringen bereinst als preußische Provinzen eine dauerhafte Ordnung finden werden. Der preußische Staat aber wird sicherlich nicht auf folche Beife "in Deutschland aufgeben", wie jene Theoretifer glauben - mindestens nicht in der Zufunft, die wir überseben können. Er hat burch die Annexionen des Jahres 1866 ben neuen deutschen Staat erft ermöglicht, er darf nicht ablassen von dem Unternehmen, diese neuen Erwerbungen mit den alten Provinzen zu verschmelzen. Er war es, der soeben erft das übrige Deutschland mit seinem Geifte, seiner Ordnung erfüllt und dadurch zum strahlenden Siege geführt hat. Das neue Reich kann bas feste und straffe Gefüge biefes mächtigften Gliebes noch auf lange hinaus nicht entbehren, um so weniger, da die leichte Entwicklungsfähigkeit der Reichsverfassung durch die Verfailler Verträge sich verringert hat. Ihm bleiben noch für Jahrzehnte hochwichtige Aufgaben zu lösen, die sich auf den Reichstag nicht übertragen laffen, vor Allem die Reform der inneren Bermaltung; es hieße ja geradezu den Dilettantismus herausfordern, wenn über diese Fragen, die nur die gründlichste Sachkenntniß erledigen fann, die unbetheiligten Baiern und Sachsen mit zu entscheiben hatten. Der preußische Landtag frankt an ber Bitterkeit überlieferten Parteihaffes, er frankt an der Feindschaft seiner beiden Bäufer, er muß dem neuen Reiche zuweilen läftig werden, da feine Mehr= beit leicht eine andere sein kann als die Mehrheit bes Reichstags. Doch er bleibt für jest unentbehrlich, und weil wir feine Bedeutung anerkennen, barum beflagen wir ichwer, daß feine Thätigfeit mahrend ber jungften

Seffion durch den Bund der Ultramontanen und Altconservativen gelähmt wurde. Auch in Preußens inneren Zuständen ist jeder bedeutende Fortschritt unmöglich so lange der Liberalismus nicht mit den gemäßigten Conservativen eine Verständigung sucht. Die neue Kreisordnung, die endlich einmal den freiwilligen Staatsdienst in vollem Ernst durchzussühren sucht, kann zu Stande kommen durch aufrichtige Selbstverleugsnung von beiden Seiten; ein unversöhnlicher Gegensätz der Meinungen besteht hier nicht. Beharren aber die Liberalen auf dem Verlangen nach gewählten Staatsbehörden, die Conservativen auf dem Plane, die gesammte Verwaltung des flachen Landes allein dem großen Grundbesitze anzuvertrauen, so wird dieser Ansang der allerwichtigsten Resorm unserer Tage abermals im Sande verlaufen.

Der verworrene Zuftand beutscher Parteiung findet seine Stütze in der grundverkehrten Methode parlamentarischer Geschäftsbehandlung, die wir einst den Franzosen abgelernt haben, in jenem heillosen Fractionsleben, das von allen freien Geiftern längst verwünscht, mit jedem beutschen Parlamente unausrottbar wiederkehrt. Läßt sich denn etwas Widerfinnigeres erdenken, als die Einrichtung von acht kleinen Nebenparlamenten neben dem einen wirklichen — von acht oder mehr ge= schlossenen Gesellschaften, welche vier= bis fünfmal wöchentlich unter einem dauernden Borftande, in parlamentarifcher Form geheime Situngen halten, um alle Fragen, die dem Parlamente vorliegen, im Boraus zu entscheiden? Nichts, gar nichts außer ber leidigen Macht ber Gewohn= heit läßt fich zur Entschuldigung biefer thörichten Rraftvergeudung anführen. Den Fractionsberathungen fehlt sowohl die Gründlichkeit der Commiffionsverhandlungen als das Unsehen, die Bürde der Plenarsitzungen, ja ihnen mangelt sogar der eigentliche Nerv des parlamentarischen Lebens, die wirkliche Debatte, Rampf und Ausgleich ftarker Gegenfate. Sie führen in ber Regel zu einer gefährlichen Selbsttäuschung: man glaubt alle Gründe für und wider erwogen zu haben, während boch in einem kleinen Kreise von Gesinnungsgenoffen regelmäßig nur ein Theil ber Gründe wirklich zur Sprache kommt, und bilbet fich also unreife Entschlüffe, vorgefaßte Meinungen über eine erft halb bewältigte Aufgabe. So geht in einer einseitigen Berathung die Frische der Kraft, die Wärme der Theilnahme zum guten Theile verloren; die Ratur fordert

ihre Rechte, die Fractionsgenossen treten ermüdet in die Berathung des Plenums ein und meinen die Debatte beendigt, wenn sie erst anfangen soll. Sie sind gebunden an den Beschluß der Fraction, sie dürsen, ost gegen ihre bessere Ueberzeugung, durch unerwartete schlagende Beweise, die ein Redner der Gegenpartei vorführt, sich nicht mehr besehren lassen. Die Berhandlung im Hause erscheint als ein abgekartetes Spiel von unzweiselhaftem Ergebniß, sie wird matt und geistlos, ja zuweisen unsaufrichtig, da die Fractionen nicht selten offen oder stillschweigend überseinkommen, gewisse Gründe im Plenum nicht zu berühren.

Allerdings muffen in jedem Barlamente mit festen Barteien einzelne wichtige Entscheidungen hinter ben Couliffen erfolgen; es ift gang in der Ordnung, daß nicht mehr, wie einst in der Paulstirche, der fühne Griff eines Redners das Saus zu einem übereilten Beschluffe fortreißen fann, daß die Macht der Beredsamkeit nicht mehr so verführerisch wirkt, wie Graf Bismarck einst in einem Augenblick paradorer Laune behauptete. Aber den Verhandlungen des Plenums fällt doch zum allermindeften die bochwichtige Aufgabe zu, das Parlament mit der Nation in geistigem Berkehre zu erhalten; fie follen das Haus vor der öffentlichen Meinung rechtfertigen, ihr den dialektischen Proces erklären, der die Beschlüffe des Parlaments entschieden hat. Und felbst diese unerlägliche Aufgabe ber politischen Bolkserziehung wird heute, Dank unserem Fractionstreiben, oft gänzlich verfehlt. Man lese die Berhandlungen des letten norddeutschen Reichstags über die Berfailler Berträge. Wer fann aus Diefen - mit Ausnahme weniger Reben - gang gehaltlofen Debatten auch nur errathen, daß damals viele einsichtige Abgeordnete einen langen Rampf fämpften, nur nach ichwerer Selbstüberwindung fich entschloffen. in die Auflockerung der erprobten Bundesverfassung zu willigen? Und doch war aus taufend Grunden zu munschen, daß die Guddeutschen erfuhren, welch ein hartes Opfer die Patrioten des Nordens dem Süden brachten. Der Rampf ward ausgefochten in ber Stille der Fractionen, ber Zeitungslefer erfuhr nichts davon, und ber bairifche Patriot blieb in bem Bahne, als ob in bem neuen Reiche ber Guben allein gebe, ber Norden allein empfange.

Noch unerfreulicher erscheint der kleinliche Cliquengeist des Fractionstreibens. Schon jenes unübersethare Fremdwort zeigt, daß solche Unart dem freien und offenen Sinne der Deutschen ursprünglich fremd ist. Doch dieser Cliquengeist besteht, er ist aus dem Kleinleben der deutschen Zwerzstaaten in alle Gewohnheiten unserer Gesellschaft hinüber-

gedrungen, er führt ben Jungling in die Sahnenkampfe ber Studentenverbindungen, den Mann in die zahllosen Coterien, die das Leben jeder beutschen Stadt erfüllen, und er ift leider burch bas parlamentarische Leben, das ihn ertöben follte, nur gefördert worden. Wer außer den Berhandlungen des Plenums und der Commissionen auch noch den regelmäßigen Sitzungen ber Fractionen beiwohnen muß, der ift gemeinhin außer Stande, noch mit den Mitgliedern anderer Fractionen einen ernsten Gedankenaustausch zu unterhalten; er gewöhnt sich selbst in seinen Erholungsftunden immer diefelben Gefichter zu feben, diefelben Anfichten zu hören, und bald umfängt ihn der Dunstkreis der Fraction. Genoffe einer anderen Fraction bleibt ihm halbfremd, auch wenn er nur burch eine leise Schattirung der Ansicht von der seinigen getrennt wird; er selber fühlt, daß seine Worte von den anderen Fractionen nur mit halbem Ohre angehört werden, ja es fann geschehen, daß ein tüchtiger Mann, beffen Meinung bisher bei allen Parteien etwas galt, burch ben Eintritt in eine Fraction geradezu herabfinkt. Dies Sonderleben icharf abgegrenzter Fractionen erschwert unendlich das Zustandekommen von Compromissen, welche heute oft durch bevollmächtigte Unterhändler zwischen den Fractionen mühselig und vorzeitig abgeschloffen werden, während sie bei einer freieren Ordnung des Parteilebens zuweilen unwillfürlich aus den Debatten des Plenums wie eine reife Frucht hervorwachsen können. Der Barteihaf wird ohne Grund verschärft, Die schroff abweisende Haltung der Fractionen erinnert dann und wann wirklich an die knabenhafte Reindschaft unreifer Studenten, die einander "aus Princip" nicht mehr grüßen.

Der persönliche Verkehr zwischen den Abgeordneten hat allerdings, Dank der ausgleichenden Macht der jüngsten großen Ereignisse, mildere Formen angenommen. Im täglichen Umgange herrscht ein liebens-würdiger collegialischer Ton — ein großer Fortschritt, den noch in den Tagen des Conflicts Niemand erwarten konnte. Aber die Zersplitterung in Fractionen hat sich nicht gemindert, sie genießt geradezu amtlicher Anerkennung. Die Fractionen berathen wie amtliche Körperschaften in den Abtheilungszimmern des Parlamentshauses; sie, mit Ausschluß der Wilden, wählen thatsächlich die Commissionen (denn daranf läuft die Commissionswahl durch die "Abtheilungen" hinaus). Der Präsident giebt mit rühmlicher Unparteilichseit den Mitgliedern der verschiedenen Fractionen abwechselnd das Wort, so daß starke Fractionen mit zahlereichen Rednern offendar im Nachtheile sind. Also führt die Geschäftse

behandlung selber immer von Neuem zur Zersplitterung. Schon mehrmals sind neue Fractionen lediglich darum entstanden, weil namhafte Politiker nicht geneigt waren, in einem großen Hausen unterzugehen, weil sie wünschten häusiger zu Wort zu kommen, leichter in die Commissionen gewählt zu werden, und — weil bei dieser Methode der Vorberathung starke Fractionen sich nur schwer handhaben lassen.

Als der gutmuthige alte Gifenmann einst fein Buch über die Barteien der Paulsfirche schrieb, da konnte er in seiner politischen Unschuld noch behaupten, in fleinen Fractionen tomme jede Meinung gur Geltung, während vor bem gesammten Parlament schüchterne Leute nicht gern mit ber Sprache herausrückten. Genau das Gegentheil ist mahr. Rein Abgeordneter steht so boch, daß er sich untersteben durfte, im Parlamente einen Terrorismus auszuüben; sofort würde ihn ein Redner der Gegen= partei schonungslos in seine Schranken zurückweisen. In ben Fractionen bagegen gelangen bald einzelne Führer zur Herrschaft, und es sind nicht allein die großen Talente, die den überwiegenden Ginfluß behaupten; auch unbedeutende Menschen kommen empor, wenn sie nur verstehen, mit einiger Geschäftserfahrung, einiger bialektischer Gewandtheit haftig Unfichten und Anträge zu formuliren ober auch jeden Widerspruch durch Grobheit einzuschüchtern. Die brobende Meugerung: "folche Ansichten find nicht bemofratisch, nicht conservativ" findet in einer Fraction nicht immer die allein zutreffende Antwort: "aber fie find vernünftig." Unter foldem Terrorismus entwickelt sich dann die sonderbare Menschenklasse ber Fractionsmenschen - Naturen, die taum mehr im Stande find die Sprache eines unabhängigen Ropfes zu verstehen.

Der Stolz und die Ehrlichkeit deutscher Männer lehnt sich stets von Neuem gegen diesen Zwang auf. Daraus entsteht dann eine ewige Neusund Umbildung der Fractionen, eine lockere Parteidisciplin und eine unnütze Erregung der Gemüther. Die Härte und Bitterkeit der Parteiskämpse bleibt ohnehin eine unvermeidliche Schattenseite des parlamentarischen Lebens; reich ist der Tadel, immer bereit das Aergste von dem Andersdenkenden vorauszusetzen; farg und berechnet das Lob, denn in allen Parlamenten gilt die Lehre, die einst Sir Philip Francis einem Neuling der Westminsterhalle gab: never praise anybody dut in odium tertii. Wer nicht die Gemüthsruhe besitzt seinen Namen undarmsherzig zerzaust zu sehen ist sür parlamentarische Leben verloren. Unter allen politischen Ersahrungen ist aber keine so bitter, keine so tief aufregend, wie der Streit unter Gesinnungsgenossen, und gerade dieser

wird durch unser Fractionswesen fünftlich genährt. Es fann ja gar nicht ausbleiben, daß zuweilen die vorgefaßten Fractionsbeschlüffe nach der erften Berathung im Blenum guruckgenommen werden muffen, und bann erscheint der Freund dem Freunde leicht als ein charakterloser Schwächling. Welch eine Maffe grundlosen Grolles ward nicht vor einem Jahre bei der Berathung des Strafgesethuchs aufgewühlt! Man denke wie man wolle über die ganzliche Abschaffung der Todesstrafe: daß diese Forderung nicht zu den unabweisbaren Grundsäten der politischen Freiheit gablt, daß nabe Gesinnungsgenoffen sehr verschieden darüber urtheilen können, wird sicherlich kein Zurechnungsfähiger beftreiten. Doch die liberalen Fractionen hatten ihren Beschluß gefaßt, die Loosung war ausgegeben, die dienstbare Presse lärmte, und als ein Theil der Liberalen sich entschloß, um des Strafgesethuchs willen in Diesem einen Bunfte nachzugeben, ba praffelte in dichtem Sagel eine fittliche Entruftung auf die Schuldigen bernieder, die heute schon bei Jedermann ein Lächeln erregt. Jener Schwarm von Journalisten, der fich wie eine Trabantenschaar um einzelne Fractionsführer versammelt, fteigert noch das Uebel. Wer die stenographischen Berichte lieft - ein Opfer, das freilich unter Taufenden faum Giner bringt - ber muß erstaunen über die plumpe Parteilichkeit vieler Parlamentsberichte felbft in tüchtigen Zeitungen: nicht felten wird über die gehaltreichsten und wirksamsten Reden kaum eine Silbe gesagt, mahrend jedes hingeworfene Wort eines Fractionsherrschers mit Andacht gesammelt wird. furzen Worten, Die natürlichen Unarten des Parteilebens, die Ginseitigfeit, bas Spiel ber Ränke, die Reigung den Zweck über den Mitteln gu vergeffen, die Nation mit der Partei zu verwechseln - sie alle werden burch das deutsche Fractionstreiben bis zum Unleidlichen gesteigert, und es entsteht in vielen wackeren Naturen eine seltsame Verbindung von perfönlichem Eigenfinn und blinder Unterwerfung — ein innerer Bider= spruch, der auch ftarke Beifter erschüttert.

Ein so tief eingewurzelter Mißbrauch kann nur langsam verschwinden; er steht in Wechselwirkung mit der Kleinheit unserer Parteien; denn allerdings Parteien von dreißig Köpfen sind fast gezwungen, sich von der Außenwelt abzusperren, jeden Schritt im Voraus zu bestimmen. Das Fractionswesen hat sich auf deutschem Boden namentlich durch die Berliner und die Frankfurter Nationalversammlung von 1848 festgesetzt, es ließ sich damals entschuldigen, da die Abgeordneten einander noch fremd gegenüberstanden. Heute, nach einem Vierteljahrhundert parla-

mentarischer Erfahrung, regt fich schon in weiten Rreisen ber beschämenbe Gedanke, daß unsere Fractionen nur in jenen Ländern ein Gegenbild finden, wo die Parteiung verrottet und gerfahren ift. Gie gleichen ben Caucus ber Amerikaner, ben circoli und riunioni ber Italiener, ben Clubs der Frangosen; in England dagegen ift erft fürzlich der Bersuch Gladstone's und Disraeli's geschloffene Parteiversammlungen zu bilden an dem gesunden Sinne ber Nation gescheitert. Es ift ein gutes Reichen. daß die Fractionen in dem deutschen Reichstage weit weniger bedeuten als in dem preußischen Landtage; dort waltet der frische Zug neuen Lebens, hier noch die Macht alter Erinnerungen. Der neue Reichstag besitt mehrere Fractionen von mehr denn fünfzig Röpfen; in solchen Schaaren verbietet fich die ftarre Ginseitigkeit des Fractionswesen fast von felber. Gine freie und bequeme Geschäftsordnung, die auch dem unbeholfenen Redner gestattet, zur rechten Zeit ein forderndes Wort in die Debatte zu werfen, fann viel bagu beitragen ben Schwerpunkt ber parlamentarischen Arbeit in die technischen Berathungen der Commissionen und in die politischen Verhandlungen des gesammten Saufes zu verlegen. Auch die Befestigung der neuen politischen Berhältniffe und das erwachende großstädtische Leben der beutschen Hauptstadt wird diesen Entwicklungsgang fördern. Für Deutschland wie für England muß eine Beit tommen, da die Politifer von Beruf fich alljährlich in einigen großen Clubs der Hauptstadt zusammenfinden um in freier, formloser Berhandlung die Aufgaben des Parlaments zu erörtern; dann wird der Club nicht mehr als ein heiliges Banner gelten, sondern — ohne alle Ehr= erbietung — schlichtweg als der Bersammlungsort, wo sich befreundete Politifer besprechen. -

Es ist die schwächste, die häßlichste Seite des deutschen Parlamentarismus, die hier betrachtet wurde. Auch für sie eine Kräftigung zu erwarten, wird Bielen leichtsinnig scheinen. Uns hebt das Gefühl, daß ohne einen Zug des Optimismus kein starkes politisches Wollen möglich ist. Die neue Zeit ist aufgestiegen, und alle Kräfte des deutschen Staats, auch die Eintagsgebilde seiner Parteiung, werden früher oder später das Rauschen ihrer Flügel spüren.

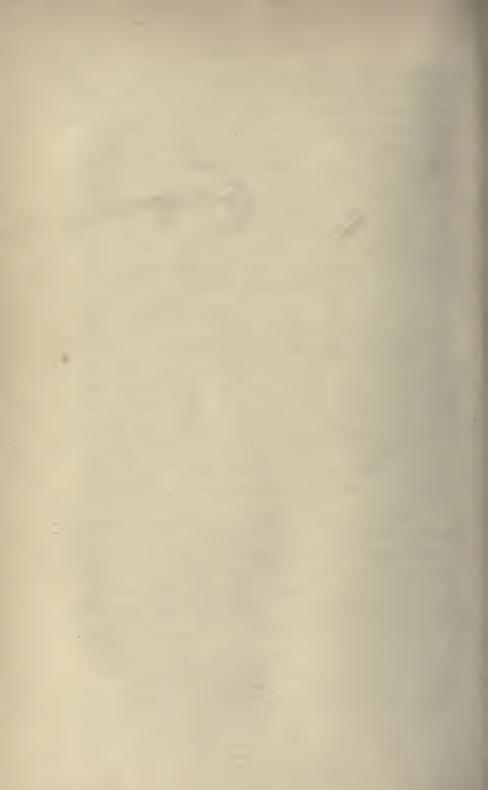

## Parlamentarische Erfahrungen

ber

jüngsten Inhre.

(Berlin 1886.)



In einigen Jahren denken die Franzosen die Jubelfeier ihres Baftillefturmes abzuhalten, falls fie fich nicht vorher durch einen muthwillig heraufbeschworenen Rrieg felber die Freude verderben. Verläuft das Keft im Frieden, so wird die romanische Welt noch einmal wider= hallen von dem prächtigen Redeschwall der revolutionären Lyrif; die germanischen Bölker aber werden sich schwerlich der Erkenntniß verschließen, daß es nun endlich an der Zeit sei einen Strich zu ziehen unter die große Rechnung des Jahrhunderts der Revolutionen. Der Götendienst, der einst mit den Gräueln des Straffenkampfes getrieben wurde, findet unter den einsichtigeren Deutschen längst feine Befenner mehr; unfer politisches Gewiffen ift durch harte Erfahrungen geweckt und vermag die Niedermetelung einer Handvoll Invaliden durch eine wüthende Volksmaffe nicht mehr als eine Helbenthat zu bewundern. Bas unfterblich war in den Gedanken jener stürmischen Tage gehört uns Allen als ein wohlgesichertes Besitzthum. Die alte ständische Gesellschaftsordnung ift überall unwiderruflich vernichtet; die Freiheit des Glaubens, des Denkens, der wirthschaftlichen Arbeit hat in den Berfaffungen aller gefitteten Staaten längft ihre Unerkennung gefunden. Die moderne Belt ftreitet nicht mehr um die abstrakten "Menschenrechte" der perfonlichen Freiheit, sondern um die Frage, wie die Armen und Schwachen zu beschützen seien gegen die neuen Formen der socialen Ausbentung und Unterdrückung, die sich aus dem freien Wettbewerb der wirthschaftlichen Kräfte entwickelt haben.

Auch die constitutionellen Staatsideale haben viel von ihrem alten Zauber verloren seit das Repräsentativspftem überall zur Herrschaft gelangt ist und seine Gebrechen vor Aller Augen liegen. Um zu schweigen von der hoffnungslosen Fäulniß des französischen und des

spanischen Parlamentarismus, von dem findischen Fangeball-Spiele der kleinen Landtage auf der Balkanhalbinsel — überall in der Welt hat die fortschreitende Demokratifirung des Wahlrechts den inneren Unfrieden nicht gemildert, sondern verschärft. Das allgemeine Stimmrecht beruht auf dem halbwahren Gebanken ber natürlichen Gleichheit der Menschen und muß überall da zur Vergewaltigung der Minderheit führen, wo die Masse der Wähler durch starke sociale, tirchliche oder gar nationale Gegenfäte gerriffen ift. In England felbst gerseten sich die großen alten Parteien, und immer schwieriger wird die Aufgabe, aus dem Gewirr kleiner Fractionen, aus dem Flugfand demokratischer Tagesmeinungen eine ftarke Regierung herauszubilden, welche den Haß ber Stände und der Landschaften zu bändigen, in der auswärtigen Politik eine folgerechte, zuverläffige, muthige Saltung zu behaupten vermöchte. In Italien, wo noch vor wenigen Jahren die sogenannten Ideen von 89 unumschränkt herrschten und jeder Zweifel an der Unfehlbarkeit des constitutionellen Systems fast verboten schien, mehren fich heute die warnenden Stimmen. Bedeutende Männer von unzweifelhaft liberaler Gefinnung wie S. Jacini und M. Minghetti schildern beredt, wie schwer die Gerechtigkeit und die Chrlichkeit der Berwaltung unter dem weitverzweigten Ginfluß des parlamentarischen Parteilebens gelitten haben, und das freimuthige Buch von Gaetano Mosca, sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare verwirft kurzerhand das ganze Syftem als eine hohe Schule der Corruption. In Deutschland ift die Nation der parlamentarischen Rämpfe bis zum Efel fatt; sie fragt kaum mehr barnach, es sei benn baß einmal die patriotische Leidenschaft durch eine ungewöhnlich ernste Frage ober auch die Standalsucht burch einen widerwärtigen Ausbruch der Gehäffigkeit aufgeregt wird. Die Mehrzahl ber Gebildeten beruhigt sich bei der Meinung, daß die parlamentarischen Institutionen ebenso unentbehrlich als unerquicklich seien; und auch an Beißspornen fehlt es nicht, die mit Carlyle in dem Repräsentativsyftem nur eine Sautfrankheit des neunzehnten Jahrhunderts sehen wollen.

Prüsen wir nüchtern, so läßt sich nicht verkennen, daß der Parslamentarismus in Deutschland weniger Unheil gestistet und mehr Unsheil verhindert hat als in den meisten Nachbarländern; und er versdankt diese immerhin ersprießliche Wirksamkeit wesentlich der Beschränstung seiner Macht — wie paradox dies auch klingen mag. Er hat zwar die politische Bildung der Nation nicht erheblich gesördert und

überhaupt unmittelbar nur wenig geschaffen — benn fast alle die großen Erinnerungen unserer jungften Geschichte fnupfen sich an bie Rrone, das Beer, das Beamtenthum; dafür leiftet er uns mittelbar einen gang unschätzbaren Dienft, indem er bie regierende Claffe, die Beamten ichon burch sein Dasein zwingt beständig auf der Wacht zu fteben und ihre befte Rraft einzusetzen. Grade weil unsere Reichs= und Landtage nicht in der Lage find Regierungen ein- und abzuseten, weil fie auf die auswärtige Politit nur einen bescheidenen Ginfluß ausüben und die Rriegsherrlichkeit des Raisers unangetaftet laffen, weil sie die Krone und das Beamtenthum als eine unabhängige Macht anerkennen muffen, barum üben fie das Recht ber parlamentarischen Controle mit rucksichts= lofer Strenge. Wo das Cabinet aus bem Parlamente felbst hervorgeht, da bemüht sich die herrschende Mehrheit stets die Miggriffe ihrer Führer zu bemänteln, auch die Opposition versäumt über dem Rampfe um die Macht leicht die sachliche Brüfung der Mängel der Berwaltung; die Regierung aber unterliegt ebenso leicht der Bersuchung, durch taufend Mittel feiner oder grober Bestechung ihren Unhang bei ber Stange zu halten, ihre Gegner zu beschwichtigen; ber parlamentarische Rampf wird zur Aemterjagd, zum Feilschen um zweideutige Gewinnfte. romanischen gander wiffen von dieser Form der parlamentarischen Corruption zu erzählen; in Deutschland ift fie selten. Und weil unsere Parlamente ein gutes Gewissen haben, darum wirft auch ihre schonungs= lose Kritik, trot allem Rleinlichen was daran haftet, belebend auf das Beamtenthum; sie bewahrt die Berwaltung vor jener Erstarrung, welche jede unbeschränkte Beamtenregierung mit ber Zeit heimzusuchen pflegt. Selbst unser Beer würde leichter in Gefahr gerathen, auf den erworbenen Lorbeeren auszuruhen, wenn der Kriegsverwaltung die parlamentarische Controle nicht beständig vor Augen stände.

Inzwischen sind der preußischen Verwaltung seit dem Jahre 1872 seste Rechtsschranken gezogen worden durch eine Gesetzgebung, die von der Krone ausging aber nicht ohne die verständige Mitwirkung der Kammern ihr Ziel erreichen konnte. Gegen die Willfür der Regierung gewähren die neuen Verwaltungsgerichte wirksameren Schutz als das Kecht der Minister-Anklage, das doch nur in seltenen Fällen und fast niemals ohne politische Hintergedanken gehandhabt werden kann. Die neuen Kreis- und Provinzial-Ordnungen haben das mit Stein's Städte- ordnung begonnene Verk weitergeführt und die Alleinherrschaft des Beamtenthums durch eine wohlgeordnete Selbstverwaltung beschränkt,

wie sie kein anderer Großstaat besitzt, seit in England das alte aristostratische Selfgovernment aus den Fugen geht. Alles in Allem ist der deutsche Staat in Preußen und den besser regierten kleinen Reichsländern heute wirklich ein Rechtsstaat, der Wilksür und Parteilichkeit des Beamtenthums sind enge Grenzen gezogen; und es bleibt kein kleiner Ruhm, daß das constitutionelle System, das fast in allen anderen Ländern die Verwaltung verbildet und verdirbt, in Deutschsland die Sicherheit des öffentlichen Rechts unleugbar gefördert hat.

Mur wer diesen großen Vorzug anerkennt, wird auch die Schwächen unseres Repräsentativspftems gerecht würdigen. Sie treten von Jahr zu Sahr greller hervor, vor Allem die unleidliche Bergendung von Zeit und Rraft. Der constitutionelle Staat ift nicht gang so verschwenderisch wie einst der altständische, der in der That mit dem größten Aufwand das Gerinafte zu leiften verftand. Aber Deutschland besitt heute reichlich dreitausend Reichs- und Landtagsabgeordnete, je einen Volksvertreter auf dreitausend erwachsene Männer; einen solchen leberfluß parlamentarischer Kräfte kann ein Volk von mäßigem Wohlstande auf die Dauer kaum aufbringen. Der Zuschnitt der kleinen Landtage ftammt noch aus den Zeiten, da die Reichsländer souverane Staaten waren, und doch halt es fehr schwer diese allzu verwickelten Inftitutionen einfacher zu geftalten; denn der Reichstag hat den Landtagen allerdings einen Theil der Gesetzgebung abgenommen, aber ihnen bleibt noch ein weites Gebiet der Thätigkeit, da die Handhabung der Reichsgesetze und der größte Theil der inneren Berwaltung den Landesbehörden überlaffen ift. Jedermann weiß, wie viele Redefluthen fich ergießen muffen, bis das ungeheuere Räderwert diefer Gefetgebungs-Maschine in Sang kommt und den vielköpfigen Bersammlungen ein Entschluß entrungen wird. Auch der pflichteifrige Abgeordnete verbringt einen guten Theil seiner Zeit mit Warten und Sorchen, in einem beschäftigten Müßiggang, ber grade bie tüchtigen, an ftrenge Arbeit gewöhnten Männer verftimmt und am Ende langer Tagungen regelmäßig einen Auftand allgemeiner nervöser Erregung hervorruft.

Trotz der überreichen Gelegenheit zu parlamentarischem Wirken sind wir doch nicht dahin gelangt, daß sich alle politischen Köpse wetteisernd zu den Abgeordneten-Sitzen drängten. In den Jugendtagen unseres constitutionellen Lebens erwarteten wir einst Alle, unser Parlamentarismus werde dann erst zur Reise kommen, wenn sich bei uns wie in Engsland ein hochangesehener Stand von Berufsparlamentariern gebildet

batte. Diese hoffnung hat getrogen, und fie mußte trugen. der Ehrgeiz vom politischen Talente unzertrennlich ift, so sucht bei uns fast Jeder, der fich die Fähigkeit des Berrichens gutraut, von Saus aus in die Beamtenlaufbahn einzutreten, denn fie ift, der Regel nach, ber Weg zur Macht in unserem monarchischen Staate. In ben Reichs- und Landtagen verweilen die praftischen Röpfe selten fehr lange; fie betrachten ihre parlamentarische Wirksamkeit als ein Mittel zum Zwecke, als einen Durchgangszuftand, der ihnen die Gelegenheit giebt zugleich felber zu lernen und ihre Geschäftstüchtigkeit zu erweisen; nach einigen Jahren erlangen fie dann ein hohes Amt ober eine einflufreiche Stellung in ber Selbstverwaltung und werben dafür von der Presse, fast immer mit Unrecht, als gefinnungslose Streber gebrandmarkt. Die Thätigfeit des deutschen Abgeordneten ift wesentlich fritisch. Wer einem solchen Berufe sein ganzes Leben widmet, der steht entweder der neuen Ordnung der deutschen Dinge so un= versöhnlich gegenüber, daß er niemals auf die Berrichaft hoffen fann, oder er hegt nicht den ftarken Ehrgeiz des Mannes der That, sondern betrachtet die Aritif als Selbstzweck. Darum ift es keineswegs zu beflagen, daß die Berufsparlamentarier fich in Deutschland nur eines mäßigen Unsehens und eines spärlichen Nachwuchses erfreuen. Sie bilden — mit wenigen rühmlichen Ausnahmen — das gemeinschädlichfte Element in unferen Boltsvertretungen; fie nähren den beschräntten, jeder Belehrung unzugänglichen Fractionsgeift, fie verderben die Berhandlungen durch das Ränkespiel hinter den Coulissen und durch die eitlen Runfte einer Beredsamkeit, die in tausend Wendungen immer daffelbe fagt. Unter der Maffe jener Abgeordneten, welche lediglich aus Pflichtgefühl, im Intereffe ihrer Mitburger, auf einige Sahre ein Mandat übernommen haben, ift durchschnittlich mehr unverbilbeter Menschenverstand und namentlich mehr Empfänglichkeit für neue Gedanken zu finden als unter den alten Berufsparlamentariern. Jene Unbefangenen möchten sich durch überzeugende Beweise der Gegner oder durch eine offenkundige Berschiebung der socialen Berhältniffe oft gern von der vorgefaßten Partei-Meinung abbringen laffen, aber der Terrorismus der Fractionsführer hält fie gurud.

Der Particularismus der Fractionen ist neuerdings dermaßen in's Kraut geschossen, daß die Berhandlungen des Plenums nur noch wie ein abgekartetes Spiel, ohne Zweck und Inhalt, erscheinen; selbst die sehr bescheidenen Hoffnungen, welche der Aufsat "Parteien und Fractionen" vor fünfzehn Jahren auszusprechen wagte, haben sich nicht erfüllt. Wir wundern uns kaum mehr, wenn gleich am Beginn einer wichtigen Berathung ein Fractionsführer die monumentalen Worte spricht: "Im Namen meiner politischen Freunde habe ich zu erklären, daß dieser Gesetzentwurf für uns unannehmbar ist" — und also die Debatte thatsächlich schließt noch bevor sie begonnen hat. In den rohen Wahltämpfen der jüngsten Jahre hat die Tadelsucht und Zanksucht der Deutschen so zügellos gewaltet, daß selbst der gesellige Verkehr zwischen den Abgeordneten verschiedener Fractionen, der in den ersten Jahren des Deutschen Keichs immerhin noch einigen Trost bot, darunter leiden mußte.

Mag dies Uebermaß gegenstandslosen Hasses mit der Zeit sich wieder mildern, die buntscheckige Bielheit unseres Fractionstreibens wird noch auf lange hinaus fortbestehen; denn sie ergiebt sich nothwendig aus ber Fülle von örtlichen, socialen, firchlichen, nationalen Gegenfäten, welche in unserem Volke vorhanden sind und bei freien, allgemeinen Wahlen unausbleiblich zu Tage kommen muffen. Ift doch auch in England die Zersplitterung der Fractionen durch jede Erweiterung bes Stimmrechts regelmäßig gefördert worden. Augenblicklich befteht die von den Doctrinären so oft gepriesene Zweitheilung der Parteien in keinem einzigen Großstaate, wohl aber in Belgien und in Baiern; und diese Beispiele konnen nur abschreckend wirken, denn in Belgien wie in Baiern bekämpfen sich zwei Parteien, welche zwar über den Buchstaben der Verfassung einig, aber durch ihre ganze sittliche Weltanschauung unversöhnlich von einander geschieden find. Es bleibt eben unmöglich, die vielgeftaltigen, ewig wechselnden Kräfte, welche in ber neuen Geschichte parteibilbend wirten, auf einen einfachen Gegenfat zurückzuführen. Um wenigften genügen die hohlen Schlagworte "Conservativ und Liberal, Autorität und Freiheit" um das Wesen der Parteiung zu bezeichnen; fie haben zu allen Zeiten grundverschiedenen Beftrebungen zum lockenden Aushängeschilde gedient. Wie in den Tagen des großen Aurfürsten die Partei der ständischen Libertät in Wahrheit die Partei des Beharrens war und die Freiheit unter dem Banner des fürftlichen Absolutismus fämpfte, so ift heute die fogenannte Fortschrittspartei unzweifelhaft eine Macht der Reaction, denn fie halt fest an einem doctrinaren Programme, bas die lebendigen - Aräfte der Geschichte längft überholt haben. Mur in einem, weder wünschenswerthen noch wahrscheinlichen Falle kann sich in Breußen

eine Zweitheilung ber Parteien bilden: wenn wieder einmal, wie in den Jahren des Verfassungsconflicts, ein großer Nampf um die Grundlagen des öffentlichen Rechts entbrännte und die Fractionen zwänge ihre Sondermeinungen vorläufig zurückzustellen. Entwickelt sich unser Verfassungsleben friedlich, so können wir vielleicht auf ein allmähliches Erstarken der Mittelparteien hossen; aber das krause Durcheinander der Fractionen wird bestehen bleiben. Darum werden auch unsere Parlamentsbeschlüsse, wie bisher, sehr oft das Gepräge mühseliger, künstlicher Compromisse tragen und die wirkliche Volksemeinung nicht immer treu wiedergeben.

Die Gefahr, daß die Bolfsvertretung fich der Nation entfremde, liegt um so näher, da die sociale Zusammensetzung der Parlamente mit der Gliederung unserer Gesellschaft feineswegs im Ginklange fteht. Beil die Menge in einem gesitteten Staate niemals selbst regieren fann, fo gehört die ungeheuere Mehrzahl der Abgeordneten den besitzenden und gebilbeten Ständen an. Ueberall wo das Claffenintereffe berührt wird zeigt mithin die arbeitende Maffe bem über ben socialen Gegenfäten ftehenden Rönigthum mehr Bertrauen als ihren gewählten Bertretern, und in der That ift die socialpolitische Gesetzgebung der jüngsten Jahre von der Krone ausgegangen und erft nach langem Widerstreben vom Reichstage genehmigt worden. Aber auch die höheren Stände felbft find fehr ungleich vertreten, der Stand der Schriftgelehrten behauptet ein ganz unverhältnißmäßiges Uebergewicht. Nach einer Berechnung von &. v. Hirschfeld gehören 172 Mitglieder des gegenwärtigen Reichstags ben gelehrten Berufen der Beamten, Geiftlichen, Aerzte u. f. f. an, während nach der Kopfzahl der Wähler nur 15 Abgeordnete auf biefe Claffen entfallen würden. Bon den großen wirthschaftlichen Erwerbszweigen findet nur der Landbau eine einigermaßen genügende Bertretung; er schickt 130 Abgeordnete ftatt der 174, die ihm nach der Ropf= gahl gebühren. Der Handel aber fendet ftatt 40 nur 21, die Induftrie gar statt 143 nur 41 Bertreter. Gang so arg wie es nach biefen Zahlen erscheint ift das Migverhältniß freilich nicht, da viele ber Schrift= gelehrten mit den wirthschaftlichen Berufen in naher Berbindung fteben.

Eine also zusammengesetzte Bolksvertretung kann offenbar sehr leicht in den deutschen Erbfehler des Doctrinarismus verfallen und die wirthschaftlichen Interessen der Nation verkennen. Und dieser Uebelstand wird dauern, nicht blos weil die Schriftgelehrten öfter als die Leiter großer Gewerbsunternehmungen ihre bürgerliche Berufsthätigkeit unters

brechen können, sondern auch weil sie jeder Bolksvertretung unentbehr= lich find. Ohne juriftische Sachkenntniß laffen fich moderne Gefete nicht entwerfen; unfere Parlamente können der Mitwirkung geschulter juri= ftischer Kräfte so wenig entrathen, daß wir sogar auf die Wählbarkeit ber Beamten nicht verzichten dürfen, obwohl wir Alle wiffen, welche peinliche Rolle ein Beamter, der obrigkeitliche Functionen ausübt, in einer Bolksvertretung spielt. Folgt er blindlings feinen Borgefetten, so verlett er die Pflicht des Abgeordneten; widerspricht er scharf, so ge= fährdet er die Mannszucht des Beamtenthums; und fast immer verliert er den Ruf der strengen Unparteilichkeit, welche wir Deutschen nicht blos von der Rechtspflege, sondern auch von der Verwaltung erwarten. Ein Incompatibilitätsgesetz, das einen Theil des Beamtenthums von der Volksvertretung ausschlöffe, wurde bei uns wie in Italien bald eine Schaar unbeschäftigter Rechtsanwälte in bas Parlament einführen, und dies Beilmittel wäre ärger als das Uebel. Die Advocaten haben dem frangofischen Barlamentarismus sein Grab gegraben, und wer könnte munschen, daß unser Reichstag, wie heute die Berfammlung auf Monte Citorio, zu einem vollen Drittel aus Unwälten bestände? Auch für die mannichfachen Aufgaben der parlamentarischen Controle bedarf die Bolksvertretung der Schriftgelehrten. Die Abgeordneten sollen in rascher Folge über Rechtspflege, Beerwesen, Berwaltung, Bildungsanftalten, Boltswirthschaft und Finangen ihr Urtheil abgeben. Niemand vermag diesen Pflichten vollständig zu ge= nügen; immerhin werden Männer von methodischer wissenschaftlicher Bildung durch die Beite ihres Gesichtsfreises und die Behendigkeit ihres Denkens noch am leichteften befähigt sein, sich in dem unermeglichen Stoffe zurechtzufinden und auch da wo fie nichts verfteben mit einigem Anstand die Wiffenden zu spielen. Nach Alledem erscheint die Macht des schriftgelehrten Doctrinarismus als eine nothwendige und untilgbare Eigenthümlichkeit des modernen Repräsentativspftems.

Damit ift schon gesagt, daß der Parlamentarismus ohne ein vorslautes Dilettantenthum nicht bestehen kann. Die kunstvolle Arbeitsstheilung der neuen Bolkswirthschaft ist längst schon in die Staatsverwaltung eingedrungen, und wenngleich die Kunst des Regierens nicht ganz in der Technik aufgeht, so bedarf doch der Staatsmann heute weit mehr als in einsacheren Zeiten gründlicher Fachbildung. Ueber wichtige Gesehentwürfe kann in der Regel nur eine Minderzahl der Abgeordeneten selbständig urtheilen, die Mehrzahl empfängt erst vom Regies

rungstische her nothdürftige Belehrung. So wiederholt sich beständig das sonderbare Schauspiel, daß die Kundigen von den Unkundigen gerichtet werden; und nur in seltenen Fällen sindet das Wissen der Fachsmänner an der Unbefangenheit der Laien eine heilsame Ergänzung. Fast alle unsere neuen Gesetze tragen die Spuren dieses parlamentarischen Dilettantismus, sie sind technisch mangelhafter als die Gesetze, welche einst Friedrich Wilhelm III. durch das hohe Beamtenthum seines Staatsraths vorbereiten ließ. Fast alle zeigen irgendwo einen aufsfälligen Widerspruch oder eine nicht zur Sache gehörige Bestimmung, wobei der Kundige sosort erräth: dieser Paragraph ist ein Antrag des großen Fractionsführers A oder B und nur darum in das Gesetz aufsgenommen, weil sonst die Fraction A oder B ihre Zustimmung verssagt hätte.

Die Regierung tritt aber bem Parlamente nicht blos mit gründlicherer Sachkenntniß gegenüber, fondern auch mit dem Bewußtsein perfönlicher Berantwortung, das im politischen Kampfe stets eine sittliche Ueberlegenheit giebt, denn wer mit seinem Namen einsteht muß ernsthaft bei der Sache fein. Bon den Abgeordneten kann diese Berantwortlichkeit nicht sehr lebhaft empfunden werden, schon weil sie sich auf so viele Röpfe vertheilt; zahlreiche Versammlungen handeln leichter gewiffenlos als einzelne Männer. Rechtlich hat der Bolksvertreter Niemanden Rede zu stehen; selbst die Disciplinargewalt, welche das Haus durch den Bräfibenten über seine Mitglieder ausübt, ift in Deutschland schwächer als in den meiften anderen Ländern. Auch von dem Bannspruche der öffentlichen Meinung hat er wenig zu fürchten, weil die gerühmte Deffentlichkeit der Berhandlungen in Wahrheit nicht vorhanden ift. Den Situngen perfonlich beizuwohnen vermag immer nur eine verschwindende Minderheit. Das große Bublicum erfährt lediglich was die Zeitungen berichten, und diese können, Angesichts ber erdrückenden Maffe bes Stoffs, Licht und Schatten unmöglich ehrlich vertheilen. Selbft die anftändigen Blätter bevorzugen unwillfürlich die befreundeten Redner, und wer gar nur ein Fortschrittsblatt lieft erfährt von der wirklichen Gesinnung der Conservativen nahezu nichts. Da nun überdies die lärmenden Maffenwahlkämpfe des allgemeinen Stimmrechts den ganzen Ton unferes politischen Lebens vergröbert haben, so darf der unverantwortliche Bolksvertreter, wenn er die Stirn hat, straflos in Berleumdungen und Beschimpfungen schwelgen ober in dem Redeschwall jener modischen Bolksschmeichelei, welche sittlich noch tiefer steht als weiland bie

Sünden der Höfe; benn der höfische Schmeichler kann doch möglicherweise an die Vortrefflichkeit seines Göpen glauben, der Demagog niemals.

Es gab eine Zeit, da die Deutschen hofften, der Ernft und die Bürde ber großen parlamentarischen Berhandlungen würden veredelnd auf die nationalen Sitten einwirken. Heute hat die Erfahrung längst gelehrt, daß solche unverantwortliche vielköpfige Versammlungen fehr bald zu Ehr= und Anftandsbegriffen gelangen, welche tief unter ber Durchschnittsgefinnung ber guten Gesellschaft fteben. Die schlechten Rünfte der Berichleppung und der Ginschüchterung, der Ueberrumpelung und der Obstruction sind den heutigen Parlamenten ebenso geläufig wie die Gewiffenlofigkeit einer Fractionspolitik, welche um eines augenblicklichen taktischen Bortheils willen fich unbedenklich mit grundsätlichen Gegnern verbündet und für das erfannte Unrecht ftimmt. Vor einigen Jahren brachte die Reichsregierung den Entwurf des Militärpenfionsgesetzes ein, und alle Welt fühlte, daß die Nation verpflichtet sei durch die Annahme dieses Gesetzes eine unerlägliche Ehrenschuld an ihr tapferes Beer abzutragen. Ein Fractionshäuptling verfiel aber auf den schlauen Gedanken, der Reichstag durfe seine Pflicht nur dann erfüllen, wenn gleichzeitig ein anderes Gesetz, das mit dem ersteren gar nichts gemein hatte, ein Gesetz über die Communalsteuern der Officiere vorgelegt würde. Gin solches Verfahren würde im bürgerlichen Leben Jedermann als einen Erpressungsversuch, oder wenn er sich fehr hoflich ausdrücken wollte, als einen unsauberen Schacher mit Pflicht und Ehre bezeichnen; im parlamentarischen Leben aber gilt es für ein erlaubtes Unterhandlungsmittel und erreicht auch seinen Zweck, falls bie nöthige Stimmenzahl fich nicht auf anderem Wege zusammenbringen läßt.

Auch die überall spürbare Macht unserer anonymen Presse ist dem Anstand, dem Ernst, der Gründlichkeit der parlamentarischen Bershandlungen wenig förderlich. In den ersten Jahren nach den Freisheitskriegen stimmten, was heute schon fast vergessen ist, nahezu alle deutschen Politiker darin überein, daß Preßfreiheit nur möglich sei, wenn jeder Schriftsteller mit seinem Namen einstehe. Seit den Demasgogenversolgungen der nächsten Jahre ist diese ehrenhafte, dem urssprünglichen Freimuth des deutschen Charakters natürliche Anschauung verschwunden. Die Anonymität der Presse gilt heute sast überall für ein Bollwerk der Freiheit; sie schmeichelt jener Schen vor persönlicher Berantwortung, welche in demokratischen Jahrhunderten vorherrscht und sich unter Anderem auch in der Borliebe für geheime Wahlen be-

tundet; sie ist mit den Gewohnheiten der Gesellschaft schon so fest ver= wachsen, daß selbst ein strenges Verbot nichts mehr fruchten, sondern nur zur täglichen Umgehung des Gefetes führen würde. Darum ift heute, unnatürlich genug, das gedruckte Wort noch leichtfertiger als das aesprochene; die athemlose Gile der journalistischen Arbeit macht zudem ernste sachliche Prüfung fast unmöglich. Die freie Proffe ist unent= behrlich, weil sie an den Tag bringt was der Wechsel der Reiten an neuen Thatsachen, Bedürfnissen, Empfindungen erzeugt; bas bequeme Selbstlob aber, daß sie eine Lehrerin des Boltes sei, gebührt ihr nur in ieltenen Fällen. Die Zahl der geiftreichen, unterrichteten, charafterfesten Männer unter den Journalisten hat mahrend der jüngsten zwei Sahrzehnte verhältnigmäßig abgenommen, weil viele ber großen und kleinen Zeitungen durch die unnatürliche Verbindung des politischen Parteifampfes mit dem Anzeigewesen zu einträglichen wirthschaftlichen Geschäftsunternehmungen geworden sind. Die unverantwortlichen und nur theilweis fachfundigen Volksvertreter werden gewählt und berathschlagen unter der Mitwirfung einer Presse, welche sich durchschnittlich durch ein noch höheres Maß von Unverantwortlichkeit und Unkenntniß auszeichnet: wer dieser Thatsache ernsthaft nachdenkt, wird es ver= fteben, daß schon vor Jahren ein englischer Staatsmann traurig ausrief: "wie foll ein großer Staat mit taufenden anonymer Mitregenten auf die Dauer fest und sicher geleitet werden?"

Durch diese und viele andere unverkennbare llebelstände wird der Gedanke einer Resorm des Wahlspstems immer von Neuem angeregt. Um dem Gegensat der Parteiung etwas von seiner Schärse zu nehmen hat man in England, in Italien, in mehreren amerikanischen Staaten versucht, der Minderheit, die bei einfachen Mehrheitswahlen leicht völlig unterdrückt wird, eine Vertretung zu sichern: in Wahlkreisen, welche drei Vertreter wählen, soll jeder Wähler nur zwei Namen nennen u. dergl. m. Das Ergebniß dieser fünstlichen Versuche blieb aber überall wo ein ausgebildetes Parteiwesen besteht überraschend geringfügig. In Italien führte dieher sehre hehrend durchschnittlich ein Fünstel neuer Mitglieder in das Parlament; seit der Einführung der Listenwahlen und der Minderheits-Vertretung ist diese Zahl auf etwa ein Viertel gewachsen, das will sagen um 25 Stimmen auf 508; der Stamm der alten Parlamentarier hat sich also kaum merklich verändert.

Mehr in die Tiefe gräbt ein Reformvorschlag von L. v. Hirschfeld: er will statt der örtlichen Wahlbezirke große Interessenverbände des

Grundbesites, des Handels u. f. f. bilden und diesen unter Beibehaltung des allgemeinen Stimmrechts die Wahl der Abgeordneten zuweifen. Diefer Plan entspringt jedoch, obwohl er mit vielem Beift und Scharffinn entwickelt wird, einer irrigen Anschauung von den Aufgaben der Volksvertretung. Die Vorschrift der heutigen Verfassungen, daß jedes Mitglied des Parlaments ein Vertreter des ganzen Volles fein folle, ftellt zwar fehr hohe, vielleicht allzuhohe Unsprüche an die Einsicht und die Unbefangenheit der Abgeordneten; darum ist sie doch noch keines= wegs eine unhaltbare Fiction. Das Parlament hat nicht blos wirthschaftliche Fragen zu behandeln, sondern auch Angelegenheiten des Heerwesens, der Rechtspflege, der auswärtigen Politik, welche vom Standpunkte eines. socialen Claffenintereffes aus gar nicht beurtheilt werden können und jeden ehrenhaften Abgeordneten zwingen das Wohl des Ganzen in's Auge zu fassen. Wohl scheint es feltsam, wenn heute ein Berliner Gelehrter oder Anwalt, lediglich auf Grund der Empfehlung eines Wahlausschuffes, von einem entlegenen Wahlkreife, der ihn faum fennt, gewählt wird. Aber folche Falle muffen fich unter jedem möglichen Wahlsnsteme wiederholen, sobald Tausende von Wählern zu gemeinsamer Wahl berufen werden; es ift undenkbar, daß die Masse ihre Erwählten überall kennen follte, die Bezeichnung der Candidaten bleibt der Regel nach das natürliche Vorrecht der höheren Stände. Die Zertheilung der Wähler in wirthschaftliche Gruppen würde die focialen Gegenfätze, die ohnehin schon stark genug in unseren Wahlkampfen mitspielen, nur verschärfen. Preugen besitt bereits in feinen Rreifen und großen Städten lebendige nachbarschaftliche Berbande, die durch die Pflichten und Laften ber Selbstverwaltung zusammengehalten werben. Entschließt man sich dereinst den mechanischen Grundsatz der Ropfzahl-Wahl aufzugeben und die Abgeordnetensitze nach einem billigen Maß= ftabe unter diese Selbstverwaltungsförper zu vertheilen, so wird die Wählerschaft nicht mehr eine zufällig zusammengewürfelte Maffe sein und der gefunde Gedanke, welcher der geographischen Gliederung der Wahlbezirke zu Grunde liegt, wieder als berechtigt anerkannt werden.

Noch unausführbarer als der Borschlag L. v. Hirschfeld's ist die Wiederherstellung des alten Ständewesens. Die ständische Gliederung des preußischen Bereinigten Landtags war vielleicht entwicklungsfähig, wenn die Städte rechtzeitig eine stärkere, ihrer socialen Macht entsprechende Vertretung erhalten hätten. Aber der Zeitpunkt, da dies möglich war, ist unwiederbringlich versäumt. Heute durchdringt der

Bleichheitsfinn längft übermächtig die ganze bürgerliche Gefellschaft, fast Sebermann ftrebt über seinen Geburtsftand hinaus, und ber Berfuch unsere beständig fluthenden socialen Gruppen wieder in die festen For= men einer ständigen Hierarchie zu bannen, muß auf unüberwindlichen Widerstand stoßen. Auch bleibt es fehr zweifelhaft, ob etwa der Bauern= ftand großen Vortheil davon hatte, wenn er im preußischen Landtage burch seine eigenen Genoffen vertreten werben müßte. In einzelnen Källen, bei ber Berathung über Söferollen und Zusammenlegungen, würden diese bäuerlichen Abgeordneten wohl ihren Mann stehen; bei den meisten anderen Verhandlungen müßten fie die Rolle ftummer Buhörer spielen. Auch der Vorschlag, die Vertreter an die Aufträge ihrer Wähler zu binden - dieser altständische Gedanke, der jest unter der radicalen Maste des mandat impératif wieder angepriesen wird ift unmöglich. Die Abhängigkeit des Vertreters von den Wählern war berechtigt so lange die Wahl in der Hand geschloffener Corporationen lag und die Landtage wesentlich Geldtage waren; heute, da den Parlamenten eine Külle schwieriger politischer Geschäfte obliegt, würde sie zur Böbelherrschaft führen. Das Repräsentativspstem geht von der Unnahme aus, daß der frei nach eigenem Gewiffen handelnde Abgeord= nete doch zugleich die Meinung der Mehrheit seines Wahlfreises ver= trete. Dieser Gedanke ift kunftlich und darum der naiven Gesittung des Alterthums und dem Mittelalter immer fremd geblieben; in den verwickelten Verhältnissen moderner Großstaaten hat er sich doch im Sanzen bewährt, da eine ungegliederte millionenköpfige Menge fich nur unter einem Barteibanner zusammenschaaren läßt. Die Unwahrheit, welche diesen Parteikämpfen allerdings anhaftet, kann gemildert werden, wenn die Maffen unter dem Schute einer menschenfreundlichen socialen Gesetzgebung wieder lernen auf die Gerechtigkeit ber Staatsgewalt zu vertrauen und verständigen Führern zu folgen.

In einer absehbaren Zukunft steht eine gründliche Umgestaltung des deutschen Repräsentativspstems nicht zu erwarten; dazu sind unsere constitutionellen Ersahrungen noch zu jung und die Mißstände noch bei Weitem nicht schwer genug. Wie die Presse viel von ihrem schädlichen Einfluß verloren hat seit die Gebildeten gelernt haben die Zeitungen nicht mehr als politische Orakel zu betrachten, so werden auch die Mängelunseres Parlamentarismus erträglich erscheinen, wenn wir nicht mehr mit überspannten Forderungen an ihn herantreten. Durch Redestämpse werden die Geschicke einer großen Monarchie nicht entschieden.

Wenn unsere von der Arone eingesetzte Regierung nach der Ablehnung eines Gesehrtwurfs ruhig im Amte bleibt, dann pflegt die Presse regelmäßig über den deutschen Schein-Constitutionalismus zu jammern. Und doch liegt durchaus kein Grund zur Klage vor; wo die Factoren der Gesetzgebung einander völlig selbständig gegenüberstehen, läßt sich eine beständige Uebereinstimmung zwischen ihnen gar nicht fordern.

Der Parlamentarismus ist in Deutschland nicht wahrhaft volksbeliebt; aller Lärm und alle Anstrengungen der Parteien haben bisher bei den Reichstagswahlen nie mehr als zwei Drittel der Stimmberechtigten an die Wahlurne zu treiben vermocht. Er genießt auch auf ben Söhen der Gesellschaft nur eines mäßigen Ansehens; die Zeit ift längst vorbei, da die Aristokratie und die namhaften Talente sich um die Reichstagsfiße bewarben. Gleichwohl bleibt er unter den gegebenen Verhältniffen das einzig mögliche Mittel um die Verwaltung einer ftrengen Aufsicht zu unterwerfen, den wechselnden Bedürfniffen und Gedanken der Nation eine gesetzliche Einwirkung auf die Staatsleitung zu gewähren. Der alte Streit: ob für das Volk oder durch das Volk regiert werden folle? ift heute längst abgethan. Wir wissen Alle, daß die Völker überall regiert werden, aber auch, daß die Regierung in einem gesitteten Zeitalter nicht ohne das Bolk, nicht ohne die tausend= mal irrende und doch lebendige Macht der öffentlichen Meinung geführt werden fann.

Die Volksvertretung kann in Deutschland diesem bescheidenen und gleichwohl überaus wirksamen Berufe nur bann genügen, wenn sie auf dem Boden der Verfassung bleibt und der Krone das gute Recht, ihre Räthe felbst zu ernennen, nicht bestreitet. In dem Augenblicke, da ihr gelänge das Königthum unter ihren Willen zu beugen, würde das Beste was sie uns bisher geleistet hat, die gewissenhafte Beaufsichtigung der Verwaltung, von felbst hinwegfallen und das Glend der romanischen Corruption auch über uns hereinbrechen. Die reine Parlamentsherrschaft ist ihrer Natur nach parteiisch und nur da erträglich, wo die Standessitten einer nationalen Aristokratie die Selbstsucht der Parteien bändigen, der auswärtigen Politik eine feste Richtung vor= schreiben; in einer demokratischen Gesellschaft findet sie keinen Boden. Alles was eine Regierung ftart macht, das altgewohnte Ansehen und die Ueberlieferungen der Herrscherkunft liegen bei uns in der Hand der Krone und des monarchischen Beamtenthums, wie in England vormals in ber Hand des parlamentarischen Adels. Darum werden wir auch fernerhin die großen Entscheidungen unserer Geschichte von der Krone der Hohenzollern zu erwarten haben; darum ist auch die Jugend, die immer ein Vorgefühl der Zukunft hat, heute streng monarchisch gesinnt. Sine unverantwortliche, aus wechselnden Volkswahlen hersvorgegangene, in kleine Parteien zerspaltene Versammlung, der alle Traditionen eines regierenden Standes sehlen, besitzt weder die Macht noch die Sintracht noch das sittliche Ansehen um durch ihre Vertrauenssmänner ein großes Neich zu beherrschen. Nur wenn sie sich ehrlich in den Schranken unseres monarchischen Staatsrechts hält, bleibt uns das Glück gesichert, dessen kein großer Staat entbehren kann: das Glück einer selbständigen Regierung.

Leipzig.

Drud von Grimme und Tromel.







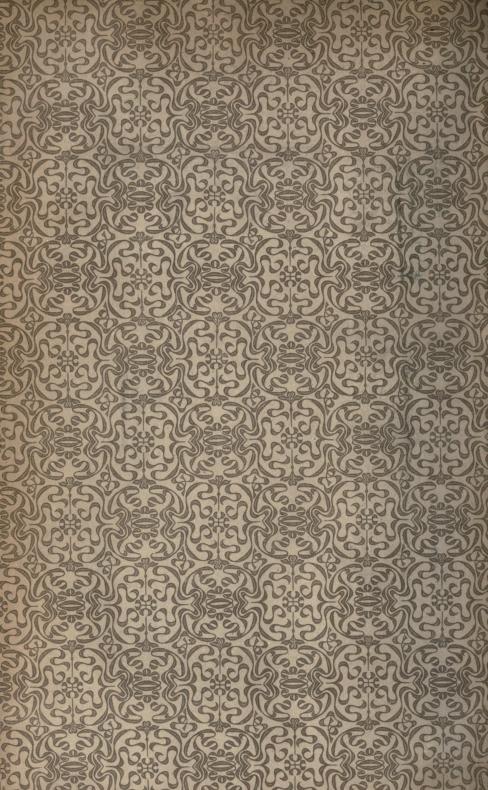

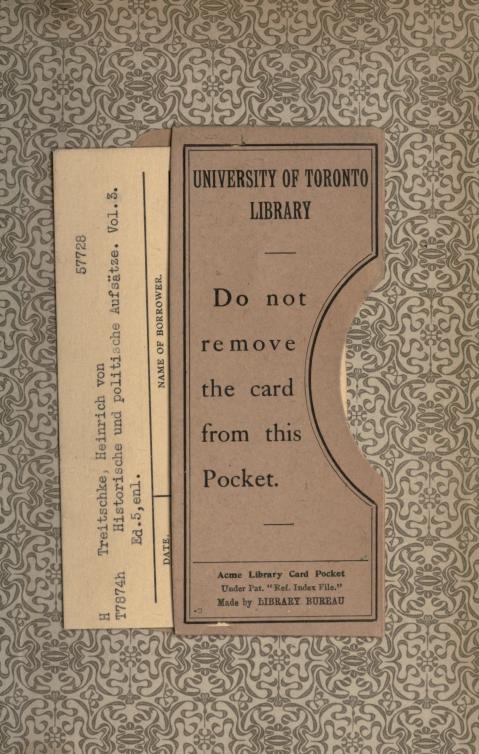

